

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Ou G

## Arnold Arboretum Library



THE GIFT OF

FRANCIS SKINNER OF DEDHAM

IN MEMORY OF

FRANCIS SKINNER

(H. C. 1862)

Received Ot. 1908.

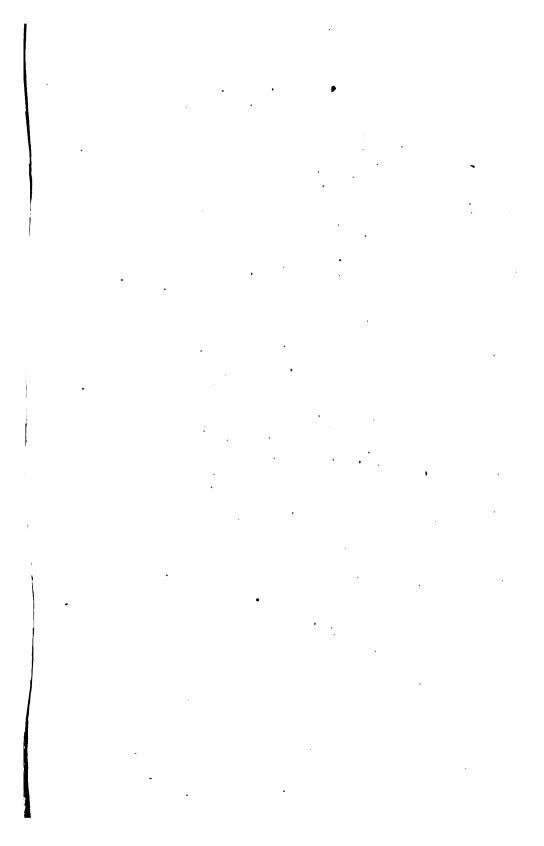

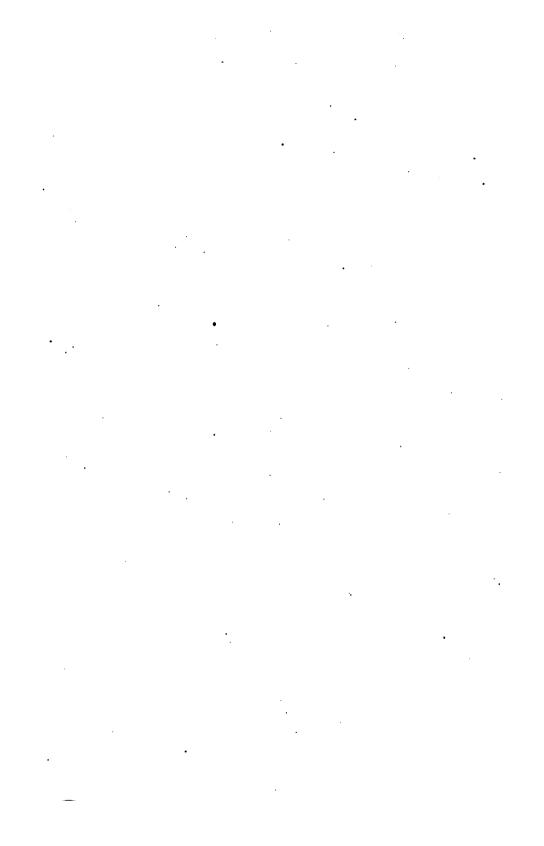

## Garten- und Blumenzeitung.

Gine

Zeitschrift für Garten= und Blumenkunde, für Kunft= und Handelsgärtner.

------

Berausgegeben und redigirt

pon

Eduard Otto,

Intector Des botanifchen Bariens ju Samburg, mehrerer naturwiffenichaftlichen und Gartenbau-Gefelichaften Mitglieb.

Sechszehnter Jahrgang.

**Hamburg.** Berlag von Robert Kittler. 1860.

Cart. 1908 18804

A STATE OF THE STA

. .

# $\frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial$

., .

Commence of the Secretary

白色 たっつ

a b 1.

and a supplied to the supplied

## Inhalts - Verzeichniß zum 16. Jahrgange.

| L Berzeichniß der Abhandlungen.                                          | •           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| •                                                                        | eite.       |
| Min Douglasii, Rotiz über                                                | 526         |
| tare geminifiora, über tas Blüben berfelben                              |             |
| Abathes glandulosus, Rotiz fiber                                         | 287         |
| main zu vertilgen                                                        | 92          |
| Andemis, Rotiz über                                                      | <b>52</b> 6 |
| Marium, Cinrichtung und Erhaltung berfelben. Bom Dr. Mobius :            | 221         |
| tella elegans, Bermehrung berfelben                                      | 575         |
| kuidode, Ricfen:                                                         |             |
| Anide und Alpenflora im t. bot. Garten ju Brestan. Bom Prof. Dr.         |             |
| Böppert                                                                  |             |
| Ameria imbricata mit bunten Blättern                                     |             |
| Astelia Richardi, Rotiz über                                             |             |
| Ameria und Tacca, über biefelben. Bon E. Otto                            |             |
| Afreif an Menschenfreunde                                                | 476         |
| les und von bentiden Garten alten Style. Beitrag gur Gefchichte ber bil- |             |
| benben Gartenfunft. Bon Defar Teidert 347 . 389 . 451 .                  |             |
| befomidang talter Gewächshäufer während ber Sommermonate. Bon            |             |
| Loproeter                                                                | 484         |
| binme. Jahl berfelben in Paris                                           | LM <b>Q</b> |
| must bet einer in gutto                                                  |             |
| Regenira bes Perrn Liebig                                                |             |
| Madonna, Anban berfelben                                                 |             |
| Dignomiaceen                                                             |             |
| Saphytum dendroides und B. sensitivum, über biefelben. Bon C. Otto.      |             |
| Blattlaufe, Mittel bagegen                                               |             |
| Beidfucht ber Pflanzen                                                   | 08          |
| Binnen: und Pflangen-Ausstellung bei herrn Geitner                       | 221         |
| Stamen Treiberei in Bamburg. Bon E. Otto                                 | 9           |
| Brownes grandiceps, über bas Bluben berfelben im bot. Garten gu hamburg. | •           |
| Bon E. Dito                                                              | 287         |
| . " über die Gattung und beren Arten. Bon Dr. 3. Steet                   |             |
| amewigia Josephinae, blühend bei Herrn Conful Schiller                   | 47R         |
| -gy vingsuv vin gritin evilus experies ( ) // ( ) // (                   |             |
| Cartacene of the United States and Mexican Boundery. Bon Poselger.       | 289         |
| miten, Aultur berfelben. Bon & Schroeter                                 | 255         |
| ates Sammlungen, über. Bon E. Dito                                       | 145         |
| Matien, Chantin's neuefte                                                | 406         |
| , neueste von 1860                                                       |             |

| <b>ĕ</b>                                                                    | eite        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Caladium thripedestum, Notiz üter                                           | <b>480</b>  |
| Camellia und Thea, bie Gattungen, nebft ben in ben Garten gezogenen Arten.  |             |
| Bon Dr. B. Seemann                                                          | 6           |
| Camellien, abgebilbet in ber Nouvelle Iconographie von Berschaffelt 319.    | <b>546</b>  |
| Clianthus Dampieri. Rotiz barüber                                           | 574         |
| Chamacoyparis nutkaensis, Netiz über                                        | 479         |
| Compaßblume                                                                 |             |
| Cordyline, über bie Arten biefer Gattung aus Auftralien und Reufceland.     |             |
| Rach Dr. Hoofer                                                             | 586         |
| Cordyline superbiens, über tieselbe                                         |             |
| Corylus Colurna, Notiz über                                                 |             |
| Correfpondeng über:                                                         |             |
| Aderbaufchule ju Alnarp in Schoonen. Bon C. E. Siemers .                    | 71          |
| Asclepias syriaca, Rotiz über                                               | 28          |
| Begoniaceae                                                                 | 29          |
| Cuthill's Princess Royal-Erbeere. Bon g. Gloede                             | 478         |
| Dianthus chinensis laciniatus. Bon Sebbewig und Benary.                     |             |
| Garten, Rotigen über einige Potebams. Bon D. T                              |             |
| Garten, über ben botanifchen zu Genf und über einige andere. Bon            |             |
| E. Gocze                                                                    | 363         |
| Buuftrirtes Sandbuch über Pomologie von Oberbied, Lucas und                 |             |
| Jahn und bas naturgetrene Obficabinett von Arnolbi. Bon R3.                 | 283         |
| Cupreffenbaume Griechenlands                                                |             |
| Cycas revoluta, blübend bei herrn Geitner                                   |             |
| Cyanophyllum magnificum, Rotiz über                                         | <b>24</b> 0 |
| , ,                                                                         |             |
| Disa grandifiora, tabulaeformis u. a., in Rultur bei herrn Conful Schiller  | 480         |
| Dracaenopsis calocoma, Rotiz über                                           | 41          |
| Drefcmaschinen                                                              | 42          |
| Drymis Winteri, Rotiz übet                                                  | <b>3</b> 81 |
|                                                                             |             |
| <b>Cich</b> enhain                                                          | 42          |
| Enzet Abpffiniens (Musa Ensete), über tiefelbe. Bon Dr. B. Geemann .        | 109         |
| Erdbeeren Catalog bes herrn Gloebe                                          |             |
| " bes Perrn Schidler                                                        | 574         |
| Erbbecre, Cuthill's Princess Royal                                          |             |
| Erythrina, bie Gattung und Arten und beren Kultur. Bon E. Otto              | 443         |
| · ·                                                                         |             |
| Farnetrauter, Pflege berfelben in Bimmern. Bon &. Schroeter                 | 98          |
| Florblumen, Andeutungen über ben Berth und die Berwendung ber einjahrigen   |             |
| als Paupigierbe bes Blumengartens. Bon &. C. Beinemann                      |             |
| Fritillaria (Shachblume), eine Zusammenstellung berfelben. Bon g. 28. Alatt | 437         |
| Frucht- und Gemufegarten:                                                   |             |
| Cardon, ein frangofifches Bintergemufe. Bon Th. v. Spredelfen               |             |
| Coë's Golden Drop Plum                                                      |             |
| Erbsen:Sorien                                                               |             |
| Erbeere Obcar                                                               |             |
| Erdbeeren, neuefte bei Perrn Gloede 469, bei Berrn Schidler .               |             |
| Memiles und Nutuffanzen, angestellte Rerluche über einige                   | 900         |

|               | •                                                                   | Seite       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | Gurten                                                              | 26          |
|               | Gurknzucht, über biefelbe. Bon Gulben                               | 258         |
|               | Relonen, über bas Begießen berfelben nach Loifel. Bon g. ER. Rlatt. | 160         |
|               | Doffforten, Bermehrung berfelben burch Stedlinge                    |             |
|               | Rebenzucht, über ben Berth und die Bortheile berfelben. Bon & C.    |             |
|               | Peinemann                                                           | 67          |
|               | Beide Pflaumen zieren unfere Defferte um Dicaelis. Bon Eh           | 01          |
|               | v. Spredelfen                                                       |             |
|               | w Rugbaume bei ben Griechen                                         |             |
|               | we non Spanghae                                                     |             |
| ket mila      | we von Spanghae                                                     | 361         |
| است           | botanifche, nber bie zu Burzburg und Breslau. Bon Prof. Dr.         |             |
|               | volumitye, note the gu wangoung and Steam. Son grof. Dr.            |             |
|               | Sammlung für bie burch Sagelfchlag betroffenen 521 .                |             |
|               | er botanische zu Brestau                                            |             |
|               |                                                                     |             |
|               | n botanische zu Karlsruhe. Aus der Pilgertasche des Freiherrn von   |             |
|               | nsch                                                                |             |
|               | 1: M Leineswarer Sanar. Bon 21. Off B                               |             |
|               | 12-Bereine:                                                         | 000         |
| <b>SELECT</b> | == vertin, Feft-Ausstellung                                         | 015         |
|               |                                                                     |             |
|               | " Anzeige, betreffend die Obfiausstellung im October                |             |
|               | " Ausstellung am Jahresfeste 1860                                   |             |
|               | " 3. allgem. Berfammlung beutscher Pomologen, Programm              |             |
|               | gur allgem. Ausftellung von Gegenftanben ber Landwirth-             |             |
|               | schaft und bes Garienbaues                                          | 871         |
|               | . 8. allgem Berfammlung beutscher Pomologen. Ausftels               |             |
|               | lunge-Bericht von E. Otto                                           | 511         |
|               | Biebrich, Programm gur großen allgemeinen Ausstellung 1861 .        |             |
|               | Breslau, Ausstellung                                                |             |
|               | Coln, Ausstellung                                                   |             |
|               | " Reue Zeitschrift bes Bereins                                      |             |
|               | Frankfurt a. M., Programm jur Derbffausftellung                     |             |
|               | " 12. Jahrgang ber Berhandlungen ber Gefellichaft glora             |             |
|               | Genf, Blumen-Ausftellung, berichtet von E. Goeze                    |             |
|               | Damburg, große Ausstellung im Mai 1860, berichtet von E. Dito       |             |
|               | " Programm jur Ausstellung im Jabre 1861                            |             |
|               | Bannover, Ausstellung von Pflanzen, Blumen und Früchten ber         |             |
|               | IX. Banderverfammlung benticher Bienenwirche in                     |             |
|               | Pannover                                                            |             |
|               | " Dannoverscher Gartenban-Berein, Rotig über                        |             |
|               | hildespeim, eine Erwiderung an ben Berein                           |             |
|               | " Rotizen über ben Berein 77 .                                      |             |
|               | Riel, Ausstellung im Dai, berichtet von E. Dtto                     |             |
|               | London, Grundung bes nenen Bartens ber Bartenbau-Befelichaft        |             |
|               | Raing, Auskellungesprogramm                                         | 124         |
|               | Petereburg, Ausftellung 184 .                                       | <b>82</b> 5 |
|               | Prag, Rotigen über ben bobmiften Berein gu Prag                     |             |

| •                                                                               | 9    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Banbebed, Ausftellungs-Programm                                                 | 2    |
| Ausftellung, berichtet von E. Dito                                              |      |
| Bien, Rotigen über ben Gartenbau-Berein                                         |      |
| Garten-Radridien:                                                               |      |
| Amberstia nobilis, blubend im Garten ju Dulmen und über Rulim                   | -    |
| berfelben. Bon Dofgariner Dannay                                                |      |
| Anlagen bes herrn Conful Beins in harburg                                       |      |
| Garinerei bes herrn be Dobbeler                                                 |      |
| " bes Perrn B. Lauche                                                           | . 4± |
|                                                                                 |      |
| " ber herren Borlee                                                             |      |
| Panbelegartnerei bes herrn Liepe in Gothenburg                                  | . 1  |
| Gartennelle, gefüllte (Dianthus caryoph. fl. pl.), Beitrag gur Rultur. Bor      | t    |
| B. Thalader                                                                     |      |
| Gaufterblume (Mimulus) über bie in ben Garten fultivirten Arten. Bon Rlate      | t    |
| Betreibe-Arten. Gin Bergeichniß berfelben von Berrn Barteninfpector &. Bublte.  |      |
| Gladiolus, Rultur berfelben in Topfen                                           |      |
| Guapo, über die verschiebenen Arten                                             | . 1  |
| " eine neu entbedte Art, Analysen über. Bon Dr. v. Liebig                       | . 4  |
| Gynerium argenteum, Rotiz über                                                  | 5    |
|                                                                                 |      |
| Dangepflangen, 30 auserwählte. Bon D. Teidert                                   | 2    |
| Dannover'fche Sitten und Gebrauche in ihrer Beziehung gur Pflangenweit          |      |
| Bon Dr. B. Geemann                                                              | 41   |
| Hedyosmon (Menihe), Rotig über                                                  | **   |
| Heliotrop, cinige neuere Sorten und deren Befähigung zu Decorations             | •    |
| Andre Ben Cha Chantilland beten Befahigung zu Lecorations                       | ;    |
| 3meden. Bon Th. v. Spredelfen                                                   | 41   |
| Derbarium, Lehmann's, Bertauf beffelben betreffenb                              | 18   |
| Popfen gegen falte Gieber                                                       | 19   |
|                                                                                 |      |
| Impations Jordoniae, Rotiz über                                                 | 47   |
| Juniperus Fungus, Rotiz über                                                    | 57   |
|                                                                                 |      |
| Ralte Tage im Mai                                                               | 4    |
| Rataloge, Anmertung zu einem. Bon G                                             | 18   |
| Rartoffelfrantheit                                                              | 4    |
| Rernobstforten, Bericht über bie, welche auf ber Berrichaft Grafenort fultiviri | i    |
| ben. Bon C. Peider                                                              |      |
| Rohlraupen, Mittel bagegen                                                      | 4    |
| ,,,                                                                             |      |
| Lapagoria rosca, in mehreren Garten blubend 430 .                               | 47   |
| Lechenaultia formosa, Beitrag gur Auftur berfelben                              | 40   |
| Linde mit tappenförmigen Blättern                                               | 42   |
| Cinter interripted Chaideannant                                                 | 97   |
| Linden's neuefter Preiscourant                                                  | 18   |
| CON Zurfa CONTAINAL DAMAN                                                       |      |
| Mäufe, Mittel gegen                                                             | 57   |
| Magnoliaceen, über diefelben und beren Rultur. Bon E. Dito                      | ľ    |
| Reine Blumen am Benfter. Aus Froren. v. Biebenfelbe Bilgertafce                 | 38   |
| Mimulus, bie in ben Garten fultivirten Arten. Bon &. B. Rlatt                   | 1    |
| Mond, Einfluß beffelben auf bie Bflanzenwelt                                    | 149  |

|                                                                                   | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anstera Lennea, blubend im Solofgarten gu Gutin                                   | 477       |
| fess Ensete, über biefelbe. Bon Dr. B. Germann                                    | 109       |
| Presitidium nobile, Diupenb                                                       | 301       |
|                                                                                   |           |
| Anente Ampretfungen Cartet's                                                      | gń.       |
| Reizen über Obfis, Bein: und Pflanzenfultur in ber Arimm. Bou Pofgart. Doll.      | 144       |
| Regin more works, werens und Phankemanne in der Artmin. Son holikauf. Son folken. | 14/       |
| Milliant Town of hills                                                            |           |
| Deffabinett, Arnoldi's                                                            | 30        |
| Geserdon Acunt hium als Blattpffange                                              | 479       |
| Deieren, über einige Gartens. Bon Prof. Dr. D. G. Reichenbach fl.                 |           |
| 14 . 177 . 280 .                                                                  |           |
| . blubende bei herrn Augustin                                                     | 287       |
| " Hächende bei herrn Schiller                                                     | 90        |
| Dradologifche Streitfragen. Bon Prof. Dr. D. G. Reichenbach fil                   | 520       |
|                                                                                   |           |
| Berien-Barietaten                                                                 | 430       |
| Pierien-Bartetaten                                                                | 374       |
| Belargomien, neueffe. Bon E. Dito                                                 | . 341     |
| Percallis Webbii, Rotig über                                                      | 427       |
| Maren Remerfungen über feltene, weltbe im botanlichen Garten ju Samburg           | 1         |
| binbten. Bon E. Dtto                                                              | ,<br>292  |
| Magen, befchrieben und abgebilbet in anderen Gartenfdriften .81 . 72 . 117 .      | 779       |
| 011 010 405                                                                       | EAN       |
| bie neuen Linden'ichen                                                            | OG I      |
| - Reubeiten bes letten Jahres                                                     | _ Z01     |
|                                                                                   |           |
| - Berzeichnis von Berrn Blag                                                      | . 142<br> |
| " von perm Berimaffelt                                                            | 567       |
| Pialaenopais Schilleriana, beforieben vom Prof. Dr. D. G. Reichenbach fil.        |           |
| Pinns tenuifolia, Rotig über                                                      | 335       |
| Prieverzeichniffe verfchiebener Danbelegatifter 88 . 100 . 189 .                  | 567       |
| Frencie Expedition nach Japan                                                     | 141       |
| Pleris argyraea, Rotts üter                                                       | 527       |
|                                                                                   |           |
| Reifenstigen aus einem Schreiben bes Derrn Dr. Rolfchy                            | . 79      |
| Bhododendron camelliacflorum, blitbent bei Berrn Borlee                           | . 381     |
| Assinia inermis, wurzelächt<br>Assen in Töpfen                                    | 427       |
| Assen in Topfen                                                                   | . 392     |
| Befraffer im Sommer 1860                                                          | 345       |
| Refcuster im Sommer 1880                                                          | 42        |
|                                                                                   |           |
| Camengarten ber Derren B. Smith & Comp. Bon E. Dito                               | 999       |
| Commission of Person y. Comy of Comy. Con C. Con.                                 | 141       |
| Camenhandlungen Damburgs                                                          | 490       |
| Cammiet für Prangen und Gutten                                                    | A OF      |
| Shachblumen (Fritillaria), eine Busammenftellung berfelben. Bon Rlatt             | . 201     |
| Shimgpflangen, Mer ben Berth, Benugung und Rultur ber einjahrigen                 |           |
| Bon & C. Deinemuni                                                                | . Z17     |
| Edlofgarten gu Entiseine; aus ber Pilgertifice bes Froten. 9. Biebenfell          | 15        |
| Selezinelle, Kintentific Arten biefer Gattung nach Prof. A. Braun. Bo             | ų,        |
| E. Ditto                                                                          | 200       |
|                                                                                   |           |

| ·                                                                            | Sette |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Selaginella pilifora, Rotiz über                                             | 91    |
| Sisyrinohium, Beitrag gur Kenntniß ber Gattung. Bon F. 28. 21att             | 159   |
| Sorghum saccharatum, Rotiz über                                              |       |
| Sperlinge, Mittel bagegen                                                    | . 190 |
| Statistische Berhaltniffe ber Gariner in Preußen. Bon Juspector Juble        | . 56  |
| Tecoma capensis, eine brafilianische Pflanze. Bon Dr. B. Seemann             | . 228 |
| Teich: und Grabenschlamm                                                     |       |
| Trauben, über bie Bortheile ber Rultur und Frühkultur berfelben an geschüpte | n     |
| Mauern. Bon g. C. Deinemann                                                  |       |
| Trüffeln                                                                     | . 98  |
| Berzeichniß der Theilnehmer an der 3. Berfammlung beutscher Pomologer        | ı,    |
| Doft- und Gemufezüchter                                                      | . 522 |
| Bictoria-Baus im bot. Garten zu Damburg                                      |       |
| Bogel, Schut für Insetten freffende                                          |       |
| Borwort                                                                      | . 1   |
|                                                                              | •     |
| Wellingtonia (Sequeia) gigantea                                              | . 575 |
| n n var. glauca                                                              |       |
| Beinkultur in ben Bereinigten Staaten                                        | . 48  |
| Bilbichaden und Basenfraß                                                    | . 92  |
| Beintraube, Frankenthaler, Die Erfaltung berfelben bei ju fpater Luftung be  |       |
| Beinftode. Bon Th. v. Spredelfen                                             |       |
| Bitterungeregeln                                                             |       |
|                                                                              |       |
| Zinnia elegans fl. pl., Rotiz über                                           | . 527 |
| <b>77.</b> 014. 4                                                            |       |
| IL Literatur.                                                                |       |
| Berg, Dito, Charafteriftit ber für die Argeneitunde und Teduif wichtigfte    |       |
| Pflanzengattungen in Muftrationen                                            | . 41  |
| Boffe, 3. g. 28., vollftanbiges Panbbuch ber Blumengartnerei, 8. Aufl        | . 426 |
| Diebrich, Dr. David, Forfifiera                                              |       |
| Diebrich, &. F., Encyclopable b. gefammien nieberen u. höheren Gartentun     |       |
| Partwig, 3., praftifches Sandbuch ber Dbfibaumzucht                          | . 186 |
| Darnep und Sonder, Flora capensis                                            | . 425 |
| Deinemann, &. C., Anleitung gur Rultur ber Gemufe, Blorbimmen sc.            |       |
| Belmes, Dr. Fr., ber Obftbau in ben Ruftenlanbern ber Rord. und Off          |       |
| Dochftetter, Begmeifer burch ben botanischen Garten zu Tubingen              |       |
| poffader, gr. B., ber Bau und bas Leben upferer Aufturpflangen un            |       |
| Pausthiere                                                                   | . 838 |
| Bager, G., illuftr. Bibliothet ber Landwirthicaft und bes Gartenbaues.       |       |
| Die Baumfoule                                                                |       |
| " Der Dbftbaumfonitt                                                         |       |
| " Die Boden . u. Dangerfunt                                                  |       |
| Bublte, &., über einige empfehleuswerthe Pflanzen für Bimmerfulur 2c.        |       |
| Rod, R., bia botanficen Garten, ein Bort zur Beit. Bom Profeffer ve          |       |
| Soleotenbal                                                                  | . 284 |

| -                                                                                   |                  | Seite               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| lettens, H. v., die Gartenbohne, ihre Be                                            | rbreitung, Kulti | ur und Benupung.    |
| Bom Prof. v. Solectenbal                                                            |                  | 827                 |
| Binki und von gengerfe's verbefferter                                               | landwirthschaft  | lice Pulfs. und     |
| Spriblalenber                                                                       |                  |                     |
| Reger, G., Lebrbuch ber schönen Gartentun                                           |                  |                     |
| Kezer, J. G., der rationelle Pflanzenbau,                                           |                  |                     |
|                                                                                     |                  | lanzen 425          |
| hmann, R. Pflanzenvermehrung burch Si                                               |                  | · · ·               |
| a Aufl., vermehrt von Partwig                                                       |                  |                     |
| Dermuller, 28., Neines praftifches Garti<br>Beguer, Derm., Die Pfiangenwelt, (Sibre |                  |                     |
| mache)                                                                              |                  |                     |
| Beenforift bes Bereins jur Beforberung b                                            |                  |                     |
| for Staaten                                                                         |                  | •                   |
| 14th Commission                                                                     |                  | ,                   |
| TIT Mantanay                                                                        | Madiam.          |                     |
| III. Perfonal:                                                                      | •                |                     |
| Beforderungen, Chrenbezeugunge                                                      | n, Reifenbe,     | Todesfälle 2c.      |
| Inm, E. F., Reifenber                                                               |                  | 180 . 430           |
| World                                                                               |                  | 288                 |
| <b>5.</b> 3. <b>6</b>                                                               |                  |                     |
| Bentham, George                                                                     |                  |                     |
| Естории, Dr. €. Я. +                                                                |                  |                     |
| Biebenfeld, Freih. von                                                              |                  | 143                 |
| Braza, Prof. Dr. A                                                                  |                  |                     |
| Sunge, Prof. Dr. Alex. von                                                          |                  |                     |
| Eid, 3. E. 23. + 375 (Recrolog)                                                     |                  |                     |
| Cies, George                                                                        |                  | 45                  |
| Jarimann, G., Pofgartner                                                            |                  |                     |
| Franke                                                                              |                  |                     |
| Bodietter, Kerb                                                                     |                  |                     |
| " Dr. Serb. †                                                                       |                  |                     |
| Mile, &., Garteninfpector                                                           |                  |                     |
| Slesid, Dr                                                                          |                  | 142 . 528 : (+) 576 |
| Saute. C.                                                                           |                  |                     |
| Beder, Dofgartuer                                                                   | <b>.</b>         | <b>528</b>          |
| 24mann, Prof. Dr. 3. G. C. +                                                        |                  | 142                 |
| . 3. G. C. (Recrolog) .                                                             |                  | 230                 |
| Maxieus, Dr., von                                                                   | · · · · ·        |                     |
| Bartins, Hofrath Dr., von                                                           |                  |                     |
| Reper, G., Pofgartner                                                               |                  |                     |
| Miquel, Dr. F. A. 28                                                                |                  |                     |
| Rest. Sugo von                                                                      |                  |                     |
| Dubemans, Dr. E. A. J. A                                                            |                  |                     |
| Stinele, 3                                                                          |                  |                     |
| Shafit, Dr                                                                          |                  |                     |
| Sembt, Ang. +                                                                       |                  |                     |
| Shomburgt, Gir Robert (Antographie)                                                 | • • • • •        | 181                 |

|                                       | Othi                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Schlotimäller                         |                                      |
| Seemann, Dr. B                        |                                      |
| Sello, D., Pofgariner                 |                                      |
| Tobenhagen, Eb                        | 480                                  |
| Unger, Prof. Dr. Frang                |                                      |
| Bilmorin, Pierre Louis granc. Leveque | · ,                                  |
| Ballace, Peter                        |                                      |
| Wichura, M                            |                                      |
| Bicganbt                              |                                      |
| TT OC. I If                           |                                      |
| , ,                                   | samen, Pflanzen, über Pflanzen-      |
| und Samen-Preis                       | Beourante 2c. von:                   |
| Appelius, Carl (Umschlag 1. He        | eft). — Benary, E., 95. 432. — Dee   |
| gen, Chr., 44 Doil, 144 Ba            |                                      |
| 94. 336. 384. — Paage, Fr. Ab., 46    |                                      |
| Beinemann, g. C., 48. 192 34g         | er., Pofgartner, 95 Rirchner, 95.    |
| - Rubne, E., 43% - Runge, 3. 3.       | , 432. — Lamme, 384. 482. — Lau      |
| rentius, 96. 432. — Lehmann, Th.      | , (Umschlag zum 10. Hefte). — Licbig |
| (George) Cohn, 46. — Liebig, 2.       |                                      |
| Mette, P., 95. — Reumann, R. 384      |                                      |
| 192. — Emith, P. & Co. 95. 144. &     |                                      |
| B., 98. — Tube, C. F. (Umschlag 3     | um 8. Pefte). — Unterrainer 96.—     |
| Berfcaffelt, Umb. 576 Biegar          | ıbt, <b>C., 328.</b>                 |
| T 901 .E                              | 5 6 au 04 7 augus                    |
|                                       | ber Pflanzen,                        |
| welche in diesem Bande bes            | hrieben oder besprochen sind.        |
| Seite                                 | l Seite                              |
| Abies Douglasii 526                   | Amherstia nobilis 127                |
| Acacia Drummondii 467                 |                                      |
| Achimenes cupreata 540                | Amygdalus persica fi. pl 175         |
| и Georgeana 174                       | Andromeda formosa 298                |
| , splendens 540                       | Anoectochilus Croesus 424            |
| Acineta chrysantha 280                | intermedius 177                      |
| Aerides Fonzleanum 282                | setaceus v. inornatus 545            |
| " jucundum 281 . 422                  | " v. reticulatus . 545               |
| " quinquevulnerum candidis-           | Angraecum eburneum v. vircas . 810   |
| simum 423                             |                                      |
| Aesculus californica 469              | " virens                             |

Agave geministora . . . . . .

Allocasia metallica . . . . . .

Amaryllis candida . . . . . .

Allosurus Karwinskii . . . . . 121

Aloe albo-cincta . . . . . . . . 545

Ailanthus glandulosus. . . . . . 287 Aralia clegans

gigantea . . . . . . . . 544 latifolia . . . . . . . . . 544

radiata . . . . . . . 318

467

544

ornata \$ . . . . . 544 Aster chinensis var. Reino Mar-

91 Anthemis var. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

Araucaria imbricata foi. var. . . 575

Arisema Murrayi . . . . . . 176

Murrayi . . . . . . . . . 176

Richardi . . . . . . . . 189

| Seite                                   | Seite                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Muccia cristata 49                      | Camellia jap. alba delecta     |
| Anles indica Aurelia 469                | " albani 548                   |
| indica Comte de Hainaut. 177            | " Andrea Beria 319             |
| ledifolia umbellata alba \$13           | " Belia Carletta 547           |
| Amra Gilliesii                          |                                |
| intermedia                              | 1                              |
|                                         | " Cimeresa 547                 |
| kçmia Bowingiana 816                    | " Comte de Gomer 546           |
| eximia 175                              |                                |
| frigida 121                             | Coquettina 547                 |
| grandis                                 |                                |
| Rex Leopardina 175                      | 1                              |
| Sucherneria yuccoides 548               |                                |
| liguria speciosa                        |                                |
| Milergia Carolinae 465                  | " distinction 549              |
| Meyendorffii 465                        | 1                              |
| hiphytum dendroides 483                 | •                              |
| sensitivum 438                          | " Fanny Bolis Dr. Plantini 548 |
| halferdia grandiflora 298               | "Géneral Dufour 320            |
| nobilis 298                             | " Giardino Petraja 821         |
| Mia Ortgicaiana                         |                                |
| Mehyllum Schillerianum 428              | " Honkongensis 6               |
| lantes speciosa                         | " japonica 6                   |
| btryogramma Karwinskii 121              | " lanceolata 6                 |
| Insserala Digbyana                      | " Léon Leguay 819              |
| Immea grandiceps 239.241.253, 287       | " Libri 548                    |
| kuswigia Josephinae 478                 | " Madame Domage 320            |
| krophyllum proliferum 32                |                                |
| · •                                     | " " Pepin 820                  |
| Caladium argyrites                      | •                              |
| argyrospilum , 466                      |                                |
| Baraquini 430                           | ,                              |
| Bellemeyi 430                           | 1                              |
| bicolor v. Neumanni 541                 | " quinosaura 6                 |
| Brongniarti 467                         |                                |
| Chantini                                |                                |
| Neumanni 468                            |                                |
| Perrieri 407 . 430                      |                                |
| thripedestum 406 . 480                  | " anemonaeflora 6 . 74         |
| Troubetakoyi 406 . 430                  |                                |
| Calenthe Veitchii 76                    |                                |
| Cakeelaria flexuosa 74                  | William Penn 819               |
| Calliandra haematocophala 315           | Campanula capensis 117         |
| Callicarpa purpurea 469                 | clongata                       |
| Callistemon amocnus                     | Caraguata serrata 465          |
| pendulus 75                             | Catasetum atratum              |
| Callizene polyphylla                    | pallidum 543                   |
| Calenyction diversifol.v.sulphureum 813 | Cattleya guttata Princii 282   |
| trichospermum v. diversifel. 318        | Schilleriana y, concolor. 88   |

| Geil                                 | e   Seite                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cesnethus Oreganus 31                |                                               |
| sanguineus 31                        |                                               |
| <b>velutians</b> 31                  |                                               |
| Centrostemma multiflorum 21          |                                               |
| Ceratodactylus osmundioides 12       | Disa grandifiera 49                           |
| Chamachatia foliolosa 21             | 2 parviñora                                   |
| Chamaccyparis nutkaensis 47          |                                               |
| Chamaedorea Ernesti Augusti 46       |                                               |
| Chelonauthera gibbosa 7              | Doritis bifalcis 110                          |
| Chrosobaphus Roxburgii 54            |                                               |
| Chysis bractescens 46                | Dracaenopsis calogoma 4                       |
| Limminghii 31                        |                                               |
| Ciasus velutiuns 54                  |                                               |
| Clematis patens v. atropurpurca . 54 | 6                                             |
| " " violacea 54                      |                                               |
| Clianthus Dampieri 57                | Epidendrum auritum 10                         |
| Coccocypselum herbaceum 46           | 5 " radiatum 42                               |
| " repens 46                          | Eria barbarossa 42                            |
| Cocos piumosa 31                     | bicolor                                       |
| Celax modestior 1                    | Eriococus gracilis                            |
| Columnea crythrocarpa 26             | Erodium pelargoniiflorum 54                   |
| Convolvulus Falkia 11                | B Erythrina species plures 44                 |
| Cookia punctata 31                   | BErythrochiton Lindeni 26                     |
| Cordyline australis 53               | 7                                             |
| Ranksii 58                           | Falkia repens 118                             |
| Baueri 53                            | Ferula asafoetida                             |
| cannacfolia 54                       | Forrerove flavorviridis 319                   |
| ind <del>ivisa</del> 53              | Fritillariae species omnes 438                |
| <b>Pu</b> milis 53                   | Unaheia Augusta Cavaart 915                   |
| Sollowiana 53                        | Bernary 31                                    |
| Sieberi 53                           | 9 Tand Clarks 915                             |
| stricta 58                           | 8                                             |
| superbiens 4                         |                                               |
| terminalis 53                        | Galcandra barbata                             |
| Coryanthes Feildingii 28             | Gazania splendens 211 Gengora pleiochroma 421 |
| Corylus Colurns                      | ·                                             |
| Cosmidium Burridgeanum atrop 17      | J                                             |
| Crinum giganteum 54                  | *                                             |
| petiolatum 54                        | *                                             |
| Cyanophyllum magnificum 24           |                                               |
| Cycas revoluta 287 . 33              |                                               |
| Cymbidium madidum 17                 | 9                                             |
| Cyrtoceras floribundum 21            | Habenaria Salaccensis 540                     |
| Lindleyanum 21                       | Heterocentrum mexicanum 318                   |
| reflexum                             | Heteronema multiplinervium 818                |
| Cyrtodeira cupreata v. viridifol 54  | Hoya coriacea                                 |
|                                      | Cumingiana                                    |
| Decaisnea insignis                   | multiflora                                    |
| Dendrobium esuriens 1                | 5 Huernia barbata 178                         |

| C cite                                      | Ceite                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| lex aquifol. var. pendalum 31               |                                                         |
| Impatiens Jerdonine 479                     | Odontoglossum Lüddemannii 119                           |
| hea haematicephala 315                      | Oncidium advena                                         |
| hera jucunda 541                            | Harrisonianum 419                                       |
|                                             | Janeirense 467                                          |
| Luis Comercians                             | longipes 467                                            |
| Lielin Casperiana                           | pulchellum 419                                          |
| cinnamomea                                  | Onopordon Acanthium 479                                 |
| elegans Houtteana                           |                                                         |
| euspatha 420<br>Stelsneriana 282 . 420      | Paconia Moutan Alexandre II 316                         |
| superbiens 421                              | " Triomphe de Harlem 542                                |
| xanthina                                    | " Laurens Koster 542                                    |
| Lentana Verschaffeltii                      | Pandanus furcatus 574                                   |
| Lapageria rosea 430 . 479                   | Pentapterygium rugosum 541                              |
| Lasiandra Fontanesiana 262                  | Pericallis Webbii 427                                   |
| Lechenaultia formosa 429                    | Petunia inimitabilis fl. pl 546                         |
|                                             | Phalaenopsis amabilis 116                               |
| Libertia agurea                             | cornu cervi 116                                         |
| Lifum speciosum roseum fol. aur.            | dehciosa 116                                            |
| varieg                                      | Devrieseana 116                                         |
| lavea cordifolia                            | equestris 116                                           |
| Isielia pinifolia                           | grandiflora 116 . 464                                   |
| Leckhartea floribunda 179 Lezuriaga erecta  | intermedia 116                                          |
|                                             | Schilleriana 114 . 116                                  |
| bycaste pleiochros 179  Reichenbachiana 423 | sumatrana                                               |
| Neichenbachiana 449                         | Phenacospermum guianense 317                            |
|                                             | Phyllociados hypophylla 314                             |
| Magnolia species omnes 9                    | Physurus lamprophyllus 15                               |
| Malpighia Loddigesii . , . , 120            | Pinus tenuifolia                                        |
| Masdevallia aequiloba 212                   | Pleurothallis glanduligera 179                          |
| Maxillaria hypocrita 15                     | perplexa                                                |
| pallidiflora                                | supervacanea 180                                        |
| Mecesopsis simplicifolis 176                | Psammisia penduliflora 544                              |
| Melastoma subtriplinervium 318              | Psammisia penduliflora 544<br>Pteris argyraca 317 . 527 |
| Miltonia Regnellii 422                      | cretica                                                 |
| " spectabilis 422                           | " et synonima 468                                       |
| spectabilis radians 424                     | quadriaurita cum variet 316                             |
| Minules species plures 17                   | tricolor                                                |
| Meastera Lennea 477                         |                                                         |
| Masa Ensete 109                             | Rapuntium pinifolium 117                                |
| Myositidium nobile 175 . 381                | Ravenala madagascariensis 177 . 468                     |
| 1                                           | Rhododendron camelliaestorum 381                        |
| Narthex asafoetida 211                      | . Comte de Gomer . 174                                  |
| Nidularium Meyendorfii 465                  |                                                         |
| serrata                                     |                                                         |
| spec. omnes                                 | omni-guttatum 318                                       |
| spendens 465                                | Richardia albo-maculata 467                             |
| Nigella hispanica var 174                   | hastata 311                                             |
| Notylia tamaulipensis 281                   | Robinia inermis                                         |

|                                         | Seite |                                           | Seite      |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------|
| Roella decurrens                        | . 117 | Stigmatostalix radicans                   | . 16       |
| Rosa Eugène Appert                      |       | m                                         | . 468      |
| Rubus Hoffmeisterianus                  |       |                                           |            |
|                                         | •     | Tapina splendens                          |            |
| Salvia albo-coerulea                    | . 315 | Tecoma capensis                           |            |
|                                         | . 262 | Thea assimilis                            | . 8        |
| candelabrum                             |       | caudata                                   | . <b>7</b> |
| Hablisiana                              |       | Chinensis                                 | . 8        |
|                                         | . 545 | euryoides                                 |            |
| Scabiosa                                |       | maliflora                                 | . 7        |
| scabiosaefolia                          |       | salicifolia                               | . 7        |
| Tauricae                                | . 545 | Thibaudia penduliflora                    |            |
| vulnerariaefolia                        |       | Torenia asiatica pulcherrima              | . 815      |
|                                         |       | cordifolia                                | 313        |
| Sarcanthus teretifolius                 |       | hirsuta                                   | 313        |
| termissus                               |       | Tradescantia Warscewiczii                 |            |
| Sarcochilus Calceelus                   |       | Trichopilia picta                         |            |
| Sauromatum guttatum                     |       | species omnes                             |            |
| Schomburgkia gloriosa                   |       | Trigonidium callistele                    |            |
| Lyonsi                                  |       | Triolena scorpioides                      |            |
| Scutellaria incarnata                   |       | Tropacolum majus var. pygmacum            |            |
| Trianaci                                |       | ttabacoram melas ser. blemetam            |            |
| Selaginella pilifera                    | . 91  | Tiamadia anasiasa                         | 909        |
| species omnes                           | , 200 | Ungnadia speciosa                         |            |
| Sequoia gigantea var. glauca .          |       |                                           | 817        |
| Sisyrinchium multiflorum                | . 81  | guianensis ,                              |            |
| species omnes                           |       | specio <b>sa</b>                          | 177        |
| Solanum argyraeum                       |       | Wanda mimantan                            | ARE        |
| Sonchus radicatus                       | . 545 | Vanda gigantea                            |            |
| Sorghum saccharatum                     |       | suavis                                    |            |
| Spiraca callosa                         |       | tricolor                                  | 200        |
| Douglasii                               | . 74  | Verbena Madame Jourdier                   | 815        |
| Fortunei                                | . 312 | Viburnum dentatum                         |            |
| Nobleana                                |       | plicatum                                  |            |
| Stackia insignis                        |       | <del>-</del>                              |            |
| Stanhopea connata                       |       | Wahlenbergia capensis                     |            |
| costarioensis                           |       | elongata                                  |            |
| Stapelia barbata                        |       | Warscewicsella Lüddemanniana .            | 180        |
| Statice Bonduelli                       |       | Wellingtonia (Sequoia) gigantea           |            |
| brassicacfolia                          |       | 9 <b>2 ,</b> 97 . 226 .                   |            |
| *************************************** |       | Witheringia pogonandra                    | 317        |
| Bourgiaei                               |       | Yucca canaliculata                        | 548        |
| Stauropsis pallens                      | . 117 |                                           |            |
| philippinensis                          | . 117 | Zinnia elegans fl. pl                     | 521        |
|                                         | n ou  |                                           |            |
|                                         |       | utoren,<br>ren Schriften in Auszügen ober | ,          |
|                                         |       |                                           |            |
| menerlebn                               | _     | egeben wurden.                            |            |
|                                         | Seite |                                           | eite       |
| Benary, E., Aunft: u. Pandelsgarine     | r 28  | Döll, Pofgariner                          | 147        |
| Michenfeld Freib, non 152 885           | 485   | & G                                       | 91         |

| g Geite                                                                                              | Gyk.                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| late, Ferb 478                                                                                       | Beider, E.,                       |
| ige, Com., Aunftgärtner . 863 . 865                                                                  | •                                 |
| pert, Geh. Med. : Rath, Prof.                                                                        | Pofelger, S 289                   |
| Dr. 307 . 398                                                                                        | Reichenbach, S. G., al. Prof. Dr. |
| den, Kunfigäriner 258                                                                                | 14.114.177.280.419                |
| my, Pofgäriner 127                                                                                   | 98 g                              |
| hemig, E., Panbelsgäriner                                                                            | 8                                 |
| <b>10</b> , <b>283</b> , <b>297</b> , <b>321</b> , <b>881</b> , <b>337</b> , <b>341</b> , <b>345</b> |                                   |
| <b>30.381.413.425.427</b> ,429,438,448 469,478,529,566                                               | Δ                                 |

Correspondenz-Rotizen. Seite 148 . 240 . 480.

Berichtigungen.

Seite 144 . 480 . 576,

3m Berlage von Robert Rittler in Samburg ift erfcienen:

## Neues vollständiges Handwörterbuch

Der portugiesischen und deutschen Sprache.
Mit besonderer Rüdlicht auf Biffenschen, Rünfie, Judufirie, Daudel,

Shifffahrt rc. bearbeitet von Ednard Theodor Bofche. 3wei Theile. Geb. 1655 Geiten. 4 Thir. 24 Sgr.

Durch bie große Menge neuer Erfindungen, Entbedungen ac. find felt 50 3ab ren alle Sprachen um viele Taufend Borte bereichert; für alle Sprachen fint biefe nach und nach in Börterbuchern niedergelegt worden, nur für die portugie viese nach und nach in Asoricevuchern niedergelegt worden, nur für die portugie siche Sprache gab es bisher nichts, was nur den geringsten Ansorderungen genüg hätte, da das vor circa 50 Jahren erschienene Bagener'sche Wörterbuch (zi 11½ Apfr.) völlig veraltet und ganz undrauchder geworden war, während das Wollheim 'sche Wörterbuch viel zu klein an Umfang und daher ganz unvollfick die ist, so daß es weder bei der Erlernung der Sprache noch beim Gebrauch in täglichen Leden irgendwie ausreichte und zu benutzen war, da es selbst Worte wie Dampsmaschine, Eisendahn, alle drassitanischen Producte und was dazu gehörtent nicht enthölt. Es waren daber schon seit langer Leit aus Martinel und Wartenel und Bart gar nicht enthält. Es waren baher ichon seit langer Zeit aus Protugal und Braislien so viele Alagen über das gangliche Fehlen eines brauchdaren Bör terbuches bei dem Berleger eingelaufen, daß sich dieser entschloß, herrn E. A Bosche die Ausarbeitung eines neuen richtigen und vollständigen Wörter buches ber deutschen und portugiefichen Sprace zu übertragen, da dieser durch feinen langiaprigen Aufenthalt in Brafilien gang besonders befähigt war, nach ben mit großen Koften aus Portugal und Brafilien berbeigeschafften Bulfsmittein ein vollftändiges und zuverläffiges Borterbuch für beibe Rationen auszuarbeiten. In welchem Umfange bies nach mehrjähriger Arbeit gelungen ift, werben bie nach fiehenben Beurtheilungen aus Portugal, Brafilien und Deutschland am beften fagen, ba fie nach ben eingefandten Driginalbruckbogen abgegeben wurden. Um nur einigermaßen beurtheilen zu können, wie unvollständig und unbrauchbar die bis herigen Borterbücher der portugiesischen Sprache waren, möge die eine Thatfache ermabnt werben, bag biefes neue Danbworterbuch ber portugiefifchen Sprace mehr ale 180,000 Borte und Rebensarten mehr enthalt, als bas Bollbeim'iche Borterbuch, welches an Umfang taum ben britten Theil beffen enthalt, was bas neue Danbwörterbuch bietet, und ift nach biefem Berbaltniffe auch ber Preis ein gang ungewöhnlich billiger. Um bies zu erreichen wurden fammtliche bagu nothigen Schriften fo ichmal neu gefcnitten und gegoffen bas fie mit ber möglichften Raumerfparnis bie größte Deutlichfeit verbinben.

Wan wird nun mit Dulse tiefes Wörterbuches nicht nur das Berftändnis portugiesischer und beutscher Bücher, Zeitschriften, Gesetz, Preiseourante ze. leicht ermöglichen, sondern auch in allen Zweigen der Industrie, des Handels, der Schiffffahrt, der Wiffenschaften und Kunfte u. s. w. kaum etwas vermissen, was nicht der, der Seffenspaften und Kunfte u. f. w. faum etwas betauffen, wur inche ben neuesten Ansprüchen an ein solches Bert genügte. Man kann hiernach beur-theisen, von wie großer Wichtigkeit dieses Bert für alle Kausseute, Colonissen und Auswanderer ist, die durch genaue Kenntniß der Sprache sehr oft vielmehr Schaden ersparen können, als das Buch sostet. — Ein ganz besonderes Berdienst um die Bervollständigung dieses Börterbuches hat sich noch Herr Consul Ed. von Laem-mert aus Rio de Janeiro erworden, welcher die große Gefälligkeit hatte, seine seit mehr als 30 Jahren in Brafilien erwordenen linguistischen Kenntnisse und Er-sehrmagen auch diesen Werke zu midwen indem er lehte Durchsicht der Ornst fahrungen auch biefem Berte ju widmen, indem er bie lette Durchficht ber Drud. bogen biefes Bertes übernahm, wodurch baffelbe fo viele Berbefferungen und Berichtigungen erfuhr, wie es ohne biefe freundliche, uneigennütige Bulfe niemals möglich gewesen mare, und fagen wir bemfelben hiermit ben berglichften Dant.

Bon vielen Beurtheilungen ift bier nut für die folgende Raum:

Bon vielen Benrtheilungen ift hier unt für die folgende Raum:
Da ich wahrend meines Aufenthalts in Deutschland die Durchicht der Correcturbagen des
neuen portugefischebentichen Abriterbuche von Bosch de übernommen, so habe ich Gelegenheit gehabt, mich von der vortresslichen Anssichrung diese Bertes zu überzengen, und kann nicht untertassen, die Lander, in welchen Portugiefisch und Deutsch gestrochen wird, zu beglickwünschen, daß sie
ein Bert besigen, welches allen gerechten Erwattungen gewis entsprechen wird.
Ich wels aus Ersabrung, daß ein Wetterbuch nicht selten ein Tauschungsbuch ist, weil gar zu
off der Ausbrung, den man zu baben wünscht, nicht darin gefunden wird; ich bin jedoch sest über zeugt, daß das Bedrierbuch von Bosche nicht, nicht darin gefunden wird; ich bin jedoch sehr über
gungt, daß das Bedrierbuch von Bosche ein einen großen Velchiehum an Ausdrücken über Kunst und
Bissischaft darin sinden werben. Schon beim ersten Biste kann man seben, daß der Bertasser
berteicher beit, welches alles Lob verdient und alle Dienste iester, die man davon etwarten kann.
Mie diesengen, welche eine vollkommene Rennriss beiber Sprachen sich erwerben wollen,
werden in gedachtem Werte eine gediegene hülfe finden, welche ihnen das Eriennen berselben mächtig sobern und erleichtern wird
Garfarvie, ben 1. März 1858.

Carierube, ben 1. Mary 1858.

Großherzogl. babifcher Conful in Bio be Saneiro.

Nach den uns von vielen Seiten zugegangenen sehr beifälligen Aningen, werden wir wie bisher auch in diesem (16.) Jahrgange unserem niegen, werden wir wie bisher auch in diesem (16.) Jahrgange unserem niegenmene getreu bleiben und wird die "Hamburger Garziting," sortsahren, bemüht zu sein, in ihren Original-Anssaufsen, in allen Auszügen aus den größeren Gartenjournalen Englands, wie in ihren kleineren Mittheilunstie Bedürsnisse und Hollands, wie in ihren kleineren Mittheilunstie Bedürsnisse und das Interesse der Handelsgärtner und Garzstunde insbesondere im Auge zu behalten und zu berücksichtigen. Ist interessauts dem Gebiete der Gartenwelt so schnell als hich mitzutheilen, ist und bleibt unsere Hanptausgade und soll dabei kotanischen, der Ziers, Obst., Gemüses und LandschaftssGärtnerei ihe Auswertsamkeit in unserer Zeitung geschenkt werden.

Da alle in den bedeutendsten Gärten Europas vorkommenden neuen witlich schönen Pflanzen, die für den Blumens und Pflanzenfreund ügend welchem Interesse, wie für den Handelsgärtner von Rugen in der "Hambelsgärtner von Rugen in der "Hambelsgärtner von Rugen in der "Hambelsgärtner von Rugen inden, so bildet dieselbe dadurch einen sortlausenden ergänzenden inden, so bildet dieselbe dadurch einen sortlausenden ergänzenden inden gu allen Werten über Gartens und Blumendau und eignet ich daher vorzüglich zum Rachschlagen. Wir bitten deshalb auch den delbandelsgärtner uns mit allen Neuheiten, die sie besiehen und nament mit ihren eignen neuen Züchtungen bekannt zu machen, damit wir Ramen durch die Zeitung verdreiten und den Pflanzenfreunden

Jellen tonnen.

Ein Feuilleton wird wie bisher in jedem hefte intereffante Mismub Personalnotizen bringen, so daß die geehrten Lefer durch pere auch fortwährend über alle Bewegungen in der herticulturistischen in Renntniß geseth werden, wie es denn der Redaction ein noch finderes Bergnügen gewähren soll, alle an sie eingesandten literarischen

Effeinungen nach Gebühr ju befprechen, refp. ju empfehlen.

Unter Dem Titel "Gartenbaus Bereine" ift bie Rebaction jeder eit bereit alle ihr zugehenden Programme zu den Preisbewerbuns bei den Ausstellungen der betreffenden GartenbausGesellschaften zu eröffentlichen, ebenso die Ausstellungsberichte und alles was in das bebiet der Gartenbauvereine schlägt. Briefliche, für die Gartenzeitung erignete Mittheilungen werden unter die Rubrit "Correspondenz" aufstenmen.

Da wir jedoch weit entfernt sind, mit der herausgabe der hameger Gartenzeitung einen pouniaren Gewinn zu erlangen, sondern sie
als einen Beitrag zur Beförderung der gesammten Gartenkunst
krachten, so wiederholen wir hier nochmals unsere frühere Bitte, daß beutschen Gärtner, Garten- und Pflanzenfreunde ihre intereffanten
khrungen, Bersuche, Rulturen 20. 20. im Gesammtgebiete des Garbendurger Gerten- und Blumenzeitung. Band XVI.

tenwesens uns nicht vorenthalten möchten. Je mannigfaltiger eine Ze schrift in ihrem Inhalte ift, um so mehr Nupen bringend wird sie, u nur der unserer Zeitung in so reichlichem Maße zu Theil geworden Unterstützung von Seiten unserer geehrten Correspondenten ist es mit lich gewesen, sie auf der Stufe zu erhalten, auf die sie sich geschwu

gen bat.

Unfere deutschen Gartner find aber leider noch immer viel zu wer mittheilend, es behält Jeder seine gemachten Ersahrungen lieber für si ebenso ist es in Belgien und Frankreich. Wie anders hingegen in Er land. Die englischen Gärtner, Garten- und Pflanzenfreunde unterhalt sich stets vermittelst eines Gartenjournals. Der Eine sendet eine Fre ein und erhält auf diese eine Menge von Antworten, der Andere gie eine neue Kulturmethode an, die ihm gelungen, gleich darauf erschein von anderen ebenfalls Kulturmethoden über dieselbe Pflanzenart, lgleich gut sein sollen. Auf diese Weise gewinnt ein Journal an Intesse und Belehrung für jeden Gärtner und Gartenfreund. Mögen die deutschen Gärtner dies sich recht zu herzen nehmen und den Er ländern auch hierin nachzuahmen trachten, es ware zum Vortheil All

Bir beanspruchen von unsern geehrten Mitarbeitern jedoch keim wegs nur Driginal-Auffäße. Mittheilungen aus anderen gediegem und nicht zu Gebote stehenden größeren Berken, sind uns, wie gen allen Lesern, gleich willsommen. Wir lassen uns nicht beirren von z Superklugheit mancher Leute, die da meinen, eine Zeitung habe n Werth, wenn ihre Spalten allein mit Original-Auffäßen gefüllt werde Wir können in Bezug darauf dasselbe sagen, wie es früher Herr Fr herr von Biedenfeld in seiner Allgem. Thüringer Gartenzeitung th nämlich: "Sie rusen nur nach Original-Auffäßen! ohne selbst recht wissen, was sie damit ausgesprochen haben und eigentlich fordern. E schreien nur im Interesse der Redaction, nicht der Leser, denn für d Redacteur ist es viel leichter, Original-Auffäße (oft nur sogenannt von Andern abdrucken lassen, als ein Duzend ausländische Zeitschrift mit schweren Geldopfern sich auschaften, sie sämmtlich Jahr ein Ja aus zu studieren und alles Brauchbare daraus selbst für die Les mundrecht zu machen."

Schließlich können wir nicht unterlaffen, Allen, bie burch eine sanbte Abhandlungen und Rotizen und bei unferm Unternehmen fo i reitwilligst zu unterstügen bie Gute hatten, ben besten Dank zu sage und in der angenehmen hoffnung, baß sich die hamburger Gartenzeitu auch in ihrem 16. Lebensjahre die bisherige Gunst nicht nur erhalt sondern in vergrößertem Maaße sich zu erwerben glücklich sein wertempsieht bieselbe bem geneigten Wohlwollen aller verehrten Garte

und Gartenfreunde.

Der Perandgeber.

## Plumentreiberei in Hamburg.

In einem ber früheren Sabrgange ber Samburger Bartengeitung wir foon einmal Gelegenheit genommen, uns turz fiber bie Groß: litt der Blumentreiberei in den verschiedenen Blumentreibgartnereien umburg auszusprechen. Stand nun schon früher die Blumentreiberei wier hohen Stufe, fo bat fie in ben letten paar Jahren noch gang und jugenommen. Die Jahl ber Blnmenlaben, burch bie in un größtentheils ber Sandel mit blubenden Gewächfen betrieben vermehrt fich von Jahr zu Jahr. In fast allen biefen gaben man mabrend bes gangen Jahres bie fconften, oft fogar bie feltenften, nten, wie Blatt : Gewächse, und alle Pflanzenverlanfer machen, Das Beste ift, mehr ober weniger recht gute Geschäfte, besonders während der Monate October bis Mai, zu welcher Zeit die Ratur teien wenig ober gar nichts bietet. Der Confum an getriebenent ifen, namentlich aller Gorten Zwiebelgewächse, Refeba, Moosmb Rosa remoutantes, Azalea indica, Rhobobenbren, Camellien, in chinensis, Erica gracilis und hiemalis 2c. zur Winterzeit, ist ahrhaft Erstannen erregender. Ein febr bebeutenbes Beidaft mit Bonquets von frifchen Blumen gemacht und trot ber vielen m, die fich meift nur mit ber Angucht und bem Antreiben von fim befaffen, um biefe bann blübend ober beren Blumen abaes m ju verkaufen, tritt bennoch fehr oft ein fühlbarer Mangel an m ein, so baß bie Inhaber ber Blumenlaben nicht im Stande de Bestellungen auf Bouquets auszuführen. Die meisten Blumenhamburgs bieten aber auch einen fo reizenden Anblick bar, baß a Blumenfreund icon burch fie unwillfubrlich verlockt wird, ein a m fanfen.

s wurde gewiß nicht ohne Interesse sein, einmal zu wissen, wie. wa ben verschiedenen Pflanzenarten von ben biefigen Blumenütnern alliabrlich durchschnittlich angezogen werden, um diese blübenb den. Um bies giemlich genau ju erfahren, wendeten wir uns im Binter schriftlich an die Mehrzahl der hiesigen Gärtnet, mit ute, uns fo genan als möglich anzugeben, welche Pflanzenarten weiche Exemplare von jeder Art sie anzögen, um diese blübend bam Blumen abgeschnitten zu verkaufen. Leiber erhielten wir uf unfere etwa 20 Anfragen nur vier Antworten. Hierdurch fich wieder fehr bentlich, daß bie beutschen Gartner nur fehr prügend welcher schriftlichen Mittheilung zu bringen find. Giner aften Gärtner, nach deffen Angaben allein wir schon eine Uebersicht ahalten konnen, welche und wie viele Gemachfe hier getrieben k entschuldigte fich bamit, uns feine Mittheilung gemacht zu haben, mans bie anderen Gärtner ersehen konnten, wie viele Exemplare ben verschiedenen Pflanzenarten anziehe, was ihm nachtheilig bunte, denn bie anderen Gartner murben dann baffelbe thun, weil en, daß diese Pflanzen guten Absatz finden.

us den uns eingefandten vier Liften läßt fich jedoch nur ein nuter Schluß ziehen über die Bahl der verschiedenen Gewächse, jum Berkauf in blühendem Bustande bestimmt, hier angezogen n, dieselben geben aber doch einige Anhaltspunkte und man tann sich einen ungefähren Begriff von ber großen Anzahl Gewät machen, die hier alljährlich von ben verschiedenen Blumengartnern i gesett werden, wenn man bedenkt, daß nachstehend aufgeführte Gewät nur von vier Gartnern angezogen werden, die nicht einmal zu b großen handelsgartnern zu zählen find.

Ilm hier keine Namen zu nennen, wollen wir die vier Gartn bie uns ihre Listen so frenndlich waren einzusenden, mit A, B, C v D bezeichnen. Nach jenen Listen werden alljährlich von diesen Gartn

in runber Summe angezogen:

| Azalea indica 800 200 300 210 Acacia biverfe 300 400 200 — Antifelu 150 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | han A                                   | von B. | von C. | von   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| Acacia biverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bon A.                                  |        |        |       |
| Murifeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |        |        | 210   |
| Begonia biverfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W 14 2                                  | 400    | 200    | _     |
| Crassula coccinea 500 200 100 30 Calla aethiopica 200 200 10 Gupreffen 200 200 10 Gupreffen 200 200 300 60 Gupreffen 1000 500 300 60 Camellien 150 100 80 Castrum aurantiacum 200 10 Dicentra spectabilis 500 10 Deutzia gracilis 800 100 300 25 Erica biverfe 200 200 40 Euphorbla pulchella 50 10 Hedera 1000 10 Ficus elastica 200 30 Carica 50 30 Carica 50 30 Ficus elastica 200 30 Ficus elastica 200 30 Carica 50 30 Mostonia coccinea 400 10 Isolepis pygmaea 100 20 Isolepis pygmaea 100 20 Lobelia Erinus 1000 20 Mosembrianthemum 200 20 Mosembrianthemum 200 200 Mosembrianthemum 200 200 Mosembrianthemum 200 30 Mostonia 500 500 600 80 Maibiumen 5000 2000 3000 460 Nerium Oleander 500 30 Reffen 500 30 Petunica 1150 300 600 10 Petunica 1150 300 600 10 Polygala biverfe 150 100 10 Primula chinensis 500 200 200 30 Polargonica 1000 3400 1000 80 Rofen, als: semperflorens, remontentes, Moostros fen 1c. in Zöpfen 5000 300 400 300  Refen 1c. in Zöpfen 5000 300 400 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 900    | _      | 200   |
| Calla aethiopica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        | 100    |       |
| Cupreffen         200         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — <td< td=""><td></td><td>200</td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 200    |        |       |
| Calceolarien         1000         500         300         60           Camellien         150         100         —         80           Cestrum aurantiacum         200         —         —         10           Dicentra spectabilis         500         —         —         10           Deutzia gracilis         800         100         300         25           Erica biverfe         200         —         200         40           Euphorbla pulchella         50         —         —         10           Hedera         1000         —         —         —         10           Hedera         1000         —         —         —         10           Fuchsla biverfe         2000         700         600         100           Ficus elastica         200         —         —         30           peliothyop         4000         —         600         100           Houstonia coccinea         400         —         —         —           peliothyop         4000         —         —         —         —           Jeolepis pygmaea         100         —         —         —         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |        | 200    | 10    |
| Camellien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 500    | 200    | 60    |
| Cestrum aurantiaeum   200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        | 300    |       |
| Dicentra spectabilis   500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 100    |        |       |
| Deutzia gracilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |        |       |
| Erica biverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 100    | 200    |       |
| Euphorbia pulchella 50 — 10  Hedera 1000 — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 200,   |        |       |
| Hedera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | _      | 200    |       |
| Fuchsia biverse 2000 700 600 100  Ficus elastica 200 — 30  " Carica 50 — 30  Houstonia coccinea 400 — 400  Hemimeris 200 — 300  Lobelia Erinus 1000 — 20  Lobelia Erinus 400 300 — 50  Callistemon semperflorens 150 100 400 10  Mosembrianthemum 200 — 200 — 300  Myrthen 300 500 600 80  Maiblumen 5000 2000 3000 460  Nerium Oleander 500 — 30  Mellen 500 — 30  Petunien 1150 300 600 — 30  Petunien 1150 300 600 — 30  Polygala biverse 150 — 100 10  Primula chinensis 500 200 200 30  Polygala biverse 150 — 100 10  Primula chinensis 500 200 200 30  Pologala chinensis 500 200 300 400 300 |                                         |        | _      | _     |
| Ficus elastics 200 — 30  "Carica 50 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 700    | 600    | 100   |
| 7 Carica       50         Seliothrop       4000         Houstonia coccinea       400         Hemimeris       200         Isolepis pygmaea       100         Lobelia Erinus       1000         Viburnum Tinus       400         300       50         Callistemon semperflorens       150         Mosembrianthemum       200         Myrthen       300         500       600         80       Maiblumen         500       2000         300       500         Mellen       500         Petunien       1150         300       600         -       300         Petunien       1150         300       600         -       -         Polygala biverfe       150         -       100         10       10         Primula chinensis       500         200       200         300       80         Fen 10       100         3400       1000         80         Rofen, als: semperflorens, remontentes, Moosros fen 10         100       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -      | -      |       |
| Seliothrop       4000       —       600       100         Houstonia coccinea       400       —       —       —         Hemimeris       200       —       —       —         Isolepis pygmaea       100       —       —       —         Lobelia Erinus       1000       —       —       —         Viburnum Tinus       400       300       —       —         Callistemon semperflorens       150       100       400       10         Mosembrianthemum       200       —       200       —         Myrthen       300       500       600       80         Maiblumen       5000       2000       3000       460         Nerium Oleander       500       —       —       30         Rellen       500       —       —       —         Petunien       1150       300       600       —         Phlox Drummondii       1500       300       —       —         Polygala biverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Belargonien       1000       3400       1000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |        | -     |
| Houstonia coccinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>".</i>                               | _      | 600    | 100   |
| Hemimeris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | _      | -      | 100   |
| Isolepis pygmaea   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |        | _     |
| Lobelia Erinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        | _      | 20    |
| Viburnum Tinus       400       300       —       50         Callistemon semperflorens       150       100       400       10         Mosembrianthemum       200       —       200       —         Myrthen       300       500       600       80         Maiblumen       5000       2000       3000       460         Nerium Oleander       500       —       —       30         Rellen       500       —       —       —         Petunien       1150       300       600       —         Phlox Drummondii       1500       300       —       —         Polygala biverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes, Moosros       fen 1c. in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |        |       |
| Callistemon semperflorens       150       100       400       10         Mosembrianthemum       200       —       200       —         Myrthen       300       500       600       80         Maiblumen       5000       2000       3000       460         Nerium Oleander       500       —       —       30         Relfen       500       —       —       —         Petunien       1150       300       600       —         Phlox Drummondii       1500       300       —       —         Polygala biverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes, Moosros fen 1c, in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 300    |        | 50    |
| Mosembrianthemum       200       —       200       —         Myrthen       300       500       600       80         Maiblumen       5000       2000       3000       460         Nerium Oleander       500       —       —       30         Relfen       500       —       —       —         Petunien       1150       300       600       —         Phlox Drummondii       1500       300       —       —         Polygala biverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes       Moosros       600       400       300         fen 1c. in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        | 400    |       |
| Myrthen       300       500       600       80         Maiblumen       5000       2000       3000       460         Nerium Oleander       500       —       —       30         Melfen       500       —       —       —         Petunien       1150       300       600       —         Phlox Drummondii       1500       300       —       —         Polygala biverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Stofen, als: semperflorens, remontentes       Moosros       600       400       300         fen 2c. in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        | 200    |       |
| Matblumen       5000       2000       3000       460         Nerium Oleander       500       —       —       30         Relfen       500       —       —       —         Petunien       1150       300       600       —         Phlox Drummondii       1500       300       —       —         Polygala biverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes       Moosros       6       —       300       400       300         fen 2c. in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 500    |        | 80    |
| Nerium Oleander       500       —       —       30         Rellen       500       —       —       —         Petunien       1150       300       600       —         Phlox Drummondii       1500       300       —       —         Polygala biverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes       Primula chinensis       500       300       400       300         fen 1c. in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |        |        | 460   |
| Relfen       500         Petunien       1150       300       600       -         Phlox Drummondii       1500       300       -       -         Polygala biverfe       150       -       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes       Primula chinensis       300       400       300         fen 2c. in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |        | 30    |
| Phlox Drummondii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relten 500                              |        |        | -     |
| Polygala diverfe        150       —       100       10         Primula chinensis        500       200       200       30         Pelargonien        1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes       Prophen        5000       300       400       300         fen 2c. in Töpfen        5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detunien 1150                           | 300    | 600    | -     |
| Polygala diverfe       150       —       100       10         Primula chinensis       500       200       200       30         Pelargonien       1000       3400       1000       80         Rofen, als: semperflorens, remontentes       Propertion       300       400       300         fen 2c. in Töpfen       5000       300       400       300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Phlox Drummondii 1500                   | 300    |        | -     |
| Primula chinensis 500 200 200 30 Pelargonien 1000 3400 1000 80 Rosen, als: semperstorens, remontentes, Moosros sen 2c. in Töpfen 5000 300 400 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |        | 100    | 10    |
| Mofen, als: semperflorens,<br>remontentes, Moosros<br>fen 2c. in Töpfen 5000 300 400 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 200    | 200    | 30    |
| Rosen, als: semperstorens,<br>remontentes, Moosros<br>sen sc. in Töpfen 5000 300 400 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelargonien 1000                        | 3400   | 1000   | 80    |
| remontentes, Moosros<br>fen 2c. in Töpfen 5000 300 400 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |        |        |       |
| fen 2c. in Töpfen 5000 300 400 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |        |       |
| 90,850 9,800 9,300 18,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 300    | 400    | 300   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>30,8</del> 50                      | 9,800  | 9,300  | 18,10 |

|                                                   | von A.<br>30,850 | von B.<br>9,800   | von C.<br>9,300 | von D.<br>18,100 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Adria diverse                                     | . 200            | -                 |                 |                  |
| hims biverse                                      | . 300            | _                 | _               | 100              |
| heya Warreana                                     | . 200            |                   | _               | _                |
| in ederata u. maxim                               | a 2000           |                   | <b>500</b>      | 200              |
| findes decassats                                  | . —              | _50               | _               | 60               |
| inica ericoides                                   | . —              | 100               |                 | 100              |
| Mous diverse                                      | . —              | 300               | 100             | 200              |
| Indenca biverse                                   |                  | 100               |                 | -                |
| Ageria anetralis                                  | . –              | 100               |                 |                  |
| Meyerem undelatum.                                |                  | 100               | 60              |                  |
| firmica Andersoni                                 | . 100            | 200               | 100             | 100              |
| httagea hortensis                                 |                  | 100               |                 |                  |
| Aghrina crista galli .                            |                  | 50                |                 | 30               |
| <b>Bryson</b> themeum indicus<br><b>Smil</b> oren | m 200            | 100               | 100             | 200              |
| ibaradia                                          | . —              | .50               | _               |                  |
|                                                   | . 60             | 50<br>100         | _               |                  |
| Appleia biverse                                   | . 80             | 100               | 700             | .700             |
| Mayllum Altensteinia                              | . 100            | 200               | 100             | 300              |
| inter falcata                                     | . 100            | <b>6</b> 00<br>50 | 200             | 400              |
| There                                             | . 50             | 30                |                 | 200              |
| inca scandens                                     | . 50             | 50                |                 | 100              |
| mes pedica                                        |                  | 100               |                 |                  |
| phrena globosa                                    | • _              | 600               |                 |                  |
| ibia cristata                                     | • _              | 300               |                 |                  |
| afores                                            | . 8000           | 2500              | 1000            | 6000             |
| pèca iguea                                        | . 100            | 600               | 1000            | 100              |
| idra arborea                                      |                  | -                 | 50              | 100              |
| Mina imbricata                                    | · –              |                   | 100             | 150              |
| Mizelia rosea                                     | . —              |                   | 200             | 100              |
| Ta carnosa                                        |                  | -                 | 100             | 200              |
| Alenia forida                                     |                  | _                 | <b>3</b> 00     | 300              |
| beledendren ponticum                              |                  |                   | 200             | 1000             |
| sinensis u. a                                     |                  | 300               | <b>500</b>      | 1000             |
| -                                                 | 42,340           | 16,500            | 12,910          | 29,590           |

Da nun biefe vier Gartner bei hamburg, bie nicht einmal zu ben ben geboren, schon über 100,000 Blumentopfe zum Bertauf anzies, so tann man bie Zahl ber Gewächse, welche von ben übrigen noch

gelommen, gut auf bas bfache bober veranschlagen.

Außer diesen genannten Arten ziehen aber diese wier Gartner noch eine große Menge von Spacinthen, Entpen, Crocus, Narcissen, so wie steffanzen; für lettere Gewächse herrscht hier jedoch noch lange nicht Liebhaberei als anderwärts, wie z. B. in Berlin. — Ledtopen, Aftern soustige einjährige Zierpflanzen, die theils in Töpfe gepflanzt und mauft, ober beren Blumen zu Bonquets verwendet werden, werden großen Massen gleichfalls angezogen.

# Die Gattungen Camellia und Thea, nebst ben in ben Garten gezogenen Arten berselben.

Bon Dr. Bertholb Seemann.

Am 5. Mai d. 3. legte ich der Linne'schen Gesellschaft zu Loude eine Synopolis der Gattungen Camellia und Thea vor, die das Ergekeniß einer Untersuchung enthielt, die ich an den in London, Paris, Biggind Berlin befindlichen getrockneten und lebenden Exemplaren der hier her gehörigen Species, sowie in China selbst angestellt hatte. Die Abstandlung ist im 22. Bande der Berhandlungen jener Gesellschaft abgedruckt. Da unsere Gärten mehrere Arten von Camellia und Thea eine halten, und in der Synonymie derselben ziemlicher Wirrwarr herrsche so möchte es nicht nuplos sein, ein Berzeichniß sämmtlicher Arten nebst den Gartenspnonymen zu geben.

#### I. Camellia Linn.

1. C. Japonica Linn. (C. Kaempferiana Reboul., Thea Caz mellia Hoffm.). Baterland: Japan. Kultivirt in China und in eurse

paifden Garten.

2. C. Honkongensis Seem. (C. Japonica Champ. nicht Linu.) Baterland: Cochinchina und Insel Honglong. Bis jest noch nicht in europäische Gärten eingeführt. Sie unterscheibet sich von C. Japonica Linn. durch ihre wolligen Ovarien und Styli, und ward zuerst von Gaudichaud 1837 in Cochinchina entbeckt.

3. C. retioulata Lindl. (C. spectabilis Champ.) Baterlandi Insel Hongtong. Rur die halbgefüllte Barieiat bieser Art wird in unferen Garten angetroffen. (Bergl. hamburger Gartenzeitung XIV.

p. 449.)

4. C. Sasanqua Thunb. (C. oleifera Abel, Thea oleosa Laur.)
Th. Sasanqua Nois., Th. longifolia Nois.) Baterland: Japan und China. Die kleinblüthige Form ist seit langen Jahren in den Garten.
Blüht im herbst.

Var. anemonaeflora Seem. (Fortune's Yellow Camellia, Fritune's gelbe Camellia. Bergl. Samb. Gartenatg. XV, p. 562). Dare

Fortune in Die Garten eingeführt. Blubt im Berbft.

Var. semipleno. Seem. Ebenfalls in ben Garten.

5. C. drupifera Lour. (C. Kissi Wall., C. Chamgota Ham., C. Keina Ham., C. ? oleifera Wall., C. symplocifolia Griff., Mastersiana Griff., Mesua bracteata Sprengl.) Baterland: Offindige und Cochinchina. Meines Wiffens nur in dem botanischen Garten zu hamburg lebend vorhanden, obgleich früher sehr verbreitet. Blüht im Februar und März.

6. C. lanceolata Seem. (Calpandria lanceolata Blum.) Bork

neo und Sumatra. Noch nicht in ben Garten.

7. C. quinosaura Seem. (Calpandria quinosaura Korth.) Sabe,; Roch nicht in ben Garten.

Auszuschließenbe Arten:

Lasimilis Champ. — Thea assimilis Seem. f millaris Roxb. == Polyspora axillaris Sweet. f Bunkeinna Lindi. = Ift mur ein falfchlich von Champion angeführter Rame. Line Griff. - Thea Chinensis Linu. Landata Wall. — Thea caudata Seem. Larroides Hort. — Then maliflora Scem. Larroides Lindl. = Thea euryoides Booth. Literifolia Chois. — Actinodaphne Chinensis Nees. Imiliora Liudi. = Thea maliflora Seem. fl. pl. Innefera Hook. = Thea maliflora Seem. Raicifelia Champ. = Thea salicifelia Seem. **Essençus I.** incarnato multiplici Sims. — Thea maliflora Seem. I. pl. Samqua fl. rubro simplici Sims. — Thea maliflora Beem. Samuqua rosea Hort. — Thea maliflora Seem. fl. pl. Seenqua stricta Edw. = Thea maliflora Seem. fl. pl. 21 Scottiana Wall. = Andinandra dumosa Jack. I Des Link - Thea Chinensis Linn. Libeigra Griff. — Thea Chinensis Linn. Évidie Link = Thea Chinensis Lind.

### II. The & Kaempf.

1. Th. malifiora Seem. (Camelia rosaestora Hook., O. Sattem 1. rubro simplici Sims., C. euryoides Hort. Germ. et Angl. fit Lindl.]) Schon seit langeren Jahren unter dem Namen Camellia beite ben Garten. Bon allen anderen Thea-Arten durch ihre simples in den Garten. Bon allen anderen Thea-Arten durch ihre simple Blüthen ausgezeichnet. Ihr Baterland ist wahrscheinlich

var. fl. pleno. (C. malistora Lindl., C. Sasanqua stricta fl. itames kdw., C. Sasanqua fl. incarnato multiplici Sims., C. Sasanqua fl. incarnato multiplici Sims., C. Sasanqua rosoa Hort.) Warb in unsere Garten 1816 eingeführt, und in Ist für eine Barletät ver Camellia Sasanqua gehalten, bis indley darauf ausmertsam machte, daß sie einer ganz verschiedenen wollis daraum. Thea malistora rosenrothe Blüthen und ein ganz kahles winn. Dadurch sind beibe sogleich von einander zu unterschieden; micht zu gedenken. Schon Kämpfer legden Grund zu gedenken. Schon Kämpfer legden Grund zu darumenschieden gar nicht zu gedenken. Schon Kämpfer legden keine unter dem Ramen "Sasanqua" zusammensaßte. Ahnusing bespränkte den Ramen nur auf die weißblühende Art, citirte kaempfer's Synonyme als gänzlich dazu gehörig, und somit.

2. Th. euryoldes Booth. (Camellia euryoides Lindl.) Balind: China. Früher häufig in den Gärten, doch jest wohl kaum in mintreffen. Bas unter dem Ramen Camellia euryoides kulktvirt

in, ift bie rosenbluthige, vorhergehende Art.

3. Th. cauduta Seem. (Camellia caudata Wall.) Oftindien.

4. Th. saltelfolls Seem. (Camellis salicifolis Champ.) Bus"
Link: Infel Pougloing. Reliebet in Riv.

, 3m Berlage von Robert Rittler in Samburg ift erfcienen:

## Neues vollständiges Handwörterbuch

Der portugiesischen und beutschen Sprache. Dit besonderer Rücklicht auf Biffenschen, Rünfte, Juduftrie, Bandel,

Shifffatt ic. bearbeitet von Ebnard Theodor Bofche. 3mei Theile. Geb. 1655 Seiten. 4 Thir. 24 Sar.

Durch bie große Menge neuer Erfindungen, Entbedungen ac. find feit 60 3ab. ren alle Sprachen um viele Taufend Worte bereichert; für alle Sprachen find biefe nach und nach in Borterbuchern niedergelegt worden, nur für die portugieviese nach und nach in Wörterbüchern niedergelegt worden, nur für die portugiefliche Sprache gab es disher nichts, was nur den geringsten Ansorderungen genügt
dätte, da das vor circa 50 Jahren erschienen. Wagener'sche Wörterbuch (zu
11.1/2, Thir.) völlig veraltet und ganz undrauchdar geworden war, während das
Wollheim'sche Börterbuch viel zu klein an Umfang und daher ganz undollständig ift, so daß es weder det der Ersernung der Sprache noch deim Gedrauch im
täglichen Leben irgendwie auskreichte und zu denußen war, da es selbst Worte wie:
Dampfmaschine, Eisendahn, alle brastlanischen Producte und was dazu gebört,
gar nicht enthält. Es waren daher schon seit langer Zeit aus Hortugal und Brasisien so viele Alagen über das gänzliche Febien eines brauch daren Wörterbuches dei dem Verleger eingelausen, daß sich dieser entschieß, herrn E. Dösche die Ausardeitung eines neuen richtigen und vollständigen Worterbuches bei den Wörters neuen richtigen und vollständigen Worterbuches ber deutschen und portugiekschen Sprache zu übertragen, da dieser durch
seinen langiährigen Ausenthalt in Brasisien ganz besonders besätigt war, nach den seinen langistrigen Ausenthalt in Brafilien ganz besonders befähigt war, nach den mit großen Kosen aus Portugal und Brasilien herbeigeschafften Dulfsmitteln ein vollständiges und zuverlässiges Wörterduch für beide Rationen auszuarbeiten. In welchem Umsauge dies nach mehrjähriger Arbeit gelungen ist, werden die nachschenden Beurtheilungen aus Portugal, Brasilien und Deutschland an besten sagen, ba fie nach ben eingefandten Driginalbrudbogen abgegeben wurden. Um nur einigermaßen beurtheilen zu tonnen, wie unbollftändig und unbrauchbar die bies berigen Borterbucher ber portugiefischen Sprache waren, moge die eine Thatsache ermannt werben, bag biefes neue Danbworterbuch ber portugicfifden Sprace mehr ale 180,000 Borte und Rebensarten mehr enthalt, als bas Bollbeim'iche Borterbuch, welches an Umfang taum ben britten Theil beffen enthält, was bas neue Danbwörterbuch bietet, und ift nach biefem Berhältniffe auch ber Preis ein ganz ungewöhnlich billiger. Um bies zu erreichen wurden fämmtliche bazu nöthigen Schriften fo schmal neu geschnitten und gegoffen baß fie mit ber möglichsten Raumersparnis bie größte Deutlichkeit verbinden.

Man wird nun nit Dulse bieses Borterbuches nicht nur das Berftandnis portugiesischer und bentscher Bucher, Zeitschriften, Gesehe, Preiscourante ze. leicht ersmöglichen, sondern auch in allen Zweigen der Industrie, des Dandels, der Schiffsfahrt, der Biffenschaften und Kunste u. f. w. kaum etwas vermissen, was nicht der, bet Effenthalten an ein foldes Bert genügte. Man kann biernach beursteilen, von wie großer Bichtigkeit bieses Bert straßen. Man kann biernach beursteilen, von wie großer Wichtigkeit dieses Bert str alle Kausseute, Coloniften und Auswanderer ist, die durch genaue Kenntniß der Sprache sehr oft vielmehr Schaden ersparen können, als das Buch koftet. — Ein ganz besonderes Berdienst um die Bervollständigung dieses Börterbuches hat sich noch Derr Consul Co. von Laemmert aus Rio de Janeiro erworden, welcher die große Gefäligkeit hatte, seine feit mehr als 30 Jahren in Brafilien erworbenen linguiftifchen Renntniffe und Erfahrungen auch biefem Berte ju wibmen, indem er bie lette Durchficht ber Druckbogen biefes Bertes übernahm, wodurch baffelbe fo viele Berbefferungen und Berichtigungen erfuhr, wie ce ohne biefe freundliche, uneigennütige Bulfe niemals möglich gewesen ware, und fagen wir bemfelben biermit ben berglichften Dant.

Bon vielen Beurtheilungen ift bier nur für die folgende Raum:

Bon vielen Benrtheilungen ift hier unt für die folgende Raum:
Da ich während meines Aufenthalts in Deutschand die Durchicht der Correcturbogen des
neuen portugiefilch-deutschen Börterbuches don Bof de übernommen, so habe ich Gelegendeit gebabt, mich von der vortrefflichen Ausfildrung dieses Wertes zu überzeugen, und kann nicht unterlassen, die Jander, in welchen Bertugiesisch und Deutsch gestrochen wird, zu beglücknünschen, das sie in Wert bestigen, welches allen gerechten Erwartungen gewiß entsprechen wird.
Ich weis aus Erfabrung, daß ein Wörterbuch nicht seinen entbrechen wird, ich die zu gar zu
oft der Ausderuch, den man zu baben wänsicht, nicht darin gefunden wird: ich din sedoch sie überzeugt, daß das Wörterbuch von Bosen nicht, nicht darin gefunden wird: ich din sedoch sie kank und
Luftenschaft darin sinden werben. Schon beim ersten Bilde kann man susdrücken über Runft und
Wissenschaft darin sinden werben. Schon beim ersten Bilde kann man selben, daß der Betschsete Sprachen vollsommen mächtig ist, die besten Luclen benugt und die Literatur mit einem
Werte bereichert dat, welches alles Lob verdient und alle Dienke leiset, due man davon erwarten kann.
Alle diesenigen, welche alles Lob verdient und alle Dienke leiset, det man davon erwarten kann.
Alle diesenigen, welche alles Lob verdient und alle Dienke leiset, der man davon erwarten kann.
Werten in gedachtem Werte eine gediegene hülfe sinden, welche ihren das Ertenne derselben mächtig sobern und erleichtern wird Webrard vom Lenemeert,
Garistube, den 1. Mär 1868.

Carisrube, ben 1. Mary 1858.

Großherzogl. badifcher Conful in Rio de Janeiro.

B. Br., ans Renholland flammend, erft feit einigen Jahren in ben

Barten befannt geworben ift.

Bas nun die achten Dagnolieen anbelangt, fo zeichnen fich bie Inten ber Sattung Magnolia faft fammtlich burch einen iconen Buchs, Mine Blatter und mehr ober weniger fcone Blumen aus. Die Debrbl berfelben ftammt ans ben Bereinigten Staaten Rorbamerita's, aus Descgien, Carolina 2c. und balten faft fammtlich obne allen Schut bei we im Freien aus, beshalb findet man auch in febr vielen Garten, the in benen bes nördlichen Deutschlands, bereits febr ansehnliche Erem-Mare, fo 3. B. auch in mehreren Garten in der Umgegend von Samburg. Wer and die schönbluthigen Arten, aus China ftammend, als Magno-E Yulan, obovata n. a., balten bei uns, wenigstens unter leichter Bebedang, im Freien aus und es ift wahrlich ju verwundern, daß man bife herrlichen Zierbaume nicht häufiger verwendet findet. In vielen Mitten geboren bie meisten Magnolien-Arten fefbst immer noch zu ben Seitenbeiten, was noch anffälliger ift, ba fie fich boch ziemlich leicht bernehren laffen. Debrere Arten treiben aus ben Burgeln von felbft imge Pflanzen, die fich bann mit Leichtigkeit ablegen und nachdem fie Burgeln gemacht, abuehmen laffen. Dag bie Dagnolien bei uns Gas men reifen, hangt febr bon bem Sommer ab, indem bie Fruchte mehrere Mwate nothig haben, ebe fie reif werben. Ift man in ben Befig von mifen Samen gelangt, fo fae man fle fogleich in Topfe ober Raften, felle biefe in einen talten Raften ober Bemachshaus und halte fie maßig fruct. Die Samen teimen gewöhnlich erft im zweiten Jahre, hanfig iches auch ichon im erften Sabre. Angurathen ift es, bie jungen Mangen nicht eber ins freie Land ju pflangen, bis fie eine ziemliche Starte erlangt haben, alfo vielleicht erft im zweiten Jahre, nachbem fie enfgegangen find. Beim Anspffangen mable man einen gefchusten Sambort und einen tiefen, fruchtbaren Boben. Die Dagnolien gebeis ben fast in jedem auten, nur in teinem talkgründigen oder moorigen Beben.

Als einzelne Standbaume auf großen Rasenplagen eignen sich Magnolia acuminata, tripetala und macrophylla am besten, diese erreisten seine felbst bei und eine höhe von 25 30 fing und gewähren mit ihren großen, glauzend grunen Blättern einen herrlichen Anblick. Da die Blätter der M. tripetala und macrophylla jedoch sehr leicht vom Binde leiden, so mussen biese Arten, wenn möglich, einen geschützten Standort achalten.

Obgleich die Gattung Magnolia ans taum zwei Ongend reinen Unter biefen in den Garten dennoch ein großer Birrwarr in ihrer Bezeichnung, der noch durch die vielen Ba-

rietaten, bie es von ben meiften Arten giebt, erfcwert wirb.

Bu ben bei uns im Freien aushaltenben Arten möchten folgenbe

ja rechnen fein:

1. Magnolin glauca L. Ein Strauch ober Baum von 3 bis 10 guß hohe, ber ichon im Jahre 1688 in Europa eingeführt worden ift. Einheimisch ist er in Massachusetts bis Missouri. Die Blätter, bie er zuweilen zum Binter abwirft, zuweilen aber auch behält, sind stipiss, abgestumpst, auf ber untern Seite hellblau-grün. Die Blumen erscheinen an den Endspissen der Zweige, sind 9-12blättrig, 2-3

tenwesens uns nicht vorenthalten möchten. Je mannigfaltiger eine Zeitsschrift in ihrem Inhalte ift, um so mehr Rugen bringend wird sie, und nur der unserer Zeitung in so reichlichem Maße zu Theil gewordenem Unterftügung von Seiten unserer geehrten Correspondenten ift es mögslich gewesen, sie auf der Stufe zu erhalten, auf die sie sich geschwuns

gen hat.

Unsere beutschen Gartner find aber leider noch immer viel zu wenig mittheilend, es behält Jeder seine gemachten Erfahrungen lieber für sich, ebenso ist es in Belgien und Frankreich. Wie anders hingegen in Engsland. Die englischen Gärtner, Gartens und Pflanzenfreunde unterhalten sich stets vermittelst eines Gartenjournals. Der Eine sendet eine Frage ein und erhält auf diese eine Menge von Antworten, der Andere giebt eine neue Kulturmethode an, die ihm gelungen, gleich darauf erscheinen von anderen ebenfalls Kulturmethoden über dieselbe Pflanzenart, die gleich gut sein sollen. Auf diese Weise gewinnt ein Journal an Intersesse und Belehrung für jeden Gärtner und Gartenfreund. Mögen doch die deutschen Gärtner dies sich recht zu herzen nehmen und den Engsländern auch hierin nachzuahmen trachten, es ware zum Bortheil Aller.

Bir beanspruchen von unsern geehrten Mitarbeitern jedoch keineswegs nur Driginal-Auffäße. Mittheilungen aus anderen gediegenen,
uns nicht zu Gebote stehenden größeren Berken, sind uns, wie gewiß
allen Lesern, gleich willsommen. Wir lassen uns nicht beirren von der
Superklugheit mancher Leute, die da meinen, eine Zeitung habe nur
Werth, wenn ihre Spalten allein mit Driginal-Auffäßen gefüllt werden.
Wir können in Bezug darauf dasselbe sagen, wie es früher Herr Freiherr von Biedenfeld in seiner Allgem. Thüringer Gartenzeitung that,
nämlich: "Sie rufen nur nach Driginal-Auffäßen! ohne selbst recht zu
wissen, was sie damit ausgesprochen haben und eigentlich sordern. Sie
schreien nur im Interesse der Redaction, nicht der Leser, denn für den Redacteur ist es viel leichter, Driginal-Auffäße (oft nur sogenannte!)
von Andern abdrucken lassen, als ein Duzend ausländische Zeitschriften
mit schweren Geldopfern sich auschaffen, sie sämmtlich Jahr ein Jahr
aus zu studieren und alles Brauchbare daraus selbst für die Leser
mundrecht zu machen."

Schließlich können wir nicht unterlaffen, Allen, die durch eingefandte Abhandlungen und Notizen und bei unferm Unternehmen so bereitwilligst zu unterstützen die Gute hatten, den besten Dant zu sagen,
und in der angenehmen Hoffnung, daß sich die hamburger Gartenzeitung
auch in ihrem 16. Lebensjahre die bisherige Gunst nicht nur erhalten,
sondern in vergrößertem Maaße sich zu erwerben glücklich sein werde,
empsiehlt dieselbe dem geneigten Wohlwollen aller verehrten Gärtner

und Gartenfreunde.

Der Berausgeber.

## Plumentreiberei in Hamburg.

In einem der früheren Jahrgänge der Hamburger Gartenzeitung fatten wir fcon einmal Gelegenheit genommen, und turg über bie Großatigfeit ber Blumentreiberei in ben verschiedenen Blumentreibgartnereien bei hamburg anszusprechen. Stand nun icon früher die Blumentreiberei mf einer hohen Stufe, fo bat fie in ben letten paar Jahren noch gang bedeutend zugenommen. Die Bahl ber Blumenlaben, burch bie in hamburg größtentheils ber handel mit blübenden Gemachfen betrieben wirb, vermehrt fich von Jahr ju Jahr. In faft allen biefen laben abet man während des gangen Jahres Die fconften, oft fogar die feltenften, Mibenben, wie Blatt : Gewächse, und alle Pflangenvertanfer machen, mas bas Befte ift, mehr ober weniger recht gute Geschäfte, befonders der mahrend ber Monate October bis Mai, ju welcher Zeit bie Ratur im Freien wenig ober gar nichts bietet. Der Confum an gefriebenen Gewächsen, namentlich aller Gorten Zwiebelgewächse, Refeba, Mooswen und Rosa remontantes, Azalea indica, Rhobobenbren, Camellien, Primula chinensis, Erica gracilis und hiemalis 2c. jur Binterzeit, ift ein wahrhaft Erstannen erregender. Ein febr bedeutendes Gefcaft wird mit Bonquets von frifden Blumen gemacht und trot ber vielen Gariner, Die fich meift nur mit ber Angucht und bem Antreiben von Sewächsen befaffen, um biefe bann blubenb ober beren Blumen abgefinitten zu vertaufen, tritt bennoch fehr oft ein fühlbarer Mangel an Binmen ein, fo baß bie Inhaber ber Blumenladen nicht im Stande fab, alle Bestellungen auf Bouquets auszuführen. Die meisten Blumen-Wen Damburge bieten aber auch einen fo reizenden Anblick bar, bag mander Blumenfreund icon burch fie unwillführlich verlockt wird, ein Lovichen zu taufen.

Es wurde gewiß nicht ohne Intereffe fein, einmal zu wiffen, wie. wiele von ben verschiedenen Pflanzenarten von ben biefigen Blumentreibgartnern alljährlich burchschnittlich angezogen werben, um biefe blubenb ebzufegen. Um bies ziemlich genau zu erfahren, wendeten wir uns im wrigen Binter fchriftlich an bie Dehrzahl ber hiefigen Gartner, mit ber Bitte, und so genau als möglich anzugeben, welche Pflanzenarten und wie viele Eremplare von jeder Art fie angogen, um biefe blubend der beren Blumen abgeschnitten zu verfaufen. Leiber erhielten wir aber auf unfere etwa 20 Anfragen nur vier Antworten. Hierdurch bestätigt sich wieder sehr beutlich, daß die deutschen Gärtner nur sehr fower zu irgend welcher fchriftlichen Mittheilung zu bringen find. Giner mferer erften Gartner, nach beffen Angaben allein wir ichon eine Ueberficht hatten erhalten fonnen, welche und wie viele Bemachfe bier getrieben verben, entschuldigte fich damit, uns feine Mittheilung gemacht zu haben, veil daraus die anderen Gärtner ersehen konnten, wie viele Eremplare a von den verschiedenen Pflanzenarten anziehe, was ihm nachtheilig fin konnte, benn bie anderen Gartner murben bann baffelbe tonn, weil

fe feben, bag biefe Pflangen guten Abfat finden.

Aus ben und eingefandten vier Liften lagt fich jeboch nur ein unahernder Schluß ziehen über die Bahl ber verschiedenen Gewächse, welche jum Berkauf in blubendem Buftande bestimmt, hier angezogen unden, biefelben geben aber doch einige Anhaltspuntte und man tann fich einen ungefähren Begriff von ber großen Angahl Gewachs machen, die hier allfährlich von ben verschiedenen Blumengartnern ab geseht werben, wenn man bedentt, daß nachstehend anfgeführte Gewachs nur von vier Gartnern angezogen werben, die nicht einmal zu bei großen handelsgartnern zu zählen find.

Um hier keine Namen zu nennen, wollen wir die vier Gartner bie uns ihre Listen so frenndlich waren einzusenden, mit A, B, C un'D bezeichnen. Nach jenen Listen werden alljährlich von diesen Gartner

in runder Summe angezogen:

| bon A.                        | von B.     | von C.     | on D        |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| Azalea indica 800             | 200        | 300        | 2100        |
| Acacia biverfe 300            | 400        | 200        | _           |
| Aurifeln 150                  |            |            |             |
| Begonia biverse 500           | 200        |            | 300         |
| Crassula coccinea 500         | 200        | 100        | 800         |
| Calla aethiopica 200          |            | 200        | 100         |
| Cupreffen 200                 |            |            |             |
| Calceolarien 1000             | <b>500</b> | <b>300</b> | 600         |
| Camellien 150                 | 100        |            | 800         |
| Cestrum aurantiacum 200       |            |            | 100         |
| Dicentra spectabilis 500      |            | -          | 100         |
| Deutzia gracilis 800          | 100        | 300        | 250         |
| Erica diverse 200             |            | 200        | 400         |
| Euphorbia puichella 50        | _          |            | 100         |
| Hedera 1000                   |            |            |             |
| Fuchsia diverse 2000          | 700        | 600        | 1000        |
| Ficus elastica 200            | _          |            | <b>300</b>  |
| " Carica 50                   | -          | -          |             |
| Heliothrop 4000               |            | 600        | 1000        |
| Houstonia coccinea 400        | _          | _          |             |
| Hemimeris 200                 | _          |            | _           |
| Isolepis pygmaea 100          |            | _          | 200         |
| Lobelia Erinus 1000           |            |            |             |
| Viburnum Tinus 400            | 300        |            | 500         |
| Callistemon semperflorens 150 | 100        | 400        | 100         |
| Mesembrianthemum 200          |            | 200        | _           |
| Myrthen 300                   | <b>500</b> | 600        | 800         |
| Maiblumen 5000                | 2000       | 3000       | <b>4600</b> |
| Nerium Oleander 500           |            |            | 300         |
| Resten 500                    |            |            |             |
| Petunien 1150                 | 300        | 600        | _           |
| Phlox Drummondli 1500         | 300        |            | -           |
| Polygala biverse 150          |            | 100        | 100         |
| Primula chinensis 500         | 200        | 200        | 300         |
| Pelargonien 1000              | 3400       | 1000       | 800         |
| Rosen, als: semperflorens,    |            |            |             |
| remontentes, Moosro:          |            |            |             |
| fen 2c. in Töpfen 5000        | 300        | 400        | 3000        |
| <b>30,8</b> 50                | 9,800      | 9,300      | 18,100      |
|                               |            |            |             |

| !<br>:                         | bon A.<br>30,850 | von B.<br>9,800 | von C.<br>9,300 | von D.<br>18,100 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Balvia diverse                 |                  | -               |                 |                  |
| Cythens biverse                |                  | _               |                 | 100              |
| There Warreans                 | 000              |                 |                 | _                |
| Fiela ederata M. maxin         | na 2000          |                 | 500             | 200              |
| Mucica decussata               | . —              | 50              | _               | 60               |
| Mrica ericoides                |                  | 100             |                 | 100              |
| Bioma biverse                  |                  | 300             | 100             | 200              |
| Minieuca biverfe               |                  | 100             |                 |                  |
| Ingesia australis              |                  | 100             |                 | -                |
| Miceperum undulatum.           | . —              | 100             | 60              | -                |
| Imaica Andersoni               | . 100            | 200             | 100             | 100              |
| Hengea bortensis               | . —              | 100             |                 |                  |
| Bythrina crista galli .        |                  | 50              |                 | 30               |
| Chrysanthemeum indicu          | ma 200           | 100             | 100             | 200              |
| Pasiflorea                     | . —              | -50             | _               |                  |
| Morrandia                      |                  | 50              |                 |                  |
| Chainia diverse                | . 60             | 100             |                 | .700             |
| Lintenen                       | . 80             | 200             | 100             | 300              |
| <b>Pjiphyllum Altensteinia</b> |                  | <b>6</b> 00     | 200             | 400              |
| Rochea falcata                 | . 100            | 50              |                 | 200              |
| Gramen                         |                  |                 | _               | 100              |
| Chieca scandens                | -                | 50              |                 |                  |
| Minesa pudica                  |                  | 100             |                 | _                |
| Suphrena globosa               | . –              | 600             |                 | <del>-</del> .   |
| Celeria cristata               | •                | 300             |                 |                  |
| Berbenen                       | . 8000           | 2500            | 1000            | 6000             |
| Captea ignea                   | . 100            | 600             |                 | 100              |
| Clethra arborea                | –                | -               | 50              |                  |
| Paliana imbricata              |                  | •               | 100             | 150              |
| Welgelia rosea                 | . —              |                 | 200             | 100              |
| Moya carnosa                   |                  | -               | 100             | 200              |
| Ordenia florida                |                  |                 | <b>3</b> 00     | 300              |
| Mededendren ponticum           | · —              |                 | 200             | 1000             |
| Cirus sinensis u. a            |                  | 300             | 500             | 1000             |
|                                | 42,340           | 16,500          | 12,910          | 29,590           |

Da unn biefe vier Gartner bei hamburg, bie nicht einmal zu ben wiften gehoren, ichon über 100,000 Blumentopfe zum Bertauf anzieta, fo tann man bie Bahl ber Gewächfe, welche von ben übrigen noch

fügelommen, gut auf bas 5fache bober verauschlagen.

Anfer diesen genannten Arten ziehen aber diese vier Gartner noch eine fir große Menge von hyacinthen, Enlpen, Crocus, Narcissen, so wie Mattpstanzen; far lestere Gewächse herrscht hier jedoch noch lange nicht we Liebhaberei als anderwärts, wie z. B. in Berlin. — Levkopen, Aftern wo sonftige einjährige Zierpstanzen, die theils in Töpfe gepstanzt und pretauft, ober beren Blumen zu Bonquets verwendet werden, werden in großen Massen gleichsalls angezogen.

# Die Gattungen Camellia und Thea, nebst ben in den Gärten gezogenen Arten berselben.

Bon Dr. Bertholb Seemann.

Am 5. Mai b. J. legte ich ber Linne'schen Gesellschaft zu Loudon eine Synopsis der Gattungen Camellia und Thea vor, die das Ergebeniß einer Untersuchung enthielt, die ich an den in London, Paris, Wien und Berlin befindlichen getrockneten und lebenden Exemplaren der hierz her gehörigen Species, sowie in China selbst angestellt hatte. Die Abstandlung ist im 22. Bande der Verhandlungen jener Gesellschaft abgebruckt. Da unsere Gärten mehrere Arten von Camellia und Thea enschalten, und in der Synonymie derselben ziemlicher Wirrwarr herrscht, so möchte es nicht nuglos sein, ein Verzeichniß sämmtlicher Arten nebst den Gartenspnonymen zu geben.

### I. Camellia Linn.

1. C. Japonica Linn. (C. Kaempferiana Reboul., Thea Ca-mellia Hoffm.). Baterland: Japan. Kultivirt in China und in euro-

paifden Garten.

2. C. Honkongensis Seem. (C. Japonica Champ. nicht Linn.) Baterland: Cocincina und Insel Honglong. Bis jest noch nicht in europäische Gärten eingeführt. Sie unterscheibet sich von C. Japonica Linn. durch ihre wolligen Ovarien und Styli, und ward zuerst von Gaudichaud 1837 in Cocincina entbedt.

3. C. rotioulata Lindl. (C. spectabilis Champ.) Baterlande Insel hongkong. Rur bie halbgefüllte Barieiat biefer Art wird in unseren Garten angetroffen. (Bergl. hamburger Gartenzeitung XIV.

p. 449.)

4. C. Sasanqua Thunb. (C. oleifera Abel, Thea oleosa Lour, Th. Sasanqua Nois., Th. longifolia Nois.) Baterland: Japan und China. Die kleinblüthige Form ist seit langen Jahren in den Gärten Blüht im Herbst.

Var. anemonaesiora Seem. (Fortune's Yellow Camellia, Fortune's gelbe Camellia. Bergl. Samb. Gartenztg. XV, p. 562). Durch

Fortune in Die Garten eingeführt. Blubt im Berbft.

Var. semipleno. Seem. Ebenfalls in ben Garten.

5. C. druplfera Lour. (C. Kissi Wall., C. Chamgota Ham., C. Keina Ham., C. ? oleifera Wall., C. symplocifolia Griff., C. Mastersiana Griff., Mesua bractenta Sprengl.) Baterland: Oftindiem und Cochinchina. Meines Wiffens nur in dem botanischen Garten zu hamburg lebend vorhanden, obgleich früher sehr verbreitet. Blüht im Februar und März.

6. C. lanceolata Seem. (Calpandria lanceolata Blum.) Borg

neo und Sumatra. Noch nicht in ben Garten.

7. C. quinosaura Seem. (Calpandria quinosaura Korth.) Java, Roch nicht in ben Garten.

Auszuschließenbe Arten:

C. assimilis Champ. = Thea assimilis Seem.

C. exillaris Roxb. = Polyspora axillaris Sweet.

C. Benkeiena Lindl. = Ift mur ein falfchlich von Champion angefibrier Rame.

C. Bohea Griff. == Thea Chinensis Linu.

C. caudata Wall. — Thea caudata Seem.

C. curyoides Hort. = Thea maliflora Scem.

C. envoides Lindl. = Thea euryoides Booth.

C. integrifolia Chois. = Actinodaphne Chinensis Nees.

a maliflora Liudl. = Thea maliflora Seem. ft. pl.

6 mesefora Hook. — Thea maliflora Seem.

6 sticifolia Champ. = Thea salicifolia Seem.

C. Sasanqua fl. incarnato multiplici Sims. = Thea maliflora Seem. fl. pl.

C. Sesangua fl. rubro simplici Sims. - Thea matiflora Beem.

c. Sasanqua rosea Hort. — Thea maliflora Seem. fl. pl.

C. Savanqua stricta Edw. — Thea maliflora Seem. fl. pl.

CI Scottiana Wall. = Andinandra dumosa Jack.

C. Thea Link = Thea Chinensis Linn.

C. theifera Griff. = Thea Chinensis Linn.

C. viridis Link = Thea Chinensis Linn.

### II. The a Kaempf.

1. Th. malifiors Seem. (Camelia rosaestora Hook., C. Samqua fl. rubro simplici Sims., C. euryoides Hort. Germ. et Augl. [nicht Lindl.]) Schon seit langeren Jahren unter bem Namen Camellia arzoides in ben Garten. Bon allen anderen Thea-Arten burch ihre wennthen Bluthen ausgezeichnet. Ihr Baterland ist wahrscheinlich Inon.

var. fl. pleno. (C. malisora Lindl., C. Sasanqua stricta fl.
pl. caraco Edw., C. Sasanqua fl. incarnato multiplici Sims., C. Sasanqua rossa Hort.) Ward in unsere Garten 1816 eingeführt, und inge Zeit für eine Barletät ver Camellia Sasanqua gehalten, bis kindley barauf ausmerksam machte, daß sie einer ganz verschiedenen mit angehöre. Camellia Sasanqua hat weiße Blüthen und ein wolligie Ovarium, Thea malisora rosenrothe Blüthen und ein ganz kahles. Ovarium. Dadurch sind beide sogleich von einander zu unterscheiden; ganzischer Unterschiede gar nicht zu gedenken. Schon Kampfer legter im Grund zu der späteren Synonymen-Berwirrung dadurch, daß er win Arten unter dem Namen "Sasanqua" zusammensaßte. Ahnusderz beschränkte dem Namen nur auf die weißblübende Art, citiete sied Raempfer's Synonyme als gänzlich dazu gehörig, und somit-missan sich die auf die neueste Zeit eine endlose Berwirrung.

2. Th. euryoldes Booth. (Camellia euryoldes Lindl.) Bamand: China. Früher häufig in den Gärten, doch jest wohl kann mit anzutreffen. Was unter dem Namen Camellia euryoldes kulktrir

bird, ift bie rofenbluthige, vorhergehende Art.

3. Th. caudata Seem. (Camellia caudata Wall.) Oftindien. Mit in den Gärten.

4. The saltetfolly Seem. (Camelia salloidhis Champ.). Bus blade: Just Douglong. Ruitivist in Liv.

5. Th. assimilis Seem. (Camellia assimilis Champ.) Bater,

land: Bongtong. Richt in ben Garten.

6. Th. Chinensis Linn. (Th. Bohea L., Th. viridis L., Th. Cantonionsis Lour., Th. Cochinchinensis Lour., Th Japonica Kaempf., Th. Assamica Masters, Th. stricta Heyne, Camellia Bohea Griff., C. theilera Griff., C. Thea Link., C. viridis Link.) Baterland: Affam. Aultivirt in europäischen Gärten und in China. — 3ch habe den Namen Thea Chinensis, welchen Linné in der ersten Ausgabe seiner "Species Plantarum" gab, und der später von Sims und Anderen adoptirt wurde, als einen Gesammtnamen für Thea Bohea, Th. viridis und Th. Assamica angenommen. Gegen den Namen läßt sich allerdings der Einwurf erheben, daß wir keine Eremplare des wilden Thees von China selbst haben, sondern nur von Ober-Affam. Es giedt von Thoa Chinensis viele Barietäten, von denen wir jedoch nur unzureichende Eremplare besigen, um sie wissenschaftlich sestzustellen; und diesensgen, welche da glauben, es sei damit abgethan, wenn wir die schmalblättrigen Sorten Thea Bohea, die etwas breiteren Th. viridis und die breitesten Th. Assamica nennen, können den Gegenstand wenig kubirt baben.

Auszuschließende Arten:

Th. Camellia Hoffmag. = Camellia Japonica Linu.

Th. imperialis Hort. = Micromeria obovata Bth.

Th. longifolia Nois. = Camellia Sasanqua Thunb.

Th. oleesa Lour. — Camellia Sasanqua Thunb.

Th. Sasanqua Nois. — Camellia Sasanqua Thunb.

# Weber Magnoliaceen und deren Aultur.

Die Familie ber Magnoliaceae (DC. Prodr. I, pag. 77) besteht ans zwei Gruppen, nämlich Trib. I. Illicieae und Trib. II. Maguolieae und beibe Gruppen aus nur wenigen Gattungen, die sammilich in

unferen Garten burch Arten vertreten find.

Bir wollen uns jedoch nur mit der zweiten Gruppe, den Magnolieen, ansführlich beschäftigen, indem die meisten Arten der hierher gehörenden Gattungen Magnolia bei uns im Freien kultivirt werden konnen, und nur die Gattung mit ihren Arten der anderen Gruppe, der Illicloae, die sich in den Gärten befinden, erwähnen. Zu dieser Gruppe gehören:

1. bie Gattung Illicium, vertreten in ben Garten burch I. anisatum Bartr., floridanum L. und religiosum S. & Z., fammtlich bei uns

unr im Gemachshaufe gebeibenb.

2. Temus, wohl nicht in ben Garten vorfommend.

3. Drimys. Ans biefer Gattung wird Drimys Winteri Forst., von ber eine vortreffliche aromatische Rinde gewonnen wird, tultivirt.

4. Tasmannia, von welcher Gattung Die bubiche T. aromatica

R. Br., aus Renholland fammend, erft feit einigen Jahren in ben

Barten befannt geworben ift.

Bas nun die achten Dagnolieen anbelangt, fo zeichnen fich bie Arten ber Sattung Magnolia faft fammtlich burch einen iconen Buchs, foone Blatter und mehr ober weniger fcone Blumen aus. Die Debrjabl berfelben ftammt ans ben Bereinigten Staaten Rorbamerita's, aus Georgien, Carolina 2c. und halten faft fammtlich ohne allen Schut bei und im Freien ans, beshalb findet man auch in febr vielen Garten, felbft in benen bes nördlichen Dentschlands, bereits febr ansebnliche Eremplare, fo g. B. anch in mehreren Garten in ber Umgegend von Samburg. Aber auch die fconbluthigen Arten, aus China ftamment, als Magnolia Yulan, obovata n. a., halten bei une, wenigftens unter leichter Bebedung, im Freien ans und es ift wahrlich ju verwundern, daß man biefe berrlichen Bierbaume nicht banfiger verwendet findet. In vielen Barten geboren bie meiften Dagnolien-Arten fefbft immer noch ju ben Seltenheiten, was noch auffälliger ift, ba fie fich boch ziemlich leicht vermehren laffen. Debrere Arten treiben aus den Burgeln von felbft junge Pflanzen, Die fich bann mit Leichtigfeit ablegen und nachbem fie Burgeln gemacht, abnehmen laffen. Dag bie Magnolien bei uns Gamen reifen, bangt febr von bem Sommer ab, indem die Fruchte mehrere Monate nothig haben, ebe fie reif werben. Ift man in ben Befit von reifen Samen gelangt, fo fae man fie fogleich in Topfe ober Raften, ftelle biefe in einen talten Raften ober Bemachehaus und halte fie magig fencht. Die Samen teimen gewöhnlich erft im zweiten Jahre, banfig jedoch auch schon im erften Sahre. Anzurathen ift es, bie jungen Pflanzen nicht eber ins freie Land zu pflanzen, bis fie eine ziemliche Starte erlangt haben, alfo vielleicht erft im zweiten Jahre, nachbem fie aufgegangen find. Beim Anspftangen mable man einen gefchusten Stanbort und einen tiefen, fruchtbaren Boben. Die Dagnolien gebeiben faft in jedem guten, nur in teinem tallgrundigen ober moorigen Boben.

Als einzelne Standbaume auf großen Rasemplagen eignen sich Magmolia acuminata, tripetala und macrophylla am besten, diese erreisten felbst bei und eine hohe von 25 30 Ing und gewähren mit ihren großen, glänzend grünen Blättern einen herrlichen Anblick. Da die Blätter ber M. tripetala und macrophylla jedoch sehr leicht vom Binde leiden, so muffen diese Arten, wenn möglich, einen geschützten Standort erhalten.

Dbgleich bie Gattung Magnolia aus taum zwei Dugend reinen Arten besteht, so herricht unter biesen in ben Garten benuoch ein großer Birrwarr in ihrer Bezeichnung, ber uoch burch bie vielen Bartelaten, bie es von ben meisten Arten giebt, erschwert wird.

Bu ben bei uns im Freien aushaltenben Arten möchten folgenbe

an rechnen fein:

1. Magnolia glauca L. Ein Strauch ober Baum von 3 bis 10 Juß hohe, ber schon im Jahre 1688 in Europa eingeführt worden ift. Einheimisch ift er in Massachietts bis Missouri. Die Blätter, bie er zuweilen zum Binter abwirft, zuweilen aber auch behält, sind elliptisch, abgestumpft, auf ber nntern Seite hellblan-grün. Die Blumen erscheinen an ben Endschien der Zweige, sind 9—12blättrig, 2—3

Boll im Durchmeffer, zusammengezogen und angenehm buftenb. Blite thezeit Juni bis September.

Diefe Art liebt einen fehr feuchten Boben.

Mit ber Mag. glauca L., abgebildet im Bot. Mag. tab. 2164, find spnonym:

M. fragrans Salisb. unb

M. virginiana α glauca L.

Als Barietaten find angenommen:

& argentea DC.

y Burchelliana Hort.

δ longifolia Ait. (= Gordoniana Hort.)

s Thomsoniana Sweet (glauca v. major Bot. Mag.)

ζ sempervirens Hor!.

2. M. tripetala L. Spnon.: M. frondosa Salisd., umbellata Host., umbrella Lam., virginians & tripetala L. Diese Art erreicht in ihrem Baterlande Pensylvanien bis Georgien eine Hohe von 30 bis 40 Fuß. Die Blätter, die sie zum Winter adwirft, sind lanzettsormig, abstehend, die jüngeren auf der unteren Seite weichhaarig. Sie erreisten eine Größe von 18—20 Joll Länge und eine Breite von 7—8 Joll. Die Blumen bestehen ans 9–12 Blumenhüllblättern, deren äußere herabhängen, sie sind weiß, 7—8 Joll lang und angenehm rieschend. Blüthezeit Mai bis Juli. Eingeführt wurde diese Magnolia im Jahre 1752.

Auch biefe Art liebt einen feuchten Boben.

- 3. M. macrophylla Mich. Bot. Mag. tab. 2189. Spnon.: M. Michauxiana Hort. Ein Baum von 30-40 Fuß, Blätter abwerfend. Diese sind sehr groß, länglich eiförmig, zuweilen auch geigenförmig, herzförmig an der Basis, auf der untern Fläche weißlich. Blumenblätter 6-9, eiförmig, weiß mit Purpur-Flecken an der Basis eines jeden Blumens blattes. Blumen 8-10 Joll im Durchmesser, duftend. Blüthezeit Juni und Juli. Eingeführt wurde diese Art im Jahre 1800 und hat sie im Ansehen viel Achnlichkeit mit der Mag. tripetala, mit der sie auch gemeinschaftlich in Nord-Carolina und Georgien vorkommt, sich aber setts von dieser durch größeren Wuchs und größere Blätter auszeichnet.
- 4. M. acuminata L. Bot. Mag. t. 2427. Synon.: M. pensylvanica Hort., rustica Hort., virginiana & acuminata L. Man unsterscheidet zwei Barietäten: & Candollei Savi und y maxima Lodd. Diese Art erreicht eine Höhe von 60—80 Fuß und ber Stamm 4—5 Fuß im Durchmesser. Sie ist eine der härtesten Arten. Sie kommt in ben Bereinigten Staaten Nord-Amerikas von New-Jork bis Georgien vor und gedeiht am besten in einem feuchten Boden. Schon im Jahre 1736 in Europa eingeführt, sinden wir sie auch in vielen Gärten Nord-beutschlands zu ansehnlich großen Exemplaren herangewachsen. Die M. acuminata verliert zum Binter ihre Blätter, diese sind zugespist, deren untere Fläche staumhaarig. Die Blumen bestehen aus 6—9 Blumens blättern, diese sind im Innern gelblich grün, äußerlich grüner, wenig buftend. Blüthezeit Mai bis Jusi.
- 5. M. cordata Mich. Bot. Reg. t. 325. Ein 20-40 Fuß hober Baum, Blatter abwerfend, welche breit eirund, halb bergfsemig, guge- wist, auf ber untern Flache filgig, auf ber obern glatt find. Die Blumen find

6-9-blattrig, gelblich grau. Diese Art wurde 1800 eingeführt und fammt aus Carolina und Georgien, wo sie an feuchten Orten wacht.

6. M. Fraseri Walt. Spuon.: M. aurteulata, Bot. Mag. t. 1206, aurieularis Salisb. Eine biefer Art nabestebende Art, M.

pyramidata Burtr., ift nur ale eine Barietat & angenommen.

Die M. Fraueri, in den Gärten bekannter als M. anticulata, wurde im Jahre 1786 eingeführt und stammt aus den Bereinigten Staaten, wo sie in Caroling die Florida angetroffen wird und ebenfalls, wie die meisten Arten, auf sehr feuchtem Boden vorkommt. Die Blätter, zum Binter vergehend, sind auf der untern Fläche etwas blaugrun, spatelförmig, verkehrt eirund, herzsörmig an der Basis. Die 9 Petalen, aus benen die Blume besteht, sind länglich, nach der Basis zulanfend. Die Blumen sind weiß, Blüthezeit April und Plai.

Diese hier genannten 6 Arten sind, wie schon bemerkt, bei und wöllig hart und im Freien ausdanernd, die unn nächstfolgenden verlangen jedoch einen sehr geschützten Standort, am besten gegen eine Mauer als Spalierbaum ober sie muffen im Binter leicht eingedeckt werden. Ganz besonders hat man die Eremplare vor den späten Frühjahröfrösten un schonen, wo, wenn diese eintreten, sehr leicht ihre Bluthenknospen verloren geben, die sie schon im Derbite ausen. Dierber gehören:

7. M. Yulan Dest. Synon.: M. conspicus, Bot. Mag. t. 1621, Precia Corr. Bon biefer aus China ftammenden Art hat man eine Menge ganz vorzüglicher Barietäten, z. B. die Mag. Yulan & Alexandrina Hort., y citriodora, die prachtvolle in Erfurt von herrn Topf erzogene & Lenné, s Soulangeana, Bot. Mag. t. 1169 und mehrere aubere.

Es gehört diese Art mit ihren Barietäten zu den schönften Ziers banmen. In China soll sie 40-50 Fuß boch werden und wird sie baselbst häusig in den Gärten der Reichen angepflanzt. Die Blätter sallen zum Binter ab, sie sind verkehrt eirund, ftumpf am obern Ende, die jüngern flaumhaarig. Die Blüthen erscheinen im Frühjahre, bevor die Blätter austreiben, siehen aufrecht an allen Spigen der Zweige und Aestehen, sind weiß und sehr angenehm dustend. Im Jahre 1780 wurde die M. Vulan in England eingeführt und ist jest fast in jedem Gartem anzutreffen, denn sie eignet sich sowohl als kleiner Zierdaum im freien Lande, wo sie unter leichter Strohdecke im Winter aushält, als auch zur Topffultur, ebenso läßt sie sich leicht treiben. Die Blüthen den genannten Barietäten sind mehr oder weniger prächtig roth gefärbt und haben in so fern den Borzug vor der Urart.

8. M. obovata Thbg. Synon.: M. deudata Lam., glauca var. β Thbg. Diese allgemein befaunte Art stammt aus Japan. Eine schöne Barietät davon ist unter dem Ramen β discolor Vont. (= atro-purpurea Hort., purpurea Bot. Mag. t. 390) befannt. Eine andere in den Gärten selten anantressende Barietät der Mag. odovata ist die

y lilifora Lam.

Diese Art bildet nur einen kleinen Baum oder Strauch von 3 bist 5 Zuß hohe, der im herbste seine Blätter verliert. Selbige sind umgen tehrt eiformig, zugespist, dunkelgrun. Die Blumen stehen aufrecht, sind außerlich purpurroth und im Innern weiß, angenehm dustend, Es ist wie die vorhergehende eine sehr zierende Art, die in keinem Garten sollen sallte. Eingesührt wurde sie im Jahre 1790.

9. M. Kobus Kaempf. Spnon.: glauca var. Thbg., gracilis Salisb. 3m Jahre 1804 wurde biefe Art von Japan eingeführt und soll in ihrem Baterlande nach Kämpfer die Höhe eines Kirschbaumes erreichen. Sie-steht der M. obovata (purpurea) sehr nahe, weshalb sie auch hänsig mit dieser verwechselt wird, sie ist jedoch viel zarter als jene. Die Blumenblätter der M. Kodus sind außerlich ganz dunkel purpur, während sie bei der M. obovata mehr weiß schattirt find.

10. M. Sieboldii C. Koch, spnonym mit M. parvisiora Sieb.

et Zucc., aus Japan ftammend,

11. M. parviflora Bl., in China heimisch, 12. M. hypoleuca Sieb. & Zucc. aus Japan,

13. M. dealbata Zucc. ans Japan und China und

14. M. inodora DC. — Liriodendron liliistora & Lour. sind uns nicht besannt und dürften sich nur selten lebend in den deutschen Gärten besinden, ebenso auch die von De Candolle mit einem ? zur Battung Maguolia gezogenen Arten, als: Coco DC. (Liriodendron Coca Lour.); Figo DC. (Liriodendron Figo; Michelia Figo Spr.), und inodora DC. (Liriod. lilisera Lour.), sämmtlich aus Oftindien stammend, daber auch nur für ein Gewächshaus zu empsehlen.

Bwei Arten ber Gattung Magnolia befigen wir noch in ben Garten, die fich jedoch bei uns nicht für bas freie Land eignen und baber ben Schut eines frofifreien Raumes bedurfen, nämlich die M. grandi-

fora und fuscata.

Was nun

15. M. grandiflora L. betrifft, so ist biefelbe seit 1737 in Europa betannt. Sie flammt aus bem nördlichen Carolina, wo sie eine Höhe von 60—70 finß erreicht. In Folge ihrer großen, glanzend grünen, lederartigen, bleibenden Blätter und ihrer großen, weißen, ausgenehm buftenden Blumen, ist sie ein Lieblingsbaum fast aller Pflanzenfreunde geworden, so daß sie beinahe in jedem Garten angetroffen wird.

Bielfältige Bersuche, bie man angestellt, um bie M. grandistora im Freien zu burchwintern, sind als fehlgeschlagen zu betrachten. It es auch Manchem geglückt biese Art im Binter im Freien durchgebracht zu haben, so sah man es den Exemplaren dennoch an, daß sie gelitten hatten und es verging fast der ganze Sommer, ehe sie sich wieder erholten. Die beste Methode, sie im Freien zu durchwintern, ist als Spalierbaum gegen eine geschützte Maner, wie man diese Pflanze auch in England zu behandeln pflegt.

Es eriftiren in ben Garten eine febr große Menge Barietaten ber

M. grandifiora, die empfehlenswertheften bavon find:

M. grandiflora L. & angustifolia Hort. Loud.

η γ elliptica Ait.

d exoniensis Hort. Loud., Bot. Mag. t. 1952, bie sogenannte Exmouth Magnolia ber Englander, eine Barietat, die bebentend kleiner bleibt und sich durch frühzeitiges und dankbares Blüben vor allen andern anszeichnet. Bir saben Pflanzen von nur 2—3 Kuß Göbe mit Blütben.

M. grandiflora L. s ferruginea Sims. Bot. Mag. t. 1952.

γ lanceolata Ait. (grandiflora B. Mag. t. 1952)

M. grandifiera L. # obovata Ait.

9 praecox Hort. Lond. rotundifolia Sweet.

Die andere Art, welche eine gleiche Behandlung wie bie Magnolia

grandiflora verlaugt, ift

- 16. M. fuscata Andr. Bot. Mag. t. 1008. Spnon.: M. fasciata Vent., meleagriodes Hort., versicolor Salisb., Michelia fuscata Aus Oftindien, China ftammend. Es ift bies ein bubicher immergruner Strauch, mit fleinen fcmugig braunen, aber außerft lieblich buftenben Blumen. And von biefer Art giebt es mehrere Baries täten, nämlich:
  - M. fuscata β anonaefolia Salisb.,

y hebeclada DC. unb

d rubra Hort.

In ben Pflanzentatalogen ber herren James Booth & Gobne, bes herrn A. Berichaffelt, Ban Soutte, G. Geitner ac. finben fic mehrere Magnolia-Arten ober Barietaten verzeichnet, bie jedoch obne 3weifel ju irgend einer ber oben ermahnten Arten ober Barietaten gehoren, oder auch als neue Barietät zu irgend einer bekannten zu betracten fein werben, fo g. B. Mag. Norhertiana, sericea, triumphans bes herrn Berichaffelt; Yulan Fischeri bes herrn Geitner, und grandiflora Hartwissiana und obtusifolia ber herren Booth.

Bu ber Kamilie ber Magnoliaceae gehören außer ben erwähnten Battungen noch ein Paar anbere, nämlich: bie Gattnugen Temus, Mayna, Michelia, Talauma und Liriodendron. Db bie brei erfteren burch Arten in ben Garten vertreten find, ift uns nicht befannt, febenfalls tommt teine Art biefer Gattungen in ben Sanbelsgarten bis jest vor.

Bon ber Gattung Talauma giebt es jeboch mehrere Arten in ben Barten, felbft in ben Sanbelsgarten, und werben fie in biefen meiftens als Magnolia fultivirt. Sammtliche Arten ftammen theils aus Affen ober Subamerita und gehören bemnach bei uns bem Barmbaufe an. Befannt find (Walpers Ann. Bot. Syst. I, p. 68):

Talauma Candollii Bl. Bot. Reg. 1709, Bot. Mag. t. 4251 (Magnolia odoratissima Beinw., M. pumila Sp. bei herrn G. Geitner in Planit als Mag. odoratissima fultivirt. Einheimisch in Java.

T. mutubilis Bl. ans Java mit brei Barietäten:

B acuminata.

y longifolia.

d splendens.

T. pumila Andr.

T. Rumphii Bl. (Magnolia Rumphii Spr.) von Java.

- T. Roxburghii Don (Liriodendron grandiflorum Rxb.) aus 5. Dftinbien.
- T. ovata St. Hil. and Brafilien (Magnolia ovata Cat. bort. 6. Van Houtte.)

T. Sellowiana St. Hil. aus Brafilien.

- T. fragrantissima Hook. aus Brafilien. (Magnolia fragrantissima Cat. hort. Van Houtte.)
- T. mexicana Don (Magnolia grandiflora Moc. et Sess., M. mexicana DC., M. glauen Moc. et Sess). In bem Ratalog bes

herrn Ban hontte als M. mexicana aufgeführt. Aus Mexico ftammenb.

10. T. Plumieri Cat. Hort. Van Houtte.

Die lette zu biefer Familie gehörende Gattung Lirlodendron ift nur durch eine Art vertreten, nämlich L. tuliplfera L., ein in unseren Garten allgemein bekannter und febr geschätter Baum. In den Garten werden indeß noch einige Barietäten davon fultivirt, z. B. L. tuliplfera & integrisolium, y leucanthum (Cat. h. Booth.), obtusilodem und tulipisora sol. variegatia, die sammtlich bei uns gut im Freien gedeshen.

# Meber einige Barten- Orchideen.

Bom Profeffor Dr. B. G. Reichenbach fil.

(Fortsetung von Seite 51 bes vorigen Jahrganges.)

#### VII.

61. Echioglessum minax

aff. Echiogiosso javanico: labelfi lobo medio appendice apiculari sim-

pliciter acota nec bidentata.

Folium oblongo-ligulatum apicem versus constrictum, imo apice abrupte apiculatum, 4—5 pollices longum, dimidium pollicem latum, aktidum, obscure viride, punctulatum. Sepala oblonga-ligulata acuta. Tepala cuneato-oblonga acuta. Labelli lamina carnosa fornicata; lobi laterales semiovati antrorsum ovato-semifalcati, lobus medius triangulo-hastatus; anguli laterales angusti divaricati, angulus anticus lamina cornea tridentata insidente; dentes duo postici retrorsi, dens anticus deficxus; calcar apice retusum depressum rhombeocylindraceum, ovarium subacquans; tumor sub gynostemio; tumor impressus inter lobos laterales. Gynostemium clavatum, antice utrinque involutum, fovea oblonga. Anthera depressa, inflexa. Pollinia triangulo ovata extus bipartita. Caudicula linearis sub apice utrinque angulata, infra utrinque cruze ligulato.

Diese schone Renigkeit führte herr Conful Schiller von Java

ein, fultivirt von herrn Stange.

62. Colax modestion

aff. C. vitidi labelli lacinia antica apice involuta lateribus antrorsum falcata, anthera plano depressa, fovea pentangula. Sepala oblunga obtuse acuta viridia. Tepala cuuento oblonga obtuse acuta viridia, disco mediano ligulato bruanea. Labellum albidum, disco lobi antice et inter lobos laterales coeruleo-violaceum. Gynostemium album, limea transversa triangula striolata interrupte violacea sub fovea.

Guatemala (?). Aus berfelben reichen Quelle.

63. Sarcanthus termisans

aff. Sarcautho pallido Lindi., panicula pauciramea gracilenta, sepalis tepalisque per medium atropurpureo-striatis, labelli lobis lateralibus semievatis apice uncinato-inflexis, lobo medio ligulato obtuse acuto; foliis latis ligulatis apice inaequalibus.

Pedunculus atropurpureus, viridi-guttulatus. Sepala oblonga obtusa. Tepala subacqualia. Calcar subcompressum apice retusius-culum; septum in ima basi; callus triangulus postice sub fovea. Rostellum parvum, triangulo prominulum. Sepala et tepala viridia, sepala brunneo striata, lateralia nunc bistriata, impar unistriatum. Labellum albidum purpureo maculatum.

Seit 1856 blubte biefe ans Java eingeführte Art alljährlich bei

herrn Conful Schiller, fultwirt von herrn Stange.

64. Dendrobiam esuriens

aff. D. sarcantho Lindl. calcari extinctoriiformi ovarium subaequante, bracteis acutissimis lanceis ovario pedicellato brevioribus, labello oblengo trilobe, lobis lateralibus triangulis, lobo medio ovato acuto crenulato, isthmo interjecto angustissimo, nervis ternis mediis inter lobos laterales vix elevatis.

Pseudobulbi cylindracei, semipollicem usque pollicem longi. Folia euneato ligulata, acuta, tenuia, usque pollicaria, tertiam pollicis lata, pauca. Pedunculi capillares fractiflexi, tenues, pollicares seu sesqui-pollicares, apice 3-4 flori. Flores illis Dendrobii chloropis subacqualca, albi, nervi laterales loborum lateralium labelli virides.

Zava. Aus berfelben Quelle.

65. Physarus lamprophyllus Lind. Rchb. fil.

Folis oblongo acuminatis, spica secunda, calcari clavato attemusto antice suicato, labello ovato antice triangulo, hinc ligulate utrin-

que a basi medium usque lobato.

Folium usque bipollicare nitidissimum. Caulis supra folia squamis lauceis multis vestitus. Spica secunda plurifiora. Bracteas lauceas ovaria pubera subacquantes. Sepala ligulata; conniventia. Tepala oblonga acutiuscula, oculo ochroleuco in medio, dum alti sculi in basi tepalorum extus. Rostellum bifalce more Georchidis. Anthera oblongoligulata per verticem cristata. Pollinia ligulata.

Babia. Porte. Gingeführt von herrn Director Linden. Gine

treffliche neue Blattordibee.

66. Pleurothallis perplexa

af. Pleurothallidi pictae Lindl.: foliis oblongis basi bene cuneator attenuatis minutis, racemo trifloro, sepalis obtuse acutis, inferiori minute ac perobtuso bidentato, tepalis rhombeis, labello ligulato obtuso, nervis lateralibus crassiusculis, columna apice utrinque acutangula medio postice tridenticulata.

Ah affinibus speciebus differt foliis minutis ubique purpureo ma-

enlatis, floribus obtusis, sepalo inforiori binervi, dorsali trinervi. Bon herrn Conful Schiller eingeführt, fultivirt von herrn Stange.

67. Maxillaria hypocrita

d. Maxillariae pallidiflorae pseudobulbo oblongo - pyriformi (demum micato), petiolo unisulcato pseudobulbum ter superante, bracteis lineari-

lanceis ovarium trigonum acquantibus labello antice trilobo, lobis lateralibus obtusangulis, lobo medio triangulo obtuso, carinis quinis in disco.

Längst von bem Obergartner herrn Stange mir ans herz gelegt, allein erft biefer Tage in Abtnaundorf, wo von herrn Obergartner Lanche kultivirt, lebend mit ber folgenden verglichen. Sie scheint sehr conftant. Bluthen benen ber pallidiffora gleich gefärbt, größer.

68. Maxillaria pallidiflora Hook.

Pseudobulbis teretibus baculiformibus (demum sulcatis), petiolo unisulcato pseudobulbo multoties (sexies) breviori, bracteis linearilanceis, ovarium tripterum subaequantibus, labello ligulato obsoletissime trilobo, callo depresso antice tridentato.

69. Sigmatostalix radicans Lind. Rehb. fil.

Labelli ungue bicarinato lamina anteposita uncinata biloba, lamina transversa sagittato hastata semiovata lobata, papulis quaternis, columnae rostello deflexo, fovea rotunda utrinque angula a.

Folia linearia. Pedunculi capillares tenues. Pollinia solida in

caudicula triangulo ligulata. Anthera longe rostata.

Bluthen grunlich mit goldgelben Schwielen, flein und fehr gart. Bierliches Pflanzchen, eingeführt aus Brafilien von herrn Director Linden. Auch von herrn Conful Schiller erhalten, kultivirt von herrn Stange.

70. Epidendrum auritum Lindl.

(Dinema paleaceum Lindl.! Epidendrum Lindenianum A. Rich.! Maxillaria Boothii? saltem icon Boothiana in herb. Lindl., analysis contra additur ibi verae Maxillariae. Confusio infausta?)

Rhizoma repens; vaginatum. Pseudobulbi pyriformes squamis vestiti unifolii. Folium ligulatum, apice bilobulum; usque spithamaeum. Pedunculus ex caule novello pseudobulbo nondum evoluto. Racemus secundus 1—4 florus. Bracteae spathaceae acutae ovaria excedentes. Ovarium minute hispidulum. Perigonium valde carnosum ochroleuco sulphurinum. Sepala ligulata acuta. Tepala subbreviora. Labellum ligulato panduratum, ima basi sulcatum, sub spice carinato acutum. Columna semiteres apice tridentato, basi utrinque obtusangulo prosiliens. Fovea rotunda. Anthera vertice unicarinata, carina aerrulata antice utrinque dente semifalcato introrsum serrato circa foveam.

Eine immerhin auffällige Form, welche burch eleganten Ban und bie hubichen Bluthen in großen Exemplaren leiblich aussehen mag. Eingeführt von herrn Linden und herrn Consul Schiller aus Mexico, wo sie gemein zu sein scheint.

# Ueber die bisher in den Garten fultivirten Ganklerblumen (Mimulus).

Bon F. 28. Klatt.

So wie die Penstemon-Arten durch ihre Aehnlichkeit in der außern Tracht mit Digitalis die Aufmerksamkeit des Pflanzenfreundes erregen, so die Gauklerblumen durch dieselbe Eigenschaft mit Rinanthus. Rimmt man dazn das häusige Borkommen, besonders der nach Bisam dustenden Gauklerblume, in den Fenstern der gewöhnlichen Leute, so wird man wohl die Luft begreifen, sich einmal mit der ganzen Gruppe zu bestreunden.

Die nachfolgende Arbeit, die sich freilich nirgends in der gegebenen Beise vorsindet, denn Regel hat in seiner "Schweizerischen Zeitschrift für Gartenbau, 5. Jahrgang, pag. 59, 60, 78 und 79" nur Notizen, besonders über die Kultur der Mimulus in Belgien von Morren, gegeben, sollte freilich alle Arten vergleichend und beschreibend umfassen. Da es mir aber unmöglich war, sie sammtlich zu sehen, so muß ich die Leser dies

fer Zeitfdrift bitten, fich mit bem Rachfolgenben gu begnugen.

Die Gattung ber Gautlerblumen (Mimulus Linn.) zerfällt nach Bentham in De Canbolle's Probromus X, pag. 368-373 in bie Unterabiheilungen Erecti, Speciosi, Teneri und Prostrati. erften Gruppe gehören: M. ringens L., M. alatus Soland., M. Madagascariensis Benth., M. gracilis R. Br., M. pusillus Benth., M. Uvedallae Benth.; ju ber zweiten: Mimulus brevipes Benth., M. cardinalis Dougl., M. Lewisii Pursh, M. luteus L., M. Scouleri Hook., M. glabratus H. B. Kunth, M. pilosiusculus H. B. Kunth, M. parvillorus Lindl. mit ber Barietat Bridgesti, M. propinquus Lindl., M. Jamesii Torr. & Gr., M. microphyllus Benth. and M. primuloides Benth.; zu ber britten: M. alsinoides Dougl., M. floribundus Dougl., M. pubescens Benth., M. moschatus Dougl., M. Orizabae Benth., M. dentatus Nutt., M. Nepalensis Benth. und M. tenellus Bunge; ju ber vierten: M. orbicularis Wall., M. repens R. Br. und M. prostratus Benth. Anger biefen 29 bestimmten Arten führt Bentham wch 2 weniger bestimmte, namlich M. hirsutus Blume und M. Javanicus Blume, auf. Bu biefen 31 Arten werden in Walpers Annales Botanices Systematicae Vol. III noch zu der Abtheilung Erecti: M. angustifolius Hochst., M. bicolor Hartw. und M. tricolor Hartw. hinzugefügt und in der Abtheilung Speciosi die Barietät Bridgesii zur Art erhoben. Endlich wird in ben Explorations by John Torrey pag. 64 (120) bie Species M. inconspicuus aufgestellt. So umfaßt also bie Gattung Mimulus 36 Arten. Ihr vorber geht bie Gattung Diplacus Nutt. mit den Arten D. rugosus Benth. und D. glutinosus, der Barietat puniceus, D. leptanthus und D. longiflorus Nutt. Aus biefer Gattung ift die zweite Art für ben Gartner wichtig, ba fie oft ber Mimulus-Gattung beigezählt wirb.

Mit der Gattung Mimulus ift endlich bie Gattung Eunanus Benth.

Mimulus genannt haben. Diese Gattung enthält die Arten E. Fremontii Benth., E. Tolminei Benth., E. Douglasii Benth., zu denen in den Explorations by John Torrey E. Coulteri Benth. und E. Bigelovii

Torrey fommen.

Bu einer ganz anbern Abtheilung ber Scrophularineen, nicht zu Tribus VIII, ben Gratioleae, sondern zu den Cheloneae (Tribus VI), gehört die Gattung Leucocarpus mit den Arten I. alatus G. Don, L. porkollatus Benth. und L. fruticosus Benth. Die erste Art dieser Gattung wird noch jest in Garten kultivirt und führt oft den Ramen Mimulus.

Aus ber Gattung Eunanus ift noch teine Art in Garten fultivirt geworben, baber bleiben mir nur bie Gattungscharaftere von Mimulus,

Diplacus und Leucocarpus barguftellen.

Bei Mimulus ist ber Relch röhrig, Sectig, Szähnig. Die obere Aronenlippe ift anfrecht ober juruckgebogen abstehend, Lappig; die Ilnterlippe ist abstehend Blappig, nach innen, an dem Schlunde, oft 2höckrig, die Einschnitte sind alle rnnd. Der fruchtbaren Staubfaben sind 4. Der Griffel ist an der Spige 2plattig, die fast gleichen Theile sind eiförmig. Die Rapsel ist etwas gefurcht, Llappig, fächrig aufspringend, die Rlappen sind ganz, selten Ltheilig.

Die Gatting Diplacus Nutt. unterscheidet sich nur von Mimulus burch ben Blüthenstand, die Blüthen stehen nämlich einzeln oder traubig gebuschelt in den Achseln, und durch die Anheftung der Samen in der Rapfel, die nicht wie bei Mimulus, an einer mittlern Säule befestigt find, sondern wo ber Mutterluchen mit der Mitte jeder Rlappe verbinden ift.

Die Gattung Leucocarpus Don unterscheitet sich burch ben röhrig glodigen schief Szähnigen ober Stheiligen Relch und burch die beerens

artige Frucht von Mimulus.

Was nur die Eintheilung der Mimalus-Arten in die 4 §§ Erecth, Speciosi, Teneri und Prostrati andetrifft, so sieht Jedermann leicht, daß nur der erste und letzte Begriff eigentliche Unteradtheilungen sollte stellen sollte, da wir sowohl bei der Speciosi, als dei der Teneri und die Frage beantworten müssen, od die Pflanzen in ihrem Wuchse aufzrecht oder niederliegend seien. Die Unteradtheilungen sind nicht natürslich und daher zur Bestimmung undrauchbar.

Das Baterland ber verschiedenen Mimulus-Arten ift nach Benstham Madagastar, Australien, Afrika, Nordamerika, Californien, Merico, Peru, Chili, China, Oftindien und Java. Die Vertheilung ist jedoch eine folche, daß die Mehrzahl der Arten auf Nordamerika, Californien und Mexiko kommt, wobei die beiden ersteren Lander fast hinsichtlich

ber Angahl gleich finb.

Bon diesen Mimulus-Arten sind bis dahin in Gärten kultivirt und abgebisdet geworden: Mimulus ringens L., M. alatus Soland, M. cardinalis Dougl., M. Lewisii Pursh., M. luteus L., M. parvisiora Lindl. Dann sind noch Diplacus glutinosus Nutt. und Leucocarpus alatus G. Don als kultivirt zu bemerken.

Heberficht ber in Garten fultivirten Mimulus-Arten.

I. Theile ber Kronenlippen wellig gebogen ober guruds geschlagen, Kronen violett-blan ober zinnoberroth; Kros nenröhre kaum länger als ber Relch.

Stanbgefäße eingefoloffen, tanm fictbar; Blatben violett ober · blan.

1) Mimulus ringens L. Rachige Gantlerblume. Blätter am Grunde verbreitert, bergformig, ftengelumfaffend. Relchgabne lansettlich-linealisch.

2) Mimulus alatos Soland. Alugelige Gauflerblume. Blatter am Grunde in ben Blattftiel verschmalert. Relchräbne febr

flein, fpig.

Stanbgefäße herdorftebend, Bluthen ginnoberroth.

3 Mimulus cardinalis Dougl. Sochrothe Gantlerbinme. Blatter am Grunde verschmalert, ftengelumfaffend. Relchabne eiformig, pit, flein.

11. Theile der Aronenlippen flach. Aronen fehr groß, bei ber erften Art rofaroth, bei ben anbern gelb unb gefledt. Rronenröhre bervorftebend, viel langer als ber Reld.

Reldgahne gleich, Bluthen rofa.

4) Mimulus Lewisli Pursh. Lewis'fche Gantlerblume. Blatter ftengelumfaffenb. Relchgabne turg, fpig.

B. Oberer Relchzahn größer als bie andern, Blüthen gelb.

5) Mimulus luteus Linn. Gelbe Gantlerblume. Untere Blatter lang geftielt, obere figend, bergformig, ftengelumfaffenb. Reldathne eiformig.

M. Theile ber Rronenlippen flach. Aronen flein, gelb.

Rronenröhre bervorftebenb. Oberer Reldjahn größer.

6) Mimulus parviflorus Lindl. Rleinbluthige Gautlers blume. Untere Blatter geftielt, obere figend. Relchgabne breit, turg. Bluthenftiele von ber Lange bes Blattes.

7) Mimulus propinquas Lindl. Zwergige Gautlerblume. Autere Blatter geftielt, obere figend. Relchzähne furg. Bluthenftiele

firzer als bas Blatt.

Rronenröhre hervorftebend. Relchzähne faft gleich.

8) Mimulus floribundus Dougl. Reichbläthige Gankler, blume. Alle Blatter furz geftielt. Relchzähne turz. Bluthenftiele **linger als das** Blatt.

Aronenröhre wenig langer als ber Reld. Reldjabne

ungleich.

9) Mimulus moschatus Dougl. Bisambuftenbe Gautler, blume. Blatter geftielt. Relchzähne pfriemenseiformig. Bluthenftiele ton ber gange bes Blattes ober ein wenig furger.

Bollftanbige Befdreibung ber fultivirten Gantlerblumen.

1) Die racige Gautlerblume (Mimulus ringens L.). Diefe Bot. Mag. tab. 281 abgebildete, nordameritanische Art, hat vierseitige, 1-2 Ruß hohe Stengel mit langlichen oder langettlichen, am Grunde berbreitert, herzförmig, ftengelumfaffenben, etwas gezähnten Blattern, bie fpig ober angespist und fiebernervig find. Die violett-blauen Bluthen ind, wie bei ber folgenden Urt, achfelftandig.

2) Die gefingelte Gantlerblume (Mimulus alatus Soland) it abgebildet im Bot. Cab. tab. 410. Sie hat gang ben Buche ber maigen Gautlerblume, nur find ihre Blatter eiformig ober langlich

zugespigt-gesägt, am Grunde in einen Blattstiel verschmalert. Die Blüthenstiele find kürzer als die gefalteten Relche, welche abgestupte kleine

fpige Bahne haben. Die Kronen find violett ober blan.

3) Die hochrothe Gauklerblume (Mimulus cardinalis Dougl.), Diese von Douglas aus Obercalisornien eingeführte und Bot. Mag. tab. 3560, so wie Sweet Brit. Flow. Gard. t. 358 abgebildete Art hat einen  $1-1\frac{1}{2}$  Fuß hohen, aufrechten, behaarten und drüsigen Stensgel, der viele entgegengesette Zweige und Blätter trägt, welche verkehrt eislanzettsörmig, gezähnt, önervig und am Grunde verdunden sind. Die Blüthenstiele, welche gewöhnlich länger als die Blüthen und behaart sind, stehen achselständig. Der Kelch ist röhrig, wellig, mit 5 hervorsprinsgenden Rippen versehen, der Saum ist stumpf und hat 5 fast gleiche Zähne. Die Kronenröhre ist ein wenig länger als der Kelch, der Saum ist stumpf, der obere Lappen ist zweitheilig, die Abschnitte sind zurücksgeschlagen, ausgerandet.

4) Die Lewis's che Gauklerblume (Mimulus Lewisil Pursh) ift bekannter als Mimulus roseus Dougl. und abgebildet im Bot. Reg. tab. 1591, Lodd. Bot. Cab. tab. 1976 und Bot. Mag. tab. 3353. Die ganze Pflanze ist weichhaarig und drüfig, ihr Stamm und ihre Zweige sind grün und rund. Die Blätter sind eisörmig zugespist, 5—7nervig, unten bleicher und sigend. Bon den untern Blättern sind einige gezähnt. Der Kelch hat fast gleiche Zähne und ist braun gesteckt. Die schon rosarothe Krone hat eine Röhre, die länger als der Kelch ist, breite. längliche, stumpse Saumabschnitte und 2 gelbe Haarleisten auf

ber Unterfeite.

5) Die gelbe Gautlerblume (Mimulus luteus L.). Die Pflange ift tabl ober brufig : weichhaarig. Die Stengel find aufsteigend ober aufrecht und tragen rund eiformige ober langliche Blatter, Die unten lang gestielt, fast leierförmig, oben aber sigend ober herzförmig-ftengelumfaffend, vielnervig und ausgefreffen gezähnt find. Die Bluthensticle find länger als bie Blatter. Der eiformige Relch ift im fruchttragenben Zustande aufgeblafen und hat eiformige Bahne, von benen ber obere größer ift. Die Kronenröhre ift zweimal langer als ber Reld. Abgebildet ist biese Art im Bot. Mag. tab. 1501. Mimulus guttatus D.C. und M. lyratus Benth. find Synonyme gu biefer Art. Bon ben vielen Barietaten biefer und ber vorigen Art finden fich abgebilbet: Var. variegatus Bot. Mag. tab. 3336, Lodd. Bot. Cab. tab. 1872; Var. rivularis Bot. Reg. tab. 1030, Lodd. Bot. Cab. tab. 1575; Var. Youngiana Bot. Mag. tab. 3363; Var. Smithii Bot. Reg. tab. 1674; Var. Maclainianus Bot. Mag. tab. 3924.

6) Die kleinblüthige Ganklerblume (Mimulus parviflorus Lindl.) ist abgebildet Bot. Reg. tab. 874. Die Pflanze ist niederlies gend und wurzelnd an den Stengelknoten. Die Stengel sind zart, fleis schigt, behaart. Die Blätter sind gegenständig, herz eiförmig, gestielt, gesägt-gezähnt, 5nervig, weichhaarig mit stengelumsassen, flachen, gerinnten Stielen versehen. Die Blüthen sind achselständig, ihre Stiele sind sadenförmig, drüsseweichhaarig und kürzer als die Blätter. Der Kelch ist glockig, beckig, weichhaarig, blappig, der obere Lappen ist grösser und gesalten. Die Krone ist röhrigstrichterförmig, wenig länger als der Kelch, gelb; der untere Lappen ist ausgerandet, ein wenig grössen.

fer als der andere, roth gestedt und hat 2 erhabene Linien. Die Staubgefäße sind eingeschlossen, die Antheren sind kahl, pferdefuße

anlich.

7) Die zwergige Ganklerblume (Mimulus proprinquas Lind.), hat fleischige, brusigeweichhaarige Stengel, Blätter, Blüthenstiele und Relche. Der Stengel ist niederliegend, stielrund; die Blätter sind eiförmig, gezihnt, die oberen sigend. Die Blüthenstiele sind achselständig und fürzer als die Blätter. Die Kronenröhre ist von der Länge des Kelchs, die Lappen sind stumpf und schwach weichhaarig. Der Kelch ist steischige, von den Zähnen sind die 2 unteren rand, die übrigen aber größer.

Mgebildet ift biefe Art im Bot. Mag. tab. 1330.

8) Die reichbläthige Gautlerblume (Mimulus floribundus Bougl.) sindet sich ebenfalls im Bot Reg. ind. 1125 abgebildet. Sie hat weitschweisige, aftige, behaarte Stengel. Die Blätter sind gegenständig, herz-eiformig, gezähnt, turzgestielt und etwas weichhaarig, die am Ende der Zweige stehenden sind etwas kleiner. Die Blüthen sind einzelm achselständig, die unteren auf turzeren, die oberen auf langeren Stielen, welche weichbehaart sind. Der weichbehaarte Reich hat rothe Binkel und ist im frachtbullenden Justande aufgeblasen. Die Krone ist gelb und hat gleiche kumpfe Lappen und wenige Flede.

Die Arten Ro. 6-8 find jahrig.

9) Die bisambuftende Gautlerblume (Mimulus moschatus Bougt.), abgebildet Bot. Reg. tab. 1118, ift triechend, ausdauernd und immergrün. Die Stengel sind stielrund, ästig, drüfig, weichhaarig und niedergestreckt. Die Blätter sind drüfig, weichhaarig, eiförmig, grobgezähnt und gestielt. Die Blüthen sind achselständig, auf drüfigs weichhaarigen Blüthenstielen, die fadenförmig und doppelt kürzer als die Blätter sind. Die Relche sind röhrig, drüfig und haben pfriemlicheisförswige Einschuitte. Die Krone ist gelb, ihre Röhre ist wenig länger als der Relch, ihr Saum hat fast 5 gleiche Lappen, von denen die unteren von der Mündung hin gestreift und in der Mitte zart gebartet sind.

Bon allen Gautlerblumen ift biefe Art die bekannteste, als bie sogenannte "Moschusblume". Der Moschusbuft kommt aus den Blattern. Er ist aber dieser Art nicht allein eigen, sondern einige ber andern Arten besigen ihn anch, wenn auch nicht in dem Maaße, wie

bas von M. cardinalis befannt ift.

Diplacus glutinosus Nutt. ift unter bem Ramen Mimulus aurantiacus Curt. im Bot. Mag. tah. 354 abgebildet. Der Stengel ift über 3 fing hoch, rund, sehr äftig und ba, wo die Leste sigen, purpurfarben. Die Aeste sind gegenständig, wie die eilanzettsörmigen, sigenden, unten leicht verbundenen, gezähnten Blätter. Die bleich brandgelben Blüthen sind einzeln achselständig auf Stielen, die ungefähr die halbe Länge der Kelche haben. Die Relche sind beetig und haben 5 lanzettliche, ungleiche Jähne. Die Kronenröhre hat die Länge der Kelche, der Saum ist Lippig, die Oberlippe theilt sich in 2, die Unterlippe in 3 unregelmäßige Abschnitte. Die 2 oberen Lappen sind sehr groß, der mittelste von den unteren hat 2 dunklere Livien. Die Standsgesche werden eingeschlossen, die Antheren sind krenzsörmig und dunkler krandgelb. Ju dieser calisornischen Art zieht Bentham Diplacus puniceus Nutt. oder Mimulus puniceus Steud., abgebildet Bot. Mag.

tab. 3655 als Barietat puniceus, fic von ber Sanptart nur burd

fomalere Blatter und grangtrothe Blutben unterfdeibend.

Leucocarpus alatus G. Don, abgebilbet als Mimulus perfoliatus Hook. im Bot. Mag. tab. 3067, fo wie in Sweet. Brit. Flow. Gard. new ser. tab. 124, hat 2-3 Jug hohe Stengel, die tahl und mit 4 Rugeligen Meften verfeben find. Die gegenftanbigen, am Grunde verbunben ftengelumfaffenben Blatter find langlich-lanzettformig, gefägt. Die Bluthenftiele find achfelftanbig und tragen vielbluthige Bluthen-trauben an febr furgen Stielchen. Die Reiche haben febr furge ungleiche Babne. Die Kronen find gelb. Die weißen tugeligen Beeren

baben bie Lange ber Relche.

(Bas bie Rultur ber verfcbiebenen Mimulus-Arten anbelangt, fo ift biefe bei ben meiften Arten eine fehr einfache und leichte. Mimulus lateus, cardinalis und ringens fann man ale perennirend im Freien aushaltend, betrachten, benn nur in febr feltenen Rallen erfrieren biefelben bei uns mabrend bes Binters. Sie verlangen aber einen fonnigen und jugleich fenchten Stanbort, namentlich bie beiben erftgenann-Empfindlicher gegen Froft find bagegen bie vielen jest in ten Arten. ben Garten vorhandenen großblumigen Barietaten und Spielarten bes Mimulus lateus, beren Blumen fich außer ber Größe burch eine fo brillante Farbenzeichnung von gelb mit brann= ober purpurroth, violett, rofa auszeichnen. Diefe Barietaten balten bei uns nicht im Freien aus und ift es am beften fie in einem Ralthaufe zu überwintern. Um jeboch immer recht großblumige Exemplare zu befigen, ift es am rathsamften bie Barietaten als einjährige Pflanzen zu behandeln und fie alljährlich ans Samen gu erziehen, in ber Regel erzieht man bann biefelben Barietaten, mehr ober weniger von einander abweichend, oft aber auch noch viel iconere Kormen als bie Mutterpflangen waren.

Mimulus moschatus ift perennirend, bedarf aber ebenfalls einen froftfreien Standort mabrend bes Binters, lagt fich aber auch febr gut in einem Barmbaufe fultiviren, wo es bann fast bas gange Jahr bin-

burd blubt und einen moschusartigen Geruch verbreitet.

Diplacus glutinosus, von welcher Art wir mehrere Barietaten befigen, bie wir S. 339 bes vorigen Jahrganges ber Samburger Gartenzeitung ansführlich befprochen haben, gebeibt am beften in einem Topfe im Ralthaufe ober and mabrent bes Sommers im Freien.

Die Bermehrung fammtlicher Arten geschieht theils burch Samen, theils burch Burgeltheilung bei ben perennirenden Arten ober burch Stedlinge, bie man faft gu jeber Jahreszeit machen tank und am allerbesten wachsen, wenn man fie in eine flache Schale mit Baffer legt. In wenigen Sagen bilben fie bann im Baffer Burgeln und machfen, wenn eingepflangt, etwas warm und schattig geftellt, febr fonell an.

Rur Mimulus luteus mit ben vielen Barietaten, cardinalia, von bem es ebenfalls mehrere Barietaten giebt, ringens, monchatus und Diplacus glutinosus find zu empfehlen, bie übrigen, meift einjährige Arten, find in ihren Blumen unscheinende Pflanzen und nur von bota-

nischem Interesse. E. D-v.)

# frucht- und Bemufegarten.

Belche Pflaumen zieren unfere Defferts um Michaelis?

Unter ben vielen Borzügen bes Lanblebens ift es ein höchst angezehmer, wenn man liebe Frennde bei sich hat, ihnen von bem Ertrag seines Gartens zu spenden und sich an bem gemeinschaftlichen Genusse mitzufrenen. Ift es aber schon an sich etwas angenehmes, mit den Erdbeeren als der ersten Frucht des Jahres den Ansang zu machen, und so mit Kirschen, Pflaumen, Psirsichen, Birnen sortzusahren, und mit Rüssen und Aepfein anszuhören, und je nach der Zeit, in die die Reise der einen oder andern Fruchtgattung fällt, mit dem, was der Garten bietet, zu Dieusten zu stehen, so ist es gewiß nach dem Bedünken sehr Bieler noch entschieden angenehmer, wenn man darnach strebt, das vorssehen zu können, was Andere nicht haben; oder um verständlich zu sprechen, von irgend einer Obstgattung dann noch schöne Schüsseln aufpuragen, wenn die Meisten nur noch in der Räckerinnerung schmauseu, und wer weiß, ob nicht gar schon bei dem so häusigen Streben nach etwas Berschiedenem wieder die nächste Frucht im Gelüsse haben, die

ber freigebige Berbft mannigfaltig fpenbet.

So ware es Ende Inli oder während des ganzen Augustmonats burchans nichts ungewöhnliches, entweber eine Ronigspflaume von Tours oder eine Reineclande oder eine von den vielen schönen Apricofen- ober epricofenartigen Pflanmen Liegel's, je nach bem Zeitabschnitt, in bie bie Reife ber Frucht fällt, ju prafentiren, allein gegen bie Dichaeliszeit, ster auch nach biefer Beit fcwinden fcone Tafelpflaumen in bebenber Sonelle; es bauft fich ja bann manchmal gar das ebelfte Dbft, und man hat Butterbirnen, Pfirfiche, Beintrauben und bes Schönen viel. Ber wollte aber wohl fo ungerecht fein und einer Pflaume barum ihr Recht fcmalern, wenn fie auch noch fo eble Eigenschaften befäße, weil Die Zeit ihrer Reife in einen Abschnitt bes Jahres fällt, wo einem, mehr als früher, an Auswahl geboten wird! 3m Gegentheil, febr frühe und febr fpate Gorten haben für Jeben, ber bem Dbfte mit Liebe gu= gethan, einen befondern Reig; es trifft bann ein, mas oben gefagt wurde: Dan bat, mas andere Leute nicht haben. - Ermagen wir baber biefen Puntt fpecieller, und geben auf die Sorten ein, die den Becher ber Sommerwarme erft bis auf den letten Bug leeren, ehe Saft und Sieifc von ber Buderfuße ftrogen, bie ihnen eigenthumlich wird und bie Pflaume als Krucht in ihrem Range bedeutend beben, mahrend fonft im Allgemeinen, wenigstens was Abel ber Ratur anbelangt, die Bflaume eigentlich gurudfteben muß, verglichen mit Pfirficen, Beintrauben und fontigem feinem Obft.

Es find namentlich zwei, und ihr Ursprung führt uns in die Lauber England und Amerika; die Coë's Golden Drop (Coë's rothgestette

Pflaume Liegel) nach England, und die Jesserson nach Amerika.

Beginnen wir bei ber ersteren, hören wir, was unfere ehrwurdige Pflaumen-Antorität, Gerr Dr. Liegel in Braunau am Inn, barüber fagt, Beschreibung neuer Obstorten 1. heft 1857: "Die Coë's rothgefledte Bflaume ift eine fehr große lachend schone, herrliche Frucht, die alle Aufmerksamkeit verdient, (zumal da der Baum tragbar zu feine scheint,) hängt ziemlich fest am Baume, zerspringt aber im Regen bald. Im gehörigen Reifepunkt ist sie so saftreich, daß man sie zu trinken glaubt. Ift kenntlich durch ihre ansehnliche Größe, ovale gegen den Stiel etwas vorgeschobene Form, grünlich gelbe, stark mit roth besprengte Farbe und ihren zuckersüßen eblen Geschmad."

Coë's Golden Drop Plum

(Coë's Plum Pom. Mag. t. 57, Coë's Golden Drop ib., Coë's Imperial ib., Bury Seedling ib., New Golden Drop ib., Coë's rothgestette

Pflanme Lieg. Befchr. neuer Obstf. 1, p. 46)
gebort als wahre 3wetsche in bie erste Ordnung der ersten Rlasse
nach Liegel's Pflaumenclassissischen, ist das Product einer Kreuzung
ber Reine Claude mätterlicherseits und der gelben Eierpflaume (White
Magnum bonum der Engländer) väterlicherseits, und wurde von dem
verstorbenen handelsgärtner Jervaise Cos zu Burp-St.-Edmund's in
ber Grafschaft Suffolt in England erzogen.

Sommerzweige fahl. Bidtter mit zwei tugeligen Drüfen am untern Ende. Frucht oval, von der bedeutendsten Größe in der Gattung, 21 Joll lang, 2 Joll dick. Naht tief eingedrückt, vorzüglich gegen den Stengelpunkt; Stiel in einer kleinen Bertiefung sigend, 9 Linien lang, dunn. Haut dick, grünlich gelb, zahlreich roth gesteckt an der Sonnenseite. Fleisch grünlich gelb, zart weich, überfließend von Saft, der füß und aromatisch ist. Stein spis und unablöslich. Ende September reif.

(Diagnofe einem englischen Berte entlebnt.)

Ich habe Früchte bavon im October gegeffen in bem Garten bes herzogs von Portland zu Welbeck, die durch ein Res mit feinen Maschen an den Spalierbaum gehängt und an der Westmauer, au der der Baum stand, geschützt waren, welche die größten Ansprüche, die man auf Süße und Aroma machen konnte, befriedigten. Desgleichen von einem Topsbaum im Obstbaum-hanse, ebenfalls schmelzend süß. Ist jedem, auch dem kleinsten Gartenbesiger zu empsehlen, und wenn als Zwergppramide gezogen und mit Fischernetzen umgarnt, vor jedem Iweissüsser zu bewahren. Man habe jedoch auch ein Auge auf die Wespen.

Die Bezeichnung "rothgestedte Pflaume" ift an sich so richtig, wie sie nur sein kann, ba bie rothen Flecke bei bieser Frucht ein entsicheidendes Merkmal sind; allein sie ist bennoch in so fern nicht glucklich gewählt als sie bas nicht ausbrückt, was ber Englander damit sagen will, und wir hätten gern gesehen, wenn statt bessen die Pflaume etwa "Goldbotter-Pflaume" oder "gelbe Dotter-Pflaume" getauft wors ben ware.

Run zu ber

"Jefferson."

Eine exquisite Frucht neueren Ursprungs; wurde zuerst bekannt burch ben amerikanischen Friedensrichter Bull, der sie aus Samen gezogen, und auf ihre Eigenschaften stolz, der Deffentlichkeit übergab, indem er sie von dem Mutterbaume vermehrte, der in seinem Garten nahe bei Albany stand. Der Baumschulbesiger Bilson in New-York kam bald in Besit der Bermehrung dieser Pflaume, und von ihm aus fand sie ihren Beg in die Obstgärten Europa's und zwar im Jahre 1841 in die Baumschulen des herrn James Barnett in Sbindurg,

bu fie ben Mitgliedern ber Londoner Gartenban: Gefellichaft bekannt mehte, und von Letteren in dem ersten Band ihrer Annalen von 1848 p. Protocoll genommen. Jefferson war bekanntlich ein Prässbent ber Berinigten Staaten in Nord-Amerika. — Ist von herrn Dr. Liegel gewist worden und in "Beschreibung neuer Obstorten heft III. 1856,

p. 33 beschrieben.

Es wundert mich nicht, daß herr Dr. Liegel nicht mit dem gleis ben Enthasiasmus von ihr spricht, wie der hochgeachtete verstordene Downing in Amerika und Robert Thompson im Garten der Londoner Gartendau-Gesellschaft. Lesterer hat sie, meinem Bissen nach, von Prodedaumen in Töpsen unter Glas prodict, wo sie köstlich wird. Downing im amerikanischen Baterlande, wo die Sommergluth ihrer wahrhaft tropischen hise die Frucht so reif tocht, daß keine künstliche Incht unter Glas dort nöthig, während unser verehrter herr Dr. Liegel sie im kühleren Deutschland wahrscheinlich von Bäumen prodirte, die in der milderen Wärme unserer deutschen Sommer unter freiem himmel gereift und daher nicht ganz den Zuckerstoff erlangt haben wigen, den diese Jekerson, wenn sie lange hängen bleibt, und unter Glas gereift, erlangt.

Ich habe fie in England und hier im Obstbaumhause bes herrn Senator Meyer von Probebaumen in Töpfen gefostet und tann nicht anders als in die Lobeserhebungen einstimmen, daß sie zu Zwecken ber Lopfbaumzucht in Obstbaum-häusern ganz unübertrefflich ist, da fie eine so feine und edle Frucht ift, daß sie fich unter solchem Schuse am wohl-

fen fühlt und bann bas höchfte Aroma erreicht.

36 entlehne aus Liegel's Wert folgende Befdreibung:

"Gehört als zwetschen artige Damascene in bie erste Ordnung zweiter Classe. Frucht mehr als mittelgroß, 1½ Joll hoch und nicht ganz so bid. Gestalt oval, oben und unten gleich rund. Raht brüdt den Rüden kann kenntlich und theilt meistens gleich. Stengelpunkt flach, in der Mitte liegend. Der Stiel sitt in einer engen seichten böhle. Duft weißlich. Farbe dunkelgelb, an der Sonnenseite schön neth angelausen, roth gesteckt und punktirt. Haut did, gut abziehdar. Fleisch gelb, saftig, härtlich, von einem zudersüßen, recht augenehmen Geschmack. Stein nicht gut ablöslich, 3/4 Joll lang, elliptisch. Frucht zeitigt Mitte September.

In bem Magazia of Botany, Rovemberheft 1850, wird noch angegeben: Sommerzweige tahl ober nur bisweilen weichhaarig, mit aufwarts Arebendem Buchs. Blätter mittelgroß, elliptisch, oben glatt, ge-

fagt ober and fpig-geferbt.

Ohne allen Zweifel wird es die geehrten Leser interessiren, wie bie Pomologen anderer Länder und Welttheile über diese Frucht urtheilen und schrieb ber größte und leiber zu früh verstorbene Pomologe

Amerita's, Downing, barüber folgendes:

"Benn man uns fragte, welche wir für die schönfte und empfehlenswerthefte Pflanme für's Deffert halten, würden wir auf alle Falle biefer den Preis zuerlennen." So weit die Ameritaner. Run die Englander.

Robert Thompfon, ber befannte Borftanb bes Frucht-Departes meits im Garten ber Londoner Gartenbau-Gefellichaft fagt: "Es tant

Riemand die obigen Worte Downing's lesen, ohne daß ihm die allibekannte Borzüglichkeit der alten Reine Claude dabei einfiele, und er sich dabei fragte, ob überhanpt das Aroma der Königin der Pflaumen von der Jesserson übertroffen werden könne. Die Leute könnten es für eine llebertreibung halten, wenn man sagte, die Reine Claude könne unter den für ihre Süßigkeit nöthigen, allergünstigsten umständen übertroffen werden. Es muß demnach dahingestellt werden. Inzwischen läßt sich berichten, daß in dem verstoffenen ungünstigen Sommer (1845), wo beider Krüchte Wohlgeschmack verglichen wurde, der der Jesserson für vorzüglicher befunden wurde."

Rehren wir nun zum Thema zurud, folche Pflaumen zu betrachten, bie sich als zwei allervorzüglichste für ben Rachtisch gegen Ende September und Theil bes Octobers eignen, so haben wir uns mit ihren Borzügen befannt gemacht, und wer Fruchtförbe ziert und Berschiedens heit liebt, dem wird es nicht gereuen, in den schon fühl werdenden Derbstagen noch zwei Erinnerungen einer Sommerfrucht auf die Tafel

bringen an tonnen.

Ich kann ans Erfahrung bestätigen, daß die Jefferson durch längeres hängen im reifen Zustande, ebenso wie die rothgeflectte, am Baume nur gewinnt; die Wassertheile verdunkten, um den Stengel schrumpft die haut ein wenig ein, der Zuckerstoff nimmt zu und es ift aus dem Grunde, daß man diese lettere Pflaume oft an Seitenmauern in England pflanzt, die sonst doch vielleicht unbenutt stehen würden, um durch leberdeden von engen Rehmaschen die ganze Ernte sich zu sichern, wozu natürlich ein platter Baum an der Mauer oder Planke größere Leichtigkeit bietet als ein freistehender.

Für meinen Geschmack haben biese beiben Pflanmen deshalb den höchsten Werth, ba man sie im October genießt, zu einer Zeit also, wo an die viel kleinere Reine Claude gar nicht mehr gedacht wird.

Theob. von Spredelfen.

#### Gurfen.

Da man so häusig Rlagen über das Mißrathen ber Gurkenernte hört, so ist gewiß manchem Leser die Mittheilung des Berfahrens erwünscht, mit dessen hülfe der Aunstgärtner Gröger in Deutsch-Steine tros hise und der im August (1858) folgenden starken Regengüsse die in den September hinein schöne Salatgurken gezogen hat. Sein Berfahren, das in dem Jahresberichte pro 1858 der Section für Obstund Gartendan der Schlessischen Gesellschaft mitgetheilt ist, besteht nämtig in der Anwendung des sogenannten Eselvüstens, dessen man sich zur Jucht von Melonen im Freien bedient. Man zieht einen Graben 1½—2 Fuß tief, füllt denselben mit Dünger und wirst die Erde wieder so auf, daß sie sich nach beiben Seiten abdacht. Auf dem Rücken wersden die Gurken gepstanzt oder die Kerne gelegt. Um das Austrocknen des Beetes zu verhindern, belegt man die Seiten mit Dünger oder mit einem andern geeigneten Stosse, wie ich z. B. das Gras von meinen Rasenplätzen dazu verwende. Ein solches Beet gewährt den Bortheil, das weder starte und anhaltende Regen, noch österes Uederbrausen, das

ben Gurten gutraglich ift, burch ju große Feuchtigfeit an ber Burgel mehtheilig wirfen fann, weil ber Ueberfluß an Baffer theile ablauft, heils auch von ber Dungernuterlage aufgesogen wirb. Roch will ich eine andere Bemertung über bie Rultur ber Burte machen. Diefe Mange ift bekanntlich mancherlei Rrantheiten ansgesett, bie auch manderlei Urfachen baben mogen. Gine Sanpinrfache liegt aber in ber fablichen Einwirtung ber Sonnenbige ober an großer Raffe auf bie anteren Sangwurgeln, welche faft gabilos fich jum Theil ichon bicht Die Menge biefer Burgeln und bie unter ber Dberfläche verbreiten. Struftur bes Blattes zeigen beutlich, bag bie Pflanze von Ratur nicht fie feuchten Boben bestimmt ift. Wer alfo fie auf folden pflanzt ober poiel und gu ftart an bie Burgel giebt, barf fich nicht wundern, wenn feine Pflanzen tranten. Aber zugleich hat die Gurte Ranten, fie foll alfo in der Rabe anderer Pflanzen oder folder Gegenftande wachim, Die ihr Schut gegen die Sonneuftrahlen gewähren. Dies zeigt and bas Belfen bes Blattes unter ber unmittelbaren Ginwirfung ber heißen Dittagsfonne, felbft wenn ber Boben feucht genug ift. 3ft bias aber nicht ber Kall, so leiden jene garten Saugwurzeln, wenn die Sonne fart auf Die Erbe in ber Rabe bes Burgelftodes brennt, und bie Mange wird frant. Ber aber burch ftarles Giegen, namentlich ohne Branfe, biefem Uebel juvortommen will, verschlimmert es noch, inbem a bie Burgeln theilweife bloglegt. Das ficherfte Mittel bleibt bas Shattengeben burch aufgehängte Deden wahrend ber Mittagegeit. 3ft bie Borrichtung einmal gemacht, fo tann man in wenigen Minuten eine gemlich große Flache beden und erhalt fich baburch feine Pflanzen gefund und bie Frnichte frei von Bitterleit. Am beften wird man bie Bfable etwas fdrag einschlagen.

#### Erbbeere Decar.

Bon biefer, jest so viel Aufsehen machenden Erbbeere (vergl. hand burg. Gartenztg. vorig. Jahrg. S. 503) befindet fich im 10. hefte ber Mustration horticolo eine gute Abbilbung.

# Corresponden3.

#### Dianthus chinensis laciniatus.

Dem Redacteur ber hamburger Gartenzeitung.

St. Petereburg, October 1859.

3ch hatte bas Glad im vorigen Sommer aus japanischen Samen eine neue herrliche Relle zu erziehen, welche herr Dr. Fr. Körnide in ber Gartenflora bes herr Dr. Eb. Regel im Januar und gebruate beste 7 beschrieben und ihr ben Ramen Binnibus chinennis

Incinialus, ihrer tief gefchlisten Blumenblatter wegen, beigelegt bat. 3m vorigen Jahre erntete ich bavon 800 Rorn Samen, welchen ich zeitig ausfaete, und icon um Ende Dai biefes Jahres fingen fie au, ihre herrlichen, reichlich 4 Boll im Durchmeffer haltenben Blumen gu entwickeln.

Bu meiner großen Freude brachte ein großer Theil prachtige bichtgefüllte Blumen, und in folder Dannigfaltigfeit von rein weiß, rofa, Tilla, carmin, carmoifin, purpur, violet bis in bas buntelfte fowara-braun, mit weiß und lilla gefledt und geftreift, baß fie einen über alle Befdreibung berrlichen Anblid gewährten.

Um 3. Anguft b. 3. ftellte ich bavon 18 Stud in 18 verfchiebenen Karben ans, und erhielt vom biefigen Gartenbau-Berein ben boch-

ften Preis für Neuheiten, bie golbene Mebaille. Die Relle wird etwa 2 Jug boch und hat schmale blau-grune Blatter von 4 Boll Lange. Die tiefen Ginfonitte an ben Blumenblattern und bie bichte Fullung ber Blume geben ihnen einige Aehnlichfeit mit ber von Papaver paeouiflorum fl. pl. Mehrer Pflangen bielten unfern ruffifchen Binter an ungunftiger Stelle obne Bebedung volltom= men gut aus. herr Ernft Benary in Erfurt hat bas Eigenthums. recht biefer herrlichen Reuheit tauflich an fich gebracht, und wird biefelbe biefes Jahr bem Banbel übergeben.

36r 2c.

C. Bebbewia. Danbelsgärtner.

In bem Auffage über biefe Pflange (Gartenflora Dctober-Beft 1859) befdreibt Berr Dr. Eb. Regel, Director bes botanifchen Gartens in St. Petersburg, biefelbe gang in ber obigen Beife, alle bie von bem Befiger aufgeführten Borguge bestätigenb.

Es wird baber biefe Reubeit ebenfo allen Erwartungen entsprechen als Dianthus Heddowigii beffelben Buchters. Abbilbungen biefer Renbeit werben in groß Duart gegen Enbe Januar gur Abgabe bereit fein.

Die Berren Biebervertaufer werben ben Preis biefer, fowie ber andern biebjährigen Reuheiten, in meinem jur Ausgabe bereit liegenden En gros-Bergeichniffe über Gamereien finben.

Erfurt, im November 1859.

Ernft Benarp.

#### Asclepias syriaca.

Befanntlich ward fcon in früheren Zeiten bie Samenwolle von Aselepias syriaca L. (jest A. Cornuti genannt, weil fie überall nicht in Sprien, sondern nur in Rord-Amerita zu Saufe gebort) gu verschies benen Fabritaten verwendet; aber im Großen ift biefe Pflanze, fo weit uns erinnerlich ift, noch nicht angebaut worden. Aus Ruffland ging uns bie Radricht ju: "Das biefes große Land fich von bem Beburfniß frember Baumwolle emancipiren werbe, inbem ber gauge Guben bereits Asolopias syriaca anbant. Im Gouvernement Riew - beifit es weiter - ift die Rultur biefer Pflanze volltommen gelungen, und liefert bie schönfte Bolle. Die Urheber biefer neuen Rultur, Bart =

nub pirof de kome baben ein Privilegium auf 10 Jahre nub haben berechnet daß zur Befriedigung des Consums fr de auf 100,000 De flatinen Boden producirt werden könnten. Indem wir auf die derzeugung von 7 Milionen nöthi Indem wir auf die derftehende Mittheilung hinweisen, m Princeps Bartl.) woden hooker in seiner Flora Boreali-A rine sehr und Abbildung gegeben hat, noch nördlicher wächs wighalten hat, und del der den seinen so gut als jene, jeden Winter der die Eunen, als durch Wurzelansläuser vermehren läst. Die Schwistig und Samenwolle ist in Folge dessen nicht allein länger, mie hat auch noch einen besonders schönen Seidenglanz. Es spild die Art noch weit mehr als A. Cornuti zum Ander weit mehr als A. Cornuti zum Ander weit mehr als A. Cornuti zum Ander weit mehr als A. Cornuti zum Anderweiten zu einen besonders schönen Seidenglanz. Es spild diese Art noch weit mehr als A. Cornuti zum Anderweiten zu empfehlen sein.

#### Begoniaceae.

In ben Annales des Sciences naturelles, IV. 6. année, Tom. XI, No. 2, pag. 93, welche uns erft jest, serfpatet, jugegangen finb, befindet fich ber Anfang einer Abhan von Alph. De Canbolle: "Mémoire sur la famille des B nincho's als Borlaufer für bie Bearbeitung biefer Familie in Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, anf welche wi Refer Ihrer intereffanten Gartenzeitung um so mehr aufmerksa machen uns veranlaßt feben, da die Begonien bekanntlich jest Lieb! pflangen geworben finb, und taglich neue und immer iconere be formen biefer Gattung befannt werben. Berr De Canbolle f biefe Gruppe mit besonderer Borliebe fludirt und einer allseitige namen Unterfuchung unterzogen gn haben, gn welchem Enbe er bie gonien ber bebeutenbften Berbarien aller ganber fich gur Unficht tot De Canbolle tennt seiner Angabe nach bereits 371 ? wovon 127 nen find. Er bat alfo ungefähr boppelt fo viele Artei Der Prodromus wird nnr brei Gattungen, beidrieben maren. sieria Gaudich., Begonia L. und Casparya, biefer Familie enth 40 Gattungen, welche herr Dr. Rlogich in Berlin aufstellte, find Settungen geftrichen, und wie es in Ihrer Bartenzeitung ( id nicht irre im Jahre 1856) ohne großen Scharffinn vorbere verben konnte, synonym geworden.

# Herrn Carter's neueste Anpreisungen.

Bon wirklich schönen neuen Arten von einjährigen Pflanzen f von bas Jahr 1859 nicht viele geliefert zu haben und so find. vie englischen Samenhändler auf Barietäten älterer Arten angewiesen, vie fie nach ihrer bekannten Art und Weise den Blumenfrennden anspreisen. Das allbekannte Handlungshaus von herren Carter & Co. in London offerirt deren mehrere, über beren wirklichen Werth wir jedoch noch ein großes Fragezeichen machen möchten. So werden nasmentlich empfohlen:

Clarkia pulchella var. integripetala. Es foll bies eine ganz neue Form biefer beliebten Bierpflanze sein, und hofft herr Carter noch mehrere Jahre hintereinander neue Formen bavon in den handel zu bringen. Die Blumen follen noch einmal so groß, als die Urart, brilslanter in Karbung und fast freisrund sein, indem sich die einzelnen

Blumenblätter mit ihren Ranbern berühren.

Callirhoe digitata. Eine elegante Pflanze, in Bluthe ahnlich bem rothblühenden Linum grandiflorum. Die Pflanze wird 2-3 Jug hoch und fangt icon als Gzöllige Pflanze zu blühen an, so daß sie Mitte Sommers eine Bluthenmaffe barbietet. —

Callirhoe ift befanntlich fynonym mit Nuttallia, von welcher Gattung namentlich N. pedata allgemein befannt ift, feltener bagegen ift

Nuttallia grandiflora und digitata.

Oenothera bienuis var. hirsutissima Ass Gray. Soll von Calisfornien ftammen, wird 2 Fuß boch, mit bunkelorangerothen Blumen. — Dürfte schwerlich sehr zu empfehlen sein.

Lobella gracilis rosea, eine zierliche Art mit rofa Blumen, gut

au Ginfaffungen.

Dianthus chinensis leciniatus und Hoddewigli find als anerfannt fchone Pflanzen empfehlenswerth und somit in den deutschen Garten

and fcon ziemlich verbreitet. (Giebe G. 27.)

Anagalits grandiflora var. Eugenie und Napoleon III. Diefe beiden Barietäten sollen vom Continent nach England gekommen fein. Ihre Blumen sind größer als bei der bekannten A. grandislora. Die Barietät Eugenie hat hellblane Blumen, nach dem Rande zu weiß werzbend; Barietät Napoleon III. hat dunkelviolettrothe Blumen.

Nigella hispunica alba und atropurpurea. Die Nigella hispanica ift befanntlich eine hubsche blaublühende annuelle Pflanze, die Barietät alba foll nun rein weiße, die Barietät atropurpurea buntelvurpurfarbene

Blumen haben.

Nemophila discoidalis marmorata. Alle Barictaten, biefer Art find fast werthlos, so auch wohl biefe var. marmorata, beren Blumens blätter außer ber weißen Randzeichnung auch noch weiß gestedt sein sollen.

Phacelia tanacetifolia alba, eine weißblüthige Barietat ber über-

bies icon nicht febr beliebten blau blübenden Urt.

Lupinus muiabilis variecolor. Dicfe Barietat foll aus Samen febr biftinkt fein jeder Same erzeugt Pflanzen mit Blüthen in den verschiedensten Farben, so rein weiße, dunkelpurpurrothe, rothe und gelbe, variirt gelb und roth. Es foll eine febr empfchlenswerthe Form fein. —

Lupinus mutabilis liefert aber überbies ichon Blüthenrispen in allen Farbenschattirungen, als mit gelben, weißen, violetten und purpurs farbenen Blumen, so daß wir nicht viel von ber neuen Barietat benten.

Tropasoluin, neue zwergige Formen, namentlich gn Ginfaffungen

son Rabatten geeignet. Es giebt bereits mehrere Barletäten bavon, die fämmtlich zu empfehlen find. Wir fahen einige bavon bereits in einen Privatgarten bei Kiel.

# Pflanzen,

beichrieben ober abgebildet in anderen Gartenschriften.

## Sisyrinchium multiflorum Lem.

Libertia azurea hort. Angl.

(Irideae.)

Seit mehreren Jahren blühte in jedem Frühlinge diese schone Pflanze in dem Etabliffement des herrn Berschaffelt in Gent, aus, gezeichnet durch ihre hübschen, großen, himmelblauen Blumen. Diese Pflanze foll von England aus verbreitet sein, und zwar unter dem Ramen Libertia azurea, mit welcher Gattung diese Art jedoch nichts gemein hat, wie herr Lemaire in der Illustration horticole, wo ste auf Taf. 221 abgebildet worden ist, angiellt. Um nächsten steht dies Siezrinehium jedenfalls dem S. cyaneum Lindl. (Bot. Reg. 1ab. 1090.)

Es ist eine fehr empfehlenswerthe Pflanze, die während des Bintere in einem Ralthause überwintert werden muß, mährend des Sommere jedoch im Freien sehr gut aushält. Sie liebt einen sandigen, doch

nahrhaften Boben.

## Ilex Aquifolium var. pendulum,

foliis luteo-marmoratoque marginatis.

Diefe hübsche Barietat wurde von bem englischen Gartner herrn Perry in Banbury in Oxfordshire aus Samen erzogen und auch von ihm in ben handel gebracht. Es ist eine Barietat mit großen glanzend grunen, breit mit Goldgelb eingefaßten Blättern. Die Zweige haben eine starte Reigung herabzuhängen, so daß man diesen Baum mit Recht zu den Trauerbaumen rechnen kann. Bei herrn Berschaffelt kostet ein startes Exemplar dieses Baumes 5 Fr. und sinden die Liebhaber dieser Pflanzen eine Abbildung derselben in der Illustr. hort. Taf. 222.

#### Rhododendron Nattallii Booth.

Dieses unstreitig schönste Rhobobendron blühte im Mai v. J. in bem Rhodobendron Dause im Rew Garten und bringt das Botanical Magazine Taf. 5146 eine Abbildung beffelben. Sir B. Hooter sagt daselbst: "Wie die Victoria regia mit Recht die Königin der Baffers liften genannt wird, so tann mit gleichem Rechte dieses Rhodobendron der Prinz der Rhodobendren genannt werden." Das Exemplar, das

in Rew geblüht hat, hatte eine bobe von 9 Fuß, bessen hauptzweig einen Blüthenkopf von 10—12 Blumen trug, die einen Durchmesser von 15 Zoll hatten. Die einzelnen Blumenkronen sind rein weiß, nach bem Schlumde zu gelb schattirt und messen 6 Zoll im Durchmesser. Die Knospen haben eben vor dem Dessen dieselbe Länge. Die Blätter dieses Rhosdenbron sind nicht weniger schön, die längsten sind etwa einen Fuß lang und zwischen den einzelnen Abern aufgetrieben, wodurch die Blätzter ein eigenthümliches Anssehen erhalten.

Der Blüthentopf ist vor seiner völligen Entwickelung von 6 Boll langen und 4 Boll breiten Bracteen umschlossen, deren unterer Theil weiß und der obere carmoisinroth gefärbt ist. Eine solch herrliche Art verdient mit Recht den Namen eines Mannes zu führen, dem wir fo

viele herrliche Pflanzenarten zu verbauten haben.

herr Booth entbedte bieses Rhodobendron auf ben Duphla-Bergen, zu Mere Patao unweit bes Dorfes Seram an den Ufern des Papoo, Bhotan, wo es auf sumpfigem Boden zwischen Eichen und Eibenbäumen, oft parasitisch auf diesen, wächft, ungefähr 4—5000 Fuß über der Meeresstäche.

## Bryophyllum proliferum Bowie.

#### Crassulaceae.

Benn die zwei Gattungen Kolanchoo Adans. und Bryophyllum beibehalten werden follen, so gebort die in Rebe stehende Art in Folge ihres aufgeblasenen einblättrigen Relches wegen zur letzgenannten Gattung. Obgleich diese Art sich weniger durch Schönheit empsiehlt, so verdient sie dennoch einen Plat in den Sammlungen von succulenten Pflanzen. Der fast holzige Stamm erreicht eine Höhe von 10—12 Fuß und wenn die großen Blüthenrispen erscheinen, werden diese entstellt durch eine Menge proliferirender Triebe, die sich an der Basis der Blüthenstlich die Blattrander des Bryophyllum culycinum, namentslich, wenn diese mit dem Erdboden in Berührung kommen.

Das Bryophyllum proliferum ift ein Bewohner von Madagascar und verlangt daffelbe einen trodenen Standort in einem Barmhaufe.

(Bot. Mag. tab. 5147.)

## Hoya Cumingiana Dene.

herr Low zu Clapton erhielt diese niedliche Art von Singapore ober Borneo, denn sie ist auf beiden Inseln, wie überhaupt auf den Malapischen Inseln heimisch. Die Blumen dieser Art sind honiggelb und obgleich an sich hubsch, so stehen sie doch an Schönheit vielen der übrigen bekannten Arten nach. (Bot. Mag. tab. 5148.)

## Dissotis Irvingiana Hook.

Melastomaceae.

Sir B. Sooter erhielt von biefer Pflanze zuerft Exemplare von bem verftorbenen Dr. Frving, die berfelbe im weftlichen Afrifa in

Wertuta gefammelt hatte und dann neuerbings Samen und Eremplare von dem erft fürzlich verstorbenen Botaniter bei der Riger-Expedition, henn Baxter. Beide Reisenden wurden ein Opfer des afritanischen Kimas; der Tod des letteren, den wir am Schlusse des vorigen Jahrsganges der Hamburg. Gartenztg. anzeigten, erfolgte zu Rabba.

Die auf Saf. 5140 bes Bot. Mag. abgebildete Dissolis Irvingiana fleht den Osbeckien nabe, hat jedoch nur wenige empfehlende Eigenschafsten als Zierpflanze, obschon ihre etwa zollgroßen Blumen von hübscher

wee Farbe find.

## Cattleya Schilleriana Rchb. fil. var. concolor.

Diese prachtvolle Cattleya, abgebildet im Bot. Mag. tab. 5150, erhieft Sir B. Hoofer von den Herren Bachbouse & Sohn, Eigensthämer der Fork-handelsgärtnerei, die sie von Brasilien importirt haben. Rach Anssage des Dr. Lindley ist es die Cattleya Schilleriana Behd. fil., von der der Autor sagt: "pseudoduldo C. Aclandiae, flore C. gultatae." Die Pflanze des herrn Bachbouse soll jedoch von beisden ganz verschieden und schöner sein. Die Urspecies hat eine weise lippe mit purpur Abern, die Barietät hingegen hat eine ganz purpurssarbene Lippe.

#### Gartenbau-Vereine.

London. Die zur Gründung eines nenen Gartens in Rensington Gore für die Gartenban-Gesellschaft in London erforderliche Summe von 50,000 Pf. St. ist nach officiellen Mittheilungen in der Gard. Chron. bereits beisammen und soll nun der Pachtcontract zwischen den R. Commissären der großen Ausstellung von 1851, welche über das zu gewinnende Grundstäd zu verfügen haben, und der GartenbausGesellschaft sofort abgeschlossen werden. Gleichzeitig ist man mit der Ansertigung von Entwürfen und Planen zur Erbauung eines großartigen Geschäftslotals 2c. für die Gesellschaft eifrig beschäftigt.

Silbesheim. Erwibernng. Das blessährige eifte heft ber so geschätzen als weit verbreiteten "hamburger Garten, und Blumenzeizung" bringt unter ber Anbrit "Gartenban Bereine" Seite 514 ein absonderliches Schreiben aus hildesheim. Schon ber erste lleberblick bes Schreibens zeigt, daß, da dasselbe unverkenndar weder eine motis virte Aritif noch allgemein bemerkenswerthe Mittheilungen enthält, sein ganzes Absehen kein anderes ist, als den seit 1855 bestehenden "Hans noverschen Gartenban Berein" überhaupt zu verunglimpsen, besonders aber seine vom 18. bis 21. September d. J. stattgehabte Herbst Anskelung von Gemüsen, Obst und Blumen schlecht zu machen, und zwar lediglich, um "bei so bewandter Sachlage" den hiesigen Herrn Kunsts

gärtner Schlauter und beffen Garten zu erhoben und anzupreisen. Ein so eitles Unternehmen richtet sich in seiner Richtigkeit im Grunde vor jedem Unbesangenen von selbst. Der unterzeichnete Borstand jenes Bereins kann und barf jedoch das Schreiben um so weniger ungewägt vorüber gehen lassen, als er nicht nur den Berein zu vertreten, sondern ihm anch die Anordnung der Ausstellung obgelegen hat, und als er selbst der Ehrenhaftigkeit dieser Zeitschrift, welche noch im Eingange des angezogenen Heftes S. 481 die Blumen, und Pstanzen-Ausstellungen so tressen würdigt, es schuldig zu sein glandt, das auffällige Schreiben zur Ehre der Wahrheit in das klare Licht zu setzen. Es wird damit die Vitte an die verehrliche Redaction um Aufnahme dieser Erwiderung, die sich wesentlich auf Thatsachen beschränken soll, gerechtsertigt erscheinen.

Bor allem können wir die Thatfrage nicht übergehen, wer ist ber unr mit "G" unterzeichnete, also versteckte Berfasser des Schreibens? Daß es herr Schlauter nicht selbst versaßt hat, wird ihm zugestanzden, da er notrisch dazu nicht sähig, auch anzunehmen ist, daß er von der Schule her wenigstens unch das Sprichwort vom Eigenlob weiß. Eben so klar ergiedt dennoch der Inhalt des Schreibens, daß der Schreiber desselben weder als Sachkundiger gelten kann, noch ohne des herrn Schlauter's Angaben und Inspiration die speciellen Auführungen von bessen gerühmter und sogar der Zahl ihrer Bestandtheile nach bestimmten "forglich zusammengebrachten" (?) Sammlung von Pflanzen, Stauben und Blumen hat machen können. Die Entstehung des Schreibens bleibt mithin zum wenigsten sehr zweidentig. Wie ist aber der Schreibens bleibt mithin zum wenigsten sehr zweidentig. Wie ist aber der Schriftssteller oder herr Schlauter zu den darin enthaltenen Behauptungen gekommen? Was hat insonderheit bewogen, den "Hannoverschen Gartenbau-Berein" zu einem "fogenannten" zu stempeln und ihm und

feiner Ansftellung nur Matel anzuheften?

Bur wollen erzählen, mas geschehen ift. Der Berein bilbete fich, wie seine Statuten ausweisen, am 9. September 1855 burch bas Bufammentreten von Sachmannern ju Rordftemmen, bem Anotenpuntte ber Sannoverichen Gubbabn. Die Mebraabl ber Manner bestand aus Althannoverauern verbunden mit einzelnen Silbesbeimern. Der Bir= tungefreis des Bereins follte fich über das gange hannoversche Land erftrecken und als ber gelegenfte und geeignetfte Mittelpunkt gu feinen regelmäßigen Berfammlungen wurde bie Stadt hilbesbeim auserfeben. Diese offenkundige und bis jest bewährt befundene Ginrichtung durfte aber and herrn Schlauter als bamaligem Mitgliebe bes Bereins fo wenig unbefannt als rathfelhaft fein. Der Berein hielt bann feit feinem Befteben jahrlich eine, auch wohl zwei Ausstellungen, die allgemein immer mehr Theilnahme und Anklang fanden. Am Schluffe ber Frubjahre-Anoftellung 1857 trat leiber ein wibriger Borfall ein. gur Wiederabnahme ber ausgestellten Sachen bestimmten Tage entbette man, daß Morgens in aller Frühe einem ber Aussteller von feiner pramiliten Collection Penfeed mehrere gang neue ausgezeichnete Exemplare burch Abschneiben berfelben unter ber Erbe getobtet und einem anbern Mitgliede von einem nenen Caladium ber beste Sannttrieb mit ber Ruolle, sowie an mehreren neueren Sachen Stecklinge abgeschnitten waren. Diese Unthat erregte allgemeine Entrüftung, allein man kounte ben Thater nicht nachweisen und mußte schweigen. Spaterbin bruchte bennoch gegen herrn Schlauter ein von ihm abgegangener Behrling ben Sall zur Anzeige und Erfterer wurde von bem Polizeigerichte in 5 & Strafe vernrtheilt, auf feine bagegen erhobene Berufung aber von bem Obergerichte wegen Mangels genügenden Beweises freigewrochen. Jugwischen batte Berr Schlauter mabrent fener Frühjahres Ausstellung fich fo ungeziement als migachtent über bie ernannten Preisrichter geangert und baburch jugleich ben Bevein in feinen Daßi nahmen empfindlich berührt. Der bamalige Borftand bes Bereins fab fich baber genothigt, die Angelegenheit zu erörtern und in einer Generals Berfammlung bie Ansschließung des herrn Schlauter aus bem Bereine in Frage zu ftellen. Ebe es jedoch zu einer Entscheidung barüber tam, erflarte Berr Schlauter burch einen Bermittler feinen Austritt. Damit hielt ber Berein ben unleiblichen Zwiespalt für erledigt und abergab bas Gefchehene gern ber Bergeffenheit, um in feinem ruhigen gebeiblichen Fortgange nicht ferner gestort zu fein. Rurg vor ber bied. jahrigen burch bas Programm vom 31. Juli eingeleiteten Berbst-Ausbellung las man nun in ber hilbesbeimer Allgemeinen Zeitung folgenbe Anzeige vom 16. September: "Blumen-Ausftellung. Da ich bei bem hannoverfchen Gartenbau-Bereine mich nicht betheilige, fo barf ich Die Ansstellung meiner Blumen besonders empfehlen. Indem ich daher alle Blumenliebhaber jum freien Befuche meines Gartens einlabe, tann ich versichern, daß mein Georginenflor fich des Beifalls aller Rens ner erfrenen wird. Silbesheim, ben 16. September 1859. C. Solans ter, Ro. 32 vor dem Almsthore." Das Publifum war über diese Anzeige berwundert, ber Berein aber hatte nur feine Auskellung im Ange. Und über biefe eröffnete Ausstellung brachte bie obige Beitung vom 19. September eine allgemeine Schilderung mit dem Schlusse: Bir glanben baber bas bebarrliche Unternehmen bes Gartenbau-Bereins, wie auch erfahrene Sachfundige bestätigen, für fo gelungen als befriedigend erkennen und es Jedermann jur eigenen Anschauung nicht genugfam empfehlen ju burfen. Freilich verlantet, bag mit biefer Aus-Rellung fich gleichzeitig eine andere meffen wolle. Man muß es allerbings unter allen Umftanben bebauern, bag fo ber Ausstellung eine größere ober geringere Anzahl von Gegenständen entgangen find; vermiffen aber wird man biefelben bort in feiner Beife und ber Ginbruck, ben folde gegen Die gemeinnütigsten Beftrebungen gerichteten Angriffe bei jedem Unbefangenen machen muffen, kann nur ein der Sache und bem Bereine, bem man zu fchaben bat verfuchen wollen, gunftiger fein." Ferner hieß es in bem Berichte obiger Zeitung vom 20. Septembert -And eine genanc Durchficht bes Gingeinen giebt von dem gefunden Sinn ber Aussteller und ber Ausstellungs : Commission Zeugniß; nicht nur viele und vielfeitige Gegenstande schmuden bie Ausstellung, sondern bie gur Schan gebrachten Gegenftanbe tragen burchweg ben Character bes Berthvollen und Bebiegenen." Und ber Schlugbericht berfelben Beitung fagte: "Das allgemeine Urtheil ber Preisrichter- ber Berren hofgartenmeister Erblich zu hannover, Superintendent Oberbiet ju Jeinsen und Inspector Paland hiefelbft, breier Danner, beren Ramen einen guten Rang haben, - ging babin, bag bie gange Ausstellung die vollfte Anerkennung verbiene." Go find thatfachlich bie Borgange, unter welchen ber Berein mit herrn Schlauter in Berührung gestommen ift. Möge für ihn baraus hergeleitet werden, was wolle, die Bersicherung können wir geben, daß der Berein nicht entsernt eine "Empsindlichleit" barüber hegt, "daß herr Kunsigärtver Schlauter sich dabei nicht mehr betheiligt" oder, "daß dieser seinen Garten Jedermann zur freien beliebigen Ausicht geöffnet hat." Rach solchen Borgängen aber und nach den angeführten Zeugnissen und Urtheilen, welche die Preisrichter und die durchaus unabhängige öffentliche Meinung über die Ansstellung des Bereins und bessen Birken ausgesprochen haben, dürsen wir es lediglich der Beurtheilung jedes unbefangenen Lesers bieser Blätter überlassen, in wie fern die entgegengesetzen Behauptungen des Schreibens der Reihe nach irgend Glauben verdienen oder ob sie nicht vielmehr als offenbare Entstellungen und Unwahrheiten zur Erreichung unverkennbarer unlauterer Zwecke sich charakteristen.

Wie fehr übrigens ber Berein alle begründeten Mittheilungen und Urtheile über feine Bestrebungen und Zwecke, wie sie namentlich noch neuerdings in dem von "Denrik Glogau" in Frankfurt herausgegebenen Archive "der Compasi" B. III. No 3 S. 99 vorkommen, jeder Zeit ehren und beachten wird, so wenig wird ihm ferner das Gebahren des herrn Schlauter's und seines Schriftstellers in der Bersolgung seiner Zwecke irgend wie kummern. Auch erklaren wir schließlich, daß wir keinem anonymen Schreiben einer weitern Antwort würdigen, dagegen wider unberusene und gehässige Angriffe und Berleumdungen uns zu

fousen wiffen werben.

Bilbesheim, ben 1. December 1859.

Der Borftand bes hannoverfchen Gartenban-Bereins.

Belmboldt, Dr. Prafibent.

Enger, Viceprafibent.

F. Sowedenbied,

Butterbrobt,

F. Marheinete. F. Sperling. C. Brehme. D. Thormeper.

# Arnoldi's Obst-Cabinet.

Die bis jest erschienenen 9 Licferungen bes mit fo allgemeinem Beifall aufgenommenen Obste Cabinets bes herrn h. Arnoldi in Gotha, enthalten folgende Sorten:

#### Mepfel.

\*Lief. 1. Rr. 1 Gravensteiner.

" 1. " 2 Göhrings gelbe Reinette.

" 2. " 3 Danziger Kantapfel.

\* " 2. " 4 Englische Winter: Goldparmane.

. 2. " 5 Blenheim-Pepping.

\*\*" 3. " 6 Raifer Alexander von Rufland.

" 3. " 7 Doppelter Holländer.

```
Lief. 3. Rr. 8 Rleine gartichaalige Reinette.
           9 Parifer Rambour-Reinette.
        ,,
         - 10 Brublet grüner Rurgftiel.
         . 11 Birginifder Commer-Rofenapfel.
         - 12 Danziger Rantapfel.
    5.
         " 13 Clubius, früher Spigapfel.
        " 14 Der Bringenapfel.
         . 15 Beller's Edenbaaner.
         " 16 Charlamowsti Ralivi.
    6.
         " 17 Fromm's Goldreinette.
         " 18 Rheinischer Bohnenapfel.
         " 19 Muanas-Reinette.
         " 20 Carmeliter-Reinette.
    7.
         " 21 Schmidberger's rothe Binterreinette.
    8.
         " 22 Englifder Erbbeerapfel.
         " 23 Englifche icarlachrothe Parmane.
                      Birnen.
Lief. L. Mr. 1 Gelbe Sommer Berren Burne.
            2 Röftliche von Charnen.
    ı.
            3 Die Schone und Gute.
    2.
            4 Die Forellenbirne.
         #
    2.
            5 Capeanmont's Berbftbutterbirne.
         .
    3.
            6 Rapoleon's Butterbirne.
    3.
            7 Schönlein's Stuttgarter fpate Binterbutterbirne.
            8 Die Enghien.
    3.
            9 Blumenbach's Butterbirne.
         *
         .. 10 Preul's Colmar.
    4.
         " 11 Grune Commer.Magbalena.
    4.
    5.
         " 12 Gute Grane.
         " 13 Bon Dadenhaufen's Butterbirne.
    5.
         " 14 Commer-Dechantsbirne.
    6.
         " 15 Romifche Schmalzbirne.
         " 16 Beftrumb.
    6.
         .. 17 Eiformiger Auguftin.
    6.
    8.
         " 18 Die graue Berbstbutterbirne.
         " 19 Geftreifte Berrmanusbirne.
    9.
    9.
         " 20 Binterfplocfter.
        ... 21 Soonfte Binterbirne.
          Pflaumen und Zwetschen.
        Rr. 1 Beige Raiferin.
Lief. 1.
    7.
             2 Rfabelle.
         90
            3 Bafbington.
    7.
            4 Biolette Dattelzwetiche.
         "
            5 Spanifche Damascene.
    8.
         *
            6 Große englische Zwetfche.
    8.
         *
 n
            7 Rormannifter Perbrigon.
    9.
         *
    9.
            8 Meroldt's gelbe Reineclaube.
         "
            9 Trantenberg's Apritofenpflaume.
         *
Lief. 1.
        Rr. 1 Braunrothliche 3metiche.
```

Anm. \* bie im ersten Rang, \*\* bie im zweiten Range auf ben großen pomologischen Berlamminngen empfohlen; die fonft noch bort empfohlenen Obstsorten sollen bei den nachfolgenden Lieferungen eben so berudslichtigt werden, als diesenigen, welche sub- ober norddeutsche Bereine empfehlen und herrn Arnoldi in guten doppelten Exemplaren solche zur Nachbildung zusenden.

Die nicht besonders bezeichneten Sorten find folde, beren Rachbilbung auf Empfehlung und Einfendung guter Exemplare durch herrn Superintendent Oberbiet, Medicinalrath Jahn, hofgartner Box-

ders, Reuner und andere Pomologen erfolgte.

Um nun zur hebung des Obstdaues, namentlich zu allgemeinerer Berbreitung der Kenntniß der besten Obstsorten sowie zur Erlangung gleichmäßiger Benennung nach Möglichkeit mitzuwirken, hat herr Arnoldi sich entschlossen, Gartenbaus und landwirthschaftlichen Bereinen, Gemeinden, Lehraustalten und sonstigen Obststrunden die Auschaffung seines prächtigen, belehrenden Obstskabinets dadurch zu erleichtern, daß er bei direkter franco Bestellung auf die zehnte, sowie auf die bereits erschienenen und serneren Lieseungen den Preis pro Lieserung a 6 Früchte incl. Carton und gedruckter Besschreibung von 2 4 10 Sgr. auf 2 P pr. Casse frei ab Gotha ermässigt resp. sestgesellt hat.

Bielfeitigen Bunfchen tommt herr Arnoldi auch gern baburch entgegen, aus seinem Obfisabinet bie von den großen pomologischen Bereinen bestimmten und als empschlenswerth erkaunten Obsisorten auch einzeln beziehen zu können, indem sich herr Arnoldi bereit erklärt, solche einzeln, jedoch ohne specielle Beschreibung oder mit Beifügung der Lieferungsbeschreibung unter besonderer Berechnung und zwar bei Franco-Bestung pr. Casse, ab Gotha, ercl. Emballage à 10 Sgr. pr. Stud abzugeben. Welche Obsisorten bis jest erschienen, zeigt bas obige Ber-

geichniß.

Möge ber Obftban als ein Zweig ber Landwirthichaft immer mehr Beachtung finden und Segen bringend fich mehr und mehr verbreiten.

# Preis-Verzeichnisse verschiedener Handelsgärten.

Unter ben uns bis jest zugegangenen Preis-Berzeichnissen für das Jahr 1860 zeichnet sich bas En gros-Berzeichniß der Samenhandlung, Kunste und handelsgärtnerei von Carl Appelins in Erfurt, deren Bessißer bekanntlich jest der Garten-Inspector F. Jühlke ift, durch eine große Mannigsaltigkeit aus. Namentlich sind besonders hervorzuheben die in der ersten Abtheilung dieses Berzeichnisses offerirten Gemüseund landwirthschaftlichen Samen, als Kohl-Arten, Burzels und Rübenschmen, Salats, Zwiedels und Rettig=Samen, dann eine sehr reiche Auswahl verschiedener Kern-Arten, als Kürdis, Melonen und Gurken, Küchen-Kräuter, Erbsens und Bohnen-Gorgen, Gemeine-Arten. Gräsen

pm gutterban, zu Rafenplagen, AleeeArten, biverfe handelsgemachte

m Bebolg-Samen.

Die zweite Abtheilung enthält die Blumen Samen und Samen von hauspflanzen, die pfunds oder lothweise angeboten werden, unter benen fich viele schöne Sachen befinden. Zedem Eremplare dieses Bergichniffes find die Erläuterungen "über das Reimen der Samen von herrn Juhlte" beigefügt, auf die wir bereits im lesten hefte bes vorigen Jahrganges aufmertsam machten. Ganz besonders muffen wir an diesem Berzeichniffe auch noch die correcte Schreibart der Pflanzensmaten erwähnen.

## Siteratur.

Der rationells Pflanzenbau, VI. Theil: Obst- und Beerenfrüchte. Ihre Kultur, Eigenschaften, Rugen und Auwendung mit bestonderer Rucklicht auf die nouesten, ertragreichsten und werthvollsten Produkte, nach den neuesten Entdedungen, Berbesterungen und dem Fortschritte der gegenwärtigen Beit. Für Gartner, Landwirthe, Gutsbesiger, Gutverwalter ze, für Gartner und landwirthschaftliche Lehrsankalten, laudwirthschaftliche Fortbildungs und Landschulen, von J. G. Meiger, Haudelsgärtner in Ulm. 1. Abtheilung: Obstgarten. Mit lithogr. Tafel. Erlangen, 1859. Ferd. Enke. Lexic.-Format. XXIV und 419 S.

Bie bei ben fruber erichienenen Theilen tes rationellen Pflanzens banes won bemfelben Berfaffer, zeichnet fich ber Inhalt biefes 6. Theis les auch durch Rurze, Rlarbeit und Berftandlichfeit aus, fo daß felbft jeber, ber burchaus teine Kenntniffe von ben verschiebenen praftischen Manipulationen ber Doftbaumgucht bat, fich biefelben mit Gulfe biefes Budes febr leicht und gut anzueignen im Stande fein wirb. Theil enthalt Alles über Dbiebaumgucht, was ein guter Bartner wiffen muß, fo g. B. a) Angucht und Pflege bochftammiger Dbftbaume in ber Baumfdule, b) Pflege und Behandlung berfelben in Obfigarten und auf Relbgstern, c) Angucht und Pflege ber Zwergbaume, d) Ungucht und Pflege ber Dbftbaume in Löpfen, e) Dbftbaumgucht in Topfen; fernet aber Dbffrüchte a. Rernobft, b) Steinobft, c. Schalenobft. - Beerenfracte. - Es geftattet uns ber Raum nicht, bier alle Gegenftanbe, Die im biefem Theile abgehandelt worden find, speciell aufangablen und muffen wir dieferhalb auf das Inhaltsverzeichniß verweifen, so viel wollen wir jedoch fagen, bag auch nichts, was nur irgend auf die Dbftbaumgude Bejug bat, vergeffen worben ift und man über jeben Gegenftanb, uber ben man fich belehren will, Ausfunft erhalt.

Bei ber Classification und Aufgahlung ber Aepfel hat ber Berfasser bas Spstem von Diel beibehalten, mahrend er die Birnen nach ihrer Bennsung in Tasel- und Wirthschaftsbirnen eingetheilt hat und in ben Unterabtheilungen die Früchte nach ihrer Reisezeit und Dauer bestimmt.

— Bon ben Kernobstorten sind 73 Sorten Aepfel, 70 Sorten Birnen

anfgeführt und beschrieben, ferner 28 Sorten Pfirfice, 15 Sorten Apritofen, 53 Sorten Pflaumen, 63 Sorten Rirfchen, 82 Sorten Bein, 14 Sorten himbeeren, 32 Sorten Erbbeeren, 15 Sorten Johannisbeeren, 48 Sorten Stadelbeeren und noch eine Menge bon andern Kruchtsorten.

Moge biefes nublide Buch ber wohlverbienten allgemeinften Ber-& D - p\_

breitung fich zu erfreuen baben.

Ueber einige empfehlenswerthe Pflanzen, welche bie Unbillen ber Bohngimmer ertragen, and Befprechungen über 3wiebelgemachfe und iconblubenbe Stanben. Gin Beitrag gur Rultur berfelben von herrn Garten : Infpector R. Bublte in Erfurt. Berlin 1859. 12. 29 G.

Cbenfalls eine, namentlich ben Nichtgartnern fehr empfehlenswerthe fleine Schrift, als Separat-Abbrud aus bem landwirthschaftlichen Frauens Ralenber von 1860 erschienen, um fie allen benen, bie nicht in ben Befit bes genannten Ralenbers tommen, juganglich ju maden. Der Inhalt bezieht fich vornehmlich auf Die Zehandlung einiger empfehlenswerther Pflangen in Bohngimmern, über bie für biefelbe gu verwenbeube Erbe, über bas Begießen ber Pflangen ac.

In Betreff ber Pflangenarten, welche unter Berndfichtigung ber anvor in ber Schrift erörterten Gefichtspuntte, im Bobugimmer mit Sicherheit gebeiben, ift biefen eine Meine aber febr fcone Auswahl aufgeführt und ausführlich besprochen worben. €. D—0.

Mengel und von Lengerte's verbesserter landwirthschaftlider bulfe, und Schreibtalenber auf bas Jahr 1860. Berausgegeben von D. Mentel und Dr. Lübersborf. Berlin, Guftav Boffelmann. 1. und 2. Theil.

Der 1. Theil enthalt außer bem Schreibkalenber verschiebene febr branchbare Birthichaftstabellen für Ausfaat und Ernte, Ginnahme und Ausgabe m. Gehr nuglich ift bas bulfsbuch fur alle in jedem Donate an verrichtenben landwirthschaftlichen Arbeiten. Diefem folgen eine

Menge ber verschiebenften Tabellen von großem Ruten.

Der zweite, von bem erften gang unabhangige Theil, enthalt bie Genealogie und viele praftifde Anleitungen und Belehrungen, fo g. B. von Dr. Bartftein über ben Sanbelsgemachsbau; von Dr. Labers, borff über Ritte; von Dr. Roch über bas Ringeln ber Dbftgebolge ac. ac. Dann folgen Discellen, eine landwirthichaftliche Chronit bes Jahres 1860 2c.

Die Pflanzenwelt. Führer burch bas Reich ber blübenben Gemachfe (Phanerogamen). Berausgegeben und mit einem Berbarium in Berbindung gebracht von Hermann Bagner. 1. und 2. Salfte. Mit einer Begetations-Anficht vom Magdalenen-Strom. Bielefeld, Ang. Belmich. 1860. 8. 407 S.

Charakteristik ber für bie Arzneikunde und Technik wiche tigften Pflangen : Gattungen in Junftrationen auf 100 in Stein gewirten Tafeln nebft erläuternbem Texte ober Atlas gur pharmageutis hen Botanit, von Dr. Otto Berg, Privatbocent an der Universität p Berlin. 2. vermehrte und forgfältig revibirte Auflage. 1. Lief, Laf. I-VIII und Text Bogen 1 und 2 enthaltenb. Berlin, 1860.

Andolph Gartner.

Diefes branchbare Wert erscheint in 10 Lieferungen à 20 Sgr., ben benen jebe 10 Rupfertafeln nebft erlauternben Text enthalt. Das Bert ift bestimmt jum Gelbstftubium und jur Ginführung in bie foftematifche Botanit, ftellt bie Berglieberungen von Bluthe und Frucht ber auf dem Titel genannten Gattungen möglichst erschöpfend bilblich bar, giebt bas habitusbild ber als Beispiel gemählten Arten gwar vertleinert, jooch hinlanglich genau, und enthatt auf ben 8 letten Safeln anatomis iche, morphologische und organologische Abbilbungen, Die in bem Borbergebenben teine Erlebigung finden tonnten. Das vom Berfaffer fruber heransgegebene "Danbbuch ber pharmazentischen Botanit" ift biesem Berte ju Grunde gelegt, baber find auch ftete bie Abbiloungen in jenem handbuche citirt. Der Text giebt meift nur eine furggefaßte Erflarung ber Siguren, nimmt aber babei auf bie Charaftere ber Gattungen Bezug.

## Lenilleton.

coma Hrm. Wendl. ober Cor- tanischer Zeitung" 1859 p. 277 dyline superbiens C. Koch. eine blübende Pflanze bes herren-Im Ro. 48 ber "Bochenschrift haufer Gartens und hulbigt ber für Gartnerei und Pflangen Anficht Planchon's, indem er fie funde" son C. Roch werben brei Dracaenopsis calocoma neunt; ber-Renfeeland eigene Corbylinen be- felbe macht bort auf die Unterfchiebe fprocen, die eine besondere Gruppe mit D. australis Pl. (Cordyline in der Gattung Cordyline ober nach Endl., Dracaena Forst.) und mit Plancon (Van Houtte, Flore des D. indivisa Pl. (Cordyline Kth., serres et des jardins de l'Europe Dracaena Forst.) aufmertfam. Diese Tem. VI, p. 110 und p. 137) eine Berfchiebenheit ber 3 Pflangen hat besondere Gattung bilben. Db nun auch E. Roch 1. c. bemerkt und Die Anficht Planchon's ober die befchreibt bie von Benbland be-Lunth's maggebend ift, muß bie reits genannte Pflange, ba ibm bef-Beit lehren; fo viel ift indeß gewiß, fen Beschreibung unbefannt geblie-baß fich diefe 3 in Rede stehenden ben zu fein scheint, als Cordylino Pflanzen sowohl in der Tracht, wie auperdiens. E. Roch bespricht ebenauch in Einzelzeiten von ben übri- falls bie 3 neufeelandifchen Arten, gen Corbylinen gut unterfcheiben. ift aber ber Unficht Runth's, inbrm. Benbland befdrieb in bem er bie Gattung gufammenbalt

Draenenopsis calo- | "Mohl & Solechtenbal's Bo:

und nenut fie Cordyline. Jeben: biefer Bezeichnung fich verbreitete. | überwinterte.

Bon der bobmifden Grenze. Bas bisber ber allgemeineren Berbreitung landwirthicaftlicher Das fcbinen im Bege geftanben, war wohl in erfter Reibe ber Anschaffungspreis, welcher vielen zu boch ericien. Das bat fich bebeutenb gebeffert, wie wir fürglich auf einem Ausflug burch Sachfen gut feben Belegenbeit batten. Ramentlich befleifigt fic bie befannte Mafdinenfabrit von D. hamm in Leipzig in biefer hinficht bas Mögliche gu leiften; wir faben in ihr trefflich gearbeitete Drefdmafdinen mit Gopel får 4 Pferbe im Preis von 240 .P, wahrend biefelben fonft nicht unter foone englifde Bactfelmafdmen nach nach Richmond & Chandler für 48 - loften überall 60 - tem Muffdwung befähigen.

Rubus Hoffmeisteriafalls aber muß bie in norbbentiden mus Kih. & B. wird im Arboretum Garten fo baufige und icone, als bes pringlichen Parts ju Dustau Freveinetia Baueriana und Cordy- vom Obergartner Rirdner (Bergi. line indivisa gangbare Art ben Ar- R. Roch's Bochenfdrift Ro. 45 tennamen "calocoma" als ben alte- pag. 395) mit ber Bemertung aufgeren tragen, mag man fie nun Dra- führt, bag er bis ient nur fin gaenopsis ober Cordyline calocoma Ralthaufe überwintert werben ift Benbland fügt feiner und taum im Freien aushalten burfte. Beidreibung noch bie Angabe bingu, Bir tonnen bierzu bemerten, bag bag bie Art zuerft im Jahre 1886 fich biefe Art, obgleich von himmeim botanifden Garten ju Got- lapa ftammend, bei une ale bolletingen ans Camen gezogen murbe, tommen bart erwiefen bat, inbem ber bafelbft von Renfeeland mit ber fie feit mehreven Jahren im Freien, Bezeichnung Dianella australis eine ohne febe Bebedung an einer ben gegangen war und folglich auch mit Dawinden fart erwonirten Stelle Die Pflanze blubt alliabrich und reift auch Früchte, bie ziemlich wohlschmedend find.

Gidenbain. Gine Erfdeinung, auf bie man nur zu felten felbft bei ben größten Parts ftogt, find baine. Einer ber iconften in Deutschland mag ber ju Mallmig bei Sprottan in Rieberschlefien fein. Er ents hält 800 Eichen, die Symbole deuts fcher Rraft und Sitte, von 60 bis 80 Ruf Dobe, ift ver eing 90 3abren angelegt und bebedt eine Rlache von etwa 70 Morgen. 3m Frühjahr wird alljährlich von eiwens Grmnafium ber Radberftabte ein Maienfest barin abgehalten. Souft 350 A m beschaffen waren; febr ift Mallmig auf weit über eine Meile mit ben prachtvollften Laubholgern bebedt, Die namentlich bas Boberthal einnehmen; fie fint theilweife und vieles Andere mehr. Bir glaus ju parfartigen Seenerien benunt, ben uns baber ein Berbieuft ju werben aber nur mit geringen Dits erwerben, wenn wir hierauf auf- teln unterhalten. Anmuthig belebe mertfam machen, mit bem besonbern fie ber Reichthum ber Biefen, wolche Dinweis, bag auf folde Beife bie burd Bewafferungsanlagen für Er-Fortidrite ber Dechanit jum Ge- baltung ihres grunen garbengewanmeingute werben, und die Produc- bes gesichert find. Die Bemaffe. tion eines gangen landes ju ernen- rungsanlagen wie bie lanbichaftlichen Berfconerungen hat herr Conbuctear Sifder bafelbft in einer Reife

minn wit vieler Dathe anges ber Gartenban-Gefellichaft "Flora" W. Rallmit ließe fich in ben ju Frankfurt a. D. bie Abbands mingfien Part, ber mur bentbar lung, betitelt: "leber bie Rartaffeli bermanbelm. D. X.

nien Staaten. bin in ben Bereimigten Staaten Ertrages und um bie Aupllen vor mat nach eineme Schreiben bes ber Krantheit ju bewahren, finn Chrift om Gir B. Doos balb nämlich bie Rarioffelpflauge in ungemeine Fortschritte. men Befuche bes herrn Chrifty arbeitet man bas land mit ber Egge w bei Jahren betrug ber abges ober hade und behäufelt biefelben Met Ertrag etwa 500,000 Gal bann unmittelber barauf eine für In Diefem Jahre foll Ralis allemal. Die Stengel brechen alle wien allein Colonen liefern, bas bortige Rlima fraftiger und reifer gegen bie Krant-M befonders gur Beinfultur ges beit Berhandig, ber Gartenbans ienet fein und die vor zwei Cen: Gefellich. "Flora" 1858.) wien burch bie Befniten eingeführm Beinforten liefern Tranben von 12-14 Pfund Gewicht. Man femmelt nun Die wilben Tranben Berr & Robelins bemerkt in bet Cambes, Die fich burch bie gana bem Jahresberichte ber Bection fün wordichen wie füblichen Staaten Doft, und Gartenhau ber Schlef. wefinden und verfest fie mit Buder Gefellichaft, bag Teiche ober Grabenw Bereitung von Champagner. Schlenne, anch wenn er poch nicht Dem Beinen Staate von Daffa- mehrere Jahre alt, von ber Luft dufette hat ein Mann fich con- burchzogen ift, jur Melonenjucht. bertifich verpflichtet, 100 Connen vorzüglich ift. Die Blatter ericheiwiegem anderen Stagten giebt es bat fleis bas frifdefte Anfeben, woch viel mehr. Ju Washington natet man es jest bie wilben faftig. weben burd Befruchtung mit powderten Barietaten zu verebeln. mm hat fast sämmtliche eble Ger= eingeführt und biefe fucht man voll in Griechenland bas Mungenber Bluthe gurudguhalten bis traut Mentha; es ift bier febr wellowachfenden Arten bluben, beliebt und mit bem Boblgeruch we we bonn gegenseitig zu befruchand an ben ftarten wilben wen eble Tranben zu erzielen.

(Gard. Chron.)

bertoffeleGrireg. Rachbem in conecis, b. i. fcnell machfent --wier Berfamminng ber Mitglieber benn in einem Monate if and bem

ernte im Sars 1857" aus bem 14. Jabra. S. 28 ber Hambura. Gartenata. vorgetragen worken wer, Beintultur im Den Beret: giebt berr Chatel folgende Bes Die Beine handlungeweife gur Erhöhnug bes Bei ibre Triebe ju geigen beginnt, begegen 1,000,000 wieber burch und bilben fich ftarter.

> Zeida ober Grabenfalamm. und bie Aruchte werben groß und

Hedyosmon newith at Canbe füllt man bie Bimmer bei landichen Gaftereien. Mentha squaties. Ocimum Basilicum und eine Relle find bie Blumen, mit beneu fic bas Landmadchen bei Dochzeiten und bei Befuden fomudt. Intereffant ift Rectoffel : Erentheit und bie Etymologie bes Ocimum, von Ranben.

(Dr. Lanberer in ber "Alora".)

und Rusbaume Arndt. irgend einen religione arbor.

(Dr. Landerer in ber "Mora".)

Mittel gegen die Kohlraupe. Als Mittel gegen bie Rohlraupe empfiehlt ein frangöfischer Gariner Ramens Dumont granes Galg und Afche zu gleichen Theilen zu vermengen und bamit bie Pflanzen zu beffrenen. Salz und eben fo viel Afche habe berfelbe 800 Pflanzen bestreut und binnen brei Tagen seien fammtliche Raupen verfdwunden. (Berhaubl. ber Gartb.=Bef. "Klora".)

Die kalten Tage im Mai. Dai in ihrer ganzen harte zeigten, Coslin, Pofen und Rügen)

Pflanzchen ein großer Stock ent-bigt und ift zu ben folgenden Res fultaten gelangt: Die Ericeinung! ift auf bas mittlere Europa beidrantt und rudt auf biele Beife von Rorben nach Guben fort, bag, mabrend im nördlichen Deutschland bei ben Griechen. Die Griechen Mamertus, ben 11. Dai, Pantrafind große Kreunde ber Krucht- und tius, ben 12. und Servatius, ben Rugen liefernben 13. Die gefürchteten Tage find, im Baume. Alle Banme, bie feine füblichen an bie Stelle bes Das Frucht gaben, fucht ber Gariner mertus ber Bonifacius ben 14. aus feinen Barten, ans feinem tritt. Die nabere Beobachtung zeigt, Beinberge ober auch felbft in ber baf bie Erfceinung genau fich bar-Rabe berfelben, als ben Pflangun- ftellte, wie zu anderen Beiten eine gen nach feiner Deinung ichabend, tretenbe Unregelmäßigkeiten, namauszurotten; biefe 3bee fcheint aus lich als Rudwirtung eines lofalen ben alteften, namlich ben flaffifchen falten Bebietes auf ein baneben Beiten ber Bellenen ju ftammen, liegendes warmeres und bag man' Rach Plinins nennt man alle nur aus bem Grunde auf Diefen Baume, bie weber gefaet, noch ge- Sall ein befonberes Gewicht legt, pflegt werben und auch feine Früchte weil er burch fein Gintreffen gur bringen, Ungludebaume - Arbo- Blutbezeit ber Begetation am meis : res infolices - bei jeber beiligen ften ichabet. Da in biefem Jahr Sandlung unbrauchbare, dammata auf einen fehr milben Binter wie ber eine außerft auffallenbe Tenveraturerniedrigung im Dai folgte, : so hat herr Professor Dove bie Beobachtungen bes preußischen meteorologischen Inftitute und bie ihm telegraphisch zugebenben Daten zufammengeftellt, um ju prufen, ob and in biefem Kalle fic bas Fortraden ber Abfablung über bie Mit 6 Rilogrammes Dberfläche ber Erbe nachweisen laffe. Das Ergebniß biefer Unterfucung ift folgendes: 1. Ueberall tritt bie Abfühlung mit nordichen und öftlichen Binben ein. 2. 3u Soweben, im nörblichen Rugland und in Beftpreugen (Schonberg, Comig und Bromberg) ift bie größte Ralte am Damertus, ben Die brei geftrengen herren: Das 11. Dai. 3. In Curland, Dft. mertus, Pantratius und Gers preugen und Pommern (von Dergat vatius, bie fic and im verfloffenen über Memel, Tilfit, Ronigsberg, haben schon viel von fich reden ges Pantratius, ben 12. Mai. 4. In macht; beshalb hat benn herr Schleffen, ber Mart, Sachsen bis Professor Dove in Berlin fie feis jum Barg ift ber taltefte Lag ber ner besonderen Beachtung gemur- Gervatine, ber 13, Dai. 5. 3n

Bepphalen und am Rhein der 14. verhindert nun als öftliche Winde 👫; Bonifacius. 6. In Frank abfühlend bas mittlere Europa überh, wo bie Erfcheinung fich febr fturmen. wächt, der 15. und 16. Mai. 7. In Spanien und Portugal ist fe nicht mehr zu bemerten. mirideinliche Sanpturfache biefer Ericeinung liegt nicht, wie Manche m beweifen gefucht haben, in bem Duchichnitt erft auf ben 14. Dai London ift herr George Gples fat, und baber nicht Birfungen ernannt worben, bieber Guperinten-12. und 13. fallen, noch in abnli- laftes. ten Borgangen, fonbern viel eber n bem folgenden: Um bie Beit ber Rachtgleichen fommt bie, in Bouvernemente Bartner auf ber ber Rabe bes Aequators aufftei: Infel Ascenfion, bat ben ehrenvolgenbe und ale oberer Paffat ben len Ruf ale Borfteber ber Garten Excepa an und veranlagt am fud- Rairo erhalten und benfelben angeiden Abbange der Alven die bef. nommen. tigften Rieberichlage. tinger Beit tritt biefer Luftftrom Ballace befitt, fpricht berfelbe febr iber bie Alpen und veranlaßt dann fließend französisch, was ihm von groin Dentschland berabtommend uns fem Rugen ift. Das für herrn ere Sommerregen. feuchten Binbe, imablommenden wiche badurch, daß fie Ueber, ibremmungen verurfachten gu Uns fong bes biesjährigen Krieges bie Siebabergange erichwerten, geben Jahrestage ber "Ronigi. Gefellbober unferen erften fraftigen Regen fcafte in London, ift Berrn Geveraus und fündigen fie an. Wenn men bei rafch junehmenber Barme a Frahling bie norblichen Gegenden, welche fich noch nicht ihrer Someebecte entledigt baben, baburch in bebentenben Begenfag ju benen treten, wo bies früher geigehen und wo baber bie gange Utrecht Dr. C. A. Bergema, Renge ber Barme ber Luft und bem Boben au gute fommt, mabrend bie efteren noch ein bedeutenbes Onanten jum Schmelgen bes Schnees withig haben, so wird bas Bestre- 23. Miquel ernannt worben. ien Der Strome bervorrnfen, welche an ibs Professor ber Botanit an dem Athes na weitern Borbringen nach Gub naenm Junftre ju Amfterbam und buch ben entgegerimehenben Paffat Director bes bot. Gartens bafelbft.

(hamburg. Wochenbl. Ro. 10.)

#### Versonal - Notizen.

Bum erften Borfteber bes Gar. Eisgange ber Dwina, ber im tens ber Gartenbau-Gefellichaft gu meagen tann, bie auf ben 11., bent im Garten bes Eruftall . Das

herr Weter Ballace, bisber ben guftromenbe Luft im füblichen bes Bicekonigs von Aegypten gu Reben ben Renntuiffen Erft nach eines prattifchen Gartners, bie berr Diese von oben | 2B. festgesette Salair beträgt 240 £ (1600 - 4). (G. Ch.)

> Am 30. Rovember v. J., bem orge Bentham, bie goldene Des baille für feine vielfachen Berbienfte um bie fpftematische und wiffenfcaftliche Botanit ertheilt worben. (G. Ch.)

> Am 22. Juni v. 3. ftarb an ordentl. Profeffor ber Botanit und Director bes botanifden Gartens bafelbft im Alter von 61 Jahren.

An feine Stelle ift Dr. F. M. Ansgleichung nordliche Derfelbe war bisher befanntlich ord. Dr. C. A. J. A. Ondes terbam, ift jum orbentl. Professor mand, bisher Lector ber Botanit ber Botanit und Director bes bot. an ber medicinischen Schule zu Ante Gartens zu Amfterdam ernannt. (Bot. 3tg. Ro. 44.)

## Preis: Conrant für 1860 über Plumen-, Seld- und Wald-Samen von Friedr. Ab. Saage jun. in Erfurt (Prengen),

jest im Drud begriffen, wird jur gewohnten Beit mit Beginn bed

neuen Jahres jur Ausgabe bereit fein.

Es ift bas Berzeichniß bes umfaffenbften Lagers von allen im handel vorkommenden Samen, welche zum großen Theil, insbesondem die feineren Blumen: und Gemuse: Samen, selbst gebaut, und die in einigen Gegenden des In- und Auslandes als eigenthumlich vorkommen ben Sorten direct von den zwerläffigsten Züchtern bezogen find.

Meinen Geschäftsfreunden wird berfelbe, wie fruher, ohne westwie Aufforderung jugeben, und fteht berfelbe mir noch unbefannten Interes

fenten gratis und franco ju Dienften.

Erfurt, December 1859.

#### Kalt flüssiges Baumwachs.

Dieses unübertreffliche BAUMWACHS, zum Bedecken der Brandwunden, Veredeln etc. etc., wird kalt aufgetragen, verhärtet sie in der Luft, als auch im Wasser und wird bei einer Temperatu von 45° nicht füssig. In ½, ½ und 1 Pfund Blechdesen, grössest fluantität billigst berechnet. Wiederverkäusern angemessenem Mabatt, pr. Comptant zahlbar, Briese france.

Darmstadt.

Georg Liebig Sohm.

Hiesigen Gärtnern steht die Redaction dieser Zeitung mit klei nen Proben dieses Baumwachses zu Versuchen zu Diensten,

## Blumenfreunden und Gartenbesitzern.

"Rur Gutes und bas Gute icon."

Indem ich die Preifliste meiner mit Sorgfalt und Gewiffen pafiig feit gebauten und gesammelten Samen- und Pflanzen-Borrathe mit obigem Bahlspruche den geschäften Blumenfreunden ergebenft offertre erlande ich mir auf nachfolgende diesjährige Gartennovitäten des Sames und Pflanzen-Dandels ganz besonders aufmertsam zu machen.

Zwei Riefen: Relfen.

Ro. 1. Sebbewig's Riefen-Relfe (Dianthus Chi nousis Meddewigtt gigantens). Diefe hereliche Pflan lietet mir die frændige Gelegenheit, den geschähten Blumenfreunden eine keinraschung zu bereiten, wie wohl seit Jahren keine angenehmere und duch die Flora gegönnt war. — Träume der Pstanzenfreund von noch sestienen Colonit und Bau, er wird in der Florzeit täglich mit mir mernfen: "Diesen Reiz babe ich nicht erwartet."

Die fraftigen Zweige bilden halblugelförmige Stauden, auf benen, nistich ausgestremt, die prächtigen, drei Joll Durchmeffer haltenden Buthen praugen. Die Colorits mit ihrem Schiller sind zauberhaft und sude ich in der Pflanzenwelt tein Beispiel, um die eigentliche Pracht zu versunlichen. In der Thierwelt ist Aehnliches auf dem Gesieder des Pfanes und der Fasanen aufgetragen, unr daß, wir hier das Grün und des Blau, auf der Riesen-Relte das Roth, das Braun im schlageuchsen tset sich spiegeste. 1 Priese 10 Sgr., 1 Sortiment gegenseitig des suchteter Sorten 6 Barietäten 1 Thaler, 12 Barietäten 2 Thaler.

- Ro. 2. Mene gefranzte Riefen-Relfe (Dianthus laeiniatus Koernicke). Züchter Heddewig. Wie im vergangeun Jahre die neue heddewig's Riefen-Relfe die fühnsten Erwartungen
  ibertraf, so verspricht für dieses Jahr der Dlanthus laciniatus dem
  Binmenfreunde neue Freuden, neue Ueberraschungen. Man denke sich
  wei Fuß hohe, duftig grau-grüne Standen, übersäet von leichten äsherischen Blüthen, deren tiefgeschnittene Blumenblätter, oft in reichster
  füllung und unvergleichlichen Farbentonen, dald atlasweiß, bald rosa,
  bald lilla, dald carmin, dald purpur, dald carmoisin, bald dunkelschwarzbrann, mit weiß und lilla getupft in metallischem Glanze erscheinen.
  In der Ferne dem frästigen, mastigen, gefranzten Gartenwohne gleichend, in der Rähe durch ihren herrlichen habitus denselben weit übertressend, als Relfe aber durch mächtige Größe und Kormen so sellisam
  wie überraschend. & Priese 15 Sgr., 1 Sortiment gegenseitig befruchteter Sorten in 6 Barietäten 2 Thaler, in 12 Barietäten 4 Thaler.
- Ageratum mexicanum albiflorum nanum, neue weiße No. 3. Amera-Sorte à Vr. 5 Sar. Ro. 4. Arctotis breviscapa sulphurea, mit fowefelgelben Blumen, à Pr. 5 Sgr. No. 5. Arctotis grandi-Sora, mit febr großen, iconen Blumen, a Pr. 5 Ggr. No. 6. Cosmidium Buridgianum atropurpureum, dunfelbraun, orange eingefaßt, à Pr. 5 Sgr. No. 7. Helipterum anthemoides, leicht gefällige Immortelle, abulich bem Acroclinium, à Pr. 5 Sgr. No. 8. Lobelia trigonocaulis, neue niedliche Lobelie, 6 Boll boch, gu Ginfaffungen, à Pr. 5 Sgr. Ro. 9. Mirabilis Jalappa fol. variegatis, scione, durch bee goldbunten Blatter becorative Pflanze, a Pr. 5 Sgr. No. 10. Nierembergia gracitts (calycina) var. albiflora, fast weiß blubend, à Dr. 5 Ggr. Ro. 11. Nierembergia gracilis (calycina) var. nigricans, faft fcmarglich blubend, à Pr. 5 Ggr. (Beibe von febr niedris gem gebrungenem habituell.) Ro. 12. Viscaria oculata rosen compacta, febr gebrungener habitus und mehr gefattigtes Roth als bie alteren, à Pr. 5 Sgr.

#### Novitäten des englischen Handels.

Ro. 13. Anagallis grandistora var. Eugenie, hellblau, nach ben Ranbern rein weiß, à Pr. 5 Sgr. Ro. 14. Anagallis grandistora

var. Napoleon, braunlich carmoifin, à Pr. 5 Sgr. Ro. 15. Cierken pulchella var. integripotala, boppelte Große ber Blumen, nicht einges fonittene, fonbern gangranbige Blumenblatter beben biefe neue Sorte von ben alten vortheilhaft ab, à Dr. 5 Ggr. Gin gleiches gilt von Ro. 16 Clarkea pulcherrima, welche fich burch tiefere Karbung und boppelte Groke ber Blumen auszeichnen foll, à Dr. 5 Ggr. Ro. 17. Heliophila coerulea stricta, iconeres Blan als bie alteren Sorten, à Pr. 5 Sgr. Ro. 18. Lobelia gracilis rosea, leichtes zierliches Sabitnell mit rofa Blumchen, febr paffend für Ginfaffungen, à Dr. 5 Sgr. Do. 19. Lupinus mutabilis variecolor, geichnet fich burch verfchiebenfarbige Blumenabren auf einer und berfelben Mutterpflanze aus, biefel. ben ericeinen mertwürdiger Beife in gelb, roth, weiß, buntelpurpur zc., à Pr. 5 Sgr. Rv. 20. Nemophila discoidalis marmorata, bie bunteln Schaftirungen ber alten Barietat, icon weiß marmorirt, a Dr. 5 Sgr. Rv. 21. Nigella hispanica alba und No. 22. Nigella hispanica atropurpuren, bie eine weiß, bie andere fcmarzpurpur, a Pr. 5 Ggr. Ro. 23. Phacelia tanacetifolia alba, rein weiße Phacelia, à Dr. 5 Gar. No. 24. Schizanthus grandiflorus oculatus, prachtige, brillantpurpur Blume, mit tief bunteln Fleden, à Pr. 5 Sgr. Ro. 25. Spraguea umbellata. neues rothblutbiges Commergemachs, von breitgebenbem Buche und amaranthabnlichen Bluthen, à Dr. 5 Sgr. No. 26. Neue Raiser-Bouquet-Pyramiden-After in 8 Farben, à 1 Dr. 1 Thaler, 1 Pr. gemischt 10 Sar.

3m Uebrigen find meine Samen-Sortimente fo completirt, bag ben glangenden Garten einer hoben Ariftofratie, wie bem befdeibenften Gart. den bes burgerlichen Gartenfreundes bie paffenbfte Auswahl geboten wirb, und ersuche ich bie bochgeschätten Freunde ber fconen Gartenfunft, mich zur recht häufigen Einsendung meiner Cataloge pro 1860 zu veranlaffen. Um bem fo allgemeinen Butrauen bantenb entgegen gu tommen, habe ich einige ber vorzüglichften Florblumen in gelungenen Allustrationen bem Preis-Courante beibrucken laffen, und um meine geehrten Abnehmer por Difgriffen bei ber Cultur ju bewahren, werbe ich jeber Beftellung über 4 Thaler eine Cultur-Anweisung meiner fammtlichen Sanbels-Artifel gratis beilegen, und theile ich meinen geehrten Beidaftefreunden nur noch mit, bag es mir gelungen ift, einen unferer tuchtigften Gartner und lehrreichften Gartenliteraten gur Abfaffung biefes Leitfabens, ber gang auf meinen Catalog bafirt ift, in ber Perfon bes Großbergoglichen Sofgartners herrn S. Jager in Gifenach, ju gewinnen, ber ausschließlich fur meine handlung jenes Bert unter bem Titel: Anrze Anleitung gur Gultur ber Gemufe, Blumen, Beerenfruchte, Anlegung bes Rafens, Gaat ber Gebolge, mit ju Grunde Legung bes Beinemann'iden General. Cataloges, gefdrieben bat.

Erfurt, im December 1859.

F. C. Seinemann, Runft, und Banbelsgartner.

#### Ataccia und Tacca.

Diefe beiben Gattungen bilben nach Enblicher bie fleine natür-

lige Familie der Taccaccen.

Dereits feit ben vierziger Jahren ift bie Gattung Ataocia burch der Art in England vertreten, nämlich burch bie Ataocia eristata Kik. (Tacca existata Jacq.); jest ist diese Art aber anch in ben meisten unsichen Garten anzutreffen. Ju verschiedenen Malen sahen wir diese suisch weniger schone als höchk eigenthämliche Pflanzenart blühend auf den Blumen-Ausstellungen in hamburg aus den Gewächstänsern der huren J. Booth & Söhne, wie aus denen der Frau Senatorin Jenisch, durch herrn Obergärtner Aramer ausgestellt. Die A. cristata flamunt aus dem malapischen Archipel, wo sie vom herrn W. Jed entbedt worden ist.

Prest wie auch Endlicher und Kunth nehmen die Gattung Ameein für die Art mit ganzen Blättern an, find aber bennoch über die Richtigkeit der Trennung dieser beiden Gattungen in Zweisel, und speint die Trennung auch wirklich mehr durch den habitus als durch andere bestimmte Charaftere begründet zu sein. Tacca hat nämlich vielspaltige Blätter und knollenartige Burzeln, während Ataceia ganze Blätter und einen kurzen fast unterirbischen Stamm hat, der von den Knollen der

aften verschieben ift.

Ataccia erietata wurde seit langer Zeit in den Warmhäusern des E. Gartens zu Rew als T. integrisolia Gawl. kultivirt. A. aspora Rh. (Tacca aspora Boxd.) ist als T. integrisolia Gawl. im Bot. Mag. tad. 1488 abgebildet und in Chittagong einheimisch. Diese Art nacht sich durch einen kurzen Schaft oder Blumenstiel kenntlich. Ataccia laevis Kth. (T. laevis Roxd.) von Sylhet, Assam, läst sich leicht und die vier sigenden, gleichsorwigen hüllendlätter und durch den kleisuren und schlankeren habitus erkennen, von der die unter dem Namen a. lancaesolia (T. lancaesolia Zoll.) gehende Art nur eine Barietät im soll. Diese sämmtlichen Arten stammen aus Indien und befanden vor einigen Jahren in Rew in Kultur. Unsers Wissens wird aus er Gattung Ataccia in den deutschen Gärten nur die Ataccia cristata utwirt, von der sich auch Abbildungen im Bot. Mag. t. 4589 und in er Flore des sorres IX, tad. 860—861 besinden.

Seltener und noch zu ben neueften Einführungen in den Garten ethörend, ist Tacca pinnatisida L. fil. Diese Art hat eine runde, weiße, anstgroße Burzel, einen bittern und scharfen Geschmad, der sich jedoch in kultivirten Zuftande mehr oder weniger verliert. Die Malapen, belche diese Pflanze Tacca nennen, bereiten aus derselben eine Art Arrow-root, sie zerreiben zu diesem Zweck die Burzeln, waschen die Raffe bann öfters in Basser aus und wenn keine scharfen oder bitteren Bestandtheile mehr nachgeblieben sind, bereiten sie aus der nachgebliebes

men, ber Stärke abulichen Maffe, eine Art Brot.

Diese ben Botanisern lange bekannte, aber in ben Garten seltene und hochft intereffante Pflanze blühte Ende December v. J. zum ersten Male in dem Warmhause der herren James Booth & Sohne zu Flottbeck. In den treißiger Jahren wurde sie auch im bot. Garten zu Berlin kultivirt, ob sie daselbst, noch vorhanden ist, wissen wir nicht, denn sie ging schon damiels von Felt zu Jeit verkoren, wurde aber immer wieder durch Samen gewonnen und gezogen. Die alten Knollen sterben jährlich wie bei den Kartosseln ab, es bilden sich dann aus ben Augen der alten Knollen und deren Käden neue, die von Jahr zu Jahr größer werden. Rach dem Blühen flirbt die Pslanze meistens gänzlich ab, ohne daß sie neue Knollen ansetzt. Wächst die neue Knolle nicht gehörig aus, und die Pslanze zeigt sich nicht frästig und start genug, so geht die Knolle im Winter stets verloren. Rach dem Abblühen halte man die Pslanze trocken und lasse sie einige Zeit ruhen, wo man sie dann umpstanzt und sie von neuem antreibt.

Die Blatter ber Tacca pinnatifida find gestielt, wurzelftandig, Stheilig, die Segmente 2-3theilig, wellenförmig, 2—3 fuß lang und breit. Der Blattstiel ist 1—3 fuß lang. Blüthenschaft wurzelständig, aufrecht, glatt, nacht, leicht gerinnelt, grünstreisig, oft zweimal so lang als ber Blattstengel. Die einsache Blüthendolde trägt bis 10 Blumen, biefe sind lang gestielt, hängend, grünlich, mit vielen herabhängenden langen Fäden untermischt. Die Blüthenhülle ist tugelig, steischig, 6theislig, bleibend; die Einschnitte sind flumpf, einwarts gefrümmt, grünlich,

am Rande buntelpurpurn.

Das Baterland viefer intereffanten Pflanze ist theils Oftindien, die Philippinischen (Manilla) und Moluklischen Juseln, Timor, das tropische Neuholland, Otaiti und Madagascar. Abgebildet ift die Tacca pinnatifida in Lodd. Bot. Cab. tab. 692, wie in mehreren älteren größeren botanischen Werken.

# Peitrag zur Kultur der gefüllten Gartennelke (Dianthus caryophyllus fl. pl.).

Diefer Liebling fo vieler Blumenfrennbe hat in ben letten fünf Jahren fich einer ganz besonderen regen Theilnahme auf dem Blumenmartt zu erfreuen. Die namen mancher alten und neueren Nelfenzuchter wurden vielfach in ben Zeitungen genannt, legten zum Theil selbst ihre langjährigen Erfahrungen schriftlich nieder, und so folgten turz aufe einander mehrere Relfenbucher, Nelten-Spsteme und Nelten-Berzeichnisse, alle diesem einen Princip folgend, dieser schonen und hochgeschäten Nelte Freunde und Liebhaber anzuwerben.

And in meinen Garten wird die Relte feit vier Jahren mit besonberer Liebe gewartet und gepflegt, und bin ich gleich weit bavon, über die verschiedenen Systeme und Klassificirungen zu schreiben und zu urtheilen — da das Weißmantel'sche Sykem mir zur Eintheilung meim Gorten bient, — so erlaube ich mir als Gariner über bie Kuline in Relle zu sprechen, und glaube somit auch mein Theil zur Berbreis

im biefer fconen Blume beigutragen.

Die Borzüge, welche die Rellenzucht vor vielen andern Pflanzen licht, bestehen darin, daß sich Jeder damit befassen kann, der auch nicht im Stücken Garten besigt, und rein auf seine beschräufte Wohnung mewiesen ist, wo ein Blumenbrett im Frühjahr, Sommer und herbst wie ein Borsaal, eine hausstur ober eine holzremise der Winterausent wit dieser Pflanzen sein kann.

Dat je ein Blumenfreund einen schönen Rellenflor gesehen, so wird bufelbe an dem herrlichen Farbenspiel, was mit den feinsten, zarteften zuben, Punkten, Strichen bis zu den feurigsten, lebhaftesten Farben, füssigen Streifen und Schattirungen abwechselt, an dem schönen Ban und der regelmäßigen Füllung, sowie an dem herrlichen gewürzhaften Beruch dieser Blumen, gewiß Freude sinden, — aber gesehen muß man sie haden, um sich eine Borstellung von den vielen Reizen machen zu kunnen, die diese schöne Blume dem Pfleger und Erzieher bietet.

Die Anschaffung von Rellen tann auf zweierlei Beise geschen, entweber burch Samen ober Pflanzen (Senter), und indem ich die naterliche Anzucht durch Samen zuerft beschreibe, werbe ich auch weiter

unten auf Die Genter ju fprechen fommen.

Ran verfchaffe fich alfo einen guten Samen von Copfnellen gezogen, und geize babei ja nicht mit bem Preife beffelben, benn nur von guten werthvollen Blumen gewonnener Same tann auch wieber etwas Scoones und Befriedigendes hervorbringen. Im April wird ber Same, fe nachbem es bie Berhaltniffe geftatten, in niedrige Blumentopfe, Bret. bertafichen ober auf ein ichattiges Beet in's Freie - natürlich nicht unter Baume - ober and, was bas befte ift, in ein abgeraumtes Difts gret ausgefaet. Ueberall muß bie Ausfaat vor ftarten Schlagregen und Rarter Sonne gefcont werben. Die Erbe fur bie Topfe muß leicht. Bahrhaft und fandig fein, im freien Grunde reicht ein gut bearbeiteter Rarer Gartenboben bin, feine Aussaaten jn machen, ber Same wird ein wenig mit fandiger leichter Erbe gebedt und ber Boben ober bie Topfe Bets feucht erhalten. Rach 10-14 Tagen wird ber Same aufgeben, und ber Blumenfreund hat alles Ungeziefer, Schneden, Burmer abauhalten, damit nicht icon in bem erften Stabium Berlufte eintreten, benn gewöhnlich find es bie beften Pflangen, wie uns Gartnern wohl befannt if, Die bas Malheur ju Grunde richtet.

Saben bie jungen Pflanzen bas britte Paar Blatter getrieben, so werd es Zeit bieselben zu versetzen, nud ber Dilettaut, ber keinen Garten befitzt, muß sich Töpse von 6—8 Zoll höhe und 9—10 Zoll Beite anschaffen, bieselben mit einer nahrhaften Erbe, ans brei Theilen gut verrotteter Mistbeeterbe und einem Theil alter Schlammerbe bestehend, answühlen, seine Samlinge 3—4 Stüd zusammen in einen Topf pflanzen und angießen; bersenige, ber im Besitz eines Gartens ist, pflanzt seine Rettenfämlinge auf ein im herbst und Frühjahr gegrabenes und gut wit versaultem Mist gedüngtes Beet 4—5 Zoll von einander entsernt aus. Mehrmaliges Aussocken bes Erdreichs, reinhalten von Unkraut und Gießen bei großer Trockenheit im Sommer sind die einzigen Arbeiten im Freien; die in Töpse gepflanzten werden alle Tage mit Gießen

burchgesehen, öftere bie obere Erde aufgelockert und von Untraut ge-

reinigt.

Die im freien Grunde stehenden Rellensämlinge halten unsere Winter größtentheils ohne Bededung aus, will man aber seiner Sache gewiß sein, so ist der beste Sous das Belegen mit frisch abgehauenem Fichtens oder Tannen-Reis; noch ist zu beachten, daß die Rellen vor hasen und Raninchen im Winter gehörig zu sichern sind, da diese sie die die die Anterden und treiben die Pflanzen auch dann im Frühjahr wieder aus, werden sie doch in demselben Jahre nicht blühen. Die in Töpse gepflanzten Nelsen werden im Spätherbst mehr und mehr trocken gehalten und nachdem starte Fröste eintreten, in einen geschützten Raum — der aus einem hausstur, Borsaal, Rammer 2c. in Ermangelung eines ausgegrabenen Mistbeetkastens bestehen kann, woselbst sie anch einen mäßigen Frost vertragen können, vor Stanb und Wasser geschützt sind, geskellt. Defteres Luftgeben bei gelindem Wetter ist sehr nötdig.

Schon im Marg, sobald gunftige Bitterung eintritt, muß ber Gartenbefiger feine Samen-Relfen auf gut bearbeitete Beete 1-11/4 guf von einander auspflanzen und bat babei zu beobachten, bag bie Pflanzen bebutfam aus ber Erbe berausgenommen, von allem Unrath, gelben Blattern zc. gereinigt und bie mitunter farten Burgeln fentrecht in bie Erbe gepflangt, gut angebruckt und angegoffen werben. Die in Lopfen erzogenen Pflangen werben im Marg and weiter verpflangt und zwar jebe Pflanze einzeln in einen Topf von ber Große, wie oben angegeben Die Erte bagu muß fett, aber gut verrottet, leicht und fanbig fein, tann ber icon früber beschriebenen Erbe noch ber achte Theil aut gersetten Rubbunger und ber vierte Theil verwefte Lauberbe beigegeben werden, um fo beffer. Auch bier muffen bie Burgeln bie geborige Lage nach unten erhalten, etwas Berichneiben ber Burgeln tann nichts icaben; bie fo in Topfe gepflanzten Relten werben Anfangs nur maßig fencht gehalten, bis fich ein fraftiges Bachsthum zeigt, was bas Gießen baufiger und ftarter notbig macht.

Im Mai ober Juni werden fammtliche Relten Pflanzen in Topfen wie im freien Grunde Blumenstengel treiben, und es wird nothig, 3 Fuß hohe Stäbchen ben Pflanzen in einer Entfernung von 2 Joll beizustecken, bamit die Burzeln nicht beschäbigt werden; ein recht loses Anbinden mit gedrehten Bastfaben, damit der Bind teinen Schaden anrichtet und

Stengel und Blumen abbricht, entspricht ber Dronung.

Der Juli und August sind die Monate, wo man für die gehabte Mühe seine Frende genießen kann, es ist die Zeit der Bluthe und jeden Morgen werden dem Blumen, oder Relkenfreund neue Ueberraschungen zu Theil, da wird derselbe schon vor dem sich die Blume geöffnet hat, bei einigermaßen Uebung, schon aus der Bildung der Knospe schließen, ob die Blume start gefüllt, ein sogenannter Plazer, oder gar einsach ist; aber erst beim Ausblühen zeigen sich die verschiedenen herrlichen Farben, Zeichnungen, Schattirungen, und die Gestalt der einzelnen Blumenblätter wird genau betrachtet, od es den Forderungen entspricht, denn es muß groß und rund, und darf an dem Kande nicht gezähnt sein. Die Farbe oder Zeichnung soll rein, auf einem Blumenblatt wie auf dem andern sein, der Bau der Blume muß regelmäßig entweder stach oder

ergaben, Die Fallung ftart, und die Blume felbft groß, rund und auf-

recht getragen werben.

Dat man felbst teine Renntniß, wie eine gute Blume beschaffen bin muß, so ziehe man einen Sachverständigen zu, um die Sämlinge m sortiren. Die als schon bezeichneten und ausgewählten Pflanzen wersten nun numerirt und in ein Rotizbuch unter genaner Beschreibung ber Farbe und einzelnen Borzüge eingetragen. Bei Anfertigung einer Belleularte wird zu der ausstührlichen Beschreibung und der Rummer noch ein Blumenblatt mit Gummi glatt aufgeklebt; die Pflanzen dagegen mit Etiquetten, worauf die betreffende Rummer geschrieben, versieden.

Bahrend ber Bluthe muffen bie Pflanzen in Topfen vor starkem Regen und vieler Sonne geschützt werden, und nachdem der Flor vor. Wer, werden die abgetrockneten Blumenblatter behutsam ausgezupft, das mit fich die Samenkapfel beffer entwickeln und nicht, wie es häusig geschieht, ausfault; sobald die Samenkapfel gelblich wird, ist dieselbe reif, worauf man sie mit einem Theil des Stengels abschweidet, und an

einem trodinen Drt bis jur Aussaat aufbewahrt.

Da die Relte zu ben zweisährigen Pflanzen gehört, so muß man num barauf bedacht sein, Bermehrung zu bekommen, wenigstens von ben Gerten, die man lieb hat; und dieses geschieht entweder durch Senker der Stopfer, wozu die beste Zeit die der Bluthe selbst oder kurze Zeit nach berfelben ist.

Die Stopfer ober Senter muffen eine gehörige Reife haben, Die licht baran zu ertennen ift, daß fich die unteren Gelente berfelben ziemlich gebartet und kleine Anoten, unter welchen das schlafende Auge liegt,

aftibet haben.

Das Einschneiden ober Senken ber Relken besteht barin, daß man wit einem kleinen, schmalen und spigen Febers ober seinen Gartenmesser ben Senker in der Mitte des Stengels, gerade unter einem Anoten burchticht und nach unten zu, dis an den nächtsolgenden Anoten die die Dalfte durchs und abschneidet, so daß die eine Hälfte eines kleinen Ethicks des Stengels getrenut, senkrecht in die Erde zu stehen kommt, der Senker selbst wird mit einem kleinen Haken an den aufgelockerten Beden befestigt. Etwas frische, leichte Erde, die im freien Laude um die Pflanzen gebracht wird, erleichtert und sichert der Arbeit ein besser wes Gebeihen. Bei den Topfnelken ift es dieselbe Operation, nur wird se daburch, daß man sich die Töpse bequem zur hand stellen kann, dwas erleichtert; daß diese Senker in Töpsen wie im freien Lande einer Meren Durchsicht mit dem Gießen bedürfen, brauche ich wohl kaum zu swahnen.

Rach 4-6 Bochen haben bie Senker Burgeln und man schneibet biffetben ganglich von ben alten Pflanzen ab, pflanzt fie in bie oben engegebene Erbe entweber einzeln in kleine ober 4-6 Stud zusammen in große. Topfe, ober in's freie Land, und behandelt fie bis zum herbst

mie oben bei ben Gamlingen porgefchrieben ift.

Die Bermehrung ber Rellen burch Stopfer ift einfach, aber nicht fo ficher wie die oben beschriebene Methobe burch Senter; man schneibet fin reife, traftige Zweige an einem Gelente mit einem icharfen Meffer flatt ab, entfernt die unterften Blatter burch Abschneiben und spaltet

burd einen Rreugichnitt von unten berauf ben Stengel bis an bas folgende Gelent fomit in 4 Theile, die man beim Stopfen flach anseinanber legt; ein schattiges Beet mit loderer, fanbiger Erbe, ein maßiges Fenchthalten ift alles, was babei ju beobachten ift; bie weitere Behandlung, nachbem bie Pflanzen Burgeln haben, ift wie oben bei ben Gentern.

Biebt man feine Relten in Topfen, fo ift befonders auf einen guten ichnellen Bafferabang noch ju achten; Die Erbe jur Topffultur muß um Bebentenbes leichter und nahrhafter, auch fanbig fein, als es im freien Lande nothig ift. Bei einer größeren Angahl von Topf-Relten ift eine Stellage vortheilhaft, Die am beften ans einer fogenannten Treppenober Stufen-Stellage beftebt und nach Morgen zu gefehrt ift; eine übergespannte Leinwand ober Bretterbeden, um bie Pfangen vor ju farter Sonne und Regen besonders in der Bluthe ju fougen, ift nothwendig. -

Aber auch Feinde bat bie Relte, und unter biefen ift es besonders eine grünlich gelbe Laus, bie, wenn fie nicht nach ihrem erften Ericheis nen vertilgt wird, großen Schaben und Berheerungen unter ben Topfpftangen anrichtet. Das befte Mittel bagegen ift Ginftreuung mit farem Labadestaub, wozu ich noch etwas fein gestoßenen Beigpfeffer mifche.

Ein zweiter auch febr gefährlicher Beind ift bie grane Dilbenfpinne; Die Pflanzen, welche bavon befallen find, befommen ein graufdmusiges, leblofes Ansehn, mas auch in ben meiften gallen ben Tob nach fich giebt. Baufiges Sprigen am Abend, regelmäßiges Schattengeben bei gu großer

Dige verhuten bas Erfcheinen biefer Rrantbeit.

Der britte Feind, ber befonders ben Reltensamen und ben Anosven nachgebt, ift ber fogenannte Debrling; fleißiges Abluchen ift bas bafte Mittel, haben fie jedoch überhand genommen, fo hangt man fleine mit Moos angefüllte Blumentopfe umgefehrt auf bie Pfablchen, woran bie Rellenstöcke angebunden, und suche biefelben jeden Morgen burch. —

Deine Relfensammlung beftebt jest aus circa 350 gut gewählten und iconen Sorten, wie ichon früher bemertt, nach bem allgemeinen Beigmantel'ichen Spftem geordnet, und empfehle ich folde allen Reltenfreunden und Gartenbesigern in fraftigen bewurzelten Gentern auch vorzüglichen Samen - ju foliden Preifen. \*) Die Aufendung ber bestellten Pflanzen geschiebt im Darg, fobalb es bie Bitterung erlaubt, unter genauer Berpadung.

Bernbard Thalader, Runft: und Handelsgärtner in Erfurk.

Die Rebact.

## Der Gartenbau im temesvarer Banat.

Bon Abolub Dito, Annftgariner.

Die Gartenliteratur besitzt gegenwärtig nuch teinen umfaffenben. Bericht aber bie Pflege bes Gartenbanes im temesvarer Banat, phyleich

<sup>\*)</sup> Man sehe die Offerte am Schusse diefes Beftes.

unte Merreichische Kronland eines ber fruchtbarften Kanber bes eurosäften Continentes ift. Es wird baber ben verehrl. Lefern nicht unsällemmen fein, hiermit einige zuverlässige Rachrichten zu erhalten, die
son mehrfährigen Aufenthalte bes Referenten im temesvarer Banatsälleft find.

Bor bem für Ungarn fo verhängnifvollen Zeitraume von 1848 bis 1869 brachten aus Ungarn beimtebrende beutsche Gartner bie Runde ber Große und Schonbeit ber Garten ungarifder Magnaten. Es wiren aber auch beutsche Gartner, welche ben Gartenban in Ungarn Anbeten und burch ihre fcopferifche Sand bie größten und fconften Gerinereien ins Leben riefen, wie j. B. bie gu Gifenftabt, Carlsburg, Bie Bee, Ragy Lang, Burgasci, Lowespereny, Besprem, Mitfuth, Defth, Debreszon, Gobbild, Erlau u. m. a. Getbit in Temesvar, ber Sauptlicht bes ternesvarischen Banates, befinden fich einige nicht unbebentenbe Inbatgartnereien, unter benen namentlich ber Barten bes Gouverneurs tel Banates und ber Boiwabicaft Gerbiens einer ber afteften ift; ben foon gur Beit ber Turtenberischaft im Banat murbe er von bem in Temesvar resibirenben Pafca gepflegt. Dogleich berfelbe burch ben Meren Bechfel feiner Inhaber große Beranderungen erlitten bat, fo befibet fich boch bie Fontaine noch gegenwartig an berfelben Stelle, wiche bamals bem Pafcha Rublung bereitete. Dennoch existirt ber Gurtenbau im Banat bei Beitem nicht fo lange, als wie in ben übris an Theilen Ungarns. Der Grund bavon mag in ben Kriegsvermus freigen, von welchen bas Banat oft beimgefucht wurde, gu fuchen fein; benn bas Bolf und land mar burd bie emporenbften Berbeerungen ber Buten fo verarmi, daß große fruchtbare Landftreden aus Mangel an Acheilstraften viele Jahre bindurch unbebaut blieben. Erft in ber legten Galfte bes 18. Juhrhunderis, als burch ben Ruifer Joseph II. febr biele Deutsche gur Bebaunna bes verobeien fruchtbaren Landes fic anfiebeiten, beginnt ber Aderban mit ber Rultur bes Dbftes und Gemifes feine wahre Erifteng. Der fruchtbare und tiefgrundige, lehmige Boben vergalt feine Bearbeitung - fogar ohne Dungung - mit reichlichen Befonbers wurde ber Beinbau von bem faft tropifchen Rlima fo fehr begunfligt, baf beffen Ertrag bie an ihm geschehene Arbeit wis ber alles Erwarten reichlich lohnte. Daburch ermuthigt, pflanzte man die Beinforten, aus bem Elfag bezogen, mit gunftigem Erfolge an, fo bes fie noch bent ju Tage ben berühmten Bangter Bein liefern. mehr ber Gartenbau fich zu entwideln aufing, besto größer wuchs auch bas Beburfniß, bie obe Umgebung bes Bohnfiges burch Anpflangung verfdiebener Baume und Strander, fowie burch Anlegung fooner Rafeuflachen ju einem angenehmen Aufenthalte umgufchaffen. Damit aber and ber hamptschmud bes Gartens - bie Bierpflanze - nicht fehle, warbe für ihre Pflege ein Drangerichans mit feräg ftebenben, aber sach sben fich "strudris neigenden Feuftern gebaut, vor walchem gewöhn. lich ber Blumengarten fich ausbreitete. Benn nun auch Boben und Rima ben Bartenban febr begunftigten, fo erhielt bod berfelbe feinen haftigen Sinfichmung, weil nicht unr berfelbe meiftene in ben Banben marbitbeter Gattner fich befand, burch beren Unterntwif und Rachtaffeilige Ginichguittigfeit ben Geiten ber Gautenbefiger entftant; fonbern weil auch bas sehr ungefunde, burch die tiefe und morastige Lage bes Banates erzeugte Alima bald die thätigeren und intelligenteren aus Deutschland gebürtigen Gartner verschenchte. In nenerer Zeit suchen die Gutsbesitzer beutsche Gartner burch glänzende Bersprechungen an sich zu loden, welche auch eine Zeitlang gehalten werden, — bis der Gärtener durch Berheirathung an seinen Dienstherrn sich gesesselt hat; dann aber muß berselbe alle die Betrügereien und rohen Aumahungen der Beamten des Gutsbesitzers um so schwerer empfinden, als sich dazu die herrschaft des bösartigen Bechselssers gesellt. So bleibt diesen ber trogenen Gärtnern nichts weiter übrig, als trant und verarmt wieder

in ihre Beimath gurudgutebren.

Den Bewohnern bes Banates ift aber beshalb teineswegs ein reger Sinn für Garinerei abzusprechen, benn bieg beweift icon bie Demae ber Garten, welche bie Bohnungen bemittelter Ginwohner umgeben. Befonders ift es ber Gemufebau, welcher überall ftart betrieben wird und für viele ein einträglicher Erwerbzweig ift. Ebenfo bemubt man fich fur eine große Berbreitung ber Doftbaumgucht, fo baß felbit Gemeinben, wie ju Efgatova, Lugos, Arab, Panfcova, Berfes, große Baumichulen befigen. Die Blumengucht, fo wie bie Gemüfetreiberei findet man vorzugemeife in ben Garten reicher Gutebefiger und ber wenigen Banbelsgariner, welche fich in Temesvar und ben größeren Stabten bes Banates angefiebelt haben. In Temesvar ift bie Blumenliebhaberei fo groß, bag bie genfter fogar ber fleinften Bohnungen mit Blumenpflanzen geschmudt find. Bor 10 Jahren, als nur wenige Gartenbefiger bie Camellie befagen, wurde eine Blume berfelben mit 5 Gulben Conv. Dize. bezahlt. Gegenwärtig befinden fic nur 3 Sandelsgartner in Temesvar, welche Bierpflangen fultiviren und an ben Martttugen 30-40 Onlben aus bem Bertaufe berfelben lofen, aber bei weitem nicht ben Bebarf ber großen Stadt befriedigen tonnen. Der Gamenhandel, welcher ben meiften Gewinn abwirft, befindet fich in ben Banben einiger Materialienhandler, bie natürlicher Beife ihre Annben nicht immer mit frifden Samen bedienen. Ebenfo einträglich ift ber Bertauf bes in ben Frubbeeten gezogenen Gemafes; benn ber Temefer liebt vor Allem (wie ber Basler) eine gute Tafel. Unter ben Obstsforten werben bie Apritofen, eble Pflaumen, Birnen und Beerenobst am besten bezahlt, weil bavon in ben Garten weniger vorbanben ift. als bie ftarte Confumtion erforbert. Rimmt man nun bie große Boblfeilheit bes Grunbftudes, benn ein Joch (75,000 0) toftet bechfens 50 fl. Conv. : Munge, in Betracht, fo ift es gewiß auffällig, baß gegenwartig im Banat, namentlich in Temesbar, bie Banbelsgartnerei fo fehr barnieberliegt. Um bieß einigermaßen zu erklären, muß ich abermale auf bas ungefunde Rlima bes Banates aufmertfam machen, welches foon manden benifden inteffigenten Gartner wieber verfdendt bat. Dasfelbe ift auch bei ben Ackerban treibenben Coloniften ber Kall acwefen, von benen mehr ale bie Salfte nach einem febr turgen Beitraume bem ichablichen Ginfluffe bes Rlimas erlag. Babrent ber in ben Jahren 1848 und 1849 für Ungarn grauenvollen Kriegezeit unb. ber barb nadigen Belagerung von Temesvar wurden mehrere febr foone Privatgartnereien fo arg mitgenommen, bag bie burch Contribution verarmten Gartenbefiger nicht mehr im Stanbe maren, bie Garten wieber bergufelen. Daher befinden fic noch gegenwärtig nicht wenige Privatgarten in einem fo derwahrloften Juffande, daß man fie gern für einen sehe sinrigen Zins am geschiette, arbeitsame Gartner verpachten würde, um fe nicht gang und gar der Berwilderung anheimfallen zu laffen. Einer gein Unterhaltung erfreuen sich die herrscheftlichen Garten zu Arab, hrubig, Engos, Großlepr, Panssoua, Beißlirchen n. a. m.; während imaegen die früher schonen Garten zu Buttpin, Alopsbia, Drawicza,

Spotia ihrem völligen Untergange entgegen feben.

Sest in einem jeben größeren Garten befinden sich auf beiben beiten ber Wege Spaliere, woran bie besten und frühzeitigsten Resserten gezogen werden. An der Mittagsseite der Garteneinfriedigungen siet man Reben abwechselnd mit edlen Pfirsichsorten; gegen Morgen und Abend himbeeren angepflanzt. Die Aprilose wird im temesvarer Banat nicht als Spalierbaum, sondern wie jeder andere Obstdamm hoch-hämmig oder strandartig gezogen. In vielen Garten sand ich die Obstdamme sehr ftart mit Ansläusern versehen, welche man dei ihrem Erscheinen nicht ausvottet, sondern dieselben die nach ihrer Beredlung sein läßt und dann an ihren Bestimmungsort verpflanzt. Eine aussend mir dei dem Schläumen ist ihr baldiges Absterden, vas ich mir dei dem schnellen und fraftigen Wachsthum in ihrer Jugendzeit und bei dem fruchtbaren Boden, in welchem sie stehen, nicht anders gist und bei dem fruchtbaren Boden, in welchem sie stehen, nicht anders gist daburch erklären lann, daß die Uepvigkeit des Wachsthums ihre Le-

benebauer beichlennigt.

Unter ben Bebolgarten ber Aulagen geichnen fich burch ihren außerft hiftigen Bucht bie Bignonia Catalpa, Platanus orientalis, Crataegus pyracantha, Robinien, Spiraen, Louiceren, Cornus und Buxus and. is besondere Rierbe für die Garten werben die Rabelbaume megen Grer Geltenheit benutt; benn im gangen Banat bis an bie füblichen Spen, welche bie Grenzicheibe zwifchen bem unter turtifcher Dberhoheit enben Serbien bilbet, bestehen alle Waldungen nur ans Laubholz. Die Amlagen feibft verrathen teinen Runftfinn und entbehren ben Chamitter einer schönen Lanbschaft. Sie bienen unr als tüble und schattige. Aufenthaltsorte mabrend ber beißen Jahreszeit. In allen Gemufegarten werden Capeloum annunm ("Paprila" b. i. fpanifder Pfeffer) und Solanum lycoperaicum in großer Menge gezogen. Bon erfterem tul-Moirt man mehrere Spielarten, unter benen bie mit fleifchigen gruchten bie beliebtefte aber auch feltnere ift. Diefe Früchte werben grun abgepfindt und wie Gurfen jum Einmachen benutt. Der Paprifa wird beigens allgemein als Pfeffer gebraucht, weshalb man ihn überall auf Peldern andant. Die ftartfte, aber fast ungeniesbare Sorte ift ber fogenannte perfifche Paprita, welcher fleine Früchte bat. Der Liebesapfel (Balanum lycoperalcum) ift im Banate gleich wie in Nordamerita eine allgemein beliebte Speife. Auch bient er wegen feiner augenehmen Saure und abführenben Birtung als ein Prafervatio gegen bas enbemifche Bechfelfieber. Bon Burgel Gemufearten wird bie Paftinate und beterfilienwurzel reichtich augebaut, da fie ein schmachaftes Gewärz für Suppen find. And tulibirt man bie Roblarten, welche leiber in ben ben Jahreszeit von Erbflöhen so arg geplagt werben, daß von ben athen Pflanzen oft nichts weiter als die Blattrippen übrig bleiben. Bur Bertilgung biefes läftigen Ungeziefere habe ich oft mit gunftigem

Erfolge entweder Pferbestund, weichen man nach Aeberhrigung der Pflanzen auf dieselben streut oder sogenanntes hornspans Wasser, womit des Morgens und Abends die Pflanzen bespript werden, angewendet. Aber Morgens und Abends die Pflanzen bespript werden, angewendet. Aberall im Freien fieht man die Welone angebaut. Rur in einigen herrschaftlichen Gärten wird sie Krühbeeten gezogen. Man kultivirt diesselbe in mehr als 20 Gorten, unter denen indes die Juders und AnanassMelone die bestiedtesten sind. Der Kürbis, eine Hantinsprung der ärmeren Bewohner des Banates und zugleich ein Zwischenfutter der Schweine, wird polichen den weit auseinander stehenden Reihen des Mals gepflanzt. In den Gärten kultivirt man die nur zur Speise dies nienden seineren Sorten, worunter der Spargellürdis die dorzüglichse ist.

Die Zierpflanzen erfreuen sich insbesondere eines träftigen Gebeihens; namentlich solche, welche einen lehmigen Boden lieben, wie z. B. die Levkope, Relfe und Rose. Referent hat die Levkope nirgends in sinem so üppigen Bachsthum und in einer solchen Blüthenfülle gesehen, wie in den Gärten des Vaniates. Die Rose wird im Vanat allgemein kehr hochgeschäft und wenn auch die dortigen Gärten keine neuen Sorten haben, so enthalten sie doch gute Spielarten. Leider aber ist die Anltur verselben fehlerhaft; so daß sie nicht zu der Vollkommenheit gestangen kann, welche ihr doch der nahrhaste Boden und das günstige Rima gestattet. Nirgends erblicht man die hochstämmigen Rosen mit den schweiz und Frankreich sindet, weil man unverständiger Weise die kerdenge hervorsproffenden Wurzelandstäufer stehen läßt und veredelt, woddung natürlich eine gegenseitige Aufzehrung ver Nahrungsfäste herbeisgesührt wird und jeder der Anstäufer nebst der Nutterpstanze ein künnsmerliches Leben siesen ber Anstäufer nebst der Mutterpstanze ein künnsmerliches Leben siesen ber Anstäufer nebst der Mutterpstanze ein künnsmerliches Leben siesen gestehen muß.

Dbgleich im temesvarer Banat ein Sandwirthschafte und GartenDau-Berein besteht, welcher burch eine Zeitichrift und burch Preisverisches lungen für gut kaltiviptes Gemuse und Einführung bes neuen und besten Dbstes eine größere Berbreitung und Bolltommenheit bes Gartenbanes anfrebt, so wird bas vorgesteitte Ziel besselben uur bann einigermaßen erreicht werden tonnen, wenn der Berein die Robbeit und Unwissenheit ber eingebildeten Deconomie-Berwalter, deren Brutalinkt feinem geschischen Gartner zu einer Geschstandigkeit und sicheren Existenz geschiede

Migt, mit aller Energie befampft bat!

# Motizen über die flatistischen Verhältnisse

bet Gariner in Prengen.

Bom Garten-Inspector F. Inhite in Erfurt.

In bem handbuch bee Stutiftit bes Prenfifchen Staates von Die twicie's) ift es verfacht worben, die Anjahl ber Gartner in ben einzele

<sup>&</sup>quot;) S. Sandbuch ber Statiftit bes Preinfiffen Staates von E. F. W. Diete-

m Fredingen und ben gablen ber Gemerber Cabelle von 1855 gujam-

| E. No.           | Rame der Provinz. | Jahl ber Gartner. | Es tommt 1<br>Gartner auf<br>Einwohner |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1                | Brandenburg       | 853               | 3091                                   |
| 2                | Pofen             | 695               | 2004                                   |
| 3                | Brandenburg       | 1977              | 1140                                   |
| 4                | Bommern           | 471               | 2737                                   |
| 2<br>3<br>4<br>5 | Solefien          | 1414              | 2251                                   |
| 6                | Sachsen           | 2022              | 916                                    |
| 7                | Beftphalen        | 460               | 3320                                   |
| 8                | Rheinland         | 2632              | 1133                                   |
| . Summa          |                   | 10,534            | 1636                                   |

Diese Zahlen, welche ber Wirklichkeit so ziemlich nahe kammen, wigen, stehen mit ben Kultur-Juständen bes Gartenbaues, mit der Dichtigeit ber Bevölkerung und mit dem Wohlstande berselben, wie überstent wir dem Fortschritten ber allgemeinen Landes-Kultur in den eins
ziem Provinzen in immigster Wechselwirkung. Nach diesen Ermittelunsem hatte also die Provinz Sachsen in Bezug auf die garteumäßige Benbeitung des Bodens den Vortritt, indem der berühmte Statistisen unweiselhaft nur jene Einwohner als Gärtner rubricirt hat, die als siehe dem Staate Steuern zahlen.

Ans dem vorstehenden Jahlen entnehmen wir nun weiter, daß in den denjenigen Provinzen, in welchen die wenigsten Gartner apfassig, sin, der große Grundbesig vorzugsweise vorherrschend ift und dürsen binans die gewisse hoffnung schöpsen, daß sich in den händen dieser wischesvollen, fredsamen Grundbesiger in den nächsten Decennien Kulturzustände und Fortschritte naturgemäß entwickeln werden und müssen, die mit jener vermehrten Einsicht, Bildung und Bohlftand dem Fleiß und Intelligenz der Gartner eine neue Bühne für ihre Wirssamsteit, wissen werden, indem der Gartendan seine Mission in jenen Propinzan, win angeireten, geschweige denn erfüllt hat.

## Frucht- und Bemufegarten.

Det Carbon, ein frangoffiches Binter-Gemufe.

Der Carbon ift eins von ben ansländischen Gemusen, mit, benen, nen gottlob seine Lente nicht nach dem Mantt zu ichiene beaucht, wur Was au finden.

Bon jeher bet er fich auf bie bobenen Stanbe: beidrankt, mb.

theils ift es Unkenntuif, wie er zubereitet werden und, theils ift and ber Preis der Art, daß das Gemuse für den Tifc des Kleineren Burgersmanns zu toftspielig wird. In den hiefigen Saufern der höherem Bourgevifie ist er dagegen gern gelitten, und namentlich in Familien, die entweder französische Köche haben oder auch in ihrer Lebensweise französische Sitte beobachten. Es giebt drei Monate im Jahre, während welcher in der Regel glänzendere Gesellschaften gegeben werden, als in den übrigen Monaten, und diese sind Januar, Februar und März.

Wer ben Carbon so spat hinans hinzuhalten sucht, ober versteht, bat sichern Absah, benn biese Periode ift für frische Gemüse die schlimmste, indem die Winter-Borrathe aus den hermetisch-verschlossenew Blech-Dosen verbraucht sind und getriebene Waare im Berhältniß zum Cousam höchst spatich ist. Diese Ersahrung machte ich in meinem jungen Geschäft im Laufe des lesten Winters, wo in genannten Monaten eine beständige Rachfrage nach Cardon, engl. Sellerie, französ. Wintersalat, getriebenem Seelohl, getr. Rhabarber und frischen Champignons von Seiten der händler stattsand und dieselben die weitesten Wege nicht schenen, wenn sie nur irgendwo etwas derartiges aufzustreiben dachten.

34 habe im Laufe biefer beiben Jahre einige Erfahrungen gest macht, wie man ben Carbon recht lange frifc und frei von Fauluis im Erbfeller hinhalten tann, bie ich nun in biefer Zeitschrift mitgatheilen mir erlaube, ba unferm geehrten herrn Rebacteur Keine Notigen aus bem practifchen Difts, Gemuses und Blumen-Betrieb, von Jehom,

wer es auch fei, willtommen find.

Bie ich mit bem Carbon babei verfuhr, war folgenbermagen:

Anfange April wurden die Kerne von der Sorte Oordon d'Aspagmein milde Bodemwärme im Misteet ansgesäet, und mit der dritten Blatts bildung vorsichtig verpstanzt, dem gewöhnlichen ganz allgemein bekannten. Berfahren bei den meisten Gemüsen, ehe sie ins Gartenland kommen, mit der Absicht, durch dies Bersehen eine größere Burzel-Berzweisgung hervorzusocken. Ich sand; daß eine mäßige Hinzumengung von lehniger Rasen. Gartenerde von erheblichem Angen war, denn als kurzdor dem Anspstanzen ins freie Land, die auf solche Weise vermengte. Erde gehörig angesenchtet war durch absichtliches Begießen, damit hervnach beim Deransheben die weiche lockere Missberterde nicht herunterziehren sollte, fand ich auch zu meiner Besteidigung, daß bieses gut gewesen war, denn die Erde hielt in ihrem seuchten Stadio ganz vorztresslich Ballen und die Pflanzen wußten kaum, daß sie in ihrem Standsort gestört worden waren.

Es ist eine bekannte Erfahrung, daß bis Ende Juli der Cardon nicht rasch fortwächst; die afrikanische hise am Tage und der leider höchst spärliche nächtliche Thau lassen ein üppiges Emporschiesen desselben nicht zu. So wie wir aber in den August getreten sind, und der töftlich erfrischende Thau noch nicht vor 6 Uhr des Morgens von den Blättern verdunstet ist, kommt eine nene Wonne über's ganze Gewächs, und die Frende, mit der es dann hervorsprießt, ist für's gärtnerische Auge ein erquisiendes Gefähl.

Der hauptumftand nun, ber für eine langere Aufbewahrung im Roller auf banernbe Beife nachhilft; und ben ich befonbers bei ber Be-

inding bas- Caxbous, so lange er braufen im Freien ficht, anempfeh in möchte, ift bas Einfingen ber älteften und älteren Blätter bis über in hälfte zurück an ben eigentlichen Blattfengeln, so baß von den gestigek anliegenden Blättern vielleicht drei bis dier an jeder Seite noch ihm bleiben.

Diefes Einftugen hat bas Gute jur Folge, bağ ber Saft, ber üppig is die gigantischen alteren Blätter hinftreben würde, mehr den eigentlichen herzblättern zugeführt wird, so daß diese zahlreicher und nebenher ein erhebliches träftiger werden, und hernach, wenn der Carbon the October in's buntle Erdgeschoft tommt, hat derselbe in seinem tinteum eine so reichliche Fülle von Lebenssaft in seinen Zellen abgebent, daß die Blätter, die im bunteln Reller sich nachträglich bilben, inch zart, schueeweiß und saftig find, benen man es im ungelochten Indande schon ausehen tann, daß sie zart schueden muffen.

Hingogen ichien mir bei einigen Pflanzen, wo ich bas Einftuten verfindsweise nicht gethan hatte, ber Saft fich schon so für die riefenieften alteren Blätter erschöpft zu haben, daß das herz im Dunkeln

milt recht fort wollte.

And fand ich, baß die Borfict, mit ber auf eine Erhaltung bes Erbaltens geforgt wurde, beim hereinbringen ihre gute Zinfe trug, ba man ben Unterschied im Fortwachsen im Reller zwischen ben ballen-

belbabigten und ballen-erhaltenen bentlich gewahren tounte.

Die Methobe, nach welcher in bem fürftlichen Garten, wo ich früser ben Carbon hatte kultiviren sehen, berfelbe im Sommer behandelt und im Winter hingehalten wurde, ift von dem vorstehend Gesagten eine wesentlich verschiedene. Ich hatte selbige im Laufe des ersten Winterd 1868—50 firenge so beobachtet, wie es dort betrieben worden war, und machte die unangenehme Erfahrung, daß zwischen bem schnellen Absunden des Cardons und dem Berlauf der wirklich guten Stangen ein Berhaltmiß der Ungleichheit entstand, welches den Geldbeutel unangenehm benührte.

Um biefem abzuhelfen, kam ich auf die 3ber, daß burch Einftugen ber größeren Blätter bas Berz nicht allein in der Fülle verbeffert, sondern auch durch eine verlängerte Renbildung der herzblätter die ganze Begetation der Pflanze nach dem heransheben und hineinbringen um faß zwei Monate verlängert werden würde, namentlich durch die Borstelt, mit der der Burzelballen nebst Erde erhalten bliebe, wodurch denn auch das Endziel sicher erreicht worden ist, nämlich Ende Januar und Anfang Kebruar fraftvollen ungefaulten Carbon im Reller zu haben.

Die altherfömmliche Methobe ift tein hinhalten und Berlängern bes gefunden Inftandes, sondern nur eine Aufbewahrung vor Frok m nemmen, wodurch es denn auch tommt, daß die wirkliche Lieferung bes Carbons, im Berhältniß zu dem Quantum von Pflanzen, die ausgeschlanzt und im herbst unter Schutz gebracht werden, im höchsten Grade megleich ist; in fürftlichen Gärten, wo so manches von verschiedenen Gemäsen geliefert wird, tommt es allerdings nicht so wesentlich darauf m; fürftliche Chatullen sind in der Regel von der herrlichten Lebens-bener; nicht so die Taschen von Privatlenten, noch weit weniger aber Geschäftsensen, die gegen alle Einstäffe höcht empfindlich find.

Ce mirb namlich nach ber alten Methode ber Carbon ben Sommer

Aber ganz ungestört gelaffen, es wird nichts baran eingeftunt, und ferner im Lauf des Octobers, wenn Rachtfröste eruftlich drohen, werden die EardomPflanzen mit Weiden zusammengebunden, in einigen Garten zum Bleichen auch Stroh barum gelegt, in andern auch nicht, und dank in's Gemüschaus, Erdeller oder sonftigen dunteln frostreien Raum geschafft. Dat nun der Prinzipal nicht felbst Zeit, durch seine Gegenwart dem Perspaal ein wenig Borsicht einzuschärfen, so knackt und knetert der Cardon auf die ungebundenste Weise, weil er zu croß und saktig ist, und je mehr Contusionen, je mehr Aussicht auf Faulstellen, wenn der Cardon erst unter Schuz ist, und dann nicht täglich gepußt und das Faulende abgesucht wird, wie auch, wenn nicht durch Luszug die Atuschsphäre rein und in Bewegung erhalten wird.

In meinem Gemuse-Reller, wo ich freuz und quer Neine Luftkappen habe, bin ich mit ber Luftung streug zu Werke gegangen, und habe zu meiner Freude gefunden, daß bie flets halb bewegte Luft bon wesentlichem Einflusse auf die Reinhaltung ber Carbon-Pflanzen gewesen ift.

Ich laffe bei meinen Pflanzen nichts mit Strohfeilen ober Beiben binben, sonbern bebe fie so beraus, wodurch jede Contusion vermieben wird. Theod. von Spreckelsen.

#### Erbfen.

Die nachbenannten Erbsensorten sind im vorigen Sommer im Garten ber Gartenban-Gesellschaft zu Chiswick unter gleichen Berhaltniffen kultivirt worden, und hat das von dieser Gartenbau-Gesellschaft eingeseste Comité für Früchte und Gemüse nicht nur sein Gutachten über den Werth dieser Erbsen abgegeben, sondern auch zugleich deren Ramen richtig vermerkt, indem die eine oder andere Sorte unter verschiedener Beneunung von verschiedenen Samenhändlern verlauft wird.

Rlaffe L. Samen glatt ober unebene auf ber Dberflache.

§ 1. Samen (Erbfen) weiß.

Sangster's No. 1 (Lee). Synon.: Daniel D'Rourfe (Lee), Dunnett's erfte frühe (Carter & Co.), Ention & Shne, Minier & Co.), Earter's früheste (Carter & Co.), Beitch's erfte frühe (Beitch & Sohn, Exeter), frühe Erbse B (Wrench), frühe Erbse C (Wrench). Die unter obigem Romen erhaltenen Erbsen, die sich dann als eine und dieselbe Sorte erwiesen, wurden sammtlich am 24. März gesäet; die Pflanzen singen am 1. Juni an zu blühen, und lieferten am 16. Juni brauchbare Früchte. Die Pflanzen werden 31-4 Fuß hoch. Die Hülsen, von 6-8 an einem Stengel, sind kurz, gerade, rund und enthalten 5-6 Erbsen. Es ist die beste frühste Erbse.

Dillistone's first early \*) (hurft & Mc Mullen) wurde am 24. Marz gefdet, fom 1. Juni zur Bluthe und war am 16. Juni zum Pfluden gut. Die hohe ber Pflanze beträgt 3 Fuß, habitus folant.

<sup>\*)</sup> Wir behielten bie englischen Benennungen bei, weil die meiften beutschen Gomenverzeichnisse ber Handelkgartner die Erbsen auch unter benselben auffihren.

Shoten 6—7 am einem Stengel, biese find gerade, enthabrisch, tann fe lang wie die der erstgenannten Sorte und enthalten 5—6 fleine fichen: Wan halt diese Sorte tann verschieden von Prince Albert der Harry Kent.

Rarly Pen A (Brench). Gefäet am 24. Mörz, tam fie am I Inni zur Bluthe und lieferte am 18. Juni nugbare Erbfen. Sobse he Pflanze 4 Auß. Das Comité hielt fie für biefelbe wie bie Karly Kapperor. Die getrockneten Erbfen biefer und ber vorfungehenden Sop-

in find fich febr abnlich.

Tom Thumb (Paul & Sohn), gefaet am 24. Marz, tom am Juni zur Bluthe und fonnte am 20. Juni geerntet werden. Sies Pflanze eine I Juf. Schoten 5-6 an einem Stengel, turz, wenig fich, 5-6 Erbfen enthaltend, die etwas größer sind als die der Karly kumo. Ihres kleinen habitus wegen eignet sich diese Sorte sehr gut zum Treiben auf Rästen. Es ist dies die Pola nain until antra der kungesen.

Bingwood Marrow (Antting & Sobn), Burbe am 24. Mäng gefüet, blühte am 6. Juni und war am 25, Juni jum Berbrauch tauglis. Dobe 4 Fuß. Schoten 7 an einem Stengel, fast gerade, gut

soll, etwa 6 große Erbfen enthaltenb.

Dick son's favourite (Rutting & Sobn). Synon.: Dickson's early favourite, Torwoodleo (Lawfon & Sobn). Um 24. März gefäet, blühte sie am 11. Juni und lieferte am 28. Juni die ersten branchbaren Erbsen. Höhe ber Pflauze 5 Fuß. Die Pflauzen haben einen äppigen Buchs und sind sehr proliferirend. Schoten 10—12 an einem Stengel, diese sind lang, rund und wenn völlig ausgewachsen gebogen, gekrämmt an den Enden, jedoch nicht so start als dei der Auvergne, wit welcher Sorte sie in vieler Beziehung große Aehrlichkeit hat. Die Hüsen sind sehr gut gefüllt, 8—10 mittelgroße Früchte enthaltend, die Erbsen sind rund und sehr weiß. Sehr zu empsehlen als eine zweite frühe Sorte.

Excelsior Marrow (Carter & Co., Fraser, Richardson und Goab). Synou.: Knight's Excelsior (Sutton & Sohne, Rutting & Sohn). Befaet am 24. Marz, bighte sie am 11. Juni und konnte am 28. Juni gepflückt werden. Sohe der Pflanze 5 Fuß, dieselbe wächst ftark und hat breite Blatter. Hullen 10—12 an einem Stengel, diese sind groß, wenig gebogen, 8—9 mittelgroße Erbsen von auter Qualität ent-

eltend. Eine ansgezeichnete Barietat.

Paradise Marrow (Rutting & Sohn). Synon: Early Paratie Marrow (Minier & Co.). Gefäet am 24. März, in Blüthe am II. Juni und am 30. Juni tauglich zum Berbrauch. Die Pfinnze fartwächsig, 5 Suß hoch. hülfen 10—12 an einem Stengel, biese sind groß, rund, wenig gebogen, 8—9 mittelgroße Erbsen enthaltend. Sein imlich ber Excelsior Marrow, jedoch laum so zeitig als diese.

Karly dwarf branching Marrow (Paul & Gobn). Burde am 24. Marg gefaet, blubte am 11. Juni und war am 30. Juni gum Berbrauch tauglich. hobe 2 guß, hulfen ungefahr 6 an einem Stengel, biefe find fast gerade, fach, 7-8 Erbfen enthaltend von guter Erose und erfter Duglität.

Harrison's Perfection (Carter & Co.) wurde ebenfalls an

24. Marz gefäet, bishte am 6. Juni und war am 30. Juni zum Bersbruche tauglich. Pflanze 3 Fuß hoch. Salfen 14—15 an einem Stensgel, biefe find flein, gerade, 5 Erbsen von guter Größe und Qualität enthaltend. Der einzige Fehler bei dieser Sorte ift, daß die Schoten nicht gut gefüllt find. Im grünen Zustande ist diese Erbse nicht von der Harrison's Glory zu unterscheiden; im reisen Zustande sind die Erdssen ziedech bei der H. Porsoction glatt und weiß, während die der H. Worry eingebrückt und olivengrun find.

§ 2. Samen (Erbfen) blau, grun ober olivenfarbig.

New groon Marrow Fraser, Richardson und Goad). Am 24. Marz gefäet, blübte sie am 6. Juni und war am 27. Juni zum Berbrauch tanglich. Höhe 5 Fuß. Die Hülfen sind lang, schmal, wenig gebogen, 10—12 an einem Stengel und 7—8 große Erbsen euthaltend, bie in Folge des nahen Beieinandersigens zusammengebrückt find. Eine sehr diftinkte Gorte wegen ihrer langen Hülsen, die im Berhältniß zu ihrer Länge nur sehr schmal sind. Im Aussehen und in der Qualität

tommt fie jeboch ber folgenben nicht gleich.

Beck's Princinker (Carter & Co.). Synon.: Princinker (hunk & M'Mullen, Rutting & Söhne); Princinker groen marrow (Sutton & Söhne); Rising Sun (Rutting & Sohn). Am 24. März gefäet, tam sie am 11. Juni zur Binthe und konnte am 30. Juni schon verbraucht werden. Sohe 4½—5 Fuß. Sülsen 9—10 an einem Stenzgel, diese sind rundlich, gebogen oder gekrümmt an den Enden, gut gessäut, 8—9 mittelgroße Erbsen enthaltend, die im jungen Justande von schöner grüner Farbe, hingegen im trockenen Justande olivengrun und weiß gemischt sind. Es ist eine der besten Barietäten.

Lolcoster Dofianco (Minier & Co.). Gefäet am 24. Marg, in Bluthe am 11 Juni und nugbar am 30. Juni. Sobe 5 Fuß. Sulfen 9-10 an einem Stengel, die rund, leicht gebogen find und 8-9 mittelgroße Erbsen enthalten, lettere find olivengrun und weiß gemischt im

trodenen Buftanbe. Diefe Sorte fleht ber verigen febr nabe.

Burbidge's Kelipse (Rutting & Sobn). Am 24. Marz geset, am 14. Juni in Bluthe und am 30. Juni jum Berbrauch gut.
Dobe 18 3oll. hulfen etwa 10 an einem Stengel, welche furz und
flach find und 5-6 große Erbsen von guter Qualität enthalten. Die
reifen Samen find blaulich ofivengrun und eingebrückt.

Flack's Victory (Rutting & Sohn). Um 24. Marz gefaet, am 14. Juni in Bluthe und am 30. Juni geerntet. Sohe 2 fuß. Dulfen 10 an einem Stengel, biefe find turz, gerade, eber flach als rund, 6 mittelgroße Erbfen enthaltend, von olivengruner und weiß ge-

mifchter garbe im trodenen Buftanbe.

Harrison's Glory (Mutting & Sohn, Carter & Co.) wurde am 24. Marz gefäet, blühte am 6. Juni und war am 27. Juni icon gut zum Berbrauch. höhe ber Pflanze 3 Fuß, biefe von buichigem, robusten Dabitus. hülfen 16 an einem Stengel, biefe eher kurz als lang, fast gerade, etwas slach, 5-6 mittelgroße Samen von guter Eigenschaft enthaltend, die im reifen Justande olivengrun mit weiß gemischt und etwas eingedrückt find. Es ist dies eine gute Barietät, hat aber wie die Harr. porsection den Fehler, daß die hülfen nur menige Erbsen entbalten.

Batt's Wonder (Batt, Antley und Stiverlock). Am 24. Marzeffet, in Blüthe am 18. Juni und am 5. Juli gut zum Berbrauch. Me 3 fuß, von robustem Buchfe, die Blätter dunkelgrun. Dulfen 10-18 an einem Stengel, diefe find schmal, fast gerade und sehr gut ist, 7-9 Erbsen von mittler Größe enthaltend, die im reisen Justede flein und blaulich grun sind. Diese Barietät widersteht der Jugsest gut und die Hälfen hängen lange, ohne daß die in denselben der stiffen Erbsen sehre Erbsen schleichen Erbsen schlichen Erbsen schleichen Schleichen

le Garbutt's Amauon (Flanagan & Sohn). Am 24. März gestellt, in Blüthe am 14. Juni und am 5. Juli tauglich zum Bedarf. Me & huß; 8—9 leicht gebogene, rundliche, gut gefüllte hülfen an imm Stengel tragend. Die 7—8 großen, in den hülfen befindlichen tiefen find olivenfarben mit weiß und etwas eingebrückt im trocknen

inftanbe.

Stradsott Marrow (Flanagan & Sohn). Ansfaat, Blüthezeit w Zeit ber Ernte genau wie bei ber vorigen Barietät. Höhe ber Pante 6 Auß. Huffen 8 – 9 an dem Stengel, biese find gerade, breit w flah, 7—8 große Erbsen, von schöner grüner Farbe enthaltend, die teh, wenn gekocht, geschmacklos sind. Die haut der Erbsen ist zu kaber diese Barietät auch nicht zu empfehlen ist. Die Erbsen sind nichten Justande meist hellolivengrun, nur wenige sind weiß, alle tagebrückt.

Satton's Berkshire Hero (Sutton & Sobne). Ausgesäet am M. Marz, in Bluthe am 21. Juni und tauglich am 11. Juli. Sobe in Pfanze 8 Auf, von ftartem Buchs. hulfen 12 an dem Stengel, wif, lang, sehr wenig gefrümmt, gut gefüllt mit 7—8 großen Erbsen granlich-olivengrüner Farbe, einige davon gelblich weiß, wenn patt. Die reifen trochnen Samen sind im Bergleich mit denen andes

tu Corten groß und jufammengebrückt.

Denyer's Prolific Groen Marrow (Sutton & Sohne). Gestam 24. Marz, in Blüthe am 30. Juni und zum Berbrauche gut in 11. Juli. Höhe 6—7 Fuß. Hülfen 10 an dem Stengel, diese in grade und enthalten 6—8 Erbsen von schöner grüner Farbe, sie jidoch nicht sehr süß. Im trocknen Zustande find die Erbsen hells mit weiß untermischt, oder auch ganz weiß, eingebrückt.

Maffe U. Samen (Erbsen) zusammengebrückt und runzelig auf ber Dberfläche.

§ 1. Erbfen weiß.

Allianco (Carter & Sohn). Synon.: Eugénio (Rutting & Co., In). Gefäet am 24. März, in Bluthe am 3. Juni und tauglich zum Unitend am 24. Juni. Sohe der Pflanze etwa 8 Jufi, von ftarkem Die Hulfen 10 an dem Stengel, fast gerade, flach, nicht fehr et gefüllt, nur 5—6 große und zuckerige Erbfen enthaltend.

Lynn's Prolific Wrinklod (Antting & Sohn). Gefäet am U. März, in Blüthe am 23. June und am 11. Juli tauglich zum Entengel, höhe der Pflanze 3. Fuß. Hölfen 10—12 am Stengel, lift find cyfindrifch, fast gerade und 6—8 fehr bicht aneinauder sitzende Wien enthaltend. Die Erbsen sind eher klein als groß zu neunen und

Simminger Carten, und Binmengeitung. Band XVI.

in Kolge ihres gebrangten Beisammenfibens fast gang breit; gebrückt.

3m trodnen Buftanbe find bie Enben ber Erbfen eingebrudt.

Carter's Victoria (Carter & Co.). Spuon.: Carter's Eclipse (Carter & Co.), Thorne's Royal Britain (Hurft & Mc Mullen), Buckley's Gen. Wyndham (Hurft & Mc Mullen). Gefäet am 24. März, in Blüthe am 20. Juni, zum Gebrauch gut am 8. Juli. Höhe ber Pflanze 6—7 Fuß, Huffen 10—12 an einem Stengel, biefe find fehr groß, sehr werig gedogen und enthalten 7—9 große Erbsen, welche ausgezeichnet und sehr füß sind. Diese Barietät trägt sehr lange und die Hilsen wie die Erbsen sind größer als die ber Knight's tall white marrow. Sie ist eine der besten hohen späten Erbsenvarietäten.

§ 2. Samen (Erbfen) blau ober lichtolivengrun.

Voitch Porfoetian (Beitch & Sobn). Gefaet am 24. März, in Blüthe am 14. Juni, und zum Gebrauch tauglich ben 8. Juli. Sobe ber Pflanze 3½—4 Fuß, von ftarkem robustem Wuchse, etwas verästelt. Die Solsen zu 10—12 an dem Stengel, sind groß, stach, grade, 6—8 Erblen enthaltend, die sehr zuckerhaltig und ausgezeichnet sind. Die reisen Erblen und groß, von heller olivengrünge Farde, einige fast weiß. Es ist diese Erble eine der vorzüglichsten Sorten für späte Ernten.

Climax (Carter & Co., Lee), Syn. Napoleon (Nutting & Sobn, Lee). Um 24. Marz ausgefäet, blübte fie am 21. Juni und lieferte am 25. Juni die ersten brauchbaren Früchte. höhe der Pflanze II fuß, etwas starkwüchsig. bulfen 10—13 am Stengel, grade, flach, nicht gut gefüllt, nur 5—6 Erhsen enthaltend, die jedoch groß und füß sind. Die trockenen Samen sind hellotwenfardig, einige darunter fast weiß. Diese Barietät steht der Allianco sehr nahe, der einzige Unterschied liegt fast nur in der Farbe der Samen. Beide sind von vorzüglicher Duglität als eine zucherige Markerbie, sie sind aber nicht prolifirirend.

Fairhead's Excelsior (Sution & Söhne). Gefäet am 24. Marz, in Bluthe am 6 Juni, trug fie breuchbare Früchte am 27. Juni. Sobe ber Pflanze 31 Fuß, Sollen 12 am Steugel, flein, geabe, nicht gut gefüllt, nur 5-6 mittelgroße Erbsen enthaltend, von olivengruner

Rarbe.

Lord Ragian (Carter & Sobn). Am 24. März gefäet, in Bluthe am 6. Juni und nugbar am 4. Juli. Dobe ber Pflanze IF fuß. hülfen 10—12 am Stengel, klein, fast grade, aber nicht gut gefüllt, 5—7 Erbfen enthaltend, von einer ichonen gennen Farbe. Die Erbfen sind nicht so zuckerig als die der Veltab's Perfection und Climax. Die reisen Samen sind henolivenfarbig.

Manarch (Rutting & Sobn). Gefaet am 24. Marz, in Bluthe am 18. Juni und pugbar am 5. Juli. Sobe ber Pflauze 6 Ans. hülfen 8—10 am Stengel, groß, flach, grabe, aber nur 6 große Erbfen enthaltend von schoner grüner Farbe und sußem Geschmar. Die

trodenen Gamen find beicht plivengrun.

Tall Green Mammoth (Rutting & Gobn). Befaet am 24. Marz, in Blüthe am 18. Juni, jum Gebrauche gut am 5. Juli. hobe 8 Bug. hulfen 12-14 am Stengel, flach, faft grade, nicht gut gefüllt, nur 4-6 Erbfen enthaltenb, bie frisch hellolivengrun und trocken weiß finb.

Ne Plus Ultra (Lee, Rutting & Sobn), Syn. Jays Conquerer (Anting & Sobn), Payne's Conquerer (Hurft & Mc Mullen). — Gefact am 21. März, blübte sie am 18. Juni und war nugber am 5. Juli. Höhe ber Pflanze 7 Fuß. Hülfen 10—12 am Stengel, groß, leicht gebogen, gut gefüllt, 7—9 große Erbsen enthaltend, die von schöser grüner Farbe, sehr süß und exellent sind, die trocknen Samen sind tunkelolivengrun, einige weiß. Es ist dies eine der besten hohen Marketofen.

Competitor (Charlwood & Cummins). Am 24. März gefäet, biahte fie am 14. Juni und brachte am 4. Juli die ersten brauchbaren Früchte. Höhe 5 Fuß. Gülfen 8—10 am Stengel, groß, grabe, cytindrisch, nur 5—6 Erbsen enthaltend, diese find jedoch sehr groß. Die reisen Samen sind von einformig olivengrüner Farbe.

(Proceed. of the Hortic. Society.)

Ueber den Werth und die Vortheile der Rebenzucht.

Bon &. C. Beinemann, Runft, und hanbelsgartner in Erfurt.

Ber Dauern, Gebaube ober andere Banbe, infofern fie jum Spalier-Dbftbau tauglich find, nicht bagu benutt, bat ein Rapital, meldes ibm Binfen toftet, anftatt Binfen an bringen. Um ben Berth einer Spalierflache tennen jn lernen, muß man bei Leuten anfragen, weiche Die gewonnenen Kruchte verwertben. Die Production eines ands gewachfenen Beinfrock bei binreichenbem Raum gur Ansbreitung unb in nabrhaftem Boben ift oft unglanblich. Abgesehen von dem großen berühmten Beinftod im Treibhaufe gu Samptoncourt bei London, welcher elijahrlich mehrere Taufend Tranben bat, haben wir auch in Dentichs land im Freien Riefenflöcke, z. B. in Baben an den Baufern, wo nach Bronners Angabe Stode vorkommen, welche in guten Jahren 4—5 Bieht man bie Reben nach Thomery, welches Dim Bein geben. Paris mit den besten Tafeltrauben von meift nur einer Gorte, bes Entebels von Kontainebleau (Chaselass de Fontainebleau, auch Pariser Entebel genannt) verforgt, fo fann man, wenn alles forgfältig beobs echtet wird, und fein Froftschaben vorliegt, auf einer Mauerflache von 90 | Aug. alfo einer Band von 10' Sobe und 9 guß lange, mit giems licher Sicherbeit auf 360 Tranben rechnen. Eine gleiche ober annabernde Menge von Tranben tann auch durch andere gute Rulturmethoden erzeugt werben. Man bente fich, wie viele Tranben an ben meift schlecht benutten Manern und Planten eines Gartens, an Terraffenmanern und freiftebenben Belanbern erzogen werben tonnen. Diefe außerorbentliche Ergiebigfeit fichert auch bem Beinftod ben Borang vor allen andern Spalierobft, wenn es auch angenehm und empfehlenswerth ift, anderes Doft, besonders bie auf feine andere Beife gut gebeibenben Varfichbaume anzupflaugen und mit Sorgfalt zu behandeln. Diefe Ergiebigfeit ift aber nicht ber einzige Grund, ebenfo wichtig fallt ber Umftand in bie Baagichale, bag ber Beinftod faft überall an fonnigen Banben gebeibt und bei paffenber Babl ber Gorten feine foftlichen frachte noch im nördlichften Deutschland alljährlich volltommen gur Reife bringt. Rein anberer Dbfibanm ift fo unverwüftlich wie ber

Beinftod, tragt er auch bei folochter Behandlung wenige folechte Eranben, fo tann er boch, nachbem er Jahre lang mighandelt murbe und verwilderte, in furger Beit bei guter Behandlung wieder in ben beften Bus ftanb verfest werben; felbft Stode, bie bis auf ben Boben erfroren, fallen nach brei Jahren wieder bie gange früher eingenommene glache aus und find wieder fruchtbar. Der Beinftod fügt fich in alle Formen. Bird burd eine rationelle Behandlung ber holzwuchs gemäßigt, fo fügt fich ein ftarter Stock in bie engen Grengen unter ben Kenftern, zwischen ben untern und obern genftern und zwischen ben einzelnen genftern. Geftattet man ibm mehr Raum, fo befleiben paffenbe Gorten gang bobe Bebaube und tonnen an laubenartigen Borfprüngen über Thuren und Fenftern, fowie an ichmalen magerecht bangenben von ber Mauer abftebenben Belandern, felbft noch unter Dachrinnen angebracht, fic noch mehr ausbreiten. Bleibt an einer mit andern Dbftbaumen bepflanzten Dauer nur ein Raum von 2 guß frei, fo tonnten zwifden ben Spalierbaumen Stammreben in bie bobe gezogen werden und über ihnen fich ju fruchttragenden Armen ausbreiten. Dazu tommen noch in warmen gefchusten Lagen die freistehenden Spaliere und Stöde, welche in Busch-Pyramiden. form und an Pfable langs ber Bege und über biefen felbft angebrachten Bogen in guten Lagen in großer Menge gezogen werben, und zwar faft ohne alle Benachtheiligung anderer Gartenerzeugniffe. Dagn ift bie Behandlung fo leicht, bag man es febr ungeschickt anfangen mußte, um ein Dige lingen ju veranlaffen, und fo foulten fo viele Bortbeile boch mabrhaftig gur banfigen Anpflanzung bestimmen. Aber wir baben fie und nicht einmal Sollte nicht auch ber Umftanb in Erwägung ju gieben fein, bağ bie Beintrauben ju ben foftlichften Fruchten geboren und jebens falls bie gefundeften grüchte, ja mahrhaft beilfam find, und felbit bie Mergte burch bie Berordnung von Traubenfuren bestätigen, daß biefe oft mehr als übelichmedenbe Debicamente bewirfen? Endlich burfen wir nicht vergeffen, bag bie Beinreben ben iconften Schmud ber Bebanbe bilben, bag es taum eine fconere Pflanze giebt, um fcnell hafliche Banbe ju befleiben, bag man bawit unschone Anfichten auf Gemufe Barten, Sofe, Erde und Dungerhaufen verbergen tann. Boblan fo pftanze man Reben, mo nur ein Plageben vorhanden ift. Ift auch bie Strafenfronte in großen Stabten nicht geeignet jum Beinbau, fo find ce boch alle innern Flachen in Bofen und Garten, es bieten bie Baufer in fleinen Stabten, und bei ber mobernen Bauart, wo bie Bohnungen nach allen Seiten frei fteben, bie meiften Bartenbaufer, Die befte Belegenheit, große Fabritgebande, Erodenhaufer 2c. Die geeignetften Flacen in größter Dimenfion.

Es ift nicht meine Absicht und es wurde unmöglich sein, in einer so turzen Abhandlung die Kultur des Weinstodes, welche auf so verschiedene Weise betrieben wird, zu beschreiben. Ich will baber nur einige Erziehungbarten andeuten, welche für gewisse Vocalitäten und Sorten vorzugsweise geeignet sind und zeigen, wie es ganz andere und vortheilhaftere Behandlungsweisen giebt, als die in Deutschland ges brauchliche, gewöhnliche.

An Wohngebanben, beren Banbe eine hobere Temperatur haben, gebeiben auch bie fpater reifenben Traubenforten vorzüglich und alle reifen früher, bies ift noch in weit ftarterm Grabe ber Fall an Fa-

bilen, welche viel Barme erzengen, wo die Trauben oft viele Wochen ficher reif werben und felbft auch bie toftlichen Gorten bes Gubens fruber piligen. Dat man febr große, besonders bobe Klächen zu bekleiben, b mabit man Gorten, welche boch machfen, einen langen Schnitt verbogen und verlangen, wie g. B. ben fruben Leipziger, eine angenebme, früh reifende und bunnichalige Tafeltranbe, ferner alle nordamericanischen Krunbenarten, als Isabell-Cap-Ratamba-Tranbe 20., Trollinger Fleischtranbe (Frankfurter), faft alle Duscateller Arten, fo wie auch manche emere, weniger befannte Sorte. An niedrigen Mauern unter genfern und Dochspalieren von andern Baumen eignen fich alle Gorten, welche einen turgen Schnitt vertragen, was bei ben meiften Sorten, sorgiglich aber bei bem Gutebels (Chasslas) Sorten, welche bie foftliche fen Trauben gum frifchen Genug liefern, ber Fall ift. Bei einigen Gorten ift eine große Rabe ber Erbe und eine fo niebrige Ergiehungs. weife unbedingt nothwendig, fo g. B. bei bem toftlichen Rrachmoft ober Amagutebel (Chasalas croquant). Bur Befleibung von hoben aber immalen Banbftreden, g. B. zwifden Fenftern und Gebaubewinkeln, m freiftebenben Plankenpfeilern u. f. w. eignen fich zwar alle Sorten mit Ansnahme bes fruben Leipziger und ber Nordamericanischen Arten, verzugsweife aber folche, bie einen furgen Schnitt vertragen; bas Gleiche ut von Reben an Bogen und Sestons, wenn man bei lettern in unserem Alima wirtlich Eranben ernten, und nicht bloß fcone Guirlanden haben will. Man fieht, bag febr viel auf bie Bahl ber richtigen Gorten Roch mehr gilt bies in Bezug auf bie Lage, benn es reis fen nicht nur manche Gorten nicht, wenn fie nicht volle Gubfeite haben, wihrend andere an einer mehr öftlichen und weftlichen Band gut zeitis gen, foudern manche Sorten vertragen, weil fie in der Blüthe gegen großt empfindlich find, keine öftliche ober nach Often offene Lage, wähmend andere an ber Weftfeite nicht fruchtbar werben, weil fie, wenn forte Binde eintreten, taub blüben; leicht faulende Sorten, wie ber frabe Leipziger, barf man, wenn fie auch gut reifen, nicht auf bie bem Regen mehr ausgesette Beffeite, wohl aber auf die Oftseite bringen, und es ift fur biefe fcatbare Gorte ein nbergebenbes Dach von befonderm An Banben von großer Ausbehnung, welche man nur mit Rartwachsenden Sorten befleiben follte, eignet fich nur bie in Dentfchland allgemein gebrauchliche Erziehungbart, wobei man bie Berbefferungen von Recht \*\*) wohl beachten follte. Für niedrigere Banbe bis gu einer Sobe von 8-12 guß ift ebenfalls biefe Erziehungsart anzuwenben, in allen Begenden aber, wo bie Beinftode nicht bebedt ju merben brauchen, und wo man bie Stode nicht burch Rieberlegen, fonbern burch Bebecten ber gangen Band fcugen will und fann, verbient bie nicht genug zu empfehlende Methode von Thomery vor allen übrigen ben Bornug. Richt nur, bag biefe Dethobe, wenn bie Stode einmal ausgebilbet

Siehe beffen Weinbau, 7. Auflage, Berlin 1853, und die meisten Schriften

iber Bein= und Obftbau.

<sup>\*)</sup> Außer in Büchern findet man in allen guten Reben-Catalogen Andeutungen über ben Buchs der Sorten, und auch wir haben in unserm sehr vollständigen, die besten und neuesten Sorten enthaltenden Cataloge eine möglichst genaue Beschreibung gegeben, und werden in dem im Juli erscheinenden großen Reben-Cataloge noch nibere Anleitungen bringen.

find, bie leichtefte, einfachfte und ergiebigste von allen ift, sonbern auch, weil erwiefen und von allen Antoritaten Frantreichs angenommen ift , bag nach berfelben bie Eranben in unferm Rlima bie größte Gute erreichen \*). Sind die Mauern niedriger, fo ift zwar biefe Methode ebenfalls vorzüglich, aber auch bie von Rolbe \*\*) und bie von Bronner, welche ber von Thomery abnlich ift \*\*\*) ju empfehlen. An niedrigen aber breiten glachen, 3. B. über anderen Dbftbanmen, unter ben Renftern und amifchen ben obern und untern Renftern, an Erodenraumen, Die unten offen, oben aber mit Brettern verschlagen find, und in abnlichen gallen ift bie einfache Des thobe von Thomery mit nur einem Stamm, welcher fich in ber nothis gen bobe in zwei magerechte Arme theilt, (von Sager "Bintelzug", von Recht "Winkelschnitt", Erziehung genannt), fo wie bie Bronners foe Methode allein anwendbar; es hat fic auch foon eine ahnliche obgleich ungeregelte Methode bei unferen Stadtweinftoden an folden Localitäten von felbft ausgebilbet. hat man fomale aber bobe Flacen, fo ift bie in Dentichland noch wenig befannte Bergftammform (palmette ber Frangofen) bie einzig practifche, indem bier vom Stamme ftete nur turge Reben getrieben, welche faft magerecht nach beiben Seiten gezogen werben und febr reichlich tragen +).

Bum Schluffe will ich noch einige Binte für eine zweckmäßige Unpflanzung geben, bie in ben meiften gallen anwendbar ift. Es if leicht ertlarlich, bag bie Beinftode an ben Dauern, welche oft noch mit einem Dache verfebn find, oft Mangel an Renchtigfeit und Nahrung leiben, man laffe baber beim Reubau von Gartenmanern an ber Stelle, wo Rebftode binguftebu tommen, unter ber Erbe Bewolbbogen ans bringen, bamit fich bie Burgeln auch jenseits ber Daner ausbreiten. Um aber ba, mo folde Borrichtungen nicht ausführbar fint, ben Stoden mebr Rabrung zu verschaffen, pflanze man fie 3 Auf von ber Mauer ents fernt und lege jeden Berbft bie verlangerte Rebe fo in die Erde, bag fle im britten Jahre, wo fle tragbar wird, die Maner erreicht hat: Das Einlegen muß aber fo tief gefchehn, daß man bei leichtem Graben ben Stamm nicht verlett. Go giehn die Reben ihre Rahrung aus einem großen Umfreis und geben reichlichere Ernten und iconere Eraus Eine folche Pflanzung wird zur Rothwendigfeit, wenn man bie Methobe von Thomery befolgen will, nach welcher Stode nur 2-4 Ruf von einander gepflanzt werben. In allen Kallen bute man fich bie Reben fonell in bie Sobe ju giebn, alfo in ben erften Jahren lang au foneiben, mogen auch bie Stode noch fo fart treiben, benn folche werden nie aut und febr unfruchtbar, und muffen fpater oft gang gurud.

\*\*) In bessen "Beinbau, Ersurt 1828", in Rubens "Bingerbuch", Jager's "Obsibau, Leipzig 1856", Rubens "Obsibau am Spalier, Leipzig 1850", Jager's "Ratechismus ber Ruggartnerei" u. a. m.

Rubens "Wingerbuch".

<sup>\*)</sup> Sie findet sich beschrieben in Recht's "Weinbau", Rubens "Winzerbuch, Leipzig 1888", Harbu-Jäger's "Obstbaumschnitt, 2. Auft. 1860" (hier febr beutlich), Jäger's "Katchismus ber Nutgartnerei, Leipzig 1858", Rubens "Obstbau am Spalier" und in andern Schriften.

<sup>\*\*\*)</sup> Beschrieben und abgebilbet in Bronner's "Anweisung zur nützlichen Anspstanzung ber Taseltrauben", Rubens "Winzerbuch", Jäger's "Katechismus ber Rutzgärtnerei", Rubens "Obstbau am Spalier", Kecht's "Weinbau".

†) Abgebilbet und beschrieben in Parby-Jäger's "Obstbaumschnitt" und

pisaiten werden. Dagegen laffe: man die zu Holzreben bestimmten: Diebe im Sommer frei wachsen, bewahre sie vor dem Abbrechen und speide erft im August die Spisse ans. Man lasse und in den ursten Juhrn nie mehr als zwei Reben wachsen, von denen vie eine im folgent Petbste entsernt wird, während man die andere auf 2-3 Augen spiedet, woraus wieder 2 Reben entstehn, die ebenso behandelt werden, is die Wahl der Erziehungsart entscheidet, ob mehrere oder nur eine haptrebe beibehalten werden soll.

## Correspondenz.

#### Die Ackerbauschule zu Anarp in Schoonen.

Alnarp in Schonen, ben 6. Decbr. 1859.

3m vorigen Jahre theilte ich Ihnen mit, daß zu Alnarp in Schoosen in Schweben eine Arterbaufchnie errichtet werden follte und wurde mi damals das Directorat berfelben übertragen. Ueber das, was nun wanfe bes Jahres hier geleistet worden ift, erlaube ich mir Ihnen

blaendes mitzutheilen.

Gleich nach meiner Ankunft im vorigen Jahre wurde von mir bie bi Maury befindliche Hollzung mufgemeffen, nivellert und ein Plan iber bie projectirte Gartenanlage angefertigt. 3m Geholze wurden tma 6-7 Connen Laubes von Baumen befreit und zu Gartenland (in Berbindung mit einer Baldwiefe) urbar gemacht. Bei ber Anlage bes Butens wurden bie Ideen von Birichfeld ju Grunde gelegt. Dicht m Geblige liegen etwa 4 Tounen gand, die bem Director gur Samenibile angewiesen wurden (früher war viese Landfläche Tehngrund). Die Laubflütige murbe bereits geebnet, mit Graben burchzogen und 🛤 guter Exde aufgefüllt. Im Frühjahre 1899 wurde biefes Terraia kreit mit 14,000 angefauften Sumenbflangen von Baumen bepflangt mife ber Anfang zu einer Baumfonte gemacht. Im Berbfte biefes Jahres werbe ber Reft bes Landes mit Gebolgfamen befaet. — Treiberei und Mitterte fant ich gar nicht wor, beshalb ließ ich fofort 12 Fenm unb 42 mit Beinwand bezogene Rabmen und Raften anfertigen. du bestjandetten Rüchengarten fand ich total verwildert vor, so daß in der britte Theil beffelben benitht werben konnte. In biesem Derbfie bitton jeboch alle alten Gebufche und mehrere alte Baume entfernt, fo bif un ber gange Garten benugt werben tann. Rene Baume murben foffangt, bie Bege mit Grant befahren und bas Land zuvor brainirt, Die Samenfchule, ber Ruchengarten und bie nen angelegte Baumschule miten mit einer Dornenheite umgeben. Bur Baumfchule befam ich n biefem herbste noch eine fleine Roppel von ca. 21 Tonnen Lanbet, biefe murbe mit 40,250 Baum- und Bufchpflanzen bepflanzt, Die ht Anfalt theils geschankt waren, theils wurden fie hierselbst aus Samen Morn ober angefauft. 3m Gangen find jest bereits 489 Arten Baume Whinden. Ein eignes Berfuchsfeld konnte bis jest noch nicht angelegt werben, theils well bas tanb baju erft 1862 zu erhalten ift, theils fehlte es bisher an Zeit bazu, jedoch wurde etwa I Tonne Landes zum Anbau von Kohl und Biehfutter, Tabad und Kohlrüben benutt. Auf J Tonne Land wurden 2500 L Kohl gewonnen; der Tabad siel schlecht ans, so wie die 104 Arten Getreide. An Fruchtsorten besinden sich zu Alnarp sest 189 Stämme und Sträucher, serner 200 Arten Stauden und 300 Arten Sommerblumen.

Alle bie gebachten Arbeiten wurben mit 1 Gehülfen, 1 Burichen, 1294 Arbeiter, 454 Frauen, und 32 Pferbe-Lagewert ausgeführt. Jum Gintauf von Pflanzen, Samen wurden ca. 1017 4 32 & Reichs-

gelb verausgabt.

Die Anlegung eines botanischen Gartens fteht nun zunächst bevor, berfelbe foll wo möglich mit allen einheimischen und ötonomischen Pflanzenarten versehen und bie Pflanzenarten nach bem System von Professor Fries geordnet werben, weil bieses System in Schweden am meisten gelehrt wird.

Ihr 1c.

C. E. Siemers.

## pflanzen,

beschrieben oder abgebildet in anderen Gartenschriften.

#### Trichopilia picta Ch. Lem.

Orchideae.

Das 11. heft (Rovbr. 1859) ber Mustr. horticolo brachte eine Abbildung dieser hübichen Orchibeenart, über welche herr Professor Lemaire folgende nahere Details mittheilt. "Das Etablissement des herrn Amb. Berschaffelt erhielt diese Orchidee von dessen Sammler herrn Ghisbreght im Frühjahre 1859, der sie auf seinen letten Excursionen in Mexico in der Proving Chiapa gefunden hat, wo sie auf Bäumen an feuchten und schattigen Standorten wächst."

"Mit ben von Lindley beschriebenen Arten verglichen," schreibt Lemaire weiter, "ift sie jedenfalls eine sehr bestimmte Art und bisher wohl noch nirgends beschrieben, es sei benn von herrn Prof. Reichen bach ill. in dem einen oder andern Werte, die uns gegenwärtig nicht zugänglich waren. Aber nach den kurzen, jedoch bestimmten Worten des herrn Dr. Regel in seiner Gartenstora zu urtheilen, ist diese Trichopilla mit keiner anderen spuonym und gehört sie wegen ihres frischen und niedlichen Colorits zu den schönsten Arten dieser Gattung."

"Die merkwürdige Reuheit so bald als möglich bekannt zu machen, hat herr Lemaire die Beröffentlichung berfelben nicht die auf das nächfte Jahr verschieben und erft noch eine neue Blüthenentwickelung abwarten wollen. Die nur einzige Blume, die in diesem Jahre unterschaft hat werden konnen, war kurz gestielt, einblumig. Die Petalen sind linien-lanzettformig, einmal nm sich gebreht, am obern Ende weich-

rie, surückgebogen, alle gleich lang, unterhalb ftart gefielt, gelblich pin mit einem breiten braunrothen Streifen in ber Mitte, ber zuweis in auch durch die Grundfarbe unterbrochen wird. Die Lippe ist groß, nieweiß, roth punktirt und im Innern gelblich."

Als bekannte und beschriebene Arten führt bie Iliustr. horticole

ingenbe Arten biefer Gattung an:

1. Trichopilia tortilis Lindi., Bot. Reg. t. 1863, Bot. Mag. t. 3739.

2. — coccinea Warse. in litt. et Catal. etc. — marginata
Arth. Henfr. in Gard. Mag. of Bot. III 185, Lem. Jard. four.
II Pl. 184, Bot. Mag. t. 4857.

- suavis Lindi. in Paxt. Flow. Gard. I Pl. 11, Bot. Mag.

t. 4654.

7.

— Galcottiana A. Rich., Orchid. Mexic. t. 31 ined.

— albida Wendl., Allg. Gartenzig. 1852 (mala), Lindl. in Paxt. Flow. Gard. III, Glean. No. 498, Regel, Garten-Flora t. 78 nigra.

Wageneri Rehb. fil., Hamb. Gartzig. (1858?), Regel, Garten-Flora 299 (1855), Pilumna fragrans W. Hook., Bot.

Mag. t. 5035 non Lindl.

- fragrans Rehb. fil. l. c., Pilumna fragrans Lindl, Bot.

Reg. Misc. p. 74 (1844).

8. — laxa Rehb. fil. 1. c., Pilumna laxa Lindl. ibid. et t. 57 (1846). Reichenbach hat mit vollem Recht bie Gattung Pilumna mit Trichopilia vereinigt, benn beibe unterscheiben sich burchaus nicht, und ist es zu verwundern, daß dies Lindley nicht schon früher gethan hat.

- oecophylax Rehb. fil., Allgem. Gartz. von 1856 (?) -

Reht ber T. albida nabe.

10. — Reichenheimiana Kl., 1 . . . ?, Regel, Garteuflora p. 386 (1856).

11. — hymenantha Rehb. fil., Bonplandia . . . (1855?), Regel, Gartenflora p. 206 (1855), ibid. 341, 1854.

12. - picta Ch. Lem., Illustr. hort. t. 225 (fiebe oben).

#### Chelonanthera gibbosa Bl.

#### Orchideae.

Die Gattung Cholonanthora ist wohl eine berjenigen Orchibeengattungen, die bis jest in den Garten noch nicht vertreten gewesen ist,
staleich deren Arten, und namentlich die hier in Rede stehende Art mit
ju den hubschesten und zierlichsten Orchibeen gehören. Der botanische
Garten zu Leiden, theilt herr Garteninspector Witte in der von ihm
redigirten "Flora des jardins oder Ann. d'Horticult. et de Botanique",
worin diese Pflanze auch abgebildet ist (9. Livr. 1859), mit, ist im
Besitze dieser Orchibee, jedoch weiß man nicht wann und woher sie getommen, es erleidet aber keinen Zweisel, daß sie direkt von Java eingeführt worden ist. Als die Pflanze im Frühjahre v. J. nun blühte,
erkunte sie Prof. Blume sogleich als eine seiner alten Bekannten, die
webereits im Jahre 1825 auf Java beschrieben hatte.

Bergleiche Bl. Bijdr. VIII, 885; Lindl. Gen. Orch. p. 178. — Diefe schone Pflanze wachft auf Bannen in schattigen Balbern auf ber Infel Java.

#### \* Spiraea Douglasii Hook.

Bon biefer fehr habiden, in ben beutschen Garten ziemlich allgemein verbreiteten Spierftande bringt bas Bot. Mag. auf Taf. 51.51
eine Abbildung. Hooter bemerkt babei, daß diefe Art von Donglas
an ben Ufern bes Oregon und an der Meerenge von St. Juan de Fuca
im beittischen Columbien entoedt, woselbst sie iehr zewöhnlich sein soll,
aber auch von herrn Lobb wurde sie in Californien mit einer anderen
ähnlichen Art, von welcher das Bot. Mag. ehestens eine Abbildung
geben wird, entdeckt.

#### Camellia Sasanqua Thbg. var. anemonaeflora.

Die unter bem obigen Namen auf Taf. 5152 bes Bot. Mag. absgebildete Camellie ift dieselbe, welche in den Garten als "Fortune's yollow Camellie" bekannt ist und über die herr Dr. B. Seesmann im vorigen Jahrgange pag. 562 der hamburg. Gartenztg. ausführlich berichtet hat. Es ist dies eine der vielen interessanten Pflanzen, deren Einführung unsere Gärten herrn Fortune zu verdanten haben. Der berühmte Reisende hielt diese Camellie für eine Bariestät der Camellia Waratah, nach Dr. Seemann gehört sie indessen zu der Cam. Sasanqua Thdg. fl. Jap. p. 273, t. 30; Seem. in Trans. of Linn. Soc. v. 23, p. 343; hamburg. Gartenztg. XV, pag. 562, und pag. 6 bes vorigen heftes.

A var. flore semipleno Lindl. Bot. Reg. 1815 t. 12; 1827 t. 1091. Seem. l. c. p. 344 non Sims. in Bot. Mag. t. 2080, bie nach Seemann Thea maliflera Seem. (Cam. rosaeflora Hook. Bot.

Mag. t. 5044) ift.

7 anemonaestors Seem. I. c. p. 251, Yellow Camellia, Fort. Jour. to Tea Country p. 339, Samburg. Gartenzeg. XV p. 562, Gard. Chron. 1859 p. 817, Bot. Mag. t. 5152.

#### \* Statice Bourgiaei Webb.

Es ist dies eine der vielen seltenen und interessanten Pflanzen, die Bourgeau entveckt hat. Derfelbe fand sie auf seiner letten Reise nach der interessanten Inselgenppe von Lancerotte. Rach Boissier steht diese Art am nächsten ber St. puberula Wobb (Bot. Mag. t. 8701). Die Staticeen gehören mehr oder weniger zu den Ziergewächsen unseret Garten und verweisen wir über die in den Garten befindlichen Arten auf die Abhandlung in der Hambg. Gartenitg. XIV, p. 440. St. Bourgiaei ist abgebildet im Bot. Mag. Laf. 5153.

#### Calceolaria flexuosa R. & P.

Gine fcone und feltene Urt biefer beliebten Pflanzengattung und bieber wohl nur and ber Befchreibung und nach ber Abbilbung von

Kuig und Pavon (Fl. Chik, et Poruv. I, p. 17, tab. 25) befannt zweien. Ruiz und Pavon entbecken diese Art zuerft auf feisigen Sulten bei Canta in Peru. Die herren Beitch & Sohn hatten jest wis Glid, Pflanzen dieser Calceolarie aus Samen zu erziehen, den fia son ihrem Reifenden herrn B. Lobb aus Poru erhalten halten. Die C. lexuosa durfte wegen ihrer sehr dichten Rispen großer Blumen eing spienswerthe Acquisition für die Gärten sein. Die Blumen sind groß wir gelb, ebenso haben die Relche, die im Berhältniß zur Blume fast giser als diese sind, eine gelbliche Färdung. Abgebildet im Bot. Mag. 1, 5854.

## Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.

Compositae.

Eine Bewohnerin von San Pebro, Sonvru, Ren-Mexico, wo fie m herrn Charles Bright entvedt worden ift. Obgleich diese Must im Freien aushalten burfte, so wird fie doch wenige Berehrer win, indem fie zu viele Aehnlichkrit mit ben Conyan-Arten hat. Die Imme vieser Art sind goldgelb. Bot. Mag. t. 5155.

#### Dipteracanthus? Herbstii.

Acanthaceae.

Rehr Siciet butfte biefe Pflanze machen, bie im Berbste v. J. jum ersten Male im Garten zu Rew geblüht hat. Diefelbe warde buch die herren herbst und Rossitter von Rio eingefandt und foll ine Bewohnerin von Brasilien fein. Ob die Pflanze zur Gattung Dipteracanthus gebort, zu deren Charafteren sie wohl paßt, ift hooter iede noch nicht ganz sicher, sie durfte auch dem Stophanophysum Battie vom tropischen Afrika (Bot. Mag. t. 5111) fehr nahe stehen. Jestenfalls ist es eine fehr empfehlenswerthe Warmhauspflanze.

Der Stamm ift aufrecht, halbstrauchig, wie bie meiften tropischen Acanhaten. Bluthenstand enbständig, bestehend and fehr vielen achfolftandigen Bifdeln figenber Blumen, die fich burch eine fehr lange Blumenröhre

wa carminrother Karbung mit weißem Saume auszeichnen.

#### Callistemon pendulus Ryl.

Ein neues, bem C. pinifolius, viridiflorus und salignus verwandles taliftemon, bas wegen ber gefälligen Tracht ju ben empfehlenswerthefm Arten gehört. Beschrieben und abgebildet in ber Gartenflora 1859, Iaf. 269.

## Rosa Eugène Appert (Victor Trouillard).

Gine ber neneften Rofen, die viel von fich reben macht, ift bie hier frannte Eugène Appert, von der die Belgique hortic. in No. 1 bes 10. Jahrg. eine Abbildung giebt, so gut es namlich möglich gewesen, bie Schönheit biefer Rose burch eine Abbildung wiederzugeben. Die

Rosa Eugène Apport gehört zu einer sehr guten Familie, ihr Bater ist ber Geant des batailles; ihre Schwestern sind die Aliee Lervy, Rebecca, Stophanie Beauharnais; ihre Brüber: Patrizzi, Francois Arago und François I.; ihr Ontel ist der Dr. Brotonneau, sammtlich Rosen ersten Ranges, die aus der Züchtung des herrn Bictor Trouissard hervorgegangen sind.

#### Calanthe Veitchii, hybrida.

Unter ben schönen Orchibeen, die bis jest burch Hybridistrung erzogen worden sind, steht die Calantho ober nach Reichenbach fil. Proptantho Voitchii oben an. Die Pflanze bildet eine Masse 11 Fuß langer Blüthenstengel, beladen mit Blumen von der reichsten rosa Färsbung in verschiedenen Schattirungen. Derr Dominy erzog diese Dysbride in der Pandelsgärtnerei der Herren Beitch & Sohn zu Exeter durch Kreuzung der Limatodis rossa, einer herrlichen rosablützigen indissen Orchidee, mit den Proptanthe (Calanthe) vosita var. rubro oculata. Das Resultat dieser Kreuzung ist ein höchst sondervares. Die Hybride, obgleich völlig in der Mitte zwischen beiden Eltern stehend, zeigt dennoch eine größere Neigung zur Mutter als zum Bater. Bom Bater hat sie genau die Art und Weise zu wachsen und die vierlappige Lippe, hat aber die reiche Färdung der Mutter und einige andere Eigensthümlicheiten der Lippe nehst gleicher Form der Säule.

Die folgende Bergleichung biefer brei Pflanzen wird bie Unter-

fciebe noch naber zeigen.

A. Calanthe (Preptanthe) vestita. Bater.

1. Pfeubobulben fleischig, conifc, taum edig.

2. Sporn gefrümmt.

3. Blumen weiß, mit einem bunteln rothen Fled an ber Bafis ber Lippe.

4. Sepalen und Petalen einseitswendig.

5. Lippe an ber Saule anhangend, flach an ber Bafis, mit 4 tief ftumpfen Lappen.

6. Caule groß, jufammengebrudt, gang eben.

- 7. Pollenmaffen B, tief gelb, an zwei glatten feparaten Strangen bangenb.
  - B. Limatodis rosea. Mutter.

1. Pfeubobulben ichmal, ftammartig.

2. Sporn gerade.

3. Blumen von gleichmäßiger rofa garbe.

4. Sepalen und Petalen gleichmäßig abstebenb. 5. Lippe frei von ber Saule, an der Basis aufgerout, ungetheilt.

6. Saule flein, gebreht, wollig.

7. Pollenmaffen 8, blaggelb, an zwei rauben vermachfenen Strangen bangenb.

Calantho Voltohii, Sybribe swifden ben beiben vorhergehenbe

- 1. wie bei A.
- 2. wie bei B, aber langer.

3. wie bei B.

4. wie bei B.

5. wie bei A, aber aufgerollt wie an ber Bafis bei B.

6. wie bei A.

7. wie bei A.

G. Chron.

#### Gartenban - Vereine.

Dilbesbeim. Der hiefige Gartenbau-Berein bat in ber lets ten Beit an Bahl jugenommen, namentlich find bemfelben mehrfach Defonomen beigetreten, was wir fur ein gunftiges Beichen fur bie von bem Bereine entwickelte Thatigkeit und seine Richtung ansehen zu konmen glauben. Bir balten biefe Ericheinung um fo intereffanter, als ja befanntlich bas Bereinewesen in letteren Jahren in eine wirkliche De codenz gerathen ift, die sich ganz vorzüglich in den meist ungenügenden und mit Rudficht auf Die Frequeng bes Besuches oft nicht nennenswerten General-Berfammlungen zeigt. Anch bie General-Berfammlungen bee biefigen Bereins frankeln an biefem Uebelftanbe, obwohl es anbererfeits wieder nicht zu leugnen ift, daß fich bei uns noch immer ein treff. licher Stamm erhalten bat, ber bie Rabne bes Bereins aufrecht balt med mit Eifer barüber wacht, bag ber Berein au courant bleibe. 3x biefem Stamme gablen fowohl Bartner von Profession als auch bandwerter, Raufleute, Runftler und Gelehrte, Die fich activ und paffiv an ben Intereffen bes Bereins betheiligen, vor allem aber ben Generals Berfammlungen ibre besondere Aufmertfamteit widmen und alles aufbieten, um fie eben fo intereffant, als nuglich ju machen. Auch bie lette General = Bersammlung am 18. December bot einiges Intereffante bar. Dr. Courad Dichelfen, früher in holftein, fpater im hannoverfchen Dienfte und jest Dirigent ber biefigen Aderbaufdule, Die von ihm gegrundet murbe, gab einige Notizen über Bobenfultur, beren hauptinhalt Sie, geehrter Berr Redacteur, in Ihrem geschätzten Blatte zu referiren erlanben.

Einleitend wies Dr. Dichelfen barauf bin, bag Gartenbau und Aderbau fich gegenseitig schügen und ftugen follten; benn im wefentliden haben fie ein und baffelbe Biel, namlich, bem Erbboben burch bie Ruleur reichere und beffere Fruchte abzugewinnen, als bie Rainr ohne Runftbulfe barbietet. Diefe gemeinsame Anfgabe beiber ift bie erfte und wichtigfte unter allen induftriellen Chatigfeiten, benn fie ift bie mothwendige Grundlage aller. Benn jeder Ginzelne mit ber Ratur, mit bem Erbboben ringen mußte, um bie Bervorbringung ber ibm nothis gen Bedürfniffe, fo murbe fich feine Beit und Rraft für anderweite Inbuftrie abforbiren. Alfo ift bie Rultur bes Bobens bie gemeinfame fpecielle Aufgabe bes Gartenbaues wie bes Aderbaues. Wie wird nun bon beiden biefe Anfgabe geloft? Der Unterfchied beider ift nur ein angerlicher, benn ber Aderban ftellt fich bie Aufgabe, eine größere Parcele Land im rationellen Bufammenwirten gu fultiviren, mabrend 3wed bes Gartenbanes ift, aus einer fleinen Flache möglichft viele gruchte ju

gewinnen. Daher verschwindet auch dieser Unterschied mehr und mehr; benn mit dem Anfblühen des Gartenbaues wird, wie z. B. die Umgesgend von Erfurt zeigt, die Gartenbaues wird, wie z. B. die Umgeseine größere Fläche ausdehnen, also sich dem Charafter des Ackerdaues nähern, und amgekehrt muß der Ackerdau, je weiter die Theilung des Grund und Bodens gedeiht, um so mehr sich dazu bequemen, sich der Aufgabe des Gartenbaues zu nähern hierans läßt sich solgern, daß die Kultur des Bodens im Einzelnen früher und sorgfamer vom Gartenbau als vom Ackerdau in Augriff genommen werden wird und wenn es auch nur aus dem Grunde wäre, daß die Roth eine gute Lehrmeissterin ist.

Worauf es bei ber Rultur bes Bobens jundrberft antommt, find

gwei Fragen:

1. Sind bie jum Bachethum ber Pflangen erforberlichen

Stoffe in bem ju tultivirenben Boben enthalten?

2. Rinben fie fich barin in einem folden Buftanbe, bag fie von ben Sangorganen ber Pflanzen gefaßt werben tonnen? Beber Gariner weiß, bag Moorboben ein vortrefflicher Beftandtheil eines guten Composibaufens ift. Doch muß die Moorerbe gupor, bamit ibr Fettgebalt - ihre reichen fruchtbaren Stoffe - getoft werbe, ter Luft jugetehrt werben. Der Torf ift gutes Brennmaterial, Beweis genug für bie Fruchtbarteit ber Moorerbe. Denn beim Berbrennen verflüchtigen fich bie organischen Pflanzenftoffe, aus benen bie Moorerbe besteht und bag bie gurudbleibenben unorganischen Stoffe - bie Ufde - noch ein febr guter mineralischer Dangftoff find, ift bekannt. Es tommt alfo barauf an, bie in ber Moorerbe befindlichen Fruchtftoffe ju lofen, bamit fie von ben bineingefaten Pflanzen aufgenommen werben tonnen. In ber nicht tultivirten Moorerbe find bie reichen Stoffe burch Gauren gebunben, verwefen mithin nicht, treten alfo nicht in ben nothwendigen Entwidelungsprozeß, burch welchen ber Pflanze bie Nahrung zuftromt. Worauf es alfo in bem noch fanren Boben antommt, ift nicht, daß noch mehr fruchtbare Stoffe bineingebracht werben, fondern bag bie bereits vorhandenen von ben bindens ben Gauren befreit und fur bie Bermefung, b. b. fur einen neuen Lebensprozeß gewonnen werben. Bur Entfaurung bienen num brei Deittel, von benen bas wefentlichfte und wirtfamfte bie Enft ift; bas aweite Mittel ift ber Ralt, bas britte ift bas Kener. Die Anwendung ber beiben obigen Fragen auf bie Bobentultur im Gingelnen, namentlich in Bezug auf bie gangbaren Dungmittel wird Dr. DR. in ber nadften Januar Berfamminug geben, worauf wir bann fpater gurudgutommen Belegenheit nehmen werben. Ein zweiter Gegenftand ber Sagesorbnung betraf bie Gewinnung von Bein aus Doft und Beeren, worüber Bert Raufmann Buttner Mittheilungen aus eigner Erfahrung machte und barauf brang, bag bie Dbftwein-Bereitung auch in biefiger Gegenb thunlichft geforbert werbe, wofür man fich benn auch allgemein ausspruch.

## Reisenotizen.

Aus einem Schreiben bes herrn Dr. Rotichy.

Einem geehrten Abonnenten unserer Zeitung verdanken wir bie uchfolgenden intereffanten brieftichen Mittheilungen des berühmten Reis lenden herrn Dr. Rotschy, deffen Rücklunft in Wien jeden Lag erwam itt wird, wenn dieselbe nicht bereits schon erfolgt sein sollte.

Mus bem Dorfe Gumgum

(Kroving Musch, Diftrift Barto, Gubseite bes Bimgall-Dagh, nordwestlich vom Bansee, ben 28. August)

liegt und ein neues Schreiben unferes verehrten Reisenden herrn Dr.

Theobor Rotfchy vor.

"Funfzehn Ercursionen, — so schreibt er — brachten auf ber Subseite bes Bimgall-Dagh eine für diese spate Jahredzeit unerwartet reiche betauische Ausbeute, die ich sofart nach Erzerum absende. Der Name "Tausent-Seen-Berg" ift sehr treffend, da man in der ganzen Gruppe über 1000 Teiche zählt, sene mitinbegriffen, die zwar nur 2-5 Rlafter Durchmeffer haben, aber doch auch tiese Trichter sind. Die Spige des Bimgall habe ich wiederholt bestiegen. Seedoth zeichnete von dort auch ben Arrarat, den Siphan-Dagh und die uns ganz unbefannten Berge der freien Oscholchitekurden.

Morgen gehe ich nach dem armenischen Wallfahrtsort Zengli abs bann will ich die Wofferfalle des Murad-Tschai besuchen und in Musch etwa bis 5. September eintreffen, wo ich mit Ethem Pascha über meine

weitere Cour Rucfprache nehmen werbe.

3ch habe bereits eine bedeutende Anzahl schöner Eichen erbeutet; ihre Manuigsaltigfeit hier ist sehr groß und ich werde Schätze für meine Monographie mitbringen.

Wir leiben von Zeit zu Zeit an ber Ruhr, bie immer gine beben-

tende und febr unaugenehme Schmache binterläßt.

Mit den Aurden komme ich ganz gut aus. Männer, Weiber und Kinder sinden sich täglich um Arzusien ein; die ganze Gegend kennt mich und ich sinde bei Tag wie bei Nacht in jeder Erdhütte vortroffliche Aufmahme. Der Distrikt Warto liegt in einem Winkel, wo die Leute zieme lich ruhig und zufrieden leben; die Kurden sind zwar wilden Charpktens, wer aber einmal mit ihnem bekannt ist, hat nichts mahr von ihnen zu suchten.

Roch sicherex und beffer ift man in ben Gebirgs. Drifchaften bes Beingall unter bem Gischt Pasch aufgehoben; bort heurscht Bohlfand, ben die Bevölkerung theilweife vor ben Anrben zu bewahren weiß. Die Lente leben hier glücklicher, als man in Europa gewähnlich glaubt, was überhanpt von den meisten Gebirgslandschaften des öftlichen Anatoliens gesagt werden kann.

An Dungen habe ich bier nur wenig gefunden; ich werbe ans

of the many is the second to the contract of the second of

Dufch eine Senbung ju machen trachten.

Unfere Wohnung ift eine Soble, in weicher ber Landeslitte gewich auch bie Pferbe fieben muffen."

Aurbiftan Mufch, 11. September.

... Bon Erzerum aus habe ich meine Begleitung verftarten muffen, ba man, um nach Aurdiftan ju geben, wenigstens eine 7 bis 8
Mann ftarte bewaffnete und im Baffenhandwert geubte Bebeckung mit
fich führen muß.

Einen Rolans Führer) und einen Rawas (Polizei:Solbaten), welche beibe fich mit Rurben viel herumgeschlagen haben, mußte ich für theure

Bezahlung in meine Dienfte nehmen.

Am 10. August verließen ich und ber Maler Erzerum mit vier Maulthiertreibern, die ebenfalls gut mit den Baffen umzugehen wußten. Der öfterreichische, englische und rufsische Consul gaben und bis an den Kuß des sudlich von Erzerum gelegenen Palantoken-Gebirges das Geleite und wunschten und dann herzlich glückliche Reise. Auf einem kleinen, sehr hohen Alpen-Plateau schlugen wir das Lager auf; ich legte dann eifrig Pflanzen ein und der Zeichner entwarf Skizzen der Gegend, bis die Racht hereinbrach; wir hofften, da wir einen wenig besuchten Weg eingeschlagen hatten, nicht beunruhigt zu werden. Um Mitternacht horsten wir jedoch Schase von der höhe herabkommen.

Als fich bie Beerbe naberte, murben wir von mehreren Reitern angerufen, bie, nachbem fie gebort hatten, bag wir aus Erzerum famen, uns gleich umgaben, fich als leute bes Pafca erflarten und bei uns gu bleiben fich entschloffen, inbem ber Drt fur uns allein ju gefährlich fei. Die Beerbe, ans 600 Schafen und 36 Rinbern bestehenb, hatten fie Rurben abgenommen, nachdem biefe auf fie geschoffen batten. Die Leute, welche gur nicht uniformirten Milig geborten und von einem Reger ans geführt murben, waren fo fart bewaffnet und hatten fo verbachtige Beficter, baß ich von Raubern umgeben zu fein glaubte, bie jeben Angenblid ihre Rolle wechfeln tonnten. Bubem tannten unfere Leute feinen Diefer Belben, außer ben Reger, ber in febr zweibeutigem Rufe ftanb. Am Morgen trennte man fich jeboch gang freundlich und rieth und tapfer an ichiegen, falls wir von jenen 20 Reitern angegriffen werben follten, benen bie Beerden abgenommen worden waren; dazu tam es jedoch nicht; fene Rurben batten bie Flucht ergriffen und mochten fich wohl ju fcmach au einem neuen Rampfe fublen. Außerbem gogen wir beständig bergeftalt an ben Bergruden fort, bag wir weithin fchanen tonnten und fomit einen ploplichen Ueberfall nicht leicht ju fürchten hatten. Bir begegneten einigen Birten, die uns über die geftrige Affaire teine Austunft geben tonnten, und gelangten im fonellen Ritt, ba unfer Gepact leicht war, am Rachmittag beffelben Tages ins Thal bes Arares und am Abend nach Ririfan, an ben Quellen bes Arares am nörblichen Ruge bes machtigen Taufend . Seen Alpenftodes, ben noch tein Europäer bis ju feiner bochften Spige erftiegen bat. Die Aufnahme bei ben wilben Rurben war febr zweideutig, indem einige vorfclugen, uns anszuranben, andere aber lachten und une befchuten wollten. Abende murben wir gaftlich aufgenommen und man machte Anftalt, uns auf die Spige bes Dimgvell zu begleiten.

Eine ruhige sichere Racht war für uns eine große Wohlthat. Früh Morgens traten wir ben Ritt an, das Gepad zurücklaffend. Die bultanischen Reste machen das Forttommen beschwerlich, boch erreichten wir, nachdem wir unter den Zelten der in den Alpen wohnenden Kurden ge-

wfiet hatten, nach fecheftundigem Ritt bie Spige bes Berges. Bimacell Dagh ift ein über 10,000 guß bober und an 8 Stunden breiter Berg, fein Plateau ift 9000 Auf boch. Diefer Bergftod ber Laufend. Seen ift 4 Tagereifen lang. In Diefer Jahredzeit genießt man eine weite Aussicht über viele Berge und Thaler, die aber alle baumlos wie eine Steppe aussehen. Rur bie Spife bes Alpenberges ift noch grun, die ungabligen kleinen und großen theils azurfarbigen, theils auch lichteren Geen, Teiche, Quellen, Die meift in trichterformigen Behaltern ftehen, aber mitunter auch in ichmalen Bachlein fich ichlangeln, verleiben bem Berge mit Recht ben Ramen Bimgoell Dagh (Taufend-Seen-Berg). Die ben porizont umgebenden Gebirge find ben Geographen taum bem Ramen nach befannt. Der Zeichner nahm alle bie berichiebenen Formm auf, welche besonders in Guben wild und gadig find und wie es fic fpater zeigte, aus Glimmerfchiefer bestehen, mahrend alle Berge wirdlich vom Murratfluffe aus Lava, Porphyren, Trachyten und anderen willauifden Gefteinen beftebend gedebnte, bochft unintereffante, ja meift iberaus langweilige Formen zeigen. Unfere acht Dann ftarte Begleis ting war febr vorsichtig, um nicht mit ben auf Raub berumftreifenben Dicubit : Rurden zusammenzuftoßen, bie von ber Pforte noch nicht bewungen werben fonnten; fie find feine Mufelmanner, fonbern eine Secte, welche ben Propheten Mohamed nicht anerkennt und bie mit bem Schwert m verfolgen fich einft bie Türken vornahmen. Die Macht ber Regieung ift in Rurbiftan febr fcwach; theilweise existirt fie nur bem Scheine nach und die Fermane ber Pforte werben nicht respectirt.

An Schneefelbern rutichten bie Pferbe ben fteilen Nordabbang im Gerolle herab. hier fand ich reiche Beute an blühenden Alpenpflanzen, wir befichtigten eine bor furger Beit übermaltigte Rauberfeftung und binen por bem Nachtlager noch an mehreren Geen porüber. Bon 36, uni Aga begleitet, ritten wir am nachsten Tage über ben breiten Rücken be Bingoell in beffen wilde fteile Gubthaler hinab, bie im Gegensat # Rorbfeite noch an blubenben Pflanzen reich find. 3ch beschloß im Hale Barto im Orte Gumgum ju bleiben und botanifirte von ba aus n den Thälern durch 15 Tage, bis ich endlich in Folge des ungefunden Baffere von fcmerglichen Diarrhoen und Fieber befallen murbe. Run miließ ich biefes vultanische bochft ungefunde Reffelthal und eilte nach dem armenischen sehr gefund gelegenen Wallfahrtsorte Tschengli, wo bie Aeliquien Johannis bes Läpfers bewahrt und jährlich von mehr als 10,000 Pilgern, jumal aus Rufland, befucht werden. Bon Tichengli wechte ich einen Ausflug erft nach Boglan, hier fand ich viele fcone ien, barunter auch die prachtige Quercus regin, Die weite Streden hendt. Leiber war auf ber Gubfeite bes Murrat bie gesammte Bevolting bes Gebirges im Aufstand, ber in Zunahme begriffen war, ich wite alfo benfelben Weg ichnell gurudeilen. In ber Rabe bes berrlis 🗱 Konigeeichen-Balbes fant ich einen trefflichen Sanerbrunnen, ber writs, obwohl noch nicht nach Berdienst, von ben Leuten aus ber Umment bennst wird. In biefer nach bem Paschalit von Diabetir gebo-🕦, von fehr wilden Kurden bewohnten Landschaft ift der Murratfluß Pfart, daß er nur auf Bruden überfest werben fann.

Der Strom, welcher fich burch fo viele Alpenfetten ben Beg bahnt, farter als ber Euphrat, mit bem er fich vereint. Sein Baffer bis

bet weite, anfceinend fluftehende Spiegel, die durch Stromfchneuten und kleine Wafferfalle mit einander verbunden find, welche in den tiefen Kelsthälern ein gewaltiges Geräufch verurfachen.

In ben Rebenfluffen bes Murrat tommen viele Forellen und andere theilweise febr große Rifche por, bie man mit Rlintenfonffen erlegt.

Im Eichenwalde hatte ich mir ben Buß verstaucht, bin aber hente, nach acht Tagen Rube in Musch, wieder zur Beiterreise fertig. Musch ist angenehm an einer Alpenkette gelegen, die aber von sehr rauberischen Kurden bewohnt wird, welche mit den Städtern immer im Kriege stehen; nichtsdestoweniger machte ich zwei Ercursionen so gut ich dies mit meinem lahmen Fuße eben vermochte. Die Häuser der Kurden sind nach Art der Höhlenwohnungen in die Erde eingebaut. Morgen gehe ich nach Bitlis ins Land der Eichen, dann auf der Bestseite des Bansces zum mächtigen Bultan Sipan Dagh, von dort eile ich nach Erzernm, um dann mit all meiner Ausbeute in Wien einzutreffen.

Erzerum, 31. October.

Bon Musch aus ging ich nach Bitlis, von wo ich in die terra incognita einmal für 15 Tage und jum zweiten Mal für 8 Tage eingebrungen bin. Das nordwestliche Drittel des weißen Fledes auf den Karten wird jest ausgefüllt werden. Habe ich schon die Musch schon Ausbeute an Eichen gemacht, so sind die von Hisfan, Schirwan und Bochtan noch weit interessanter, zumal fünf Arten ganz nen. Bon allen diesen Bäumen dabe ich nicht nur zahlreiche Eremplare, sondern and reise Samen. Ich habe Ursache, nicht nur mit der botanischen, aber ganz besonders mit der geographischen Ausbeute zufrieden zu sein, obwohl meine Pflanzen von Bimgoell, von Bogson, Musch, Bitlis und selbst einige von Ban und den Mütüs und der übrigen terra incognita sehr werthvoll sind. Dann habe ich aus Kurdistan an 300 Arten guter Pflanzensamen, die eine bedeutende Bereicherung für die Gärten ausmachen. Nie habe ich gedacht, so tief nach Kurdistan vordringen zu können und eine so reiche Beute mitzubringen!

## Siteratur.

Bur Beurtheilung bes Lehrbuches ber schonen Gartenkunft von G. Meyer.

Lehrbuch ber fconen Gartenfunft. Mit besonderer Rusficht auf die praktische Ausführung von Garten, Parkanlagen n. s. w. Mit vielen in den Text gedruckten Polzschnitten
und 24 Tafeln. Bearbeitet von G. Meyer, bisherigem Rsnigl. Garten-Conducteur, jesigem hofgartner zu Sanssonci,
und Lehrer an der Königl. Gärtner-Lehranstalt zu Potsbam.
Berlin. Berlag von Ferdinand Riegel. 1860. 234 S. gn. A.

Der Titel bes vorstehenden Lehrbuches ift durch bie Faffung bes Inhaltes vollftandig gerechtfertigt. Es ift ein Lehrung diefer Kunft in

W Bortes würdigfter Bedeutung. Dbgleich wir bereits in verschiebeim Mattern, wie auch schon in vieser Zeitung eine Würdigung besselbt angedentet fanden, so ift die Erscheinung des Buches in jeder Bejehung doch ein so bedeutungsvolles, und zunächst von Seiten der Gartenbestger und Gärtner mit allgemeiner Spanunung begrüßtes Ereignis,
bef die Leser dieses ächt gärtnerischen Blattes schon aus diesem Grunde
ine eingehende sachliche Besprechung mit Recht erwarten dursten. Zest,
midden uns nun das bedeutsame Wert in seiner Bollendung vorliegt,
mid wir zu dem allgemeinen Urtheil berechtigt: daß der Verfasser es
mit der großen Mehrzahl seiner Berussgenossen längst fühlte, wie sur
bes schone Gartenfunft eine umfängliche Schrift ein wahres Bedürfmit seine Gartenfunft eine umfängliche Schrift ein wahres Bedürfmit sein.

Die wohl jest allgemein als fest begründete Ansicht über ben Urstenng der schönen Gartentunst aboptirt anch der Bersaffer, indem er figt: "Die Aunst hat sich auf dem Gebiete der Architektur und Stalptur viel früher mit Erfolg versucht, als in der Anlage eigentlicher Aunstgarten, weil dem Menschen das Geses der architektonischen wie der eigenen Schönheit viel näher liegt, als das der Raturschönheit. Daher konnte auch die Garten-bink — wie die Landschaftsmalerei — erst von da ab, wo die Maturwissenschaften begannen, den die dahin undurchbringNorm wachsenschaften begannen, den die dahin undurchbringNorm wachsenden Berständnist ihres Innern ihre Schönheit hem wachsenden Berständnist ihres Innern ihre Schönheit her sempfand und sie aufsuchte, also in der neueren Zeit, har selbstständigen Kunst sich entwickeln. Bis hieher bildete sie überall einen Zweig der Architektur, deren Gesehen sie über hatte, und von welchen die architektonische Form pun herrschenden Ideal eines Gartens erhoben wurde."

Der Berfaffer legt bem Publikum in seinem Lehrbuch die Resultate unfter Studien vor und ein lebendiges Zeugniß davon ab, daß er die sieher gehörigen Werke der Literatur so wie die Ansichten Anderer fristisch prüfte und corrigirte, wo diese mit den Fortschritten der Gegenwart ulidirten. Die dienstlichen Berhaltnisse, in denen der Berfasser, als Leund's Schüler, ledte und wirkte, mußten die Anschauungen desselben in hohem Grade läutern und mit neuen selbstständigen Ideen erfüllen, die in der seenersichen Anpassung für gegebene Localitäten ihren Aus-

gengepunft fanben.

Ueberall tritt nus ber Berfaffer in feinem Buche mit einer Bielfoitigerit und Grandlichkelt entgegen, die um so erquidender ift, als wir dieselbe — mit einigen Ausnahmen —, in den Schriften dieser Art bis auf die neueste Zeit ganzlich vermisten. Wenn wir die neueren über diese Gegenstand geschriebenen Werte betrachten, so sinden wir, daß viele derselben nur über einzelne Gegenstände haubeln und daß sie die regelmäßige Gartenkunst nicht in den Areis ihrer Betrachtung und Unbersuchung ziehen, und doch ist diese letztere nicht zu entbehren für zene gewie Auzahl von Fällen, in denen der bankunstlerischen Symmetrie von Erdanden eine gewisse harmonie und Bollendung in ihrer nächsten Umgebung verlieben werden soll.

In ber Einleitung bezeichnet ber Berfaffer biefen bie regelmäßige and nuregelmäßige Aupromung in fich vereinigenben Styl febr vichtig

6•

mit bem Ausbrud: "neuer ober moderner Styl". Durch bie vom Berf. glücklich burchgeführte Bereinigung in ber Anordnung regelmäßiger und unregelmäßiger Chönheiten in ber Gartentunst ift einem längst gefühlten Bedürfniß abgeholfen, und kann sich ber gebildete Besitzer von Grund und Boben nunmehr über eine passende Berschönerung seiner localen Umgebung, nach ben von dem Berfasser aufgestellten leitendem Prinzipien und unter Zuziehung eines Cachverständigen mit größtem Erfolg orientiren, weil gerade biese Lehren aus der Quelle einer viels jährigen Erfabrung fließen, die aus dem Bedürfniß des Besitzers nach

erbobtem Raturgenuß ihren Urfprung haben.

Der Berfaffer entwickelt unn weiter in bunbiger Rurge bie Umrife und Schickfale ber fconen Bartenfunft und fcilbert bie verschiebenen Stylarten, wie g. B. ben maurifden, italienifden, frangofifden, bollanbifden, dinefifden und englifden Gartenftyl und weif't überall nach, wie biefelben in Beziehung treten jum Rlima, jum religiöfen Cultus und gu ben Bedurfniffen ber Menichen. Benn wir biefe geschichtliche Entwide-Jung ber fconen Gartentunft verfolgen, fo begegnen wir von ten exften Unfangen berfelben überall ben raftlos fortidreitenben und eingreifenben menschlichen Willen, ber burd bas aus ben boberen Lebensintereffen fic entwidelnbe Bedürfnig erzeugt und einen außerft wichtigen Ginflug auf bas Leben ber Fürften und Bolfer, in ber Biffenfchaft und bas barauf berubende Leben im Stagte außert. Gine berartige Bervollfommnung ber iconen Gartenfunft wird burch bie Berbindung mit ber Biffenfcaft wesentlich geforbert, inbem biefe auf einem geregelten Biffon, ale einer nach feften Pringipien geordneten Erfenntnig beruht. Gie unterfcheibet fich beebalb auch hauptfächlich von ber Runft, bag fie in bem Gebiete bes Allgemeinen bie besonderen Regeln ber Gefete anwendet, fo baß bei ihr keinesweges, wie bei ber Runft, Darftellung, sondern vielmehr ein flares Bewußtfein geiftiger Bahrheiten burch Begriffe und beren geregelte Berbindungen Die Sauptfache ift. Um aber nicht migverftanben zu werben, fo wollen wir bier ausbrudlich bemerten, bag bie Bifs fenicaft auf Die Schonbeit nur einen mittelbaren Ginfluß ausubt und ausüben tann, weil eine eigentliche Biffenschaft bes Goonen nicht exifirt, wohl aber eine Rritit bes Schonen und bes Gefdmades über haupt - alfo mit einem Worte ein 3beal bes Schonen. Dag ber Berfaffer in feinem Lehrbuche biefe Aritit in fteter Begiebung auf Die Bervollfommnung feiner Runft befruchtenb und erlauternb ubt, ift ber ficherfte Weg gur gründlichen Belehrung und verleiht bem Buche in feiner weitgreifenden Bedeutung für prattifche Berbeffernngen einen bleb benben Berth. -

Dbgleich nun auch bie schöne Gartenkunft sich gegenwärtig einer solchen Berbindung mit der Wiffenschaft zu erfreuen hat, so nimmt sie — gegenüber den andern Künsten — doch einen gar geringen Rang ein — ja sie ist diesen im Staate nicht einmal ebenbürtig gestellt, so viele Wohlthaten dieselbe auch der Gefellschaft leistet und so viele Berv besserungen auch in der neuesten Zeit — in Preußen durch den Königl. General Garten Director Lenné — darin angebahnt wurden. Eine Runft, die so pflichtgetren und erfolgreich ihre Aufgabe erfüllt und mit so viel hingebung für das leibliche und geistige Wohlbesinden der mensch-lichen Gefellschaft in der Welt besorgt ist: für sie, sollte man glauben,

amiditien fich neben biefen Pflichten auch Rechte, die ihr neben in andern Runften eine naturgemäße und ebenbürtige Stellung sichers. Doch nichts von alle dem! Dbgleich sich gegenwärtig die ebelsten siefen unseres Baterlandes für die schöne Gartentunst interessiren, so sting es doch die zu dieser Stunde den größten Meistern derselben auch, ihr die gedührende äußere Anerkennung im Staatsleben zu erringen, weiche schon dereits Sulzer forderte, indem er sehr treffend bemerkte, daß die schone Gartenkunst dasselben Recht wie die Baukunst habe, dien Rang nuter den schonen Künsten einzunehmen." So schrieb Gulzer bereits vor sieben und achtzig Jahren über die Berechtigung dieser Raust, und hente? — wir sind mit ihrer äußeren Stellung um diesen Boll breit vorwärts gekommen!

Bei der Schifderung des italienischen oder römischen Gartenftyls bietet ber mit einer seltenen Meisterschaft gezeichnete Entwurf tes Euseum des Plinius eine vortreffliche Uebersicht von der ländlichen Einsterung des damaligen Landlebens. Wir nehmen Art davon: dem Bersseller ift es in feiner mühevollen, belohnenden Arbeit überall um Gründstelle, Bollftändigkeit und objective Wahrheit zu thun! Mit voller Weberzengung und freudig erkennen wir es an, daß der Berfaffer in win ganzen Werke ein organisches System aufbaut, welches nach unferer. Eitenutwiß die würdigen Zwede der Kunst hervorhebt und alle praktischen Meistel zur Erreichung derfelben in der vollständigsten Beise dar-

Diebet. —

Mit Beifpielen!

Bwifchen ben mechanischen Regeln über bie Anordnung und Einstellung fconer Garten, wie bieselbe z. B. Le Blond aufstellte, und bie durch die verschiedenen Bildungsperioden der Gesellschaft gehobenen wid getragenen Zeitverhältniffen bis zur Gegenwart, so wie durch die Effichrung gepräften, bedingten und mit entschiedener Besähigung entswieden und geläuterten Grundsähen des Berfasses liegt eine große Rieght von misslücken Bersuchen in der Entwickelung und eoincideller Andrewung der Gruppirung und Berbindung regelmäßiger und unregelschieger Schönheiten. — Biele unserer deutschen Anlagen und die Muster bie neueren Literatur über diesen Gegenstand sind reich an abschrecken.

Sang befonders anziehend schildert ber Berfaffer, nach ben aufge-

Mien Anregungsmitteln, die Entstehung und Entwickelung bes englisen Gartenftyls und die Bermittlung seiner Uebertragung auf vater-Undische Berhältnisse. Es sind bas für ben Kundigen zwar keine nenen Gesichtspaustie, aber sie sind boch hier sehr wesentlich und zur Sache gehörig, in so fern als bas Berständniß baburch gefördert und erleichtert wird. In diesem Abschnitt entwickelt ber Bersasser weiter, und im orgasussen Busammenhange höchst belehrend, die Leistungen ber englischen Speiftsteller und hebt die Berbienste hervor, welche sich Bacon,

Brown, Englefield, Pitt, Pope, Repton, Watelet u. a., um' We Begründung und Förderung der schönen Gartenkunst erwarben, bis hernb auf die gegenwärtigen vaterländischen Zustände. Wie wir bereitswen bemerkten, so hat die Wissenschaft die Ausbildung der schönen

<sup>\*)</sup> S. Sulger, Theorie der iconen Runfte Bb. I, S. 562 u. a. a. D. Leip: jg 1773.

Bartentunft in Deutschland wesentlich gestrett und unterfläst. In bemadung praktischen England konnte bieses aber, vermöge seiner reicherem Literatur, viel früher als in Deutschland geschen. Während wir im Deutschland noch sast überall an den steisen Formen klebten, führte im England die Dichtkunst der Gartenkunst bereits ihre Kräfte zu. Masse war einer jener hervorragendsten Beförderer, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch seine begeisterten reimlosen Jamben dem Rachweis führte, daß es die Ausgabe des englischen Gartengeschmackes werden müsse, die Natur in ihren schoneren Scenen zu copiren und zu verschönern. \*)

Die Definition bes Bortes "Part" findet, von Sade gegenüber, eine ausführliche Erörterung, in welcher bie von bem Berfaffer geführte Begriffsentwickelung in ben wefentlichften Puntten, mit ben allgemeim als richtig ertannten und gebrauchten Bezeichnungen fur verschiedens

hieber geborige Ginrichtungen gufammenfällt.

Rachbem ber Berfaffer Birfchfelb's Beftrebungen auf Die Ginführung bes englischen Style in Dentschland gebührend bernduchigt \*\*), gebt er auf eine belehrende Rritit ber im Bangen vortrefflichen Leiftungen von v. Sdell naber ein, wobei er Gdell's Grundfase ber Pflanzmethobe und Gruppirung - burch eine vielseitige Erfahrung übermunben - mit Recht berwirft, ohne babei bie großen Berbienfte am. vertennen, welcher fich biefer erfte bedeutende beutiche Deifter unftreitig um bie Korberung ber iconen Gartenfunft erworben. Der haupis fehler in v. Schell's Manier bestand nach unfer Anficht neben einer unvortheilhaften Pflanzmethobe, hauptfachlich barin, bag er fich barin. gefiel, bie Scenen zwar malerisch, aber in Bezug auf ben schnellen Effect hinfichtlich ber Sobe und bes Duftes ber Farben außerft monoton und langweilig jufammenzuftellen, was aus feinen Pflanzenverlettungen . bentlich bervorgebt. Allein v. Sdell fand auf ber bamaligen bobe feiner Beit. Doch hatte er in Deutschland fo gut wie gar teine Borganger gehabt; ihm tounten bie eminenten Schopfungen eines Bennd. und Budler nicht jum Mufter bienen! Wenn wir erwägen, bag wir . noch fortwährend ben gauterungsproceg auch in Betreff bes Gefcmades . ansgesett find und bag berfelbe, je nach ben inbividuellen Anschanungen ber gebilbeten Runftler unferer Ration, einer ftetigen Bervolltommnung entgegengeführt wird, fo burfen wir uns in ber That barüber nicht wurbern, wenn Sdell's Berte nach fo bedeutenden Borgangern ben Amforberungen ber Gegenwart nicht mehr genugen. In ber iconen Bar-tentunft — wie in jeber andern — find nicht alle Pringipien und Grundfage von unwandelbarer Daner, allein bas mabrhaft Gute, Berbienfliche, Große und Eble ftirbt nimmer! Schell hatte feine Beit und wird burch feine anregenden "Beitrage jur bildenden Gartenfunft- besonders in den Bergen berer noch lange fortleben, welche feine Rebler gu verbeffern fuchten, mas ja auch ber Berfaffer eingesteht, inbem er feiner Methode ber herrichtung bes Grund und Bobens alle Gerechtige teit wiederfahren läßt. -

<sup>\*)</sup> S. William Mason: The english Garden in 4 Gefängen. London 1751. 4.
\*\*) S. Theorie ber Gartenkunft von hirschelb. Leipzig 1779-95. 4.

Mit bom Gefdenad in ber schönen Gartenfunft bat es überhandt in eigenthümliche Bewandniß. Wir durfen benfelben in Rudficht auf Antagegenftanbe nicht fo ansehen, als ob biefe zunächft nur für bas ben Gefdmad ju fchaffenbe Bergnugen vorbanden mare, obgleich geneigt ift, eine jedwebe Schopfung ber fconen Gartenfunft aus m Befichtspunkte zu betrachten. In biefer hinficht forbert ber mehr von bem Genic, als von ber Ratur, Die ausschließlich ben nothwendigen unabanderlichen Gefegen wirft. Kur bie icone Cartentunft entspringt bieraus ber Grundfag: Uhme bie Ratur nach, aber verfconere fie. Diefer Grundfas forbert nun in feiner weis teren Confequeng im Großen und Gangen, bag ber Runftler nur folche Schopfungen ins Bert fest, Die ben reinften und vollendetften Schon-biebgenuß gemahren. In biefer hinficht befpricht ber Berfaffer bie deferifchen Leiftungen bes Surften Dudler und bezeichnet fein Bert is bie nuglichfte Schrift über Die Theorie ber Landschafte-Bartenfunft. Beer Sansfonci und bie Entwidelung und Ausbildung ber bort mit genger Bingebung gepflegten iconen Gartentunft vermiffen wir eine ere Darlegung, welches - wenn biefelbe auch bier nicht jur Gache afort - wir um fo mehr bedauern, ale fic von bier aus die Goopfunm bes genialften, bes jest lebenben größten Meifters ber iconen Gertentung - bes General-Barten-Directore Lenne - über einen großen Theil von Dentschland mit Glud und Erfolg ausbreiteten. -In dem erften Abschnitt ber zweiten Abtheilung bes Berfes entwickelt ber Berfaffer nun bie allgemeinen Grunbfage für bie Unordnung im Großen und Gangen, mit acht funftlerifder Befähigung, aus allgemeinen Metilden Grundfagen und aus ber Ratur. Diefe Dethobe wurde bis babin faft von ber Debrgahl ber Schriftfteller über bie icone dertentunft, wenn auch nicht gerabe gang vernachlässigt, so boch nur mehr gelogentlich angeregt - am wenigsten aber - wie es vom Bers per gefcheben - wiffenichaftlich begrundet. hieber gebort befonbere bie Amerbnung im Großen und Gangen, wie biefelbe fur unregelmäßige web regelmäßige Partieen in harmonische Berbindung gebracht und ein Genges ausmachen muß, wenn ihre Einrichtung befriedigen und ben Returgennt erhöhen foll. Diefer Abtheilung find eine Menge erlautrade Solafdnitte im Texte beigebruckt, bie bas Berftanbnig wesentlich erleichtern. Bir empfehlen gerabe biefes Rapitel gang befonbere ber Beradfichtigung unferer Lefer, indem die Ginbildungsfraft eine Fähigleit ift, Die gleich allen andern gabigteiten geubt fein will. Dhue alle Ameifel benrtheilen wir beim Gintritt in ben Part ober in ben Pleasurc-ground, den Cotaleindruck nach den auf unferer individuellen Ans fomung fich grundenben Begriffen, indem wir ohne bergleichen ibeale Aufchaunugen zu einem begründenden Urtheil nicht befähigt find. Dit Recht fagt beshalb ber Berfaffer, bag "bie Unordnung regelmäßiger Particen und ihre Gruppirung feine willfürliche fein burfe, fenbern abhangig fei von bem Charafter bes Bebaubes."

Neberhaupt ift es fehr munichenswerth, daß die Berschönerung uns ferer Umgebungen, wie dieselbe bis zur Gegenwart ausgebildet ift, den gebildeten Bedurfniffen entspricht und in Betreff der fünftlerischen Ansetnung, die Bildungsstufe b. h. die geistigen und materiellen Mitteln bes Bestgers auch hierin jum Ausdruck bringt. Bei der erften Fest

stellung bes Umfanges und ber Ausbehnung bes Parfes sinden leider febr häusig nicht zu entschuldigende Mißgriffe statt, durch welche vem Besiger die spätere Inftandhaltung ber Einrichtung vielsach erschwern und nicht selten verleidet wird. Dies rührt offenbar her, von der eigenen Ueberschäung der Kräfte und des materiellen Auswandes von Mitteln, die man für die Erhaltung und nothwendig werdende Berzbesserung dauernd dafür auszuwenden beabsichtigt, und dies ist gerade der empfindlichte Schaden, wovon dieserartige Werte der Runft betroffen werden können.

Die Mehrzahl ber verschönerten Canbfige unferer ebenfo gebildeten als wohlwollenden Ariftofratie in Deutschland, entbehren ju biefem 3mede burchaus ber binlanglichen Unterftugung - weil bie erforderlicen Arbeiter bagu entweder aus bem Betrieb ber Landwirthichaft nicht ju entbebren find, ober aber aus Rudficht für ben Roftenaufmand nicht beschafft ober permanent in Birtfamteit gesetzt werben. hier collibiren alsbann bie Unterhaltungstoften mit bem Beburfnig ber Ramilie nach Raturaenuß, nach Sauberfeit und Rettigfeit in ber nachften Umgebung und fallen ber fichtbaren Bernachläffigung anbeim. Diefe Babrnebmung bestätigt fich - mit einigen wenigen Ausnahmen - bei vielen uns befannt geworbenen berartigen neueren Schöpfungen, beren Grofe und Ausbehnung in gar teinem Berhaltnig fteht, ju bem materiellen Aufwand von Mitteln, welcher zu ihrer Erhaltung burchaus nothwendig ift. In biefer Begiebung ift es bie bochfte Beit, bag bie grundliche Berfahrenheit dieser heillosen Buftande abgestellt und mit mehr Borsicht von Seiten ber Unternehmer vorgegangen merbe.

Die würdige und malerische Erhaltung vieler Anlagen hat mit ber Erziehung des Menschen ungemein viel Aehnlickeit, nur mit dem Unterschiede, daß der Mensch auch im späteren Alter noch immerfort an sich besser soll und muß, so lange er hienieden lebt, was aber in Betreff der Anlagen für viele Besiger nicht maßgebend erscheint. So lange die Anlagen noch jung sind, werden sie mit einer gewissen Sorgsfalt gehegt und gepsiegt, allein mit dem zunehmenden Alter, wo uns die Belaubung ihrer Gruppen Schuß verleiht und sich die Contouren der schattigen Baumkronen in ausbruckvollen Umrissen zu entwickeln beginnen, fallen größere Anlagen sehr häusig und besonders dadurch der Bernachlässigung anheim, daß ihre Pflanzungen nicht mit der nothwendigen Rücksicht auf malerische Schönheit unterhalten und gepflegt

merben.

Der zweite Abschnitt handelt von der allgemeinen Anordnung der wesentlichsten Bestandtheile eines verschönerten Landsitzes und der dritte Abschnitt über die Einrichtung der hausgärten in Städten und Borstädten. Dieser Theil ist für die ausübende Praxis vom Berfasser mit der größten Umsicht und Sachsenntniß behandelt; ganz besonders lehrzeich ist aber die malerische Zusammenstellung effectreicher Gruppen für den Pleasure-ground, Blumengarten, Wintergarten, das Rosarium ze. in eingehender Weise berücksichtigt. Wir übergehen hierbei, in Betress ber richtigen Romenclatur, die oft Sinn entstellenden Drucksehler, die an der hauptsache aber nichts ändern und das werthvolle Buch in seinen gediegenen und gehaltreichen Lehren in keinerlei Weise beeinträchtigen. Der Berfasser wird biese Fehler bei einer zweiten Auslage uns

preschaft setbistoerstündlich verbossein, weiches mulfe authweidiger ift, de in dem beigefügten Druckschier-Berzeichnis noch manche Berühlist mag vermist wird.

Diefer zweiten Abthellung wurden vom Berfaffer mufterhafte Beidnungen ber Billa Albani, ber Billa d'Efte, bes Gartens zu Bern falles, frangofifchen Darterre und Blumengarten, jo wie auch ber Dlaw

cines dinefischen Gartens bei Beting beigefügt.

Im vierten Abschnitt handelt ber Berfaffer über die Anordnung ifentlicher Plätze und Promenaden in Städten und über öffentlicher Sarten und bringt manches Beherzigenswerthe darüber vor. Im fün far ten Abschnitt entwickelt der Berfaffer die malerische Anordnung und Geuppirung im Einzelnen und bezeichnet die Behandlung des Grund and Bodens als die nothwendige Grundlage und Nordedingung für die gläcliche Entwickelung malerischer Anlagen. In diesem Abschnitt wird bie Behandlung der Thäler, der Ebene und Gewäffer durch holzschnitte verdenklicht und mit sehr vielen praktischen Bemerkungen begleitet; veszischen wird über die malerische Insammenkellung der Pflanzungen im gefindlicher Weise Anleitung gegeben, wie denn anch über die Jusammenischung der Gräfer für Rasenpläse und Wiesen und die Führung und Berbindung der Wege des "Für" und "Wider" reislich erwogen und wer das durch Ersahrung Geprüfte und Bewährte vom Berfaffer umpfohlen wird.

Der fechete und fiebente Abfchnitt endlich banbelt von ber Ann fertigung bes Entwurfs ju Papier, ber technischen Aneführung ber Anlage und von ber praftifden Anleitung jur Ausführung ber verfchiebenartigen Arbeiten und von ber Ansertigung ber Roftenanschläge und einige Bemertungen über bie Unterhaltung ber Anlagen. Benn auch eine jedwede Aengftlichkeit bei ber Ausführung eines Planes ju vermeiben ift, fo bleibt es boch immerbin für ben ausgebenden Runftler ein haupterforderniß, daß er nicht planlos verfährt und insbesondere nicht ober gur Ausführung ber Anlage Sand anlegt, bis bet Plate butwoffen web fefigeftellt, b. b. ber Localitat in feinen Grundzugen augepaßt ift Der Berfaffer verfahrt in biefer hinficht mit mathematifder Genauigfeit und verfchafft baburch bem Unternehmer bei ber Unwendung ber bier entwickelten Grunbfage bie abfolnte Gewißheit über ben Roftens puntt und bie Ausführbarleit bes Unternehmens. Dbaleich uns bie Mecords und Lobnfage nur für eingenbte Arbeiter und infoforn etwas febr maßig in Anfag gebracht erscheinen, fo mobificiren fic biefe boch nach Zeit und Dertlichkeit in ber Praxis von folber, wie biefes auch vom Berfaffer auf S. 224 mit folgenden Borten bervorgehoben wird!

Da die Preise abhängig sind von dem in der Gegend abliden Tagelohn, von der Beschaffenheit des Bodens, von dem Borhandensein oder dem Mangel des zu den Wegen und Pflanzungen erforderlichen Materials, von der Kostspieligs teit und Billigkeit der Fuhrleistungen u. dgl. m., so müssen über alle diese Punkte an Ort und Stelle die nöthigen gründlichen Ermittelungen zuvor stattsinden. Hierwach kann es denn kommen, daß einzelne Arbeiten in einer Gegend bei deutend theurer der billiger zu kehen kommen, als in einer andern u. s.

Die ber Auffhnung einer Anlage vorhergebenbe Roftenberechunne bilbet einen febr wechtigen Thait ber Ranntniffe fur ben ausübenben Runftler, und es ift beehalb bas Studium biefer Abiduitte bowelt. wichtig. Bir tonnen bier übrigens bie aus eigener Erfahrung gewonmene Bemertung nicht unterbruden, bag, wenn and bem Anfolage, nach ber Dertlichfeit und ben üblichen Cobnfanen, eine richtige Bafis gegeben murbe, ber Befiger bod mobil thut, wenn er fic auf eine lleberfcreitung bes Einfeblages bis auf ein Drittheil mehr einrichtet, indem ihm auf biefe Beife eine jebe Taufdung aber ben Roftenvnuft von vorne berein

erspect wird.

Der Berfaffer bat folieflich leinem Berte im Gangen 24 Lafeln beigefügt, bie von feiner mufterhaften Dethobe für bie Anordnung ber Garten Bug fur Bug ein rühmliches Beugniß ablegen. Judem wir burd biefen Berfuch einer turgen Befprechung, Die Aufmertfamteit ber. Lefer auf Diefes burch feinen Inhalt vortreffliche wie burch eine warbige Ausflattung elegante Lehrbuch binlenten möchten, munichen wir bemtalentwollen Berfaffer eine recht banfige Belegenbeit jur Inswertfegung feiner 3been in ben weiteften Rreifen! Bir betrachten Die fcone Gartinfunft and bem boberen Gefichtenunft! Bir ertennen in ibrer Entwickes lang und Bervollfommung nicht blos eine vorübergehende zeitliche und providentielle, fonbern aud eine Boller verebelube, nuiverfelle und flache liche Dacht, Die in bem Berfaffer einen eben fo ftrebfamen als boffnningenollen und wardigen Bertreter gefunden bat.

Exfurt, im Januar 1860. R. Bübite.

### Senilleton.

Droibeenhaufern bes herrn Conful Gardnerians Lindt., Die fleinblumige Shiffer. Aufange December v. J. Phalaenopsis equestris Renb. Al. goichneten fich außer noch vielen aus (roson Lindl.), mehrere Cypripo+ beren Arten folgende burch ihre Blu- dium - Arten, ale: C. javanicum thenweacht in ben genaunten Gewächte Reinw., barbatum Lindl. und pur-**Jänfern ans: Preptanthe vestita puratum Lindl., das so schöne wie** Bebb. fil. a candida, mit rein weis intereffante Belenipedium Schlimmit ben Bifithen, b flava oculata (yel- Robb, fil., bie nach neue und febr how eyed Calantho vestita) mit feltene Lacia cinnamomea Rehb. gelben Auge und e. rubro oculata fil., Oneidium nanum Lindi., bas (Makeyed C. venita) mit rothem bubiche und zierliche Odentoglossum Auge. Es find bies brei febr ju aptorum Lexars., die großblumige empfeblende Orchiven. Angrecum Lycaste mesochiaena Rebb. fil., polipoidum Lindl. und die Barietat die so bantbar Blübende Bifrenaria major; bie fehr reigent schone Li- aureofulva Lindl. (Maxillaria aumatades moses Lindi, - Saccola- reofulva Knyv. ober M. stenepotala bium denticulatum: Parit., Augre- Knw. & W.); Comparettia folcata som aneustam Lindlauch bes hichft Popp. & Endl., wehrere Congora, mertwürbige Cirrhopetalum Medu- Epidendrum u. beraf. Arten, na-

Blabends Onchideen in ben sas Lindl.; die hübsche Coelogyng

ola Lindl., tricarinata, trichorthechis Robb. fil. u. v. a. m.

Agave geminifiora Branson Thielan in Lampereborf bei Anastatica, fo läßt fich mit biefer Rantenftein in Dr. Schleften blubte Pflanze boch eben fo gut biefelbe Mitte December v. 3. in einem Beobachtung anftellen wie mit ber Barmbause ein funfzig Jahre altes Annatatica hierochuntica. Compler ber Agave geministera Brande. Der fraftige Bluthenschaft hatte eine Lange von 10 gug erreicht war mit mehreren bundert Blu- denland aus ben alteften Beiten bas Simmen, Die meiftens vaarmeise um Tranerweide; Die Copresse beschnitzt ben allgemeinen Bluthenschaft geftellt bas Grab bes Muselmanns und im flehen, find gelblich grun, vier Boll Driente ift es nichts Geltenes, im Umfang, geruchlos. — Es ware taufend Jahre alte Cypreffenhaume ju wanfchen, bag von biefer jest in auf ben Degars, Leichenadern ber ben Barten giemtich felten geworde. Turten gu feben. Auch ber Scheiternen Pflange Samer geerutet murbe, baufen murbe aus Copreffenhold indem baburch am leichteften junge gebant und bas Fener Pora mit Planzen gewonnen werden fonnen, biefem Solze unterhalten. Die Agave geministora ift auch noch unter folgenden Benennungen in ben wollte, weinten bie Trojauer, bane Garten befannt: Bonaparten juncen ten einen ungeheuren Scheiterhaufen W. B. flagelliformia Henkel, Dracacna Roscii Hort. Cels., Dr. filamentoca Scanag., Yucce Boscii Dest. Littaca geministora Tagtiab. g. S.

Sclaginella pilifera A. Br. ober S. lepidophylla Hart. Den meiften unferer Lefer wird bie Rofe von Jericho (Anastatica hierochuntien) befannt fein, beren Stengel Die Eigenschaft befigen, nachdem fie ibre Blatter abgeworfen haben und pie Bhante ganflich apleboapen ift' fich im trodenen Buftanbe formlich einen Anänel aufzurallen, sich venöl. cher in einer feuchten Atmosphare oben über einem Gofag mit Baffer wieber auszubreiten. Rach einer

and Plouvethallie, unter Mittheilung in ber Balaigne bertle. en febr niedliche, wie Pl. glan- befist die Solaginelia nilliora, aben pera Linell., Lindeni Lindl., befannter unter bem Ramen 8. topidaphylla, biefelbe Gigenichaft. Diefe Selaginelle führt in Amerika (die Anastatica hierochuntica flammtans Megypten) ben Ramen bie Refevon Berico; obgleich meniger bee 32 ben Garten bes herrn faunt und weniger berühmt als bie

Der Choreffenbanmift in Grien enpaaren umgeben. Die einzelnen Symbol ber Trauer, wie bei uns bis Meneas ben Mifenus begraben Pyra aus Rienholz und gespaltenem Eichenholy, belegten beffen Geiten mit buntel belanhten Zweigen, ftelle ten por benfelben als Zeichen ber Trauer Cupreffen, Die man Cupressus feralis neunte und fomuce ten ihn mit glanzenben Baffen. Die Leiche murbe gefalbt, mas oft mit toftbaren Gewürzen, bie man aus Palaftina brachte, gefcab, mit Purpurgemanben bebedt, bie Bahre angegunbet und mit bem Leichname verbrennt; ebenfo verbrannte man and ben bei ber Leiche liegenben. Beihrauch, ben Opferfuchen unb bas in graßen Arugen beigehrachte Dlie

(Dr. Landerer in der Blogan,).

Bruffel ichreibt in ber Gard. Chron.: Auf der Tandwirthfcaftlichen Ausfellung zu Borbeaux war von bem Abvocat Berrn Voffon in Bruffel bas Sorghum saccharatum ausges ftellt mit folgender Bemertung: bas Sorghum saccharatum pher Holcus saccharatus, noch fürzlich für schäds Ho erachfet, liefert ein ansgezeich netes Biebfutter. Seit bem 20. August wurden brei Rube taglich jebe mit 55 Pfund von bem Rraute biefer Pflanze gefüttert Die Rube befinden fic in vorfteffficer Gefunbbeit, liefern mehr Dild als gewöhnlich unb bie Butter ift von bester Qualität. Awiliden bem 5. und 18. Mai nach bem Roggen, ber grun ju Futter gefonitten wurbe, gefaet, lieferte bas Borghum 87,750 Kilogrammes ver Bectar (22. Septbr.), ungefähr 35 Connen pr. Acre. Einige wesige Litres (etwa 5-7); ober von 25-33 Gallonen find genügend eine Hectare zu befüen (10 ober 12 Gallonen ver Acre); febes Litre Wfiet von 15 bis 2 Kranken.

Wellingtonia gigantea. In No. 1 ber Gard. Chron. befinben fich briefliche Dittheilungen bes Lord Richard Groevenor ans San Francisco, Californien, vom 3. Rovbr. 1859 über biefen Riefenbaum. Der Lord war fo eben dud" bem Innern bes Landes von beit Befuche ber Mammuthbaume Beffmaetebet. Die Große biefer Banme festen ihn wahrhaft in Er- landwirthich. Ber. f. Rheinpr.) fannen, man bente fich einen Baum von P16 Fuß Umfang und 450 Fuß 1966 : Es befinden fich im Lande Meeresfläche. Lord Grospenor

" Bolghum' saechara - befutte zwet diefer Weilingtonia-Crives." Bere 3. be Jongbe in Saine, ben einen in Calaveras, ben anbern' in Maripofa, beibe etwa 200 Meilen von San Francisco entfernt, letterer in finbeftlicher Richtung.

Es follen berrliche Baume fein, aber nach ber Meinung bes Bbrb fteben bie 3weige in teinem Bere' baltniß zu bem riefigen Stamme des Baumes, fie find nicht groß genug und bangen theile fentrecht, theile im Bogen berab. Der Stamm ift bagegen practitvoll und lauft faft in einer Spige aus. Die Rinde ift von bubider gelblider Bimmifarbe, von garter Textur, oft 22 3oll bid. -Der Baum, von bem bas Stud Rinbe genommen worben ift, bas fich auf ber großen Bettausfteffung in London befand, ftebt noch gefund und fraftig wachsenb ba.

Gegen Wilhichaben und Bafenfeaß. Das naffauifde Bodenblatt macht auf Bronner's Bilds schaben Del aufmertfam, burch wels des man mit einem Aufwande von 24 Gar. mit aller Sicherheit feben Ader und febe Baumichule vor Bilbs fraß ichugen tonne, inbem man bier und ba Tuchlappchen mif bem Dele getrantt auf bem Mater umberftelle und von Beit zu Beit mit bem Dele befeuchte. Bu beziehen in ber Bronner'ichen Fabrit in Frant-furt a. M. in Riften gu 2 fl. 24 tr. Der heffifde Burgermeifter von Diegbach beftatigt amtlich bie fichere Wirfung biefes Mittels. (3tfc. b.

um Ameifen zu vertilgen, niebeere Daine biefes Baumes, alle beißt es in berfelben Zeitfdrift, auf dem westlichen Abhange ber öffne man die Ameisenhaufen und Sierta Revadd und fanimittich in beftreue biefelben mit Guano, worauf einer Bobe von 4000 Juß über ber bie Ameisen alebalb'fterben werden.

De bie rothe Farbe bier aus ber lichen Aussaats Erfolge, welche Ginreiben Burgel gefommen ift, fo wohner von Coudun (Bienne) bei muß man bie etiolirten Blatter nicht ber Truffelfultur gehabt batten, beals blos farblofe, fonbern auch als tannt gemacht habe. and Absorption gefärbte erflären. (Bot. 3tg. No. 52, p. 448.)

Bleichfucht ber Mangen, rift, bag berr Renffean be Car-ben Germain be St. Pierre pentras bie Entbedung gemacht hat beobachtet, bag eine rothe Rube habe, baß fich die Truffeln auf Gis in Dunkeln im Reller in Sand ges denwurzeln faen laffen! bazu bie paen, rothe Blatter brachte, mab- Bemertung, baff icon 1834 bet bar und andere Pflangen farblofe ober wiffenfcaftlichen Berfammlung gu febr wenig gefarbte Blatter haften. Poitiers Berr Delaftre bie genicks

(Bot. 3tg. No. 52, p. 448.),

Traffelm. Die "Sogiété bot. loudre be Greville (Sanre) ein einer monographischen Bearbeitung Allogramm Ernffein, von Eruffels ber fo berrlichen Familie ber Bignden gesammelt, bie feit 8 Jahren noniaceen beschäftigt und bat bereits gefact find; 2 Topfe mit jungen einen Theil berfelben, Die Gattung Giden berfelben Art; einen Sact Spathoden, ber Linne'fchen Gefells mit Eicheln, gefact im Rovember ichaft am 15. December v. 3. vorbes letten Jahres mit ber Rach- gelegt.

\* Bignoniaceen. Dr. Berth. de France" erhielt von herrn De- Seemann in London ift jest mit

Offerte über selbstgezogene Samen und Phanzen von Bernhard Thalacker, Kunst- und Handelsgärtner in Erfurt.

hgl. Sommer Levkoyen, ein Sortiment zu 36 Farben à Farbe 100 Kern 1 4 10 Sgr., zu 24 Frb. 1 4, zu 16 Frb. 20 Sgr., zu 12 Frb. 15 Sgr., zu 8 Hauptfarben 10 Sgr. Engl. Sommer-Levkoyen gemischt das Loth I of 10 Sgr., 1000 Korn 10 Sgr., 500 K. 6 Sgr., 100 K. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Sgr.

hel greendoldige Semmer Levkoyen, ein Sortment zu 12 Barbeh a Farbe 100 K. 15 Sgr., zu 9 Frb. 12 Sgr., zn 6 Hauptfarhen 71/2 Sgr. Engl. grossdoldige Sommer - Levkoyen gemischt, 1000 Korn 10 Sgr., 500 K. 6 Sgr., 100 K., 11/4 Sgr.

liedrige Chrysanthemum Astern, ein Sortiment zu 5 Farben a Frh. 100 K. 8 Sgr., zu 5 Frb. à Frb. 50 K. 5 Sgr. Niedrige Chrymathemum Astern gemischt 1000 K. 10 Sgr., 500 K. 6 Sgr. 100 K. 11/2 Sgr.

lehe phopienblüthige Pyramiden Astern (Trusant), ein Sortiment zu 12 Frb. a Frb. 100 K. 15 Sgr., su 8 Frb. a 100 K. 12 Sgr. Hohe päonienblüthige Pyramiden-Astern gemischt à Loth 20,843. 1000 K. 10 Sgr., 500 K. 6 Sgr., 100 K. 11/4 Sgr.

Walven aledrige gut gefüllte schottleche in 6 separaten Färbungen a Frb. I Port. 12 Sgr. gemischt à Loth 10 Sgr., a Port. 3 Ser. Phlox Drummondii in 6 schönen Frb. separat à Frb. eine Port. 12 Sgr. " gemischt à Loth 18 Sgr., à Port. 99 Celosica, Halmenkämme, niedrige, in 6 Frb. à Frb. eine Port. 12 Ser. hohe, ,,6, s. . 🏞 hohe und niedrige gemischt à Loth 15 Sgr. a Port. 2 Sgr. Timulus quinquevulnerus var. Lord Ragian mit sehr grossen schön gesleckten Blumen à Loth l . , k Port. 5 Sgr. Verhenen in den schönsten und neuesten Varietäten gemischt 1000 K. 1 \$\cdot 10 Sgr., 100 K. 6 Sgr. Petunien, grossblumige, in vielen schönen Farben à Port. 5 Sgr. befruchtet mit den schönsten gefüllt blühenden Sorten 1000 K. 1 4 10 Sgr., 100 K. 6 Sgr. Anthirrhinum, gestreiste niedrige Sorten à Port. 3 Sgr. Melken-Samen, Dianthus caryophyllus fl. pl. Best gefüllte Landnelken in schönen Farben und Zeichnungen à Loth 11/2 4, à Port. 4 Sgr. Aus meinem Sortiment von einen 350 Sorten die schönsten ausgewählt I. Rang 1000 K. 4 . , 100 K. 15 Sgr., II. Rang 1000 K. 21/2 ⋅\$, 100 K. 10 Sgr. n n 25 n n n 3½ n gut gefüllte und sehön gezeichnete Neiken 25 ohne Namen 1 \$, 100 Stück desgl. 3 \$. Tonfrosen, in schönen wurzelechten gesunden Exemplaren abzugeben, das Dutzend Thé-Rosen in 12 schönen Sorten 21/2 49, das Dtz. Bourbon-Rosen in 12 schönen Sorten 2 🥩, das Dtz. Semperfi.und Bengal.-Rosen in 12 Sorten 11/2 4, das Dtz. Noisett-Rosen

#### Pflanzenfreunden

in 6 schöpen Sorten 21/2 4.

zur gefälligen Nachricht, dass mein diesjähriger Haupt-Preis-Courant No. 21 erschienen, derselbe zerfällt in drei Hauptabtheilungen:

L. Warmhauspffanzon, II. Kalthauspffanzon, III. Freilandpffanzon,

Eusz fede dieser Abtheilungen mit ihren 37 Unterabtheilungen die velchete Auswahl des Neuesten und Gediegensten bildet, dafür bürgt (trots grösster Raumersparniss ca. 100 Seiten compressesten Druckes) schon dessen Umfang.

Da selbst die kleinsten Aufträge sich der grössten Aufmerksamkeit zu erfreuen haben, vo bitte, mich recht zahlreich um dessen Zusendung zu veranlassen.

Plantiz del Zwickau in Sachten. G. Gettner.

Anch durch alle Buchhandlungen und in Zwickau durch die Herven Gebrühr Thost zu beziehen.

Dieuburch erlande ich mir auf mein biefem hefte ber Gantenzeitung beigelegtes Berzeichniß über Gemufo, Feld-, Grad-, Walde nab Blutmenfamereien zc. ergebenft aufmertfam zu machen. Gefällige Auftrage bitte ich mir recht balb zukomnen zu laffen, welche ich in gewohnter Beife prompt und gut auszuführen bemuht fein werbe.

Gleichzeitig erlaube ich mir hiermit anzuzeigen, daß mein febr reich. baltiges Pfanzen-Berzeichniß zur Ausgabe bei mit bereit liegt, baffelbe

wird auf gefälliges Berlangen franco eingefenbet.

Erfurt, im Januar 1860. Ernst Benary, Samenhanblung, Kunst: und Sanbelkgartneret.

Peter Smith & Co., Hamburg, Hopfenmarkt No. 27 und im Samengarten zu Bergederf, erlauben sich, diesem Hefte ihr neues Preisverzeichniss über alse Arten Sämereien etc. pro 1860 beizuschliessen, und bemerken nech, dass das ausführliche Verzeichniss über das Neueste und Schönste in Floristen-Blumen, Obstsorten, Bäume und Sträucher un Gruppen etc. im Laufe des Monat Februar erscheint, da die Versendung der Topfpflanzen erst Anfang April beginnen kann.

Samen:Offerte.

Mein biesem Blatte beiliegendes Preis-Berzeichnis empfehle ich zur ges. Beachtung und bitte unter Zusicherung prompter und reeller Bebiemug ergebeust, werthe Auftrage auf meine Gemuse-, Dekonomie-, Bras-, Holz- und Blumen-Samereien u. s. w. mir gefälligst per Post mgehen zu lassen. Deinrich Mette, Samen-Eulstvateur en gros in Queblinbneg im Königreich Preußen.

J. F. G. Kircher in Hildeshelm (Königreich Hannover).

Mein Georginen-Catalog pr. 1860 (32ster Jahrg.), enthaltend: 101 Sorten Liliputen (Bouquet-Georginen), 190 neueste
(darunter 39 eigene Zöglinge, die zum ersten Mal in den Handel
kommen), 149 neue, 135 ältere und 162 gute alte Sorten, ist fertig
gedruckt und wird auf frankirtes Abfordern gern zugesandt.

Sloxinien : Offerte.

Starte Samenknollen meiner rühmlichft befannten Gloxinia grocia, welche schon prachwoll geblüht haben, verfause ich vom Mar, bis Mai: 8 St. in 4 garben 1 .P., 50 St. in 10 Farben 5 .P., 100 St. in vielen Farben 9 .P. Auch fönnen Wieberverläuser noch vom buften Samen, welcher nur aufrechte, prachtvolle Blumen liefert, von mir besiehen. Possaken Gienach.

Meinen geehrten Geschäftsfreunden hierdurch die ergebene Mitthellung, dass ich mich seit September vorigen Jahres hierselbst als Handelegärtner etablirt habe und eine Samen- und Pflanzenhandlung für eigene Rechnung betreiben werde.

Preis-Courante und Offerten auf Samen, Pflanzen, Garten- und Ackerbaugeräthen etc. sein entgegen.

C. E. Liepe:
in Gothenburg (Schweden).

. ·

at Allinge tücklige Baumschul-Arbeiter, die im Baumschutt und der Hiffedening wilkommen geschickt sind, können in einer grossen neu angelegten Baumschule gute Ptätze erhalten. Näheres darüber durch Livraspondenz mit C. F. Liepe, Handelegättner in Gothenburg (Schweden).

Pflanzen:Catalog für das Jahr 1860 von &. &. Liebig in Dresben, enthaltenb: Barm- und Raltbanspflanzen, Azaleen, Camellien, Rhododendron, Rofen, ift erfchienen und wird auf gefälliges Berlangen franco verfandt.

Soeben erschien unser

Gesammt-Catalog für 1860 in zwei Abtheilungen, deren erste die Gewächshauspflanzen, die zweite die Flor- und Modeblumen und Freilandpffanzen enthält, und steht Denen, die ihn nicht zugesendet erhielten, auf frankirte Aufforderung franco zu Dieusten.

Leipzig, im Januar 1860.

Laurentius'sche Gartnerei.

Unterzeichneter zeigt ben Blumenfreunden an, bag bei ibm gu baben find:

Betner: Alpenpftangen 100 Sorten gu 15 .P, 50 Sorten gu 8 .P. Große fruhe Apritofen-Samlinge, Die nicht verebelt gu werben bran-

den nach neuerer Erfahrung, bie Baume werden viel ftarter und bleiben gesund. 100 Stud zu 12 4, 12 Stud 2 4.

Besonders geeignet jum Ziehen in Copfen:

Gnaphalium alpinum, Ebelweiß, pr. Bund 1 .P. diocum pr. Bund 1 .P.

Statice alpina rosea pr. Bund 1 .............................

Jos. Auterrainer. Runft= und Sanbelsgartner in Inngbrud, Tyrol.

Dlesem hefte liegt bei:

1) Eubscriptions-Einladung von herrn 3. Siedmann in Köftris,

2) Berzeichniß liber Gemüse-, Feld-, Gras- und Blumensamereien bes herrn
Gemereien bes herrn 6. Mette

8) Preigoerzeichniß von Gemufe-, Blumen- 2c. Camereien bes herrn 5. Mette in Quedlinburg,

4) Preisverzeichniß von allen Arten Samereien ber herren B. Smith & Co. in Hamburg,

- : ' 5) Mussing bes Haupt-Preideomrants ber Berren Gebr. Billain in Erfurt, 6) General-Latatog ber Bffangen- und Samenhandlung bes herrn Beinemann in Erfurt,

worauf die Redaction die geehrten Lefer der Gartenzeitung aufmerkfam macht. Bon fammtlichen ber Gartenzeitung beigegebenen ober in berfelben besprochenen und an-gizeigten Pflanzen- und Gamenverzeichniffen find auch Eremplare bei ber Rebaction ju erhalten und werben auf Berlangen franco jugefaubt. Acres 6 . 1. 1 m2

#### Die

# Sequoia øder Wellingtonia gigantea

bat fic mebit anderen Confferen nach ben nenoften Berichten aus Enaland und Belgien in biefen ganbern, wie auch hier im nördlichen Deutschland bis jest als völlig hart und im Freien ohne zu leiben als ensbauernd erwiefen. Bie in Deutschland fo hatte man auch in England sowohl als in Belgien in der ersten hälfte des Monat December v. J. eine empfindliche, ungewöhnlich ftarte Ralte. 3m nordlichen Deutschland betrug ber Raltegrad zwischen 12-14 Grab und noch mehr in manchen Begenden. In England flieg bie Ralte am 19. December über 16 Grab R. und in Belgien am 17., 18. und 19. December über 12 ° R. Rach ringetretenem Thanwetter in Belgien am 25. December hatte man bie frendige Ueberzeugung gewonnen, daß die Ralte ben Wellingtonia-Pflangen, Die in vielen Barten Belgiens bereits ju prachivollen Erempleren herangewachsen find, auch nicht im geringsten geschadet hatte. Da in Belgien nur bochft felten ein ftrengerer Binter gu befürchten ift, als ibn ber vorjährige December-Monat gebracht hat, fo burfte bie Wellingtonia für biefes Land eine unichatbare Acquisition fein und bie gemachte Erfahrung manchem Freunde iconer immergruner Baume Beranlaffung geben, Diefen Baum nun im Freien angupftangen. - Bie berr 3. Baumann im Journal ber Gartenbau Gefellichaft in Gent mittheilt, bat bereits ein bortiger Sandelsgartner von einem reichen Privatmann ben Auftrag erhalten, ihm 500 junge Wellingtonia-Pflanzen zu tiefern, mit benen er einen kleinen Bald augulegen gebenkt. Er beebfichtigt nämlich biefe 500 Wollingtonia - Pflangen zwischen Larix europaen - Baumden pflangen zu laffen und biefe fpater, fei es nach 2 der 3 Jahren, je nachdem die Bellingtonien an Größe gunehmen, allmablig zu entfernen. Ein Berfahren, bas gewiß nachgeabmt zu werben verbient.

In England find trop ber ftarten Kälte die Wellingtonin-Pflanzen nicht einmal braun geworden, sondern haben sich völlig grun erhalten. Im Welbed-Part besinden sich etwa 80 Exemplare von 2—7 Juß höhe andgepflanzt, mehrere derfelben an sehr exponirten Stellen, jedoch sämmtliche find sie unversehrt geblieben, gewiß ein sicheres Zeichen, daß diese berriche Conifere viel Kälte ertragen tann; freilich ist damit noch nicht gesagt, ob sie auch eine Kälte von 18—20 Graden wird ertragen können. Da wir jedoch seit Jahren keine kalten Winter gehabt haben und viellicht noch Jahre vergeben können, ehe wieder ein sehr harter Winter erfolgt, so sollte man es jedenfalls nicht versäumen, eine Wellingtonia anszupflanzen, da sie auch bei und den ersten Winter im December v. J. shue alle Deckung unversehrt ertragen hat. Um jedoch die Pflanzen in jedem Falle vor plöglich eintretender strenger Kälte zu sichen, braucht

Damburger Garten- und Blumengeitung. Band IVI.

man nur einiges grunes Tannenreifig um die Pflanze zu fteden. Abwechselndes Thau- und Frostwetter ift ben garteren grunen Gewächsen
im freien Lande in den meisten Fällen viel nachtheiliger als reine strenge
Ralte, und so muß man die Gewächse durch Umgebung von grunen
Tannenzweigen ober bergl. vor folchen Rachtheilen zu schügen suchen.

Außer ben Wellingtonien-Pflauzen haben in Welbeck Part in England sich auch noch als hart bewiesen die schöne Thuja giganten, Cupressus Lawsoniana, Chamaecyparis nutkaensis (Thujopsis boronies), beren schöner Habitus und saftiges Grün sich prächtig auf dem beschmeisten Boben ausnimmt. Libocodrus chilensis ist ganz hart, und als die härteste Art der neueren immergrünen Bdume hat sich der Cophalotanus. Fortunel gezeigt, dieser Baum hat auch nicht im geringsten seine schwerzenüber Farbe verloren, ebenso die Torreyn grandis. Samenpstanzen der Cryptomeria japonica haben sich dagegen sast sämmtlich braun gefärbt und dadurch ein unausschnliches Aussehen erhalten.

Daß fich unter ben in ben legten Jahren eingeführten Coniferen manche Art befindet, Die auch bei und in Deutschland hart und auddauernd ift, tann man mit Gewißheit annehmen und ware es zu wunichen, bag recht viele Berfuche biermit augestellt werben möchten.

Die herren P. Smith & Co. haben in ihrem Samengarten zu Bergeborf bereits eine Menge von hübschen Coniferen Arten ansgepflanzt, um über beren harte Gewisheit zu erhalten, und fie dann mit voller Ueberzengung als bei uns im freien Lande ausdanernd empfehlen zu tonnen.

## Pflege der Farrnkräuter in Bimmern.

Bielfach bat in neuerer Zeit die Kreube an der Pflege der Bflangen gugenommen und mit berfelben nehmen bie Dilettanten mabr, baf nicht allein bie blubenben, fonbern auch biejenigen Gewächse, welche fich burch mannigfache Formen ber Blatter auszeichnen, gur geoßen Biorbe ber Bimmer gereichen. Bu biefen geboren auch bie garrnfrauter, beren Bebel in ben verschiedenften Formen erscheinen und mehrere Arten fogar burch Farbenfpiel auf ber Rudfeite bas Intereffe bes Pflanzenfreundes erweden muffen. Die Pflege biefer Pflanzen ift nicht leicht und erford bert viel Anfmerkfamteit, weil man ibnen in ben Bobnzimmern boch nicht die nothwendige fenchte Atmosphäre geben tann, die allerdings bagu gehort, wenn die Pflanzen nur einigermaßen fo erfcheinen follen, wie fie mobl auf ihren naturlichen Stanborten in tromifden Balbern im Soupe anderer Pflanzen vorfommen. Gelingt es aber bem Dilettanton, folche Pflangen, Die nicht loicht ju pflegen, ju erhalten und ihr Bachethum beobachten ju tounen, fo wird auch feine Dabe um fo mehr. belohnt werden und bas Intereffe für biefelben fich immer mehr und mehr fteigern. -

Die Bermehrung ber Farrnfrauter burch bie Sporen (Samenbehabter, bie auf ber Rudfeite ber Blatter fich befiuden) murbe bem Dilet

tenien nicht gelingen, da berfelbe die erfordersiche gleichmäßige, warme, fenchte, abgeschlossen Atmosphäre im Zimmer nicht geben kann. Derfelbe muß sich mit der Pflege der Pflanzen begnügen, die ihm außerdem manche Schwierigkeit in den Weg legen wird. Gelingt es dem Pflanzenfreunde nun nicht: gleich, so versuche er es von Neuem und mit der Zeit wird er schon Peraussinden, was er etwa dabei versehen ober versämt dat.

Die tropischen Karrufrauter und bie fleinen Locopodien (Gelagi nellen) gebeiben nur in einem von ber Luft abgefcbloffenen marmen Rimwer und würden am ficherften auf einen Tisch zusammen zu festen sein, um beren Pflege gu erleichtern und gu fichern; ber Stanbort muß ein heller, aber nicht von der Sonne getroffener fein. Sie werden im frühjahr, fobald fich die neuen Triebe zeigen, in mehr breite als bobe Topfe verpftangt und babei tann eine Theilung vorgenommen werden. Der Ballen darf nicht gerftort, fondern nur der außere Burgelfilg abgenommen werden; die beste Erde zum Berpstanzen besteht aus 2 Theilen heideerde und 1 Cheil Lauberde; hiefer Erde mifcht man etwas holftible und Gart bei, bamit ber Wafferabzug hierburch beschleunigt wird. Auf ben Boben bes Lopfes werben vor bem Ginpftangen mehrere Amficherben gelege. 3ft bas Berpflanzen vollendet, fo fielle man bie Tipfe an einen hellen warmen Ort bes Zimmers und gieße für's Erfte mer immer an ben Rand bes Topfes, bis man gewahrt, bag fich neue Burglu gebildet, wonach ein Karteres Giegen ftattfinden tann. Den nenen Erieben ift gleichfalls bas Licht nothwendig, bamit fie fich nicht übermachsen, sondern fich ftarten können. Rachdem fich bie neuen Bebel ausgebildet, tann ein tägliches leichtes Ueberfprigen ber gangen Mange fattfinden; bie befte Zeit hierzu ift ber zeitige Morgen; Die Mangen werden baburch wie von bem Regen ober Than erquidt. Bum betft bin, wo bas Wachsthum der Blatter aufhört, fielle man bas Befprigen ein und gieße auch weniger, ba bie Farrnfrauter ber Rube mabrend des Winters bedürfen, ohne welche fie fich übertreiben und belt ja Grunde geben murben. Sie ertragen mabrent ber Rube auch eine niedrigere Temperatur des Wohnzimmers.

Bas nun das Besprigen in den Zimmern anbelangt, so wird es frilich nothwendig werden, eine Borrichtung anzubringen, burch welche bat Baffer aufgefangen werden tann, ba burch baffelbe bie Dielen bes Immere leiden wurden. Man burfte ja nur einen etwas größeren Unterfat von Blech mit einem Rande anfertigen laffen und hierauf ben Alamentisch ftellen, in welchem bas abtropfelnde und burch bie Topfe webende Baffer abfließen tonnte. Das Waffer tonnte ruhig in bem Anterfan fteben blesben, wodurch bie bie Pflanzen umgebenbe Luft boch Benigftens etwas mit Feuchtigfeit gefdwängert wurde. Eine paffenbe Descration wurde in einem Zimmer bie fein, wenn man auf ben mit dem Rande umgebenen blechernen Unterfag einen hanfen grober Schlat-In ober in Exmangelung Stude jedes Gefteins anbrachte und Die Topfe mit den Karrnfräntern in bie Zwischenraume feste; fie burfen freilich sicht ju bicht fteben, fonbern jeder Pflanze muß fo viel Raum gelaffen Briden, bag fie fich gut prafentiren tonnte. Diejenigen Arten, beren Redel auf ber Unterfeite gefarbt, als: Cymnogramme sulphuren Denv. nt ber ichweselgelben Ruckseite ber Blätter, Gymnogramme tartaren

Derv. mit ber fitberweißen Rudfeite wurden auf ber hohe bes tleinen Felfens anzubringen fein, da anf biese Beise eine Schatterung hervorgebracht würde. Die Zwischenkame tonnten mit Topfen von Selaginellen beseit werden, unter benen die Selaginella uneinala Syring. (Solaginellen beseil Hort.) mit ihren stahlblauen Blättern in Abwechselung mit anderen Arten einen guten Effect hervorbringt. Dem Geschmade des Blumenfreundes bleibt es ja zulest übrig, immer noch Beränderungen in der Ausstellung feiner Pflanzen zu machen, wie wohl überhaupt darauf zu sehen ist, daß Pflanzen, sollen sie zur Decoration der Zimmer dies nen, immer geschmachvoll aufgestellt und nicht gerade so hingesept werden, wie sich der erste beste Plas für sie gefunden hat.

Shroeter.

# Kataloge verschiedener Handelsgärtner.

Bir befinden uns jest wieder in ber Jahreszeit, wo bie Gartner bon Rach wie die Pflangen- und Blumenfreunde mit ben Preisverzeichniffen ber verfchiebenen Sanbelegariner formlich überschnittet werben, benn nicht nur aus allen Eden bes großen beutfchen Baterlanbes fonbern auch aus Belgien und Franfreich tommen biefe an und viele berfelben nicht nur einmal birett burch bie Doft, fonbern auch noch mehrfach ale Beilage ber verfchiebenen bentiden Gartenzeitichriften. Birft man einen Blick auf biefe Berzeichniffe, fo wird man mit Freuden bekennen muffen, daß biefelben feit ben letten paar Jahren nicht nur an außerer Ausftattung fehr gewonnen haben, fondern auch, was befondere lobend ju erwähnen ift, daß fie fich burch eine corrette Schreibart ber Pflanzennamen auszeichnen. Die uns zugegangenen Breisverzeichniffe bier fpeciell burdaugeben, ift nicht unfere Abfict, bies ware ein Ding ber Unmöglichfeit, ebenfo wenig wollen wir bem einen Bergeichniffe ben Borgug bor ben anbern geben, benn jebes Bergeichnif ift in feiner Art gut, fich mehr ober weniger burch eine Reichaltigfeit ber offerirten Gegenftande, Samen und Pflangen, auszeichnenb, je nach ber Große bes Etabliffements, von bem es ausgegeben worden ift.

Bon ben und bis jest zugegangenen Samen Derzeichniffen wollen wir folgende und zwar ber Reihe nach, wie fie eingingen, hier erwähnen:

1) Preis Berzeichniß für 1860 ber Samenhandlung, Runfts und Danbelsgärtnerei von herrn G. Appelins (jetiger Bestiger biefer Garts nerei herr Garteninfpector Jühlle), 27. Jahrg. Diefes Berzeichnist biefer alt renommirten handlung enthält eine große Auswahl von Samen ber besten Gemäse-Arten, landwirthschaftlichen Gewächse, sowie Samen von Sommerblumen, Staudengewächsen für's freie Land, Lopfspstanzen, Gehölzsamen zc. im Ganzen 3388 Rummern. Ferner ein Nachtrag von Samen australischer Pflanzen, worunter viele Seltenheiten, bann Blumenzwiebeln, Georginen zc. zc. Ganz besonders möchten wir bie Leser auf die Samen des ersten Abschnittes: A. Gemüse, und landwirthschaftliche ausmerkamen, und zugleich die Bemerkungen,

wiche einigen Gemusesorten beigefügt find, wohl zu beachten bitten. Unter ten Blumenschmereien dürste alles zu finden sein, was für einen Blumenszuten irgend beausprucht wird. Wie wir schon früher erwähnten, ist tiefen reichhaltigen Berzeichnisse die Keine Brochure: "Ueber das Keinnen der Samen 20." beigefügt worden. ")

2) Berzeichnig für bas Jahr 1860 ber Gemüses, Felbs, Grass, Balb- und Blumen-Samereien bes herrn Eruft Benary in Erfurt.

Ebenfalls ein Berzeichnis von 3130 Rummern ber verschiebenften Gamereien, von benen allein über 800 Rummern auf bie Gemüses, heb., Grass und Wald-Samen kommen und hierin das Beste und auch Reneste bieten. Unter ben Blumensamen sind hier, wie sast in allew Berzeichnissen, die am meisten zu empfehlenden Arten mit Fettschrift ges benät, so daß Jedem, der nach dem Reuesten und Besten sucht, vas auffinden leicht wird. Das Berzeichnis der Samen von Waldbammen und Bierstränchern enthält viel Schönes, nicht minder reich an werthe vollen Pflanzenarten ist das Berzeichnis der Topfgewächssamen. Wir empfehlen dieses Berzeichnis einer genauen Durchsicht.

3) Ro. 57 und 58. General-Ratalog ber Samens und Pfianzens

handlung für 1860 von herrn R. C. Beinemann in Erfart.

Ein ober beffer zwei fehr fauber ausgestattete Rataloge von 42 Duartfeiten. Ro. 57 enthält bas Berzeichniß ber Samereien: I. Samen von Gemufe-Arten und Sorten, Il. Anollen und Zwiebeln für ben Michengarten, III. Detonomische Samen, IV. Grassamen, V. Balbe Beholdsamen, aufammen 621 Rummern. VI. folgen bie Blumenmen (Sortiments-Pflanzen mit ihren Sphriden einzeln aufgeführt, wie in Sortimenten aufgeftellt), unter benen viel Renes. Unter VII. ben wir bie biebiahrigen Rovitaten, bie wir größtentheils fcon früher t ber hamburg. Gartenzig, nambaft machten. Der VIII. Abschnitt milat bie Sommerblumen, IX. bie Samen ber Stanbengewächse, X. Emfaewachsfamen, im Bangen 2292 Rummern. Das Titelblatt biefes Beneichniffes ift geziert mit einer lithographirten Abbilbung ber Calswalaria crenatistora in verschiebenen Spielarten und ber Pflanzens Autalog (Ro. 58) mit einer lithogr. Abbildung von Cinerarien. Mensen-Ratalog enthält a) eine Aufzählung ber neueften, beften und lelichteften Frei-Cand-Pflanzen, als Mellen, Phlox, Viola, Frucht-Strander, ein großes Gortiment Beinreben sc.; b) eine Sammlung iconer

Begonien, Chrysanthemum, Pelargonien, Petunien, Berbenen 2c.
4) Berzeichnis für bas Jahr 1860 über Gemufe-, Blumen- und boig- Samen, nebft einem Anhange über Topf- und Landpflanzen von

herrn Joh. Gottl. Ansfeld in Arnstadt.

Ein 2478 Rummern startes Berzeichnis, eine Answahl ber neuesten und empfehlenswerthesten Samereien enthaltend. Biele altere und nicht empfehlenswerthe Pflanzenarten sind in diesem Berzeichnisse nicht mit aufgeführt worden, wodurch eine viel leichtere Uebersicht bes nur wirklich Schönen durch biesen Ratalog geboten wird, sowohl unter den Samen von Sommerzewächsen, als denen der Standen und Topfomächse.

<sup>9</sup> Diefes, wie fammtliche hier genannten Berzeichnisse, wird auf Berlangen auch ber Rebaction biefer Zeitung franco zugesandt.

5) Samen Berzeichnis für 1880 von herrn B. Ahalacker in Erfatt.
Ein Berzeichnis von 814 Rummern, ebenfalls nur eine Zusammensftellung ber besten und empfehlenswerthesten Blumen, und Gemüsesforten enthaltend. Bei nicht zureichender Specisicirung einzelner Artiket verweist herr Schalacker auf seinen Ratalog von 1859, den er auf Berlangen franco einsendet. Das diedsährige Berzeichnis enthält jedoch des Schönen so viel, daß man schwerlich eines größeren Rataloges der darf, um eine Auswahl zu treffen.

6) Preis-Berzeichnif fur 1860 von Gamereien, englischem Gartengerath ze. ber herren Beier Smith & Co. in hamburg und Ber-

geborf.

Diefes Bergeichnif enthalt, um burch Anhaufung alterer Sortet bie Babl nicht ju erichweren, nur eine Auswahl ber gangbarften, beften und empfehlenswertheften Samen von Gemufen jeglichen Art, landwirthe Schaftlichen und Deconomie-Pflanzen, Gebolzen, Strauchern und Blumene Arten ac. Sowohl unter ben: Gemufer wie Blumenfamen befinben fich bie als bie beften anertanuten Gorten aufgeführt, wie auch unter ben Bine menfamereien teine ber lettfabrigen Renbeiten vermift wird, mit Austabme vielleicht berjenigen neuen Commergewächte, bie in biefer Saifon bas Chaland aus empfohlen worben, und welche von ben herren P. Smith & Co. noch nicht felbft augebent und erprobt worden find, um fie mit Recht empfehlen zu tonnen. Wie wir früher bei Erwahnung ber von England aus empfohlenen Reubeiten bemerften (fiebe voriges beft S. 29% burften fich mehrere Gorten unter benfelben befinden, Die ber Empfehr lung wenig Chre machen werben und tann man es nur loben, went biefe Pflangen nicht eber von ben bentiden Gartnern angepriefen werben, als bis fie fich felbft erft von beren Werth übergengt haben. --Muger ben Gamereien möchten wir noch auf bie in bem Bergeichniffe aufgeführten englischen Bartengerathichaften bie geehrten Befer aufmert fam maden.

- . . 7) Bierundbreißigstes Preisverzeichniß über die ebelften Georginen; Antierklnum, Beltis, Dolpkinium, Dianthus, Mimulus, Paconia, Phlom, Pensées, Calceolarien, Fuchsien, Pelargonien, Salvien, Tropäolen 2c. 2013 fowie der vorzäglichsten Blumen- und Gemüse-Sämereibu von heten

Chriftian Deenen in Roftrig.

Die blumistischen Erzeugnisse des herrn Ch. Deegen in Roftris behaupten eine schr ehrenvolle Stelle in Deutschland; sie erfreuen sich des allerbesten Ruses nicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslande, was hauptsächlich barin seinen Grund hat, daß herr D. nicht alles auf gut Glüd hin, was er erzieht verkanft, sondern nur Erprobtes in den handel bringt, alles übrige verwirft. Der diesjährige Katalog enthält sbermals viel des Ausgezeichneten.

Die Georgine, Die älteste von herrn Deegen's Anturbestrebumgen, macht ben Anfang in dem diesjährigen Berzeichnisse; das Sontiment nimmt allein 13 eng gedruckte Großoctavseiten ein und enthält mohl die reichte und vollständigte Sammlung ber edelften und besten Georginen Deutschlands, Englands und Frankreichs. Die deutschen Georginen find jest fast die allgemein beliebtesten, namentlich zieht man sie den englischen beshalb vor, da diese meist einen zu sperrigen Buchs haben, sich am spätesten entwickln, größtentheils zu arm bluben und in unseren rauben Lage

uist fo leicht zur Entwidelung tommen, als unfere reich und frubblübens bentichen Sorten.

Bon einem unserer Correspondenten wurden und nachstehende Sor, in als die vorzäglichften, die derselbe im vorigen Jahre in der Dees gen'schen Sammlung in Blüthe gesehen hat, empsohlen. Wir können ber jedoch nur die Ramen mit hinzufügung der Züchter anführen und verweisen hinsichtlich der Farbenbeschreibung dieser Sorten auf den diedjährigen Deegen'schen Ratalog, der auch von der Redaction dieser Zeitschrift aus Berlangen france zugesandt wird. Die vorzüglichsten Sorten sind:

Adolph Böttger (Deegen), Admiration (Green), Antoinette (Brand), Balzow (D.), Baron Adderson, Bauduin (Guilb.), Bescheidene Deutsche (Rickman), Bettine (D.), Bishep of Canterbury, Bishep Monrad (D.), mehe Lilinier (Mea), Bombe von Sebastopol, Braut vom Rhein (S.), Coine (Tass.), Coline (Lesage), Clara, Gräfin Hahn (D.), Claus Harms (D.), Comtesse de Flandres (Abbé Fich.), Côte d'or (Peulet), Peutscher Engel (S.), Deutsches Goldhähnchen (S.), Deutsche Köigis (S.), Deutscher Künstler (S.), Deutscher Liebling (S.), Deutscher mhe Nouheit (S.), Doutscher Orden (S.), Doutsche Riesin (S.), Poutsche Sonne (S.), Deutsche Viole (S.), Deutsche Zauberrose (S.), Dinter (D.), Dr. L. Knesz (S.), Dr. Schwebbes (S.), Dorothée (Abbé Bert.), Duchess de Malakoff (Baud.), Eberhardt (D.), E. F. Schminke (S.), Ehrenberg (D.), Empereur Napoléon III. (Flandr.), Fallmereyer (D.), Fanchette (Lutt.), Feldmarschall Radetzky (Abbé Fich.), Fräuin Julie Back (S.), Frau Oberst Schmidt (S.), Fr. A. Haage (S.), Priedrich Keller (D.), Friedr. Schlegel (D.), Friedr. Schneider (D.), Friedensengel (S.), Garteninspector Krause (S.), Gestirn von Langenberg (S.), Giesecke (D.), Glanz von Köstritz (S.), Goute d'or (Abbé Fich.), Graf Arco Valley (S.), Grossherzog Carl Alexander (S.), Gruss an Hildesheim (S.), Gruss an Mainz (S.), Handke (D.), Helene Schmidt (S.), Henriette Vorwerck (S.), Herzogin von Orleans (S.), Hortensia (H. Demay), Immermann (D.), Inimitable (Salt.), Jengiran von Osterland (S.), Justin Handos (Chaure), Kant, Karsehin (D.), Kinder-Treue (S.), Kinder-Unschuld (S.), King of Fancias (Segge), Kleiner Meister (S.), Kleiner Schalk (S.), Klenke (D.), Königin der Liliputen (D.), Lausitzer Sonne (Kratschm.), Leden (Mig.), Lesbie (Mar. Sais.), Liliputperle (S.), Lieut, Schmidt (S.), Lord Palmerston (Holm), Mad. Bauduin (Le Huid.), Mad. Jacobi do Concourt (Chauré), Mad. Ménardt (Calvi), Mad. Varinet (Le Huid.), Margaret (Dodd.), Miguardise, Mons. Besson (Guilb.), Mons. de la franche Court (Chauré), Mons. Robert, anié (Baud.), Mons. Salomon (Lesage), Mustapha (Abbé Fich.), Napoléon III. (Laloi), Neoptoline (Rinth.), Nigger (Turn.), Oberst Schmitt (S.), Olivia (S.), Orange ven Langenberg (S.), Othello (Charl.), Othello (Mard.), Pastor Bergper (S.), Paul Buck (S.), Perle von Daaden (S.), Perle von Köstritz (S.), Peter Bottsay (S.), Pfarrer Suchaneck (S.), Port Royal, Prince Imperial (Roin.), Prinzregent von Preussen (D.), Princess Helene (Wyn.), Price de Schastopol (Roin.), Beine des Roses (Belet.), Rendatler (B. P.), Ringlender (Holm.), Ritter von Osterland (S.), Rece von Köstritz (S.), Saphir (S.), Seltene Deutsche (S.), Siebengestirn (A.), Sophie Gobbert (Caure.), Stöber (P.), Stoke von Osterland (S.), Striata nobilissima (S.), Sydney Herbert (Keyn.), Tapeà-l'oeil (Baud.), Tom (Drum.), Triomph d'Esconnais (Lec.), Triomph de Pecq (Miq.), Triomph de Tournay (Caill.), Triumph von Mainz (Mard.), Tyrion Prince (Turn.), Una (Keyn), Unanimity (Edw.) u. m. c.

Die Blumenfreunde konnen mit Gewißheit annehmen, keinen Feble griff gu thun, wenn fie eine Auswahl von ben bier angeführten Georginenforten treffen, mogen fie diefelben nun von herrn Deegen felbft

ober von einer anderen reellen Sandelsgartnerei beziehen.

Eine andere viel zu wenig beachtete Blume ift bie Bellis perennis A. pl. (gefülltes Taufenbiconchen, Marienblamden), von benen berr Deegen ein vorzügliches Gortiment balt. Die Blumen geichnen fic burd Große, Rulle und Karbenglang aus. Bie bie Biplen (Benfees) bluben bie Bellis fcon zeitig im Frabjahre und auch noch fpat im Berbfte. Bon ben Biolen befitt Berr D. gleichfalls ein Sortiment, beren Blumen ben fo berühmten englifden Sorten nicht nachfteben. Die Blumen nabern fich in ihrer Große und iconen runten Form mehr ber Blumenform ber V. altaica, und ift bie Sippe mit brei großen buntlen Rleden auf ben Blumenblattern von herrn D. befonders bevorzugt worben, welche Sorten auch von herrn Mielles erzielt und angeboten werben. Der lette beige und burre Sommer bat allerdings febr ungunftig auf bas Gebeiben ber Biolen gewirft, aber bennoch hat herr D. ein Sortiment mit vorzüglichen Blumen erzielt, bie auf G. 16 feines biese jahrigen Preisverzeichniffes aufgeführt find. Die Biolen eignen fic, ba fie faft ben gangen Sommer bindurch bluben, auch gang befonders gur Ausschmudung ber Graber und tonnen ju biefem Zwed nicht genug empfoblen merben.

Andere, für jeden Blumengarten nicht genug zu empfehlende Pflanzen, sind die Phlox pyramidalis, decussata und omnistora mit ihren herrlichen Barietäten, von denen herr D. gleichfalls prächtige Sorten besitzt. Sämmtliche Sorten haben große, runde Blumen von der leuchtendsten Färdung. In solcher Bolltommenheit sind die Phlox wahre Prachtpstanzen, namentlich für Rabatten und zum Zwischenpstanzen neu angelegter Strauchparthien. Der Phlox Elisabeth Kalsorin von Oesterreich soll unter den Deegen'schen Erzengnissen die schönste Barietät sein. Bon ausländischen Sorten werden als ganz vorzüglich empfohlen: Phlox Triomphe de Twickel, dianthistora, Napoléon III., Croix de St.

Louis, Evening star und Oriental.

Auf die vorzüglichen Barietaten von Petunien machten wir die Blumenfreunde bereits im vorigen Jahre aufmerkfam, die dann auch bei Allen, die sie in Blüthe sahen, sich des größten Beisalls zu erfreuen hatten und die meisten so gerühmten englischen Sorten an Größe der Blumen und an Farbenpracht derfelben übertrafen. In Folge des ungünstigen Sommers ist der Zuwachs neuer, wirklich verschiedener auserlesener Sorten nur ein geringer, es beschränkt sich derfelbe auf 20 gefüllt, und 8 einsachblühende, die herr D. in den handel bringt.

Außer biefen erwähnten blumistischen Renheiten bringt ber Deegen'sche Ratalog noch viele andere, bie von herrn Deegen mit großer Mühe und Ansbauer selbst erzielt worden find und ein rühmendes Zeugniß von ber beutschen Blumistit geben.

8) Das Preis Bergeichniß fur 1600 bes herrn 28. Lauche, Sans

bellgäriner in Potsbam (früher bekanntlich Obergabiner im Augustin's schen Etablissement) ist reich an seltenen und werthvollen Pslanzenarten. Es enthält fleine, aber ausgesuchte Sammlungen von Palmen, Paudanen und Epcadeen, Orchiveen, Arviveen und Farrn. Unter den versschiedenen Warmhauspflauzen sind mehrere officinelle und technisch wichtige Arten vorhanden, als: Adansonia digitata, Artocarpus integrisolia, Cephaelis Ipocacuanha, Cinchona-Arten, Galactodendron utilo, llex paraguayonsis, Myristics fragraus, Sapindus saponaria, Theodroma Cacao 2c. — Reben der Kultur und Auzucht von diesen seltenen Geswächen besaßt sich herr Lauche aber auch mit der von Florblumen, so sinden wir bei ihm schone Sortimente von Chrysauthemum, Fuchsten, Petunien, Berbenen und zwar in den allerneuesten Sorten vertreten, serner Georginen, Erdbeeren, diverse Jiersträucher fürs freie Land u. m. a.

9) Haupt-Preis-Courant (No. 21) der Treibgärtnerei und Baum-

9) Paupt-Preis-Courant (No. 21) ber Treibgartnerei und Baumfonlen zu Planig bei Zwicau. herausgegeben vom Befiger herrn

6. Seitner. 1860—1862.

Unter allen uns vorliegenden größeren Pflanzenverzeichniffen ift das bes herrn Geitner unftreitig das mit dem größten Fleiße und mit der größten Sachkenntniß ausgearbeitete. Wir können dasselbe neben seinem eigentlichen Zwed als Preiscourant auch mit vollem Rechte als ein Werk zum Rachschlagen der gangbarften wie der feltensten Gartenpflanzen den seinigen Gärtnern empfehlen, die sich in Ermangelung eines botanischen Romenclators über correcte Schreibart der Pflanzennamen wie über die Spuonymie verschledener Pflanzenauten belehren oder Auskunft haben wollen. Es find in diesem Berzeichnisse circa 1280 verschiedene Gatztungsnamen aufgeführt, exclusive der Menge von einjährigen Gewächsen, den das Berzeichnis enthält uur Gewächse bes Warms und Kalthauses, ferner Gehölzarten und Stauden des freien Landes.

Bie uns der thatige Besiger dieser Gartnerei früher brieflich mitscheite, so hat derselbe seine ausgedehnten Ananastreibereien eingeschränkt, stoch nur um Raum zu gewinnen für seine übrigen Pflanzeukulturen, so daß sest 14 Gewächshäuser zu diesem Zweite verwendet werden. Reben den Pflanzeukulturen hat herr Geitner in den letzten Jahren wer auch hanptsächlich sein Augenmerk auf Baumschulen und Staudenzewähfe gewendet, zwei Branchen seiner Gärtnerei, die bisher weniger

Beachtung gefunden hatten.

Das Berzeichnis enthalt zuerst die Warmhauspflanzen im Allgemeinen, unter diesen sind speciell gruppirt die Acanthaceae, Amaryllideae und Liliaceae, Araliaeeae, Aroideae, sehr reich vertreten, Begoniaceae, Bromeliaceae, Filices und Lycopodiaceae, auch diese Familie ist sehr mit, Gesneriuceae und Cyrtandreae, Melastomeae, Orchideae in sehr großer Anzahl, Palmae, Cycadeae, Pandaneae und Cyclantheae. Under den Epcadeen sinden wir ein Cycas circinalis zu 350 ap, ein anderes Exemplar zu 160 ap, ein C. revoluta zu 900 ap, ein zweites zu 600 ap, ein Encophalartus casser zu 1200 ap, die nach den Preisse und Beschreibungen herrliche Exemplare sein müssen. Nach diesen singelnen Familien solgt ein langes Berzeichnis von officinellen und winsisch wicktigen Pflanzen, sowie tropischer Fruchtbäume, unter deuen sich viele seltene und werthvolle Arten besinden, dann kommen die Wassmyslanzen, unter denen die Auswahl der herrlichen Rymphäen sehr des

bebeutend ift, auch Ouwrandra sonostralis ist verzeichnet, freilich noch mit 30 .D. Den Schluß dieser Abtheilung machen die Acitaminomo und Musacono. Es folgt nun die zweite Abtheilung: die Ralthauspflanzen, nuter denen als Sortimentspflanzen aufgesührt sind: die Azaleen, Eamellien, in sehr großer Auswahl, Conisorno, Fuchsien, Georginen und sondige Floristradiumen. Die dritte Abtheilung bilden die Stauden und Gehölze fürs freie Land, wie mehrere andere diverse Gegenstände, deren Durchsicht wir den geehrten Lesern selbst überlassen mussen, denen wir dieses Berzeichniß bestens empsehen möchten.

## Andeutungen

fiber den Werth und die Berwendung der einjährigen Florblumen als Hauptzierde des Blumengartens.

Bon & C. Beinemann, Runft= unb hanbelagariner in Erfurt.

Ammer mehr verbrungen bie ans Löpfen in das Land gepflangten Blordlumen, ale Berbenen, Pelargonien, Buchfien, Lantauen ze. Die eine fahrigen, barunter bie alten Lieblinge von noch unerreichtem Berth. Es eft wahr, bie genannten und abnliche Pflangen baben große Berguge, aber bennoch ift ibre einfeitige Berwendung in Garten, welche Glate haufer haben, und bie baburd berborgebrachte Bernachläffigung anderer Binmen nicht zu rechtfertigen. Alle Berbenen p. p. ber Belt fonnen ben Reiz eines Levfopenbeetes g. B. nicht hervorbringen. Und welche Einfeitigleit, welche Gleichförmigleit wird burd bie Dipadtung ber foonen annellen Pflangen berbeigeführt, welches ichablonenartige Arvangement erzengt, bas wirflich nicht viel Gutes auf ben Befiger wer Gartner foliegen läßt. 3ch lobe mir bie Mannigfaltigfeit, follte and die Pracht etwas geringer fein. Dagn die verhaltnifige Boblfeitheit ber Rutturen, felbft, wenn bie Topfpfiangen im Garten gezogen werben. Mit Unrecht find die Sommergemachfe von vielen Seiten ver-Meinert worden. Es ist wahr, daß bei manchen bie Bluthezeit sehr turg ift. Aber auch bie Dube ift turg und gering, und barum wird man fo reigende Ericheinungen wie Clarken, Rucharidium, Schizanthus, Billa, Lavatera trimestris, Collinsia, Iberis purpurea u. a. m. nicht entbebren wollen. Freilich find die langer blübenden bequemer und werthvoller, aber bie Abwechslung ift boch auch anzuschlagen, und es fehlt nicht an paffenben Stellvertretern ber verblübten Pflanzen.

Wer ben Effect tennen lernen will, welchen die beliebten einjährigen Pflanzen hervorbringen können, wer ihren Werth erft wirklich tennen lernen will, ber muß unfer Erfurt und die Blumengesilbe der Samon-Aulturen gesehen haben. Wer in Erfurt zum Brühler Thor hinausgeht und dan da rechts um die Stadt wendet, der gepfien klächen in

bei Borfiften gar nicht su gebenfen, fiebt mehr Biamanfeiber ale Beitelbe und Streden von mehreren Morgen groß,, von einer Art; 1. 8. blos von Uftern, alfo von einer Karbe zuweilen 1/4 Morgen flache bebedt. Rann und fon man auch im Garten folche Daffenwirfungen nicht bervorbringen, fo lebet boch biefes, bag nur burch eine paffenbe Aufkellung und burch bie Befolgung bes Bablfprudes: "Gintracht matt ftert", wirflich Großantiges erreicht wird. Die fleinliche Bere mielnog ber Blumen ift auch bie Unfache, warum Blumen, bie wir Camengudter febon und prachtig wennen und wirflich bafür balten, pon manden Raufern für unbebeutenb gehalten und gefomaht werben. Es gidt Blumen, Die burchaus nur bereinigt angepflanzt werben burfen. Die Urfache, warnm man von ben foonen einjährigen Pflanzen oft nicht genug Gebrauch macht, liegt jum Theil in ber Ginrichtung unfver mobernen Garten. Sonft bot bas fleine Gartden mehr Raum für bie Blumen, als jest ber größere, benn unfer meberner Styl mill, bag bie Beete nur einzeln auf Rafen liegen follen, und daß jedes nur eine finde zeigen foll. Die regelmäßigen ertigen Beete bes alten Blumengartens wurden im Krubjabr bevflongt and im Berbft abgeraumt. und men entfeste fich nicht, wenn ein Beet nicht blubte, ober gar leer ganb, wie j. B. im Sommer bie Beete ber Blumenzwiebeln, im berbft manbet andere Beet. Erog bicfer Luden hatte ber Garten immen eine fille von Blumen, und man bachte nicht baran, bag es obne leene Beete nicht geben tonnte. Da fich fein überfictliches Ganze berfiellen ließ, bindern der Garten mehr eine Sammlung verschiedener Blumen war, fo fam es auch gar nicht barauf an, wie Größe und Karben vollten: Benn wir and eine folche plantofe Pflanzung nicht billigen fonnen, fo kruen wir boch barans, bag, um fich vieler Blumen zu erfreuen, bet me einem Rafen mit einigen Binmenbesten beftebenbe Garten nicht grafgt, baß man nieben bem mobernen Luftgärtchen noch einen besandens Nas für folche Blumen haben follte, in welchem man and Liebhaberes Bumen in alten Sorten und in größerer Menge kultivirt, ale fic bet Berhältniß bes Biergartens fcidt, wo man nene Sorten verfucht, Dinnen für ben hauptgarten angieht. Dit anberen Borten: Ber ein niter Blumenfreund ift, feinen Schmudplas immer blufend haben und wie blamiftischen Reigungen befriedigen will, muß einen Anguchte. Berfuches, Borrathes und Gortimentsgarten haben. hier mag fich ber Binnenfrennb anch ber befchelbenen Farben feiner Lieblinge erfrenen, ber ofine Rarbeneffect bennoch fo reizenden bantel- and mattfarbigen Erblogen, ber Relfen n. f. w., während nur bie brillanten Farben in ben Biergarten tommen. hier wird er vermehren, bier Samen-famneh und beobachten. hierzu eignen fich befonbere bie bem Bierganten mb Daufe im Auge gunachft liegenden Beete bes Ruchengartens. Dit Aft fic aber aud ber Garten fo einrichten, bag an ben Seiten eine ngelmäßige Partie für Gortimentebeete Plag hat, und meift ift eine mofe Rabatte vorhanden, worauf man Blamen ber verichiebenften Art. befinders größere anbringen fann. In allen Källen richte ber Blumenfreund frinen mobernen Garten fo ein, baß gunachft am Baufe sber tiem Sanptplat fic bie Beete ju einem Blumengarten vereinigen, inben fie naber und symmetrisch geftellt, ein Banges für fich bilben, ohne betifc getreunt von auberen Gartenpartien au fein. Bei Bertheilung

ber Blainen richte man fich nach garbe und Grofe und gebr wo mog-lich jebem Beet ein abnliches vie a vin; benn bei geometrischem Arrame gement fiert jebe Unregelmäßigfeit. Die boberen Blumen bringe man fo an, bag fie niebrigere nicht verbeden. Buerft bestimme man bie Beete für Die Blumen, welche fofort auf ben Plos gefaet ober gepflauge werben follen, wobei wieber bie furze Beit und bie ben gangen Sommer blubenben gu unterfcheiben finb. hat ber Barten Beete fur Tulpen, Crocus, Rargiffen ze., welche mehrere Jahre im Boben bleiben, Co lodert man bie Erbe biefer Beete auf, bungt mit altem Dünger, umb fået Rittersporn, Clarkien, Reseba, Remorbilen u. a. m. sogleich baawifchen, ober pflanzt, wenn bie Bluthe ber Zwieheln vorbei und ein Wegnehmen einzelner Blatter nicht mehr fcablich ift, Levfoyen, Phlox Drummondli, Sommerverbenen, Lobelien u. a. m. bajwifchen. barf aber nicht in bem Jahre geschehen, wo die Zwiebeln im Sommen aus bem Lanbe genommen werben muffen, was ichon im Fruhiahr bes reduet werben muß. Bugleich pflanzt man in paffenber Beit folde Blumen, welche fich gut mit Erbballen in ber Bluthe verpflangen laffen, Aftern, Ageratum, Tagetes, Zinnia, Senecio u. a. m. Diefe werden in ben Borratbogarten wie Bemufe gepflangt und gepflegt. Dan wartet mit bem Umpflangen entweder bis fie gu bluben beginnen, ober pflangt fie, fo wie ein Beet verblubt bat, an bie leere Stelle. Dies muß bei trubem Better, ober Abends und febr frub gefcheben, auch muffen folde Beete bei Sonnenidein einige Lage beschattet werben. Die fconen Levtopen vertragen eine folde Bobanblung in lebmigem Boben und auch bier leiber nicht gut, ebenfo Phlox Drummondii und Potunia, beibe nur bevor fie bluben, und Petunien nur fart gurudgefonitten. 3ch mochte, indem ich fur bie Schonheit und ben Berth ber Sommergewächse eine Lange breche, nicht in ben Berbacht ber Gimfeitigleit tommen, indem man glauben tonnte, ich fcate bie Sommergewächse über Alles. Rein, ich will nur Borurtheile bagegen befampfen; bie fich, veranlagt burch viele ichlechte, werthlofe Sommergewächfe, auch gegen bie foonen laut machen. Ich weiß gar wohl bie Decoration met immerblubenden Sopfpflanzen ju fcagen, und befaffe mich in meinem Ctabliffement fogar vorzugeweise mit Angucht und Berbreitung berfelben. Aber man foll folde Garten nicht jum Dufter ber Anordnung nehmen, wenn man nicht biefelben Dittel befigt. "Gines foidt fich nicht fax Mile." Benn ich Blumen nenne, wie Levtopen, Ritterfporn, Balfaminen, Aftern, Phiox Drammondii, Verbena, Cuphea, Petunia, Dianthus chinensis, Heddewiggii und laciniatus, Lobelia, Antirrhinum, Salpiglossis, Ageratum, Lupinus, Penfées, Jalappen, Die verschiebenem Immortellblumen, Delphinium formosum, Tropacolum, Valeriana rabra, Mimulus 2c., Die fammtlich im erften Jahre ber Ausfaat bluben, fo muß zugegeben werben, bag man mit folden Blumen einen Garten fo vrachtig machen tann, bag man bie feblenben Gewachebanepftangen nicht beemiffen wirb. haben boch viele ber genannten Blumen in ben Gortimenten einen fo großen Karbenreichtbum, daß man mit einer fortenveichen Art allein bie größte Abwechselung bervorbringen tounte.

: (Bir tonnen bem Berfuffer bes obigen Auflands unr behillichten. Die Buth nach Blattoffangen befdrantt fich nicht nur auf beren Rultur it Gewächshaufern, fondern jest and faft allgemein auf bie Angucht and Ampfianzung berfelben im freien Lanbe und find badurch bie bis itt unfbertroffenen allen besannten oben mebrfach genaunten Sommer genichte bei vielen Pflangen- und Blumenfreunden gang außer Dobe gelommen. Bir haben noch im porigen Sommer mehrfach Gelegenheit gehabt, Garten ju feben, wo in bem einen faft ausschließlich nur Blatte Mangen in Gruppen auf Rafen verwendet worben find und andere. we bie Grupben aus fconen Sommergemachfen beftanben. Beibes bit fein Schones, aber jedenfalls gewährt ein Barten (namentlich wenn d ein Blumengarten fein foll) in bem Blumen bie Sauptrolle mabrend bet gangen Jahres fpielen, einen freundlicheren, lieblicheren Anbuit, als iher, in bem unr Gewächse mit großen Blattern vorherrichenb gu feben fib. Daß wir mit ben Sommergewächsen bie größte Dannigfaltigfeit n ben Karben bervorbringen tonnen, ift gewiß, man braucht beshalb nist einmal eine große Menge von Arten zu mablen, fonbern nur weige Arten bie in gabireichen Karbeufcattirungen exiftiren, als Aftern, lotyen, Zinnien, Phiox Drummondil und wie fie fonft alle beifen migen. Jebes Sommergewächs, bas als einzelnes Pflanzchen oft nur mbdentenb erfcheint, macht auf einzelne einige fing große Becte für M gepflanzt einen herrlichen Effect, beshalb find auch Die Englander mb Frangofen von biefer Dobe, Die Sommergewächfe in ihren Garten maffenweise anguwenben, noch nicht abgegangen. Œ. D-0.)

# Per Enzet ober Ensete Abnssiniens (Musa Ensete Gml.).

Die Musa-Aiten, bie wir in den Garten besten, gehören bekannt. Ich aichst ben Palmen zu den imponirendsten Blattpstanzen und find sowiel als kleine junge, wie als stattlich große Exemplare für jedes Gerichtens eine große Zierde. Die bisher in den Garten vorhandenen Mus find kürzlich durch eine neue Art vermehrt worden, nömlich durch die Miss Kasete Gml. Bor einigen Monaten erhielten wir von unferm untim Freunde herrn Dr. B. Seemann einige Samen dieser Mussi-Ai und freuen und mittheilen zu können, daß in kurzer Zeit drei Pstant und freuen und mittheilen zu können, daß in kurzer Zeit drei Pstant und bie freudig emporwachsen. Mis biesen Samen hervorgegangen sind, die freudig emporwachsen. Mis jest siber die Musa Enseto bekannt geworden ist, hat Dere W. B. Seemann in einer der letten Rummern des vorigen Jahrganist der Bonplandia zusammengestellt. Wir wollen es auch den Esen in hambg. Gartenzeitung mittheilen, um die Ausmerksamseit auf diese Planze von so riesigem Wuchse zu lenken.

"Bir tonnen," fdreibt Dr. Seemann, "une gludlich foagen, fumartig wieder eine Musa in ben Garten ju befigen, Die ale eine

der gelöften, wenn nicht als bie größte Krautertige Pffange bes Crobel. Les baftebe. ' Ich meine ben Enget ober Enfeht Abuffiniens, ber lie. Mich im Balmenbaufe au Rem feine rieffgen Berbaltniffe in Blatt und Blutbe entwidelte, und beffen nabere Befchreibung bemnachft eine Th bilbung bes Botanical Magazine begleiten wirb. Um einen annabern ben Begriff von biefem Biefentrante ju erlangen, beute man fich eine fünfidbrige Bfange, bie 80 Auf bobe erreicht bat, beren Stamm am Grande an & Auf im Umfange mißt, und beren Blatter mit Ginfolus bes Blattfhiels an 20 fing lang find und babei eine Breite von 3 finf haben! Bruce, fener tubne Durchfpricher Afritas, war ber Entieder Des Engets, und ibm verbanten wir auch Die erfte Befchreibung und Sobitbung beffelben. Er traf ibn in Abuffinien in ben Jahren 1768 bis 78 au, und brachte ibn in feinen Travels Vol. V, p. 36 (Chinburg 1790) jur öffentlichen Reuntniß. Freilich waren weber jene Beforei bung noch bie beiden Abbildungen mit botunischer Genaufaleit gemacht. bennoch waren fie binreichenb, um Spftematifer in ben Stand gu fegen, ben Enget als eine Musn - Art ju erflaren. Dit biefem Dictum war Bruce feboch nicht gufrieben, und in feinen "Reifen" verwahrt er fich entichieben bagegen, baß fein Enget eine Musa - Art und feinenfalls bie Banane fet, baber Steubel (Nom. Bot.) Unrecht hat, wenn er Bruce bie Antorität ber Musn Ensoto aufburbet. Um feine Behauptung burd Gründe zu rechtfertigen, vergleicht Bruce ziemlich ausfährlich ben Emet mit ber Banane. "Die Feigen (Fruchte bes Enget find nicht efbar," fagt er; "fe find von weicher Subfiang, mafferig, gefomaches und abneln in Farbe und Confifteng einer faulen Apritofe; fie find von legelformiger Geftalt, am unteren Enbe etwas gebogen, etwa 14 3oft lang und ba, wo fie am bidften, einen Boll im Durchmeffer. In biefen Früchten befindet fich ein halbzolllanger Stein, von ber Geftalt einer Bobne ober CufbasRug, von buntelbrauner garbe; biefer enthalt einen Meinen Samen, welcher felten gur Frucht erhartet (nic! Reb.), fonbern nur aus Dfrien befieht. . . Gobald ber Stengel bes Enst ausge wachsen ju fein fcheint und voll von Blattern ift, wird ber Baupitorper ber Pflange bart und faferig, und ift nun nicht mehr egbar; vorber giebt er bas befte Bemufe ab, und wenn getocht, befigt er ben Befomad bes beften frifden, nicht gang burchgebadenen Beigenbrotes. . . . 11m ben Enget an genießen, ift es nothig, ihn unmittelbar über ben lieb nen vereingelten Wurgeln, ober vielleicht einen ober zwei Auf bober, E nachdem bie Pflanze alt ift, abzuschneiben. Man ftreift bann bas Grune von bem aberen Theile ab, bis man aufs Weiße flößt. Benn bag let dere die Beichheit einer Rübe bat, gut gefocht ift, und mit Mild ober Butter gegeffen wird, fo ift es bas Bofte aller Gerichte, - gefund mabrhaft und leicht zu verbauen." Bruce schlieft seinen Bericht mit einigen Betrachtungen über bie Rolle, welche ber Enget, wie er glauft, in ben Dieroglophen ber alten Egopter fpielt. "In einigen alten egut tifden Statuen gemahren mir bie Goftalt ber Ifis gwifden ben Blate dern einer Banane (wie angenommen wirb) und einigen Sanbvoll Beigenobren ficen; man gewahrt ferner bas Nilpferd eine Duantitat Bonanenpflanzen gerftorend. Doch die Banane ift pur eingeführt in Kapp ten; fie ift in Sprien nicht heimisch (? Reb.); fie tommt selbft in ben Riedenlanden des gliedlichen Arabiens nicht por, fondern fucht die boheren Berge, wo bas Azima gemößigter ift, ja sie wird im Syrien nicht führe als bis zum 34. angetroffen. Tropbem zweiste ich jedoch nicht, wis sie in Matteareah ober in den Gärten Egyptens oder Rosettes gemen wurde, aber sie siste seiner Dieroglyphen aufgenommen sein, und wie wiemals in die Liste seiner Dieroglyphen aufgenommen sein, und wer niemals in die Liste seiner Dieroglyphen aufgenommen sein, und wer Regelmäßigen, wie es die Geschichte und das Riima Egyptons sind, wie Wolle späelen. Daher glaube ich, das diese Dieroglyphe durchaus Mispisch war, daß die muthmaßliche Banane (die als eingeführte Pflanze in Egypten nichts bedeuten konnte), als Enzet anzusehen sei, und das die Dieroglyphe der Iss und des Enzet einen Borfall bezeichnet, der Spieroglyphe der Ernte, die im August siel, und der Zeit, wo der Enzet zwischen werden konnte, was im October der Fall, zutrug." Auch das Mindel von Zweigen, welches, nach Horat. Apollo die alten Egypter und den Rahrungsstoff bezeichneten, den sie vor der Entbedung des Beigens genossen, und den er für Papyrus hielt, glandt Bruce als

Matter bes Enget aufeben gu burfen.

Bon bleibendem Berthe ift bagegen folgende Stelle über bas Baderfand und Bortommen biefer feltfamen Pflange: "Der Guget foll in Barra (auch Enarea, Reb.) heimisch fein, und in ben großen Gumpfen nes Landes machfen. Es wird angegeben, daß bie Gallas, bei ihrer Meberfiebelung nach Abpffinien, ju ihrem befonderen Bebrauche ben Anffeebaum und ben Enget mitbrachten, beren Bebrauch vorber unbeformi war. Der allgemeinen Deinung gufolge tommen jedoch beibe Bamgen in Abuffinien wild bor, voransgefest, bag Barme und geuche lefteit vorhauben find. Der Enzet machft und gelangt zu bober Boll-Sommenbeit in Gondar (124 0 R. B., Reb.), aber er tommt am bans figten in ben weftlich von ben Bergen gelegenen Theilen Maitfchas Coutfos vor; bort finden fich große Pflanzungen beffelben und er Bort, mit faft ganglichem Ausschluß alles Anberen, Die Rabrung ber inen Laubstrich bewohnenben Gallad-Balter. Maitscha liegt in einer bet wagerechten Chene, und bie gefallenen Regen tonnen baber nicht licht abfließen; fie bilben ftebenbe Bemaffer und perhindern ben Anban ben Getreibe. Es murbe baber in Maitida um Pflangennabrung ichlecht fieben, wenn biefe Pflenze bort nicht vorfame."

An 50 Jahre vergingen, ehe der Enzet von irgend einem Reisen, den wieder gesehen wurde. Erft in den dweißiger Jahren flies Aussey ger's Expedition, die besanntlich von Dr. Theodor Roisch als Bondmitter begleitet wurde, auf denselben. Zwar ist in Russegger's Abeisen- (Stuttgart, 1841—48) von dieser Wiederentdeckung speciell wicht die Rede, und es wird nur im Algemeinen gesagt: "Die Plusquen erscheinen in Kordsfan nur als Kulturpflanzen" (II, p. 332) und in einer Aumerkung: "Auf dem Gebirge Afaro am Tumat fanden wir die Lanfe nuserer zweiten Reise Musa paradisiaca (womit wahrscheilich A. Rauete gemeint ist, Rod.) wild." Doch muß man nicht vergessen, des der naturhisterische Theil als besonderer Anhang zu dem Reisewerfe urschen sollte, und auch bruchstückweise erschienen ist, und eine Nichtenwähnung einer so werthvollen Rährpflanze im Hauptterte erklärlich wird. Zeder Zweisel, das die Expedition die Pflanze antras, wird das durch wollsommen gehoben, das Dr. Kotscho Samen nach Schönbrunn

sendete, ber dort unter herrn Disector Schott's einsichtsvoller Leitung ju brei Pflanzen entsproßte, "die sich," wie mir mein hochverehrter Frennd Schott schreibt, "durch die hochrothen Rückeiten der Costa sollt anszeichneten, keinen bekannten Musen entsprachen, und da sie aus einem jedenfalls Abyssinien nahegelegenen Baterlande stammten, für Musen Emocto gehalten wurden." Leider wurde über die Pflanzen in Bien nichts veröffentlicht, und da die Eremplare, wie gegenwärtig das große in Rew, abstarben, so lebte die schone Pflanze nur noch in der Erinnerung der Gärtner, bis sie endlich zum zweiten Male durch den englischen Consul in Abyssinien nach Rew kam, wo sie gegenwärtig in zahlreichen Exemplaren dorhanden ist, und von wo aus sie bereits an alle größeren Gärten vertheilt wurde. Leider ist Dr. Rotschy augenblicklich nicht in Europa, um diese spärliche Rotiz über die erste Einführung des Enzet ergänzen zu können, doch wird er das bei seiner Rückehr gewiß gerin thun, und ich will vorläufig auch nur das Berdienst, das er sich um

biefe Bflange erworben, ermabnt haben.

Ein bubiches Begetationsbild in Farbenbrud fowie eine turge Rotia aber ben Enget findet fich in ben "Reifen in Rords und Dit Afrita" von Theobor von Beuglin, Geranten bes t. t. öfterreichifchen Com fulats zu Chartum in Dft-Suban, (Botha, Perthes, 1857. 8.) ein Bud, auf bas Prof. Fengl in Blen fo freundlich war meine Aufmertfamteit gu lenten. Auf p. 87 bes Bertchens fchreibt ber anmuthige Reisenbe: "Ich erreichte endlich bie Enget-Pflangungen bei Boina (Boina auf ber Rarte, ctwas fublich vom 18. Grabe R. B., Reb.), unter benen meine Lente eine habiche Bohnung fur uns bergerichtet hatten. Diese Engelober Enfeht-Pflanze (eine Musa-Art) wird im Boing. That in Saban und Schorba am Bellegas fultivirt und foll auch in Godiam und Schoa vorkommen; fie bat einen gang bananenartigen Topus; bir Blatter find alle quergerippt und bie Blattstiele gewöhnlich violett. Die Schafte werben verhaltnigmaßig nicht fo bod, um fo riefenhafter bagegen bie Blatter; Bluthen follen bochft felten, Fruchte gar nicht bier vorlommen; bie Kortoffangung gefchiebt mittelft Burgelfduffen und bie große Burge bient ben Einwohnern als Gemufe. Sie hat, gut gelocht, einen law toffelähnlichen Befcmad; auch ber Stengel wird zuweilen gegeffen, if aber gaber und holziger. Die Blatter geben vortreffliches Biebfuttes, und bie Pflange foll bei gutem warmen Better und geboriger Bemaffe rung ungemein raich machfen. Der Umftanb, bag ihr Bebeiben in bis fen engen beißen Thalern noch bon ber Bitterung abbangt, und baf fie bier felten Bluthen und niemals Fruchte tragt, lagt foliegen, bag bet Enget ans noch füblicheren Begenben, etwa aus Raffa ober Enares (Marea, Bruce. Reb.) ftammt."

Bruce fagt, seine Abbildungen seien nach einer zehnjährigen Pflanze gemacht; in Rew blühete ber Enfet im fünften Jahre, und ift jest im Absterben. Die Blätter enthalten, wie die aller Musen, einen farten feinen Faserstoff, ber sich gut zu Geweben zu eignen scheint und

Teicht von ber ihn umgebenben Blattmaffe trennen lagt.

## Frucht- und Bemusegarten.

kier die Bortheile ber Kultur der Tranben und Frühkultur an gefchützten Mauern.

Bon &. C. Deinemann, Runfts und Sandelsgärtner.

haben wir auch manche toftliche Traubenforte, welche in Gegenben, Me fein Beinklima haben, gut reifen, fo muffen wir boch bie großen matwollen Tranben Italiens, Spaniens u. f. w. entbehren, welche de fo herrliche Tafelzierbe bilden und beren oft, wie ein Taubenet wife Beeren, fo gum Genug einlaben. Bobl reiften auch in Mittels inificant 1857—1859 spanifice Riefentranben und erregten auf Aus-Mingen allgemeine Bewunderung. Aber wer Gelegenheit hatte, fie wien, war mit einer Beere gufrieden und lobte fic ben bentichen idel. Solche Tranben bedürfen einer höhern Warme, muffen früher Min, als bei uns im Freien möglich ift, und langer am Stock banm Beiben tonnen. hierzu find bie fogenannten Talut-Mauern bas Mige Mittel, benn an biefen erreichen auch bie fpateften Trauben ihre me Reife und Gate. Will man aber and auf biefe Gublander veriffen, so haben biese Mauern boch ben Borzug, bag alle nicht frühen kunten in kaltern Gegenden und Jahren vollkommen reisen, daß man in biefe Kultur schon vom Juli an bie schönften Trauben haben im 3ft man auch nicht nach so frühen Trauben lüftern, so bedarf 6 bog feiner Berechnung, daß Tranben um biefe Zeit fehr theuer bes pit werben und in Stabten gewiß febr gut vertauflich find. den halten fich bie Trauben, wenn bie Bedeckung erft fpat im Omber flattfindet, am Stocke fehr gut bis Anfang December, wo wieder Beintranben als Geltenheit boch im Preife find, und fe Beihnachtsgeschenke und bas feltenfte Deffert bilben. inten find an Talut-Mauern immer ficher, weil bie Stode von teiner migen Bitterung beschäbigt werben und bas holz immer gut reift. find die Trauben ben Bogeln, Biefeln und Menfchen nicht aus-A Darum für unfern Rorben Talutmauern! Da manche Lefer 🐞 in Allgemeinen noch immer feltenen Treibmauern nicht tennen werin, fo will ich fie, fo gut es fich ohne Zeichnung thun läßt, befchreiben. be gewöhnliche gut gebaute, glatt getunchte Mauern von 8-10 34 bibe, oben mit einem 12 Boll überspringenden Dach. Bor biem Maner ift parallel mit berfelben 3' bavon entfernt eine 1-2 Fuß f fowage Mauer von Bacffeinen errichtet, in welche Gifen gum Duken ber Kenfter eingelaffen find. Auf biefe Mauer werden Kenfter at, oben nuter bas Dach geschoben und befestigt, fo baß fie einen Maki bon 60—80 Grad bilben. So entsteht eine Art Treibhaus, Men Seiten entweder burch Mancrwerk ober bewegliche Holze ober Banbe gefchloffen werben. Die Kenfter find jum Luften einge-Mit, und wo biefes nicht möglich ift, bringt man unten in der Borwer und oben in bem Dache verschließbare Buglocher an. Cule werden vorn an die Bormauer gepflanzt, und unter der Erde m bie hinterwand gezogen, damit fie nicht an Rahrung leiben und bie femburger Garten- und Blumenzeitung. Band XVI.

Wurzeln unter ber nicht tief begründeten Bormaner in das Freie wachfen können. Man begreift leicht, daß sich hierzu fact jede Beinmaner
felbst die fensterlose Wand eines Hauses einrichten läßt; daß die Fenster
blos zur Beschleunigung der Reise zeitweise aufgelegt zu werden branthen; daß dazu keine besonderen Fenster nöthig sind, indem man die Manern so einrichtet, daß die Doppelsenster von Glashäusern, Wohnzimmern, oder im Sommer und Herbit entbehrliche Mistheetsenster
darauf passen. Will man aber auch besondere Fenster machen lassen,
so wird sich die Anlage gut verzinsen, indem bei Selbstauf das Glases
ein Fabriken 100 
Tuß Fenster obngefähr 13 & tosten, eine Summe,
die man in einem Jahre herausziehen kann.

Ueber die Kultur erwähne ich nur, daß man nach Bedürsnif luftet, im Spätherbst nach der Traubenernte die Fenster beseitigt, im Sommer fart begießt, und im Winter den ganzen Raum soweit die Warzeln reichen, doch mit Schnee bedeckt, damit sich der Boden mit Feuchtigkeit sättigt. Die Sorten anlangend, so reisen die in meinem Cataloge.") aufgesührten au solchen Mauern wie folgt. Im Juli und August Mo. 224, 7, 165, 166, 39, 44, 75. Im August und September Ro. 24—30 (alle Gutedelarten) 3, 5, 6, 271, 126, 45, 82. Im September 86, 85, 304, 141, 100 u. a. m. Im October 102 (große Traube bis 5 A schwer), 163, 52, 54, 55, 247 u. a. m.

# Eine neue Phalaenopsis.

Eine neue "Phalaonopsis?" hat icon feit einer Angahl Denaten bie Aufmerksamfeit aller Besucher ber Schiller'ichen Sammlung Schwarzgrune Blatter mit weißen, fchimmernten Dierogiaphes erinnerten entfernt an Sonerila und in ihrer Art einzig unter ben Distichous erregten fie boppelte Spannung nach ber Blutbe. Bar es eine Blattpflange, beren Bluthen ber Rultivatenr megioneibet, um ben Effet nicht zu mindern, ober maren bie Bluthen ebenburtige Rivalen ber bert lichen Blätter? — War es überhaupt eine Phalaenopsis ober eine Doritis ober eine neue Gattung? - Auch burch Leipzig reifenbe Englans ber und Rieberlander verficherten, biefes Unicum eriffire weiter nirgents. - Endlich brach ein Bluthenftiel hervor, entwickelte fich unter Derry Stange's forgfältiger Erziehung jur Rispe, und - unerhort fur bie mit Bluthen targenden Bermandten - öffnete gleichzeitig amangig prachtige Blumen. Gie haben bie Bestalt ber unferer alten Phalaenopsis amabilis, bie herr Director von Blume, ale er fie auf Rufa Ram-bangan in ber Dammerung erfpahte, zuerft für fcwirrenbe fabelhafte Schmetterlinge hielt. Sie find halb fo groß — mas ihnen aber au

<sup>\*)</sup> Geehrten Gartenfreunben, bie meinen General-Catalog über Reben, Dibbepflanzen, Samen 2c. wünschen, erhalten folden auf gutiges Bertangen franco gratts.

Die Seufagt wurde, ift ihnen an liebenigender Jändung vielfach erseht. Die Grundfache der Sepalen und Tepalen ift ein bustiges in Amethyk Ausfchund werfchen was Kofenvolle, ihre Gefalt fimmt mit der herselben Organe bei jener Art. Die Lippe ist weiß, Seitenstügel vor dem hinterpand Mit mehrberen Richen bradunpurpatner Flede (wie die der Vanda sundig, word mit feinen Amathyststalen, eben solchen Fledchen auf der hintern Halfte der Lippe, die Schwiels am Grunde der Lippe piete State, hochgeste mit kunkspappumen Puntten, die Gesalt der Seitenstägelichbeich wie bei Phalaenapais amabilia, das Mittelstüft vogle, in der Mittelstüft vogle, in

Das Unicum unter ben Orchiveen nenne ich mit warmer Anerten wing und Danibarteit nach bem Unicum unter ben Sammieun, herrn Souful Schiller: Phelaenopsis Schilleriana. Möge ber Cigenthumer im geöften Orchivernsammlung, die je bestand, unterftust burch die killungen seines trefflichen Obergäutners, herrn Stange, sich noch

lange biefes berrlichen Befiges erfreuen!

#### Phalaenopsis Schilleriana Rehb. Al.

Folia oblonge ligulata obtuse angustata innequaliz, supra basin latiera nigreviridia, maculis albis polygonis margaritaceis picta, inferne straparparea. Panicula dependens, multiflora, floribus omnibus syn**athiis.** Flores textura illis Phalaenopoidis amabilis acquales, act iis Sepala extus per medium pallidissims ochracea. Embo violacea, intus rosea, lateralia punctulis brupueopurpureis a laci in medium punctata. Sepalum summum cuneato oblongum, lateralia oblonga acuta. Tepala pulchre rosca cuncato rhombea, obtues, sepalis triplo latiora. Labellum tripartitum; partitiones laterales semievato semifalcatae, obtusae, retrorsae, ante basin utrinque obtuse carinato-clavatae; callus stipitatus interpositus, in laminas crassas Muncronatas excurrens; partitio media cuneato oblonga, apice emarginata, utrinque extrorsum semifalcata: partitiones laterales albae, mechie seriatis oblengis ante basin posticam, punctulis amethystinis **is limbo anteriori; punc**tula purpurea multa in dimidio postico lohl **siedi.** callus aurantiacus punctulis atrosanguineis. Columna clavata, purfice apiculata, amethystina, in pedem liberum excurrens. Anthera mitrata apice acuta, pollinia depressa subtus extrorsum sulcata, ip stadicula trulliformi. Glandula cordiformis. Restellum bicuspe.

#### Phalaonepsidearum revisio.

#### I. Phalaenopsis Bl.

Gynostemii pes productus, a sepalis liber.

\* Labellum apice inappendiculatum.

1. Ph. sumatrana Korth. & Rebb. fil.: sepalis lancels (transman vittatis), tepalis linearibas acutis, (vittatis,) labello lineari ligabt, carinis geminis erectis ante basin. Sumatra. 443. Korthals. 2. Ph. equestris Rchb. fil. (Stauroglottis equestris Schaute, Ph. resea Lindl.): sepalis ovatis acutis, tepalis subacqualibus, labelli partitionibus posticis ligulate falcatis, partitione media rhombea, calle didymo in basi. Manila.

3. Ph. deliciosa Rehb. fil. 1857 (violacea Teysm.?): sepalis tepalisque oblongis obtusis, labelli partitionibas posticis ligulatis, par-

titione media rhombea, calle fercipate in basi. Java.

4. Ph. cernu cervi Bl. & Rchb. fil. 1846 Mss. (Polychiles cornu cervi Kuhl Van Hass.!): sepalis ligulatis acutis, tepalis asgustioribus, labelli fornicati partitionibus posticis ligulatis retusis, partitione antica obhastata angustiore, crista pentadactyla in discopostice (caudicula ligulata). Java — et Moulmein?

5. Ph. Devrieseana: sepalis ligulatis acutis, tepalis angustioribus, labelli fornicati partitionibus posticis ligulatis retusis retrorsis, partitione antica obhastata angustiore, crista tridactyla in disco me-

dio (caudicula filiformi). Hab. ic. ab ill. De Vr.

#### \*\* Labellum apice appendiculatum.

6. Ph. intermedia Liudi.: sepalis ligulatis acutis, tepalis rhombeis acutis, multo latioribus, labelli partitionibus posticis cuneato figulatis retueis, partitione media rhombea apice blaristata, callo didymo in basi. Patria?

7. Ph. Schilleriana Rehb. fil.: sepalis ligulatis obtuse acutis, tepalis rhombeis obtuse acutis multo latioribus, labelli partitionibus posticis cuneato ovatis, partitione media ovali apice extrorsum utrin-

que bifalci, callo quadricorni in basi.

8. Ph. amabilis Bl. Tab. nec in Rumphia (quae grandifora), nec Bennet (quae eadem): sepalis oblongis acutis, tepalis cuncato-ovatis multo latioribus, labelli partitionibus posticis cuncato rhombeo ovatis, partitione media rhombeo hastata apice bicirrhosa, callo didymo bilamellato, lamella utraque tridentata. Ins. Sondaic.

9. Ph. grandiflora Lindi: sepalis oblongis acutis, tepalis cuncato ovatis multo latioribus, labelli partitionibus posicis cuncato rhombeo ovatis, partitione media rhombéo hastata apice bicirrhosa, callo didymo bilamellato, lamella utraque retusa. — Ins. Sondaic.

Anm. herr Conful Shiller brachte mir einmal eine Bluthe von Paris, bie von einem angeblichen Baftard beiber herrührte. Sang abgefeben von ber Frage, ob beibe gute Arten, glaubte ich boch nux eine Form letterer zu ertennen.

#### II. Doritis Lindl.

Gynostemii pes productus, cum sepalis lateralibus cohacrens.

- I. D. pulcherrima Lindl.: labelli lamina triloba, lobis latera—libus ovatis, lobo medio ovali acuto, carina apice tridactyla per unguem.
- 2. D. bifalcis (Dendrobium bifalce Lindl. ipso serius monente, disticham esse Orchidem): labelli lamina trifida, lacinis lateralibus, lacinia media cuncato ovata, carina apiec didyma per tuguem.

#### III. Stauropsis n. gen.

Gynostemium apus. Sepala a labello libera.

1. St. pallens (Trichoglettis pallens Lindl.): labelle lineariajice dilatate dentate, laciniis ante basin divaricatis lineari-falcatis sumsia, callis evatis apice bidentatis uno ante alterum in labelli basi.

2. St. philippinensis (Trichoglottis philippinensis Lindl.): labello lineari, subancipiti apice trilobo, lobis lateralibus, triangulis, medio accipiti, villo sericeo per axin, lacinia triangula utrinque ante basin, callo ligulato retuso interposito.

Leipzig, ben 17. Kebr. 1860.

D. G. Reidenbad fil.

## 🔰 flanzen,

befdrieben oder abgebilbet in anderen Gartenfdriften.

## Lobelia pinifolia Lin.

(Rapuntium pinifolium Preal.)

Eine hübsche Art mit fast aneinander liegenden, linieuförmigen, gangrandigen, an den Rändern etwas umgerollten, glatten Blättern. Die hübschen hellblauen Blumen besinden sich an kurzen, sast endständie gen Stengeln. Die Pflanze bildet eine holzig werdende Stande oder einen Kleinen Unterstrauch. Schon im Jahre 1786 wurde die Lobelia pinisolin durch herrn Masson zuerst vom Borgebirge der guten hoffnung eingeführt, und dann später im Jahre 1789 durch herrn Nivin. Man intivirt sie am besten in kleinen Töpsen mit einer sanigen haldeerde, sinlich anderen weichholzigen capischen Gewächsen. Die Bermehrung geschicht durch Samen und Stecklinge. (Belg. hortic. X, 2. Liv., p. 83.)

## Wahlenbergia capensis A. DC.

(Campanula africana annua hirsuta Comm., C. capensis L., Roella decurrens Andr., Camp. elongata W., Wahlenbergia elongata Schrad.)

Eine fehr habiche einjahrige Art, die bereits 1787 vom Borgebirge ber guten hoffnung eingeführt worden ift, jedoch leider wieder verloren gegangen zu sein scheint, in Folge ihrer etwas schwierigen Rultur. Der knatige Stengel erhebt sich etwa l Fuß hoch, ist einsach ober wenig verästelt, haarig an der Basis; die Blätter sind oval-lanzeitlich, haarig, ungleich gezähnt. Blumenstengel lang, einblumig, glatt. Blumentrone fünftheilig, geöffnet. Die Blumen sind im Junern dunkelblau, angerhalb grün, an der Basis blau-violett. Gehr empfehlend! (Bolg. hortic. L. Liv., pag. 33.)

### Falkia repens Linzyil.

(Convolvation Falkin Thig:)

Convolvalaceae.

Gleichfalls eine langst bekannte und früher schon abgebilvete, seite niedliche Pflanze vom Borgebirge ber guten hoffnung, die unfere Bifflens jedoch jest in den Garten sehr selten zu sein scheint. Wie die Belg. hortic. X, p. 34 mittheilt, wurde dieses sich zur Ausschmütung ber Blumenparterre eignende Staudengewächs zuerst von Thunberg am Cap der guten hoffnung entdeckt und von ihm als. Convolvulus Falkil zu Ehren des Professors Falt in Petersburg) benannt. Linne sill trennte diese Pflanze sedoch von Convolvulus und stellte mit ihr ein neues Genus auf: Falkia repens.

Die Pflanze erinnert in ihrem habitus mehr an die Nolana- als Convolvulus-Arten. Die febr zahlreich im Sommer ericheinenden Blumen find heltrofa, im Schlunde gelblich. Bermehrung durch Theilung

ober burch Samen.

# Latania Verschaffeltii Lem.

Mit vielem Bergnügen haben wir diese herriche Palme schon mehrmals in dem Palmenhause der herren J. Booth & Sohne bewundert. Die 12. Liv. des Jahrg. 1859 der Illuste. hortic., unstreitig just dus vorzüglichste belgische illustrite Gartenjoutnat, dieses Laf. 229 eine Abstidung dieser Palme, die ohne Zweisel bald eine Zieren der weisten Palmenhäuser sein: durchte. Es ist diese Art num die duite verannte Art der Gattung Latania und übertrifft sie bride Akteun Arten an Schönheit, nämlich die L. Commervonil (rubra Jacq. & Hoot.): und L. Loddigest Mart. (glausophylla Hort.).

hart Arfchaffelt, ber herausgeber ber vortrefflichen Munter bastio., hat bie ihm zu Ehren benannte Latania aus Samen erzogen; ben er birekt aus ihrem Baterlonbe, Judien, erhalten hatte. Da bie Exemplane nur nach jung find, fo ift es herrn Lemaire unmöglich eine genaue Beschreibung berselben jest zu geben, die Frucht ist jedoch von benen der anderen Arten so verschieden, daß sie sich schon nach diesser als eine bestimmte Art herausstellt, ebenso markiren sich die Webel beutlich als verschieden von benen der beiden anderen Arten. Die Ränder ber Einschielte der fächersormigen Wobel sind orangesarben einger sast, ebenso sind die Makthiele von dunkelvrangegelben Färdung,

Die befannten Arten ber Gattnng Latania finb:

1. Latunia Commersonii L. (L. ruhra Jacq., Cleophera lang targides Gaertn.) Nucibus obovatis in facia enteriore leviter sulesiis Mart. Pelm. 224, t. 148, £. 4, t. 154, t. 161, £. 2, t. W.

Rach ziemlich selten in den Kammlungen, Primise auf Role be France, Burton und nermuchlich auch unf Radagesen.

2. Latania: Locatic as Mort (Letania glaucophyliar Motta Cleophora dendroformis Lodd. Catal. olim!) Nuclbus oblangis in facte exteriore, crista desidroideo-ramosa

effiguratis Mart. 226, t. 161, f. II, 10-14.

Diese Art fieht ber L. Commersoull (rubra) fehr nabe, befonders buffchlich bes rothen Colorits ber Blattfliele, fie bleibt jedoch viel mes: beiger; Die Wedelfrone ift von feltener Schönheit und besteht aus einem guben Angahl von Bebeln.

Das eigentliche Baterland ift bas tropische Afrika, aber mahrschein-

in findet fich biese Palme auch auf Madagascar.

3. Latania Verschaffeltii Lem.

Nucibus ovatis apice attenuatis dorso inaequaliter tricostatis

equamosissimis basi (costis decurrentibus) subtridentatis.

Eine genanere Beschreibung bieser einzelnen Arten giebt herr Prof. Lemaire im genannten Journale, worauf wir verweisen. Sämmtliche keinen besitzt herr A. Berschaffelt in reicher Bermehrung. L. Lodegeni zu 50 gr., L. Commersonii zu 35 gr. und L. Verschasseltt zu 250 gr. Die als Lat. borbonica und L. Jonkinsii in den Gärten; gestenden Arten gehören befanntlich seit zur Gattung Livistona und nicht mehr zur Latamia, daher ihrer hier nicht weiter gedacht worden ift.

## Odontoglossum Lüddemanni Rgl.

Eine hubiche Art, bie ber botanische Garten gu Peterebung ale Odenteglossum muculatum von herrn Lubbemann in Paris erhalten batte.

Berr Dr. Regel giebt folgenbe Befdreibung:

Die Blume gleicht allerdings ber bes O. macutatum, Relds und Bumenblatter find aber viel langer und gespist und schmäler, die Lippo it in keinen Ragel verschmälert, weiß und von durchans anderer Geftalt; bof diese Art sogar in eine gang andere Abthellung gehört. Die Christunden find langlich, ausumengedrückt, zweischneidig, die Blätten Unglichslanzettlich, spis, gefielt. Der Blüthenschaft ift einfach, em Grunde zweischneidig, nach oben nur zusammengedrückt und flumpf, tunte, aufrecht, hin und her gebogen. Die Bracteen sind langlichslanzettlich, Karzer als die Glieber, reitend, gekielt und schwertstruig

mammengelegt.

Die Binmenblätter sind alle start abstehend; die außern gleich lang, ich 2 Joll lang und 1/4 Joll breit, linien-langettlich und in eine lange binne Spize ausgehend, gelb, am Grunde rothbraun bandirt und nuanseitt, die beiden inneren Blumenblätter sind etwas fürzer, mit einem kurzum Raget versehen, länglich langetslich (1/2 Joll breit), ebenfalls lang gespizt und wie die äußern Blumenblätter gelb und brauuroth gesteckt, dippe weiß, etwas fürzer als die innern Blumenblätter, oval rhomboisbisch, lang gespizt und in den Grund verschmälert, weiß und am Grunde wie an der Spize rothbraun gesteckt. Die Schwiele auf dem Lippensgrunde besteht aus 2 seillichen aufrechten, abgerundeben, vorn abgestugten Lamellen und einer kielförmigen mittleren, die in eine schnabelsörmige, vornt sweichstige Spize vorzezogen ist. Sändsch stielrund, oben 2 rundsiche Deserchen tragend. Es ist eine sehr hübsise Art, deren Stenam von anserordentlich langer Dauer sind. (Regel, Gertenstorze 1859, Zaf. 275.)

## Malpighia Loddigesii Rgl.

Ein niedriger hubscher Warmhausstrauch aus bem tropischen Amerisa mit niedlichen rosenrothen Blumen, die in reichlicher Fülle erscheinen. Diese Art ist auch als M. aquisalia Lodd. (Bot. Cab. tab. 1079) verbreitet, von der sie sich jedoch wesentlich unterscheidet. (Bergl. Regel's Gartenstora 1839, Taf. 275, Fig. 2.)

## Grammatophyllum speciosum Bl.

Orchideae.

Großes Auffeben erregte biefe pomphafte Orchtbee sowohl bei ben Botanitern wie Gartnern, als fie benfelben burch die Beschreibung und Abbildung in ber "Rumpbid" IV, p. 47, Taf. 191 betannt wurde und die Orchibeenfreunde wurden in ihren Erwartungen nicht getäuscht, als die von den herren Loddiges eingeführte Pflanze im Jahre 1852 zum ersten Male, obgleich unvolltomwen, blühte und in "Paxton Fl. Gard."

Zaf. 69 eine wenig gelungene Abbilbung gegeben wurbe.

3m October v. 3. blubte biefe Orchibee wieber einmal in größter Bolltommenbeit bei BB. G. Farmer Esq. gu Ronfuc Part, Ewill, unter ber Pflege feines Gartners, herrn Carfon, bon ber bas Bot. Mag. Taf. 5157 eine fehr gelungene Abbilbung giebt. — Die alten Scheinfnollen an bem Exemplare, bas in Bluthe fand, find 9-10 guß lang und ber Blutbenicaft, ber feinen Urfprung an ber Bafis ber Scheinfnollen bat, hatte eine Lange von 6 guß erreicht. - Der Bluthen fcaft trägt in feiner ganzen Lange eine Menge riefig großer, 6 Boll im Durchmeffer haltende Blumen, eine jebe berfelben ift unterftust burch eine einen Boll lange, breite, eirund = langettliche, concave, grane Die geöffneten Blumen balten 6 Roll und mehr im Durch-Bractee. meffer. Sepalen und Petalen find abftehend und wenig gurudgebogen, wellig, breit langlich, faft vertehrt eirund, gelb, reich buntelpurpurroth geffedt und punttirt. Die Lippe ift im Berbattnif jur Grobe ber Blume flein, breilappig, 11 3off lang; Die Lappen find flumpf, über Die Gaute fich gusammenrollend. Die Scheibe ift gefurcht, in der Mitte mit brei erhabenen breiten Streifen, biefe find roth gestrichelt und gewimpert. Der Mittellappen ber Lippe ift gang. Die Gaule ift etwas nach unten gebrebt, theilmeife roth geflect.

Diese mit Recht bie "Ronigin ber Orchibeen" genaunte Art flammt ans Java und von anderen Juseln bes Indischen Oceans. Obicon biefelbe sich anch in ben ersten Orchibeensammlungen hamburge befindet, to ift uns nicht erinnerlich, sie bier schon in Blutbe gesehen zu haben.

#### Statice Bonduelli Lestib.

Eine auf Aaf. 5158 bes Bot. Mag. abgebildete Art aus bem nordlichen Afrita, die jedoch nur wenig biumiftischen Berth hat. Das Bemertensweitheste ift, daß biefe Art zu ben wenigen mit gelben Blumen gehört.

### Llavea cordifolia Laguec.

(Carstedactylus osmundioides J. Sm., Allosurus Karwinskii Kze., Botryogramme Karwinskii Fée.)

#### Filices.

Es ift bies eins ber schönsten und zugleich noch eins ber seltensten Farrn. Diese Art hat einen ganz eigenthümlichen Sabitus. Die Webel tragen flets zweierlei Fieberblättchen; die des unteren Theiles der Webel find unfruchtbar, während die am obern Theile fruchtbar find und eine gefällig herabhängende Rispe bilden. Reine Farrnsammlung sollte ohne diese Art sein. Bot. Mag. Taf. 5159.

## Begonia frigida Hortul.

Eine im Bergleich zu ben vielen prachtvollen, jest in ben Garten verhandenen Baftarbformen nur ganz unscheinenbe Art, bie mithin auch feinen blumistischen Werth hat. Abgebildet im Bot. Mag. Laf. 516C

## Didymocarpus primulaefolia Gardn.

Eingeführt burch herrn Thwaites von Ceplon, blübte biese Art in Rovember 1859 im Rönigl. Garten zu Kew. Der Rame ist von bem Autor sehr gut gewählt, benn nicht nur bie Blätter, selbst ber genze habitus ber Pflanze erinnert an gewisse Primelarten. Die Farbe ber Blätter ist in Folge bes bicht aufsigenden weißen Filzes sast weiß. Die Art steht bem D. Humboldtiana sehr nahe, letztere hat jedoch breibere Blätter und fürzere Blattstiele. Bot. Mag. tab. 5161.

## Gartenban - Vereine.

A Silbesheim, 6. Februar. In ber erften biesjährigen Generals Berfammlung bes "hannoverfchen Gartenbau-Bereins" erflattete ber Secretar bes Bereins, Wegbau-Auffeher Butterbrobt ben Jahress bericht pro 1859.

Der Hannoversche Gartenbau. Berein gablte mit bem Beginn bes abgelaufenen Jahres 1859 143 orbentliche und 4 außerorbentliche (Ehrens und correspondirende Mitglieber); bis jum Schluffe bes verfloffenen Jahres waren dem Berein 24 orbentliche Mitglieber beigetreten, bahins nenen fielen am Schlusse bes Jahres aus:

c. wegen nicht gezahlten Beitrags 5 in Summa 33 Mitglieber,

fo baff im Beginn biefes nenen Jahres (1860). 139 orbentliche unb 4 mierorbentliche Mitglieber ben Berein bilben,

Bas bie Birfamibit bes tegtern im verfloffentn Jahre betrifft, so wurden von bemfelben 9 General Berfammlungen abgehalten. Die darim gum Bortrag ober ju einer allgemeinen Besprechung gelangten Gegenbande erftredten fich auf verschiebene Gegenstände ber horticultur, bie wir unter folgende hauptpuntte gusammenhalten tonnen:

1. Gemufeban im Freien;

2. Beforberung ber Leimfraft burd Anwendung berfcies

. 3. Daner ber Reimfähigfeit verfchiebener Gamereien;

4. Bertilgung bes icablicen Ungeziefere;

5. Anlegung und zwedmäßige Behandlung ber Spargeligbeete:

6. 3wedmaßigfte Ansführung bes Dbftbaumichnittes

(Sommerfdnittes), namentlich in Bezug auf Spaliere;

· 7. Die Rultur ber Erbbeeren;

& Gunftige und icablice Ginfluffe auf Die Bluthe ben Doftbaume;

9. Behandlung verschiedener Topfgemachfe, namentlich in

Binter ;

10. Die Bebedung ber mabrent bes Binters eines Schupes bedurftigen Pflangen;

Il. Ueberwinterung ber Gemufe;

12. Die befte Angucht ber Roblarten;

19. Die Bobenfultuv, namentlich in Bezug auf bie im Boben, bereits vorhaubenen und hineinzubringenben Dungftoffe;

· M. Die Bereitung ber Fructe, namentlich ber Apfelo

und Johannisbeermeine.

Diese Bortrage, wie die Besprechungen gaben stets Anlaß zu einer eingehenden Debatte und wenn die General-Bersammlungen, wie bei der augenblicklichen Decadenz der Bereine nicht anders zu erwarten, nicht immer start besucht waren, so hat sich doch nach und nach gleiche sam ein Stamm activer und passiver Theilnehmex an den Berhandlunsgen gebildet, der aus ihnen eben so viel Ruben als Bergnügen herleitete, so daß die Behauptung, daß die General-Bersammlungen nicht sowe sichtbaren Einfluß bieiben, als eine wohlbegründete erscheint.

Außer ben abgehaltenen Generals und Borftands Berfammlungen ift im Monat September v. 3. eine Gemüfes, Dbfts und Blumens Ausstellung veranstaltet worden, worüber f. 3. diese Zeitung ausstährt bich berichtete. Rachzutragen ift, baß dieselbe von vierundwierzig theils hiesigen, theils auswärtigen Ausstellern beldickt wurde und daß dieselbe außer von den Boreinsmitgliedern, welche für ihre Person kein Cintrittes geld zu zahlen haben, von 555 außerhalb des Bereins siehenden einhelb mische und fremden Beschauern besucht wurde, welche Zahl den Beweis liefern dürste, daß die Ausstellung Interesse und Bestiedigung erregte.

Außer biefer hauptausstellung sind zum bestern Berftandniß ber Bortrage und Besprechungen in verschiedenen General Bersammlungen einzelne Gegenstände der harticultur zur Ansicht ausgestellt worden, was allerdings nie versehlte, einen besonders guten Eindruck hervorzurusen.

Liedlich lonnen win mit Genegtiftung unf die wachseite Rillichtet und ben im verstoffenen Jahre nam wegenistrien Lesential, an welchen

jet flundtische Bitglieber parklabiren, perkelblichen. Das Jutenesse ber messen Bervins Blitglieben an diesem Justitute ist im Steigen begriffen, Die Zeibschriften werden: mit Eifer benutzt und da diesolben mit Umsiche gmählt wurden, su werden gute Ersolge nicht ausbleiden können.

Der Berein befist bereits 60 Werte über Gartenban, Landwirtige faft, Botanit und gemeinnübige Gegenftanbe, wovon im verfioffenen Jahre 24 aus ber Bereinschaffe angefchafft, 5 bem Bereine geschauls

werben!

Der Lesezirtel ift in folgender Beise organisirt:

Die nachfiebenben Beitichriften: Die Bienenzeitung, bas Denifche Magagin, Die Franendorfer Blatter, Die Damburger Garten: und Blus mengeitung, Die Gartenflora, Die Illuftrirte Gartemeitung, Die Monateforit für Pomologie, bie Rene Blumenzeitung, bie Bochenfdrift für Gartnerei und Pflanzentunbe, ber Erfurter General Anzeiger und big Benplandin werben gleich nach ihrem jebesmaligen Cintreffen acht Tage lang im Bereinstolale jur allgemeinen Benupung ausgelegt. breien fie annachft bei ben an hilbesbeim wohnhaften Bereinsmitgliebern in Circulation. Bu biefem 3mette find fammtliche Bereinsmitelieben in wier Sectionen getheilt; in jebe biefer Sectionen geben gwei, begief tmatweife brei Beitscheiften über. Auf biefe Beife erhalt jebes Dit glieb flete nub in rafcher Anfeinanberfolge nen erfibienene-Munmmern ber Beitschriften. Rachbem fo bie Journale ben Kreislauf burd bie Gertionen gurudigelegt beben, gelangen fie en ben Bereinsbibliofbefan prind, ber fie gu ben anfierhalb Gilbesheims wohnenben Bereinsmitgliebiten in abnitcher Beife, wie am biefigen Drte bie Runde machen laft, jeboch mit bem Unterschiebe, bag bie Journale flatt alle achn Lage jeden Die Bat gewechfelt werben. Auf biefe Beife erhalten bie biefigen Mitglieber alle acht Tage 2-6 verschiedene Journale, bie auswärtigen alle Dier Bochen 6-10. Befonbere Betbbeitrage far ben Joanmigirtel werben micht gezahlt und fo fieht ben Mitgliedenn eine Lecines aufge geichneter Art ju Gebote, ohne baß bafür ihre Raffe befondens anges faringt wird, alfa ein Bartheil und ein geiftiger Genug, wie ibn junfags Biffens keiner ber bestehenden Gartenbau-Bereine feinen Mitgliedern hiefet.

Bas bie ötonomiche Lage unfere Bereins betriffe, so hat die obeppermachnte herbit Ausstellung unter hingurechnung ber zur Berloofung angetanften Gegenstände einen Kostenauswand von 167 P 25 Gr. 8 Ausmufacht; dagegen belief sich die Einuahme der Austellung auf 162 P. W. W. Deficit von 5 P 13 Gr. 8 A ergab, Diefest Deficit wurde aus der Bereinstaffe gedeckt, deren Stand folgender ist

Die Ausgabe betrug: Uebernommene Schuld aus 1858 . . . 37 . 9 14 Gr. 5 . 3. . Ausgaben für 1859 und zwar für Literas tar, Druckfosten, Buchbinderlohn, für

fo bağ ber Abfolug:ainan Ueberfduß non 4 4 12 Gr. 6 & ergiebt.

Ein Beraleich biefer nicht erheblichen Mittel mit ben Leiftangen bes Bereins und ben angeschafften Gegenftanben gegenüber liefert un-Kreitig ben Beweis, bag bas Leben bes Bereins ein burchans gefunbes ift und bag bie Energie und Umficht ber leitenben Mitglieber alle Sina

ertennung verbient.

Bas ichlieflich ben Ausgabe. Etat für bas laufebe Jahr anbelangt, fo besteht bie Einnahme auschläglich außer bem Raffenbestand von 4 🏚 12 Gr. 6 A aus ben Jahresbeitragen von 133 4, aus ben angenome 147 . 12 Gr. 6 . 3. In bie Ausgabe ift gestellt fur Bucher und Beitfchriften 44 . 9, für Druckfachen und Buchbinderlohn 38 . 9, für ben Bereinsboten 40 . , für Leitung bes Lefegirtels 10 . , insgemein (Porte und unvorhergesehene galle) 15 . 6 Gr., in Summa 147 . 6 Gr.,

alfo Ueberfduß 6 Gr. 6 A.

Bir munichen bem ftreblamen Bereine einen gebeiblichen Kortgand und hoffen, bag berfelbe trog unverbienter und rein ans ber Euft gen griffener Angapfungen fortfahren werbe, auf ber von ihm beschrittenen Baln echt rationellen Strebens ju verharren. Ramentlich burfen wie wohl erwarten, im Laufe bes nachften Sommers ober herbstes von bem Bereine wieber eine Ausstellung veranstaltet ju feben. Scheelfuchtige Rrititen werben ibn zweifelsfrei nicht beirren; wer öffentlich auftritt, muß fich mit Muth ber Beurtheilung, wie biefe auch ausfalle, anslepen und wer ben finnig Strebenben mit bem Gifte bes Reibes beforith. beffen bamifche Rritit tann nur in einem Bergen, in feinem eigenen, auf Beifall rechnen. Und folieflich bleibt boch immer bas alte Bort in Araft: Facta loquuntur. --

Maing. Die biesiährige Blumen- und Pflangen Ausftellung bes Gartenban Bereins in Daing findet am 8. bis 11. April fatt. Rach bem vom Berwaltungerathe veröffentlichten Programm ift Jeber ohne Anonahme befugt, Blumen, Pflangen, Garten : Inftrumente, Garten-Bergierungen, Bafen, Dobelle, Plane ju Gartenanlagen ac. jur Aus Rellung einzufenden und muffen bie jur Ausstellung beftimmten Begenfanbe bis langftens Freitag ben 6. April eingeliefert werben. Blumenbouquette, Mobelle, Gartenplane zc. treffen noch am 7. April bes Bor mittage rechtzeitig ein. Spater eingefenbete Begenftanbe werben gwar, fo viel es ber Raum gestattet, noch aufgestellt, find aber von ber Comcurreng um die Preife ansgeschloffen.

Far biefe Ausstellung find folgende Preise ausgesest:

Der von Ihrer R. Sobeit ber Fran Großbergogin von Deffen ausgeseste Preis von 5 Ducaten: für bie 5 fconften Rulturpflangen in 5 Arten, welche fich burch Rulturvolltommenbeit, Blib thenfcmud und gefcmadvolle Gruppirung auszeichnen.

Der Mainger Frauenpreis, sowie bas Accessit, aus werthvollen Gegenftanben bestehenb: ber iconften Sammlung von Rofen in

Zöpfen von minbeftens

40 Sorten Roses remontantes,

30 bourbon.

· 18 the unb 12 mousequees. L. Abibeilung.

: Der fconk aufgestellten Gruppe in minbestens 40 biverfen Arten, walche bie meisten, schönst kultivirten, reich blübenden Pflanzen in groher Mannigfaltigfeit enthält: 1. Preis 70 fl., 2. Preis 45 fl.

II. Abtheilung.

Der reichhaltigsten Sammlung gut tultivirter Pflanzen in mindes 20 biverfen Arten: 1. Pr. eine fleine goldene Medaille ober 25 ff., 2. Pr. eine vergoldete Medaille ober 14 fl.

III. Abtheilung.

Der reichhaltigsten Sammlung von mindeftens 40 Sorten Camel. lien, worin Renheiten zu bevorzugen find: 1. Pr. 35 fl., 2. Pr. 20 fl. IV. Abtheilung.

Der reichhaltigsten Sammlung von minbeftens 50 Sorten Azalon indien, worin Reuheiten zu bevorzugen find: 1. Pr. 35 fl., 2. Pr. 20 fl.

V. Abtheilung.

Der reichhaltigften Sammlung von minbeftens 35 Sorten Bhododondron arboroum und hybriben, worin Reuheiten zu bevorzugen fin: 1. Pr. 35 fl., 2. Pr. 20 fl.

VI. Abtheilung.

. Der reichaltigsten Sammlung von Blatt, und Mobepflanzen in mindestens 25 Sorten: 1. Pr. 20 fl., 2. Pr. 15 fl.

VII. Abtheilung.

Der Gruppe von minbeftens 3 neuen blübenden Pflangen mit binmiftifchem Werth, welche bier noch nicht aufgestellt waren: Pr. 15 fl. VIII. Abtbeilung.

Der reichhaltigsten Sammlung blübenber Zwiebelgewächse in minbeftens 5 Species: Pr. 10 fl.

IX. Abtheilung.

Der reichhaltigften Sammlung getriebener Gemufe (Rüchenfranter antgefchloffen) in minbeftens 8 Sorten: Pr. 10 fl.

X. Abtheilung.

Bur Berfügung ber herren Preisrichter:

1. Preis eine große filberne Medaille ober 3 fl. 30 fr.

2. " besgleichen.

3. " eine kleine filberne Medaille ober 1 fl. 45 fr.

Die Preise von ber II. Abtheilung tonnen nur Liebhabern und wirflichen Bereinsmitgliebern zu Theil werben. — Die Pflauzen, welche per Concurrenz für bie ansgesetzten Preise bestimmt find, muffen genau mit Ramen versehen sein.

Samburg, ben 10. Februar. Der hiefige Garten: und Blumenben-Berein wird am 9. und 10. Mai eine große Blumen: Ausstellung in ber Dragoner-Reitbahn veraustalten. Die Administration hat für bieselbe folgendes Programm der Preisvertheilung erlassen:

Für Pflanzen.

Eine Pramie von Ert.# 25.

1) Far eine im beften Auliurs und Bluigenzuftande befindliche Collection Orchibeen in 20 Species.

2) Für eine im bofen Raliur und Blüthenzustande besindliche Soliection von 25 indischen Agaleen in mindeftens 15 Barktaten. 2013 Bur eine in schonen Autur und Blüthenzustande bestudliche Collection von 12 Rhododendron arboroum aud Sikkim-Rustandendron.

4) Für eine im besten Rulter und Blathenzuftande befindliche Collection von 40 Ronon bybriden remontanten in Topker rente minbestens 20 Barietaten.

Eine Pramie von Crt.# 20.

5) Fir eine Collection von 20 Species fconet Blattpflangen bet Ralt, und Barmbaufes in icon gezogenen Crempluren (mit Beid-folug von Begonien).

2 .... 6) Für eine Collection von 20 Species iconer Palmen if gutem Kulturguffande.

Eine Pramie von Ert.# 15.

7) Für eine Collection von 25 foon gezogenen blübenben Rosos bybriden remontanten in Topfen und minveftent II Bariefften.

8) für eine Collection von 12 in ichonem Rulturs und Bitthets guftanbe befindlichen getriebenen Rhododendron pontieum ind Barietaten.

9) Für eine Collection von 25 schönblühenden Englischen und Luiker-Lopf-Aurikeln in mindeftens 20 Sorten. ...

Eine Pramie von Ert. # 10.

10) Für eine Collection von 12 buntblattrigen, von einander verfchiebenen Pflanzen im beften Rulturzuftande (mit Ausschluf von Begonien).

11) Für eine Collection von 12 fconen nenen Abarten Bego-

nien im beften Rulturguftanbe.

12) Fur 6 icon- und reichblühende Drangenbaumchen (mit Ausichluß von Citrus einensis).

13) Für eine Collection von 12 verschiebenen Gorien Thees,

Bourbon- und Roifette=Rofen in iconem Blutbenguftande.

14) Für eine Collection von 12 verschiebenen Gorten Foncy. und Dbier'ich en Pelatgonien in iconem Rulture und Bluthengustanbe.

15) Für 10 reichblühende getriebene Azaloa pontica.

16) fur 12 reichblubende getriebene Straucher, bestehend aus Byringn (vulgaris, obinensis und persien), Viburnum Opulus roseum (gef. Schneeball), Weigella rosen, Deutzia, Spiraen 2c.

17) gur 12 inbifde Agaleen in foonem Bluthenguftanbe in

mindeftens 6 Sorten.

Eine Pramie von Ert. # 7. 8 \beta.

18) für eine Collection von 12 verschiedenen Sorten Cinerarien in foonem Bluthenzustande.

19) für eine Collection von 12 verschiebenen Sorten Entres

larien in iconem Bluthenzuftanbe.

20) Für eine Collection von 6 in schönem Rulture und Bluthens gustande besindlichen getriebenen Rhododendron ponticum und Barietaten.

21) Für eine Collection von 25 Viola hybrida maxima in inintefiens 12 von einander abweichenben Gorten. 22) Fir ein reichlüfendes Exempler ber Papania Mangan.

Eine Pramie von Ert. 5.
29 Fax eine Collection von 12 von eingnber abweichenden Sarten Berbenen in reichem Ruliur- und Bluthenmftande.

24) Sur ein reichblübenbes Eremplar ber Dicontra apoctabilig.

#### Für Früchte.

Eine Pramie von Ert.# 20.

25) Für einen Rorb mit vorzüglich schönen reifen Beintrauben, minbeftens 4 Stud.

26) Für vorzügliche, bier gezogene reife Ananas, minbeffens

2 6th

٠..

Eine Pramie von Ert. # 7. 8 f.

27) gur 12 fruchtreiche Copfe mit fconen reifen Erdbeeren.

28 Far 6 Topfe mit iconen reifen himbeeren.

Anmerkung. Die Administration behält es fich vor, somahl für einzelne Pflanzen, die sich durch Reuheit, dunch Schönheit der Form, burch üppigen Kultur- oder Bluthenzustand auszeichnen, so wie für einzeine hervorragende Pflanzengruppen, die in dem vorstehenden Programm mitt bezeichnet sind, besondere Pramien zu ertheilen.

Die concurrirenden Pflangen muffen diefes Mal zwei Tage por

ber Ausftellung eingefandt werben.

Ueber Die bei ber Preisvertheilung concurrirenben Gegenstäube muffen genaue Liften eingereicht werben, die von bem Gartner, der fie producirt, unterzeichnet find und an den Secretair des Bereins. herry ber Stees, Kehrwieder No. 30, am Tage por ber Auskellung in dupbe eingesandt werden.

Gine jebe Pflanze tann nur um einen Preis concurriren; fie fwohl, wie Collectionen, muffen ftrenge bie Bebingungen bes Proernmes erfüllen, wenn fie auf Berücksichtigung Anfpruch machen wolle.

Erfüllt eine Collection ze. genau bie Bedingungen des Programmed, fo erhalt jede berfelben für sich den dafür ausgesesten Preis, so daß ench mehrere gleichartige Einsendungen gleichartig prämirt werden binnen. Gine Bevorzugung der einen Einsendung vor einer andern siedet nicht Statt.

Das Schieberichteramt übernimmt bie Abministration in plena

Sie enticheibet burd Stimmenmehrheit.

## Garten-Nachrichten.

amberetia nobilis biabend in ben Gewächsbaufern Gr. Durchlaucht bes Herzogs von Crop zu Dulmen.

Im April 1849 mar es, wo bie Amherstia nobilis bei ber Mrs. Lamzence ju Caling Part gum erften Male in Europa ihre pragb

bollen Bluthen entfaltete und bies Ereignis große Seufation in gang England machte. Die erste entfaltete Blüthenrispe wurde der Adulgin Bictoria übersandt, die zweite wurde Sir B. Hooler zur Disposition gestellt, der sosort eine Zeichnung in natürlicher Größe ausertigen ließ, von welcher eine Copie ins Bot. Mag. tab. 4453 überging. (Bergl. Hamburg. Gartenzig. V, S. 581.) Zum zweiten Male blühte die Amh. nobilis in England im Jahre 1855 zu Wyngard Part, der Besting der Marchivneß von Londonderry und abermals daselbst im Jahre 1857. (Bergl. Hamb. Gartztg. XIII, S. 191.)

Die Mangensammlung Gr. Durchlandt bes bergogs von Erop gebort befanntlich gu ben auserlesenften in Deutschland, fie enthalt bie Teltenften und fconften Pflanzenarten und fomit feblte auch bie fo practe polle Amberatia nobilis in berfelben nicht. Der umfichtige und erfahrene Rultivateur, hofgartner herr J. hannay ju Dalmen, ichentte biefer Bflante, nachdem fie in England geblüht bat, feine gange Aufmertfamteit und angeregt burch mehrere von uns mitgetheilte Rotigen über bie Rultur und bas Bluben biefer Pflanze in ber hambg. Gartengtg. theilte Berr Bannay felbft fein ibm bis babin gelungenes Anlturverfahren mit (flebe Damburg. Gartenzig. XIII, S. 359), jugleich hoffend, bağ es ihm vergonnt fein moge, feine Dube durch bie Erzeugung ber Blumen biefes Baumes belohnt zu feben. Diefes Glad ift Beren Sannan und gewiß gur großen Freude after Gartner und Pflangenfreunde febr balb au Theil geworben, benn am erften Februar b. 3. öffneten fich bie erften Blumen ber Amherstia nobilis bei ibm, wie überhaupt gum erften Mal in Deutschland! Rach einer uns früher geworbenen Mittheilung batte bie Pflanze Anfange Januar 4 Bluthenrispen, jebe unt 14-16 Bluthentnospen, ob biefelben noch mehr entwickelt haben und wie blathenreich eine jebe geworben, baben wir nicht erfahren. Bie Beer Bannan bei seiner Aulturangabe biefer Pflanze angiebt (hamburg. Gartenzig. XIII., S. 359), erhielt er bas jest in Bluthenpracht ftebenbe Eremplar als Meines Pflangden im Jahre 1835. Jest fteht biefes fleine Pflangenen als Prachtpflange in ber Mitte eines Saufes mit Ruppelbach, bas eigenbs für biefe Pflanze am Orchiveenbaufe im porigen Jahre angebaut wor ben ift, umgeben von anderen werthvollen Pflangenarten, als: Jonesia Asoca, Theobroma Cacao, Medinilla magnifica 2c. 2c. Die Abbitoungen ber Amherstia nobilis im Bot. Mag. tab. 4453 und die in ber Flore des serres V, Taf. 513-516 machten gewiß bei jedem Pflangenfreunde ben Bunfc rege, biefe Pflange ju befigen und wo möglich in Blutbe zu bekommen, benn bie Blutben an ber langen Blutbenrispe find prachtvoll und nach ben Ansfagen bes herrn hannay in ber Ratur viel fooner als fie in der Flore des serres angegeben find, so bag fle bie Erwartungen bes eblen Befigers ber fo berrlichen Pflanzenfammlung, wie bie bes Rultivateurs berfelben bedeutend übertroffen haben. Bie überaus practivoll die Blumen find, geht allein schon daraus herpor, baß fie in bem Baterlande biefes Baumes, in Indien, von ben Eingeborenen unter bem Ramen "Tofa" bem Gotte Bubbha geopfert

Roch möchten wir erwähnen, bag mit ber Amherstin nobilis in ben Gewächshäusern zu Dulmen auch mehrere herrliche Orchibeen in Bluthe ftanben, so g. B. Angrocum eburnoum, Aerides maenlatum,

k<sup>a</sup>jasissa (Brougstinia ladigalaes). Calleys: istermedia, Lapin pymila Alladi. (Duttleyn plumitu:Hook.), bie niebfichen Barietäten ben Satte Derunalosa Lindi: (Beothana): frinte, bic fo foose Chysic, Lima laidine wife! 12 Blithenrispen, Libolia, aneopp und, cine Laglia, Art, big Ald' ald' L. acaminata. eingeführt warda, Wohl, aber eine andere fein ti-bie' Blumen benfeben find meiß, begen Lippe ift nach vorn gelb ind dem Grunde ju buntelbrann. Die Scheinknollen find benen it Kaclie weeminata gang abulich. Dann blichen noch Oppidium villé fa mebreren Bartethien, Phulaenansis amahilis, Phajas grandini, Sianbopes ocuiuta, guttata, Coelograe cristata ttub Comparettia Mintal Ein Exempler Vet Linelin auperhiens Lindl, wird ebenfalls in re-Bele Bauben, befanntich leicht febr febone, aber felten blübenbe ivee. Diet grandisora geveebt bier vorfrestich und awar nach ber a bem Dhergarinet perm Stange angegebenen Aufturmethaba (fiehe durg.::Gartensky, Nev., 6. 6). ir a LE ia.. 🗈 J5. 75

Bemertungen über bie Aultur ber Amherstia nobilis

In Jahrg. Gi BBBe: "Einige Warte über bie Auftur ben Ausbarutia mbilis", wo ich am Schuffe mich dahlw) quesprach, daß ich muhl bas Sinde Winder bie Ausbarutia mbilis", wo ich am Schuffe mich dahlw) quesprach, daß ich muhl bas Sind Paster utöcker dioder diese Pflanze in ihren Müthenwecht bemundern zu Bunen, freut es mich nun mitzutheilen, daß es mir gelungen ist, diese Lingin ver Tropenwälder zur Entwickelung ihrer Blüthen gebracht zu sinden. In ver Aber willste ich keine Pflanze, welche ich mit der Ambientig ziedestellen thante, venn sier wird binsichtlich ver Planzenunge ist auch hinsichtlich ver brüffanten Karben ihnet Blumen von nun wenze gen Tbettröffen:

Da bie' Anderella nabilie ein besonderer Liebling ihres hurchlauchten Bestiers ist inno! die Pflange bereits zu einem flattlichen Exemplar heunzienchfen war; so wurde für dieselbe ein eigenes haus gebaut (in der Jamehfen war; so wurde für dieselbe ein eigenes haus gebaut (in der Jamehfen wad stehntelle und dieselsen geschicht mit dem Orgidenhaus, is Bertilite diese. Indanes sehrt, nun die Pflange und stehnt folg auf die andern Pflangen ihren Umgebung nieder; so stehntelle zur Seite die Jameha Anden, Brownen grandigepen, gleichsam ber nich seden Bint von ihr zu vollziehen, Riedlich zienen am finsboden dieser Pflanzen ungahige duntblättrige Begonien, demüthig ihre Saubter zup Georgeneigt, stehlich schlanzie stehn die Hoya imporialie in bestehenen Entsernung an einer im Saufe angebrachten hühlichen Brüde und huldigt Genfalls durch sierer dieser der erhabenen Königin, wie schnblübende Orgebeen von Besuchen, sieren Flunzen verben führen Bohlgende verbreiten.

Um unn nochmals auf vie Anbervie Ambervin nobilis zurfidzutumen, fo möchte ich bringend rathen, dieser Pflanze flets die wärmfte Belle in dem Barmfinge zu geben, und dafür zu forgen, daß die Bobandasme finmer eine gleichmäßige fen Der Sonne barf die Pflanze

<u> Bandal</u>ani Marana a kata sa ili kata sa

Diefer intieesant? Phir withde Birrch bert Mechaniter hertn'ihdan Munnending Mitteller angefingen, bei 142 | 2011 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |

nie lange ansgeseht worden, um, wie ich fcon frühre hemente, bas Arockenwerden ber Blüttet zu verhüten, eine fehr üble Eigenfchaft bem Amberetia. Wie oben mifgetheilt, fleht die Pfange in ber Ditte eines Erbbeetes in einem eigends für fie erbauten Sanfe, wo fie täglich ofters und fart besprigt wird. Da jeboch zu befürchten mar, bog ber Erd-Boben, in bem ble Pflange ftebt, burch bas banfige Befpritten berfetten an nag und vielleucht felbft fauer werben mochte, fo wurde burch Ang bringung riner Ameidrobre von ber Bafferbeigung in einiger Entfermung um bad Beet für balt beichtere Unstroffnen bes Erbhobens geforgt, aus gfeich burch biefe Abhre auch eine pleichmäßige Bebeumarme erzielt bie rum guten Gebelben ver Amherstla erforderlich ist. Da ich mehrgen Exemplare von der Amberatia nobilio belies, fo machte ich prificiebene Rulturverfuche, hielt eine Bflange an einem wenigen warmen Orte abne Bobenwarme, allein bei biefem Berfahren ertranfte bie Pftange nicht nur, fondern verlor ihre fammtlichen Blatter nit ging gulest gu Grunde. Bas bie Beschaffenheit bes Bodens anbelangt, so habe ich genau eine folche Erbmifdung verwendet, wie ich es früher in biefer Beitidrift angegeben hatte und bag ihr biefe Erbe, wie aberhaupt bie gange Rultur jufagt, beweift mohl, bag bie Pflange bereits eine Sobe von & Sug erteicht und fich eines fehr gefunden Ansfebens gu erfreuen bat und nun hoffentlich alljahrlich auch jebe auf biefe Pflange verwandte Dube burch reichliches Blüben, wie jest, belohnt werben wird.

Dulmen, ben 14. gebr. 1800. 3of. Sannap.

Derr C. F. Liepe in Gothenburg in Schweben, der befanntlich ben Garten bes Gartenbau Bereins in Gothenburg nicht nur angelegt, fondern beufelben auch funfzehn Jahre hindurch ehrenvoll vorgestanden hat, hatte, wie wir auch seiner Zeit mitgetheilt haben, im April v. J. eine Handelsgärtnerei für eigene Nechmung etablist, die wie wir hören in raschem Aufblühen begriffen ist, wir bildes auch bei den tüchtigen und praktischen gärtnerischen Konntwissen des Besigers nicht anders zu erwarfen ftand.

Das Sanptgeschaft bes herrn Lieve befteht in Baumschulen. bie bisjegt einen Klacheninhalt von 30 Morgen Landes einnehmen. Der Boren, auf bem bie Banmidule befindlich, ift ein guter, fandigen und leicht zu bearbeitenber. Die Buge ber Baumfduje ift eine freie, fo bag bie bafelbft gezogenen Banme und Geftrande vollemmen abgehartet, für jeden nördtichen Landstrith wiffen. Bis jest ift etwa ein Drittibeil bes gangen Terrains bepflangt worben ibenn im April v. 3, wurde das Terrain erft übernommen), banenen warten mehrere tanfend angezogene junge Gamlinge auf bas Anspflanzen in biefem Frubjahr. - 3m Laufe bes vorigen Jahres wurde ferner ein: Bermebrungsloften bon 12 Fenftern gur Bermehrung ber Stauben und Geftrande, bann ein Steitlingshaus mit Sattefbach inrgen Dften und Beften liegend) von 11 Fenftern erbant, fo wie noch eirea 60 Mifibeetfenfter angelegt, Muf bem bon horrn Liepe übernommenen Grundftude befond fich bereits ein Drangeriehaus von 11 genftern in zwei Abtheilungen, von benen bie eine für Beintreiberei bennst worben ift. In biefen Abibeilungen befinden fich jest Camellien, eine fehr fcone Sammlung Confe

fernat Montenny for mis zwehrere für ben Blumenhandel fich eignende geparten. Sammfliche Diftheetfenfter find von gleicher Dimenfion, Jug lang und 4 guß breit, fo bag man fie beliebig auf allen vor-

fendenen Raften benuten tann. " Buffer in Banmidplen besteht bas Gefcaft bes Beren Liepe , woch in Samenhanbel, im Bertauf von Blumenzwiebeln und Acternithicaften wie überhaupt in allem, was zu einem ausgebreiteten Maßesten Sangtftraßen, bicht an ber Eisenbahn und in ber Rabe poier großen Gafthofe. Die Samereien, bie Berr Liepe theils zur wen Anstaat, theise zum Wiederverlauf nothig hat, muffen fast fammtlich Belande (Deutschland) bezogen werben, indem ber Samenban in meben auf zu viele Somierigfeiten flogt und bie Witterung burch.

mittlich zu feucht ift, als bag bie Samen gut reifen tonnten. 11. Rofen bilben ebenfalls noch einen hanpttheil bes Befchafts, jeboch nerben nur meiftens folche Sorten fultivirt und vermehrt, Die ohne Bebedung in Someben aushalten, fo erfrieren g. B. Die remontant Befen febr leicht, weshalb fie meiftens in Topfen fultivirt werben muffen. Da. Die Gargentunft in Schweben im Allgemeinen eigentlich erft jest recht im Erbluben begriffen ift, fo burfte jeber jungen, gut und thig geleiteten Panossen. michtig geleiteten Danbelegartnerei ein gutes Prognofticum gu fellen fein.

## Sir Nobert Schomburgk.

In Ro. 6 und 7 ber "Leopoldina", bem amtlichen Organ ber Rais fert. Leopoldino-Carolinifden bentfden Atabemie ber Raturforfder, befindet fich nachstebende Autographie Gir Robert Schom: burgt's, Die wir auch ben geehrten Lefern ber hamburger Gartengeiung ungefürzt mittheilen wollen, indem biefelbe jugleich auch mehrere bereffente Reisenptizen Schomburgl's euthalt, überbies Sir Robert Somburgt fich allein icon burch bie Ginführung ber Victoria regja in, unvergefliches Dentmal bei allen Gartnern gefest hat. Durch bie ifuhrung biefer Rönigin der Gewässer ift die Liebe zur Rultur, der Bafferpflanzen hauptfachlich angeregt worden und burch fie ein faft gang neuer Anltmameig entftonben. -

34, Robert hermann Schomburgt, geboren am 5. Juni 1804 in Freihurg an ber Unftrut in Thuringen, bin ber altefte Sohn meines Baters, welcher zu ber Beit Diaconus biefer Stadt war. 3ch fielt von bemfelben meine Erziehung, und ba es ber Bunich meiner Citern war, bag ich mich bem Raufmannsftande widmen follte, brang wein Bater nicht barauf, Die lateinische Sprache ausnehmend, daß ich mid mit andern claffischen Studien beschäftigen sollte; - ich erhielt cher bereits im fechften Jahre Unterricht in ber frangofischen Sprache, Britgenetif und andern Wiffenschaften, welche fich für ben Raufmannhad partianens with earlies had nadius a to be a consequence of the conBa bet Seft hatte bereits bie Rutbif große Anglesinistellefen wild. Ein fleiner Plag im baterlichen Garten wurde gu Merset Bee fügung gestellt, und dorthin berpflangte ich, was Biese und Mad mit als interessant darboten. Die Borliebe für bie herrliche Famitie vet Orifibeen grigte sich schon in meiner Ingendzeit, und unfer niennen ins Gartchen berfetzten Pflanzen befanden sich ber Benüsschen, Fliegen Dritte und andere meiner Delmatte angeborente Glieber ber Ramifie.

und andere meiner Deimath angehörenbe Glieber ber Familie.

3ch vetließ das baierliche hand bevor ich das 14. Iche erteiche hatte und trat als Lehrling beim Kanfmann Kreeger in Raumbard time Das Jutereffe, welches ich für Pflunzen gewonnen hatte, vertieß indsticht in meiner neuen Stellung, und als meine Lehrzeit vorüber was und ich im Jahre 1823 ins Comptoir meines Ontels Delurich Schwissen burgt in Leitzig trat, entwickelte es sich desto ftarfet, da fich mien kun die Gelegenbeit barbot, nich mit ver Botanit wiffenschaftlich bekannt git machen. Ich erhielt Unterricht vom Privatvocenten Mag. Winfler und wöhnte mit der Bewilligung meines guten Ontels den Vorlefungen ver Pivifessus sich bei. Die Pflanzen in ten Reichenbach ihnn ich es wünschen Garten, wolche es mit erlaubt war zu bestützt; wähnt ich es wünschen, wo sie einhemisch waren.

Vie Länder zu besuchen, wo sie einhemisch waren.

Wine Gelegenheit dut sie Ind im Jahre 1820 dar, diesen Winsch wells weise auszusühren. Eine Anzahl Merinoschafe sollten nach New-York auf Speculation gesandt werden, und da mein Ontel sich meinem Bun-

sche nicht entgegensette, übernahm ich bie Stelle bes Supercargo.
Rurz nach meiner Antunft in Rew-Nort erhielt ich eine Anftellung

als Commis in Richmond in Birginien.

Die Umgegend Richmands in reizend unt bie Mangenwelt hat be-

reits etwas Eroplices in ihrem Anblid.

Mein Berlangen, bie warmeren Jonen zu befuchen, wurde baburch iich farter erweitt und ich verlief blichmond int folgenden Sabre und foiffte mich int November in New Nort biet Saint Thomas ein 122

Ich hatte bamit einige kaufmannische Anternehmungen Gerkulles, welche mißlängen, und wührend des großen Feners, das auf Sylveftere abend 1890 in Saint Thomas überdag, verfor ich alles, was ich bischest lingläcklicherweise war ich zur Jest abwesend auf einer bitanische Edus fin- der Insel Saint John.

Diefer Berluft bestimmte mich befte mehr, allen commerciellen Gefchaften zu entfagen und und nur ber Botanft und anvern Raturwiffens

Mit mehr Muße zu meinem Gebot befacht ich Pubert Affer ind Mithrert ber naheliegenden Jufela - antiet undern Anegada, Die narblichfte ber Gruppe, welche unter beim Besnatten bei Birginficen Bufeln befannt ift.

Antegaba, in Folge ber niedrigen Lage und ningeben mil Cothilles eiffen, sowie der ftarten Strömungen, welche vor Infel entling miffen, fi aufert gefährlich für die Schifffahrt. Während bei Kitzen Bett nieines erften Anfenthültes fanden vere Schiffbrücht ften; welcht Bett lief ber Ladung milt sich brüchten - aber ben größen Einbruck macht uilf mich bie Schlieben fines spunishen Bladen faffen, obe Bertings bora" genaunt, welche 130 Staden am Bord hatte, von welchet Ball

de kräftigfen berifinner in Ratten lagen, und, folglich, alf bas Schiff fant, um the Leben famen. ....

Es war ein Aublick, den ich nie meinem Gebachtniß entreißen tann, ch id, am nachften Tage über die Stelle fegelte, mo das Schiff ftranbete. Das Berbed beffelben mar gertrummert und die rubige, flave Ben erlandte, ben Kielraum ju feben. Dier maren Daifilde Barrocus bes Gerregenas und andere gefragige Seefifche emfig beidaftigt, Stude Beifc and ben Gijebern ber upch theilmeife gefeffelten Leichen gu

3. Da worte der Gebaute, in mir ermedt, ob micht andere Urfachen, ale Die manbrige Lage ber Infel zu biefen Schiffbruchen leite, und ich Mute won ben Erfnubigungen bie ich eingeg, bag eine hebeutenbe Stide neve fich ber Anfel zuwende.

Die Rarten Auegabas, welche ich Gelegenheit batte ju eraminiren, fienen mir nicht richtig. Ich entschloß mich baber, bie Infel und bie fie mnachenden Riffe felbft aufgunehmen.

36 hatte fruber Gelegenheit gehabt, mich mit bybrographischen Arbeiten bekannt gu machen - es fehlten mir wur die nothigen Inftrue

Ich kehrte deshalb nach Lordola zurück und begab mich von bort 🏚 😭 aint Ahomas, wo ich mir von einigen wissenschaftlichen Freunden e nathigen Instrumente verschaffte, um mein Borbaben anszuführen. Dit biefen tehrte id nach Anegaba jurud und mit großer Dube nicht Allein in Folge ber Riffe und ber baben Winde, fonbern auch binfichtlid einiger ber gefährlichten Charaftere unter ben Wrackern, wenn man am Lande, führte ich im Laufe von brei Monaten die bydrographischen Beobachtungen aus, auf welche fich meine Rarte von Anegaba ftibt and fand, daß eine farte Stramung, von Rordweften fich nach ber Infel ichtet, für welche bie von Europa und Nordamerika kommenden Schiffe, effinmet nach Saint Thomas, Enba und Portorice, nicht die gehörige Jewegung gemacht haften. Die Anfahme ver Karte Anegabas macht Bewegung gemacht haften. ben Bentepuntt meiner Laufhahn aus.

Eine Beidreibung biefer Jusel, welche in ihrer Structur und ihren Erzengniffen viel Intereffantes barbietet, sanbte ich an bie Bengraphilife Mefellichaft in London, mabrend bas Resultat meiner bybrographischen Arbeit an die Admiralität befordert murbe. Die Befdreibung murbe 🚁 🏖 Banbe bes Journals ber Geographischen Gesellschaft bekannt gemacht und bie Abmiralitat veröffentlichte meine Rarte im Jahre 1832

für ben Gebrauch ber foniglichen Marine,

Andere hybrographische Arbeiten folgten, burd welche ich nach na-ber mit England in Berbinbung tam. Die tonigliche Geographische Befallicaft hatte mich, gu ihrem eprrespondirenden Ditglied exwählt, and ba ich mußte, baß einer ihrer Zwede war, jene, welche fich geneigt fühlten, unbefannte Regionen ju besuchen, ben Rraften ber Gefellichaft gemag in ihrem Anternehmen ju unterftugen, folug ich por, bie noch anbefannten Theile Guianas ju unterfuchen.

Ich hatte gu ber Beit Gelegenheit gehaht, unseres großen Dums aplbi's Requinocijalreifen ju lefen. 3ch fand, bag er einen Theil, Angenine guibalt, wicht befricht haben falltig ber Wunfc, biefe Regionen gu unterfucen, wurde nun mein 3wedt. Dein Borfclag wurde angel nommen. 3ch erhielt von ber Befellichaft, fowie von ber englischen Regierung Unterflügungen, meine Reife auszuführen.

Der hauptzwed, ben erhaltenen Inftructionen gemaß, war, bas Innere bes britifchen Guiana binfichtlich physischer und aftronomischet Geographie zu unterfuchen und meine Rette ber geographischen Pofities nen, in Georgetown angefangen, von ber Dunbung bes Muffes Effel quibo mit jenen bes Barons von humbolbt am obern Theile bes Drinoco ju verbinden.

3d widmete biefen Unterfuchungen vier Jahre, brang vom Effeanibo, theilmeife in Rabnen, theilmeife an Banbe, burch bir Bebirgetet ten bis nach Comeralba am Drinoco por, und nachbem biefer Det erreicht, fo mobl befannt burd Dumbolbt's geographifche Befdreibung,

war einer ber hauptzwede meiner Reife erlangt.

Bon Comeralba ging ich burch ben Caffiquiare, ben nathriften Canal, welcher ben Drinoco mit bem Rio Regro verbindet, und ba in Folge bes Aufruhrs, welcher zu ber Beit unter ben garbigen und In-bianern in biefem Theile Brafiliens herrichte, ich teinen Ausweg burch ben Amazonenfluß (via Para) nehmen konnte, war ich gezwungen, ben Rio Branco aufzufteigen und mein Boot, welches 42 guß lang war, 14 englische Meilen über bas Land zu transportfren, um bas gluffpfiete bes Effequibo ju erreichen und nach Demerara gurudzutehren, wo ich am 20. Juni 1889 nach einer Abwesenheit von 22 Monaten antam.

Die ansgestanbenen Dubfeligfeiten und Entbehrungen (unter ande ren ber allgemeinen Burge bes Europaers, bes Salges) machten es nothig, bag ich nach Europa gurudtehrte, um meine Biebergenefring

berguftellen.

Mein Empfang in England und im engeren Baterlande überftieg meine Erwartung. Die Geographische Gefellicaft in London ertheilte mir ihre Chrenmebaille, mein Ronig ben rothen Ablerorben britter Claffe (obgleich nun fo lange in englischen Dienften, babe ich meine Rationas litat nicht aufgegeben); aber nichts ging über bie Frende, bie perfonliche Befanntichaft bes eblen Mannes ju machen, ber fo boch in jeber binfict ftant, nämlich bes Barons A. von Sumbolbt.

Die englische Regierung hatte fich entschloffen, bie Grenzen bes britifden Bulana aufnehmen zu laffen und ich erbielt von Ihrer Dafefat ber Konigin bie nothige Bollmacht es auszuführen. Diefer Erbe

bition mar beigefellt:

Lieutenant Glascott von ber toniglichen Marine, als Affiftent, Ebuard Gooball als Maler,

2B. Edlin als Chirurg.

Der Ronig von Preuffen, auf Anrathen bes Barons von Somt-bolbt und mit Bevollmächtigung ber englischen Regierung, geseilte mir meinen Bruder Richard Schomburgt bel, um auf preußische Roften Sammlungen für die königlichen Mufeen und ben botanifden Garten gu machen.

Die Expedition tam gludlich in Demerara an und nachbem bie nothigen Borbereitungen getroffen waren, wandte fie fich am 19. April 1841, dem Ruftenland entlang, nach ber Mundang bes Drinoco, welder Puntt als bie weftliche Grenge bes britiften Gniana betrachtet nathe und köprte und Abwosenhoit van bis den flich Karnani gereicht wirde und köprte und Abwosenhoit von brui und einem hathen Monat und Georgetown zurück. ")

Berschieden Aunkande verschäteten die Morosse von Georgetown, um die Milichen Punkenzu und die mir in Pirara (Breite 21° 218° R., Länge 50° 16′ B. van George von die wir in Pirara (Breite 21° 218° R., Länge 50° 16′ B. van George von die nich die trockne Jahredzeit bereits eingestellt, das von entschloß ich mich, von Theis der westlichen Grenze zu untersuchen, welche der Aus Lästut von der Cinmindung des Mahn die gu seiner Ausse der Ausse von ber Cinmindung des Mahn die gu seiner Ausse der George von beites harva am 10° September 1842 mitziem Institut von Jasannenstuß des Mahn mit dem Takutu fortzusegen, dielt sich einige Zeit im Morainia-Gebierge auf, um physikalische und watuchistorische Bemerkungen zu machen.

Mein Bruber lehrte von hier nach Pirara gurud, ich wandte, mich int am 5. December shae andere Begleiter all meine Indianen, unter ber leitung Goroveng's, von Paravilhana, welcher mit mir England beschete, bom Fanflystem bes Enginni (im Drinoco anslaufend) und bes Maguria (in ben Essenibo fließend) zu, mu zwischen benfelben bie nitigen Data zur ferneren Bestimmung ber westlichen Grenze zu

faben.

Ich wußte, baß biefe Reise burch ganz unbefannte Regionen ging, baß ich zu Fuß burch bie Wälber zu bringen hatte ober in Meinem Bark-löhnen bie Flüsse nur befahren konnte, folglich entschloß ich mich, sie meine meine europäischen Begleiter auszusühren. herr Goodall nab herr Freyer kehrten mit meinem Bruder nach Pirara zuruck, wo Se meine Rüstehr von ben Küsten erwarten sollten.

Meine Reife burchichnitt bie Gebirgelette, wovon Roraims ben Culminationspunft bietet. Gie war eine ber intereffanteften, bie ich in

Guiana unternommen Sabe.

34 erreichte am B. December ben Punkt, wo die Fluffe Rutenam mb Gurnauf fich vereinigen, von wo aus die vereinigten Fluffe ben Ramen Caroni erhalten.

Dies war ein wichtiger Punk für meine Grenzbestimmung, da es bekennt ift, daß der Caroni sich in den mächtigen Drinoco einmändet. Ben bier wurde die Quelle des Carimany ausgesicht, eines der beden-

tenbfen weftlichen Buffuffe bes Dagaruni.

Am 21. December betrat ich bas Flufgebiet bes Enpuni, welcher, nachdem er fich mit bom Mazarumi vereinigt, in den Effequido ergießt. Am bemerkten Tage befaud ich mich ungefähr 2700 Fuß über dem Meccresspiegel. So weit, wie es nun möglich war, verfolgte ich die Bafpirspiede zwischen dem Mazarumi und dem Caroni, die ich den Fluß Braamn erreichte, welchem ich unn die zu seiner Einmündung in den Capani folgte (Breite 6° 44' R., Längt 61° 15' B. von Greenmich).

p. 18.

<sup>\*)</sup> Journal of the Royal Geographical Society of London Vol. XII, p. 169.

\*\*) Journal of the Royal Geographical Society of London Vol. XIII,

" - : Meine : Mile wurde intuinaif bem Gwunffing, abmärte fortgefent wat ich traf am 18. Januar: 1848 an Ber vereinigten Manbung bes Cupuni und Mazaruni in ben Effequibo ein. " Bon hier begab ich mith nach Georgetown in Demerann, um bort bie ubibigen Borbereitungen gu breffen, mid imit : meinen: Reifegeffippien im Pitara 'au' vereinigen und mich: bann offlich wendend, bas, Quellas-Biet 300 Coventon gu meminben, welcher Auf bie: Grengen : awifthen beitifd Guidua und bem bollanbifchen Gurinam bilbet. att i 3th verlief Georgetown iam: 151 Februar: 1848, And inklangte, gludtich late 24. Mary in ber Bucht Banipulati best: Fluffes Rreunist, Ch. Bon vort liegt bas Dorf Pivana angeführ, 11. Meilen landeimmarts. 30 hatte bas Bergnugen, meine Beifegefährten in guter Gefendheit 'hitgutbeffenriere a de dien die an eine bei de bei de bei bei bei bei bei Die Erpedition fetzte fic um IC. Abrilivon Bieardinuterwegs, alle es wurde ber 3. Mai, bevor wir von Baiswelbrijaufbrechen tounter. 26 Gatte ble Regengeit ju meiner Reifernewahlt, :um) bon Blag: Rupunumi Defte bober in, unferen Rabnen fauffteigen an tonnen. Deine Reife bann Aber Band footfegend, wünfchte ich bas Soften des Effemibe zu erpefichen, inte bow meiner früheren Reife fcom befannt, ::um von bant bie Baffebicheibe un gewinnen, welche nach Guben bie Bemaffen in ben Amazon, nach Rorben in ben Coventyk fanbeter. 8-51979a 3ch führte biefen Plan aus, und am Ufer bes Curati angelommen, Melder Aing ben meftlichen Bem' bes Corentua ausmacht wurden Rabne und ver Ainbe von Baumen canftruirt; um unfere! Reife, bis, jum And-Inuf bes Corenton in bas Deer fortgufegen. Bir beftiegen unfere fondichen Rabne und eres. ber größten Bafferfille, ber Stromfchuel-Benom fiw; welche wir an übentemmen batten, tamen wir glücklich am 12. October 1843 in Georgetown an, einen nütigen Borfebing bantenb, "welde und fdigent burch for viele Gefahren geleitet hatte. "). Die Generalfürte, welche ich von meinen Begliachtungen conftruivie und welche im Archiv bes Departement ber Colonien in Conton nieder-"Melogt ift; ftiftt fich mit Briftebeftinunngen von 174. Annbengund ben "Mertolandeftangen: 223 verichiebener Stationen Die Annahl ben barometrifden und thermometrifden Beobachtungen belanft fich auf 66920 Die vollite Ganithlang inainthiftveffcher, Gegenstände wurde natür-Mither Beife un bas Bribifche Dufaum gefandt. Das Dufeum in Ber-- In erhielt Doubletten bar früheren Brifen, auf welchen mein Bruber Richard mich nicht begleitete. 3ch habe auch Doubletten ber mabrend intelner Reifen gefantmitten Pflangen an bas Deufenm in Paris gefandt. 30 tehrte nun im Inhre 1844 nach England guruch Die Begiewung, um ihrer Bufriebenheit mit meinen Dienften eine öffenkliche Unferknung zu geben, schung Ihren Majeftat der Königin vor, mir ben e Mitterfclag zu ertheiten, welche Cenemonie im Mai 1845 Rattfand. "Im Sabre 1846 nahm ich einen Anftrag am, mich nach Barbabos, einer . ber Boffenbifden Infeln, gu begeben, um! binen Rericht abauftation, ab jur größeren Erleichterung ber Roften, bie Producte ber Infel nach bem Safen gu bringen, Gifenbabuen angelegt werden tonnen, und folde

<sup>&</sup>quot; Journal of the Mayal Geographical Society of London Vol. XV, p. 1 enthalt eine genauere Beichreibung.

Stellte mittelfen: mbteb beb Mitorbeitung zeines Callegen, with ben i War hate felt mit il b Blitnatt id. Barbatos nouf nut hatte Belegenheis mit bir libt thinem Materiatine aus fammtelu und ibie :: Beborigen Benbachwegigiffe gie fenglond, homer defbullenzwient fichen (Vere ! etanben) in interment ud Berbandoute an fcherbent und i eines Martenau maftraten welche, bie Bingtages detth embern: Emitive tionen in parabithiven, Disglight :: 30191, : pare Le Me der Rest i waren. E bet if e al ni Bonen, e e not bingere in ver main tille i Mas i Midic deinedie acht mane i bribischen Conful fore annage Manne bil Canto Domingo ernannt. Großbritannien war Die enflagenantifde Racht, welche die Unabhängenteit biefad? fulben: frenischen: Richelfes der Infel Canten Dontinger weiches fipater unter bie herrichaft hapti gefallen war, öffentlich anertannte. 3m Rebruar 1849 wurde ich von Ihrer Königlichen Majeftat jum Bevollmächtigten ernannt, einen Bertrag bet friedens, ber Freundichaft und bes Sanbels mit Santo Domingo abzuschließen. 3ch blieb in biefer Republit bis 1857, in welchem Jahre is meine Ernennung als Conful für Siam erhielt. Ich tam in Bang-iel, ber Sauptftadt Ciams, im December beffelben Jahres an. Sbenfo wie es frühlt in Gonto Wontingo ber Hall gebolen lette, erraf es fic and hier. 3ch war namlich in Giam ber erfte, welcher bie Burbe mes endliften Confuls befleibete. nichter general ingefest bertieft befreie bertieften beite beite beite beite Arnflichtengen der Art Gub, daß jupr menig pober teine Zeit zu meiner Metflorme , bleibs .: um munipe, Biehlingeftubien, Die Aleturpiffenfchenten, suldie Abaile kortenführen, wie ichnest muniche, deres beit feit fill , 2014, Pit, ferngrer: Berichung auf das Circulair Em, Hochwohlachoren, die Dorten Brabe. Antel, fopia andführliche Mittheilung aller Mitgliebfin wer gelehren, Befellfineften und Bereinen au gehen hitte ifc ju bemerken, daß ich Inhaber ber folgenden Drben bin: ... in in dag i king in i pransis rothan Aplera Ordens zweigen. Ala se. 12: haft Mittertrenge det foniel. facht, Gipil-Berdieuffprhens, 120 17. 241 g. Merner o beffere ich molannbe. Mehnelleng in gesche der eine natzenien. 1) von Gr. f. f. Maj. Ferdinand I., Raifer pap, Defterreich, ibje it im gelbene iMetrille, Der kiteris menite, die fing nem ib it die E inale ven Gran Mini. Louis Abilippon Ronis ber, Ernugelen, bie goldene dur en Metailler norde es ret in na enere de nem es า ลำา อระบบ ill pon ben denigl. Geographifden Gefellichaft in Loudon, Die anthene Meraille, .4h; von. bop, Geographifden Gefellichaft. in Paris die filberne Deadmiller reserve of energy entry energy by a Auferdem babe ich die Chreit Mitalied folgenher gelehrten Gefelli**belien ign fein, w**üufche aber parher, zu, merkru, daß außer der Ehre ened Dry, modiciono, et shipprejas, welche die Universität Jena mir sen Roge, ihres: 300jährigen Lubitäums im Sahre, 1858 mittheilte, ich wen

Dikalish dar "Moyal "Sociyety est ilionston, der taitert. "Modamie Lop. Carol., Lorrespondirendes "Witalich der tänigt. Gopar, Gesellschaft in Annun, der "fa is Genau. Beselling is an Misae. der Mangar. Gesell-

Maiperfichet, Manigaberg, bei ihrer Jubeffeien ben Chrentitel ale Der-

. im der Philasaphia im Bahne 1854 gerhialt:

n ·· 'n:

1.31 - 111133

Reidft fiel Ritmiftet fad Mig ber Geben: Gefellfdeft: in Beelin; bes 129cenm für Raturgefdide in Bew Doct, ber gwologifchen Gefellichaft: in Conbon, ber eifusteniften Gefellichafe in Paris unb in Conton, bes Bereins für Gartenban in Berlin, ber entomologifchen Befellichaft in Boiboin: Ehrennitalieb ber Bonungentifcon Gefellichaft Großbritam-'nfens, ber Raturfeirichenben Gefellichaft in Leibnig, bes Dfotlanbe, ber Inflitution in Briffol; Ditgiteb ber minocalballden Gofellichaft in Benn. ber Sconomifden Befellichaft in Leipzig, bes Bereins ber Gartenbanen i Baiere "nab Mitglied undverer locaten wiffenfdaftlichen Gefellichaften Me Beffebien.

Banglot in Siam, im Angust 1659.

. i.

20 1 Robert & Showburgh and the second of the second of the

## partire and control of a supplied of the suppl Anmerkungen zu einem Cataloge.

Burner ouique

attient Bel- beir gablreichen Banbele Einbliffemente in bet gartnerifden Bett find ber tüglich fich mithrenben Concurreng liegt butin burchails nichte Auffallenbes, wenn ein foldes Ctabliffement bei paffesber Beranlaffung burch Cataloge feine Runbfchaft anszubreiten fucht. Ja es warbe bei ben jegigen Berbaltuiffen ber hanbelewelt in jeber Branche ein unverftanbiges Berfabren involveren, wollte fich ein Banbelegartnet, etwa im Bertrauen auf bie unfelibare Gute feiner Baare, in ben Dantel vornehmtbuenben Schweigens ballen.

Anders freilich geftaltet fic bie Gache, wenn die Entaloge-Ampreifungen, wie wir bas fo oft und bis jum leberbruß erleben muffen, ben Dund gar ju voll nehmen, linte und rechts bin mit wegwerfenden Rebennarten um fich schlagen und nichts gut finden wollen, ale allein bas bon ifnen Gebotene.

Rod schlimmer endlich fleht es um diejenigen Cataloge ans, welche "Ril bebafs Anpreffung' bet gu' liefernben garmerifden Baure berauf flügen, bag biefelbe von Antoritaten in ber Barten- und Blumengucht Berfteimmen, babei aber folche Danner abergeben, von beren Boglin-

gen bie fraglichen Cataloge übervoll find. Biefe bochft auffallende Erscheinung feitt und leiber auch in bem biesfährigen Catalog bes herrn beinemann in Erfurt enigegen und 'groat' in ber bie Relle bezielenben Abtheilung (General Catalog p. 13). Gler fast Berr Beinemann wortlich: "Borftebend empfohlener "Reffenfamen ift bas Borguglichte, was in Diefem Genre geboten wer-Wen tunn. Geerntet an einer Collection Reffen, Die aus ben glangenb. Pen Flordiumen Englands, Franfreiche, Belgiens, Doffands und Denifd. lands aufammengeftellt ift und beren Borguge burd bie Autoridaften eines Salbens, Rabe, Tourner, Etits, Reynes, Joung, Bonbain, Milfieg, Clary, Lagapue se. verbargt wetben ..... Dittiblight man aber bas 718 Remmern pet friedenen Barietaten

:: :: ::

Callender Mellender jelemis ... for twinter bie Batbesthafte bes haum Londer flus fie Wildelter batwittet utde wenigen ale bai aller Specias, popeie für fir beifelber nicht nieter bewildemigromannenn gentant benach bedrift beifelber nicht nieter bewildemigromannenn gentant benach bedrift nicht bei ber bewilden der der bestehen wille geht das in der benach benach benach bei ber bestehen wille ander benach benach bei berflen wille ander benach benach benach bei berflen der benach bei berfleden wollen bei benach benach benach bei berfleden wollen bei benach benach bei berfleden wollen bei benach benach bei berfleden wollen bei benach benach benach benach bei benach bei benach bei benach bet benach benach benach benach benach benach benach benach benach

Die ließe fich affenfalls verthoibigen, wenn chem Bo ech jeu geinte Millelguchter untergeordneten Raugus ware. Es läßt: fich aber um fo beutiger befchonigen; als bie abtigen ver gemannten Antonitäten bai mot tem nicht ein so zahlfreiches Coutingent gelösert haben als henr Bach ting. Meberhaupt ift es bellagenswerth, bach von ben bentlich en Roblingen inte zwei genount witten, während auf die hetten Doehning in Arnflicht; Penduter int Planden, die buch im Cataloge vorloumen underer gar nicht zu gebenten — tein Bezug genommen und so nichtigt bei bem mindet Kundigen bie irrehanliche Ansicht erzeugt wenden lein Deutschland rücklichtlich ber Rettengacht ben übrigen, aben genammten Läubern nächstebe, während boch seber Aine in der Rettenstill wissen und, das die der Beiten in der Rettenstill wissen, das die der beitsche Rettensacht alle abrigen weit überstaablt.

Pflanzenkataloge.

that extra the this men is the more about the first men

(Fortfepang von Seite 106 viefes Deftes.)

Das Preis Bergeidnif über Floriften Blumen für 1860 ber herren B. Sueith & Co. in Sainburg und Bergeworf ift fo then erfchienen und ging und eben wod vor Schluf viefes Deftes gu. Buffelbe ift Bebentenb reichhaltiger ale vas legtfabrige und enthalt ber Rent und Schonbelten fo viele, bag. es einem wahrlich fcwar wind, welchen von biefen man ben Borgug geben foll. Bie ber: Blumenund Pflungenfreund und aber auch wahlen mag, wir find überzeugt, bif bie Baht ftete gu feiner Bufriebenheit ansfallen wird, benn bie Camurfung ber Bloriften Blumen in genonnter Gartnetes beftebt nur und Tolden Gorten; bie wirflich empfohlen werben itunen, fo mohl bie meneften wie alteren Serfen. Biele ber im Berzeichniffe aufgeführten feneften Speten Calerolarien, Pelargonien, Suchfien, Berbenen, Pent-Binfe bes vergangenen Commers in Blufbe, And baber im : Stande Geren Schöngeit burch feigne Anfchaung ju empfehlen. Die neueften Praudurtigen Galteblarien find gang vorguntlich und namentlich find fie im Looffullure ja buthfesten; aber and bie alleved bebalten mech ihren

udition<sup>in</sup> Wood, "ratanionifisis : Mai-tur-filosoppen, ring) Spoint, offic cigrestory Bon ben Weinrabiliem ffifteten : wier fden früher, ff., porigen Jabegg S. 1812) einiger ver vonzäglichften, Gerten, auf und empfahlen, fie als mabrhaft foon. Die Smithiche Sammlung ift eine gang vorzugliche, Basiben: auserleifen ben Gorten beftebend, gub, mollen, wir, bie Dangenfreunde gang befonders barauf aufmertfam machen. Die gange Camme tima bolich will mehr benn brittehalbbundent Corten jeben Genves. 1 :11 Der Eherravien. DRudfien, unb, Berbenen-Sprien, perbienen, aber eine micht minbere Beachtung, wir: finben guter biefen fo allgemein, be-Webben Prorbamen bie vorzüglichften, neuoften, wie die heften Alteren mit aenauern Emanie ber ganbenbezeichnung ihren Blutben ant de folket. Das Berbenem Boutiment bat und im, papigen, Sommer, Baby infti Aberrieftet alei mir et febre, jes ift feunt glaubigt, baf noch ich Solten felten erzogen werben ; tonnen fals hig., poliche, jest, borhanden, f and bie wir bei Berren Emishiat Co, in Bergehopf in Blathe Jahen 16 Vennodo tommen allighrad; neue Speten bingn, ... Will : Dur : Botieichnis: wener : und filteren fonblubenber., Affangen f Louffultut wir (G. 121) unthalt mehrene febr fchagensperthe Pflangen. Wie Auttrhinian Covien, Delphiniant cardinales, Calligarpa pumpuren, Blakthuk Heddewegii. Propanolum, Heliatrohium; 29,38, 11- Eine, pict gening hi empfehlende Pflauze ift bie Phlox, decupants mit ibren Barisiften. bon benon wer febr fcone, Sprien bei Bergy : Smith faben. Diefe Blamenart wirbi wie bianefüllten Storfrofen, poch, piel, 34, menig in Garten verwendet, wenigstens fieht man viel ju felten Die befferen nenen Sorten angepflanzt, fonbern begnugt fich mit ben alten ichon vor mehr benn zwanzig Jahren befannten Sorten. Gelbft in ben Anlagen von unserm hamburg sieht man Beete mit Stockrosen bepflanzt, die wahrhaft zum Standal sind, diese Pflanzen haben der Mehrzahl nach nur halbgefüllte, theils auch einsache Blumen von der unanschnlichsten Karbung und so finds auch einsach dassit und bestehn Garten.

Bu ben fonftigen empfehlenswerthen blumiftischen Reuheiten im Smith'ichen Etabliffemtett gehren bis Phola tricoloramaxima, gefüllte foottische Feber-Rellen, Remontant Baum-Rellen, Paconia sinonsis mit wolltriedenden iedmeniste 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914

Sind Mofen (Mopfe und Candrofen) Baleen, für's freie Laud und eine Bauming findurt Läume und Sträucher zu Gruppen, Sufdinue, Wishiranden: Erdeen. Dindeer, und Indunisbenfürsucher zu, zer find in ichoulten Ausmahl warhanden, worzuf wir Gleichfafic faufmerffen machen möchten.

Eine Abtheilung von Gemächlen, die uns ganz helaubers inderfürt, ift bie Abtheilung ver Coniferen (S. 39) bes Smith ichen Bergeichmissellen Wir hatten schon früher einmal Gelegenheit zu hemerken, daß vollescherren P. Smith & Co. im Beste einer aufehntichen Bermehrung schoner, im Freier hei und anshaltenber impergrüner Gemächte find, nomentlich Coniferen, wolche sie den Pflanzenfreuben aber erft dunn indieten wollten, nachden sie sich von der härte dieser Gemächte selbst überzeugt beden. Dies ift, nun in Folge mehrjähriger Beobachrungen geschen, wonigsten in meit die lesten Minter einen Masslad abben die hände der im Freien flehenden Gemächte abgeben dürsten. Das weit niber den Coniferen nach mande Arten hessen, die net gap sein all'ik Arckie unohatedun ist aficial) einem Bewols tiefert, nas Constitut ist Erzelthich: Bet hister inn wene Werzeichnisse untgefährten Art, ist genan angegeben, ob bie Art ganz hart). Die einigem Schutz, febart ver ob sie ganz gebeckt werben muß: Bin einsfehlen wiesesch Berzeiche nif einen festelltest Annahfills.

"Bereichief !! vell Chrien Mumen, landmirthichaftlide, 29falbe, und Bintidi Camerelen: Banmen, 'nebft einer Gaipminng non , Cogfgen, pan firm Buling Milipell in Bilibua: norm in in in ann ger penaling Diefell Bereichung beften jane inftulngeneut' auf." wift 21 fauln' da? bemfelben fomobl unter bem Gemufe freitu, unter ben limbwitthichaftlichen wie unter ben Blumen- und abeitell Guntereffen Die neueften und beften: Bopton aufgeffifpt. . Superfen Welbell Bahille; Stellucher und Doftsorten gue mefelen Fraier, effe iftt: Die Catteen Breunde unechen wir: auf ban biefem Bergeichniff Antrindlen Dieiscourant einer ausgegeichneten Gorteenfamminne aufe eiffant. Dir wing' biefe! Caeteenfammitung feibft befannt ifintonnen wir fat ble richtigie Weftenfinung bet teingelnen Arten, fo weit es pur graenb miglich ift, einfteben. Die Pflangen fint fanntelich gefuch und in febr antem Antande, bie Preise sehr maßigu 1235 ... 13 ... 13 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... 3 ... A re representable but a removement of the Street and in real bantit. but to write growing of nothing them to be to be militar set of all in Saar han er Cariforn bar beit beit bereichigen rund ed tod vie nistrom policie, im and rectiff. Lie ma anglied **E: U**mb. . Lie La H. Sill House 2 Bu Bull anie but no no' 199 tel in the following of the

Die prengische Expedition Mich Sapam. 3m borgen Sabrwar fleitren wir mit . (G. 527), Af Ha bet ber ben Gelfen bes itabilden Stantes mach ben oft: antifiben Gewäfferte anskettifteten Expedition behnfe Anknüpfung won handelsbeziehungen mehrere Erfurur bandelsgartner in fo fern beigt batten, baß fie berfchiebene hit und forftwirthcopilide wie miterifche Probuite mittenben, ohme filit auf initerielen Gebinn, of Rennung ber verfiffebenen Dan-Ri, die An babel Betheillaten saben mir iblit haffere Simily vie Micana in herren Gebr. Born vergef: m, bie wir bier nachtragen wollen.

Erachtenst auch foner cine gang erfech, liche. Bonibiefer Guunne kommen/25 auf. Bemafer, lande, und frestwirth schaftliche Arten, die übrigen auf Blumen und Ziersträucher ze.

Außer herrn Regierungerath De. Wichtelie, ober bie fürpenichten mir feiner Botaniteri begleitet, imige mir feiner Zeitmitheilten, gehonhoprechlatte und Michellen feinenter und hartung ber im ber Berlin als Berlin als Berlin als Josinge mit.

the first that the war signed

ke, die Affe benbeilseichte berne bergefeinen Anderwals wermehren ber herr nachtragen wollen. Baum G. Handels ber heit ber haffe bei berichtigen, daß bent. Baux G. Handels bermehrt, wow bent. Baux G. Handels ber fall ber fall ben Tahke in dem unbendicht ber fall bei Santen ben ges konnten Gamengelichte geben Tahke in dem ubhnlicht ber hannten Gamengelichte gegen benten Gamengelichte gegen benten bannten Gamengelichte gegen bei nach bei Laussplayert, gegen bit nach licht Ball bildet, impets

bieterif anteriviset Floma: Pate | fein, fall unfen flaggraff jes abn elabilet. Das voor invier Reit et fcblenene PreiseBeczeichnift für 1860 über Gemufes, landwirthicaftliche, Balb= und Blumen-Gamereien biefet's neiten Dathlitäg einpfiehtt: fich Válich: diád Landerlefensi: Anfammenftellung ber neueften wie alteren Gartenetzengwiffe im in ที่ในสมาชาติสตรี เมื่อสุด 15. g 7 g ...

Charles of the Control of the Contro

Das Pfidugen : Bergeichniß bes Drben 3. Rlaffe, perlieben worden, Blat'iden Gartens in: Elberfeld, bas uns fo eben zuging, ift bid lette, weldes bon bem Befiter aber feine ausgezeichnete wub reich. Saltige Pflanzensammlung ausgeges beit wirb. Di herr Biag feine Bflangenliebbaberei gang ober nur ben Mangenbandel aufgeben wirb, ift nicht bemertt. Die Preife finb für bie meiften Pflanzen ungemein billig angefest, namentlich Farrn, Droibeen und Balmen, und burfte bies für manden Pflanzenfreund eine gute Gelegenheit fein, feine Sammlung ju completiren ober fie burd neue Arten ju bereichern. Der Bertauf Dauert nur bis Mitte Juni.

Der Einfing bes Monbes anf bie Mfangenwelt wurde in neuefter Beit eben fo gelängnet, fogar bie Gegner in bas Lacherliche gezogen, als von vielen Seiten beftätigt. Go eben erfahren wir ans den Berhandlungen des Gartenban-Bereins in Berlin, daß herr hof. gartner Bempel auf bie Eigenthilmlichkeit aufmertfam machte, bag abgefallene Menfel, bie fogenannten Falläpfel, im abnehmenden Mombe an ber Stelle, wo fle anfgefallen find, nicht aufangen zu faulen wohl abet, wenn fie im junebmenben Monbe vom Baum gofallen finb.

bellich Co. einen Comonhandlang wenden : Monte gu erntan? (Popp.)

### Betfonaln Motizen. ....

Deury C, Bonde, Infrector bes: Ronial, bytanifchen Gartens au Berlin: hem Barren Dofgartnerm Q. Gello auf Sansionci und 😘 Fintelmann auf ber Pfaueninsel bei Potspam ift ber rothe Ablers

Der Hofgariner Mener in Sangfouei hat für fein anegezeiche netes Bert - Lebrbud ber iconen Gartentunft" die goldene Medaille für Runft und Biffenichaft erhalten.

herr Dr. Berth. Ceemann unternimmt im Auftrage ber A. britischen Regierung abermals eine größere Reife nach ber Gubice. Bie uns, mitgetheilt worben ift bat Dr. Geemann bereits am 12. Rebruar von Condon aus feine Reife angetreten.

Bahrend ber Abmefenheit bes herrn Dr. Seemann im laufe bicfee Jahres, hat Berr Dr. Mlogfc in Berlin Die obere Leitung ben Rebactionsangelegenheiten ber "Bonplandia" übernommen.

An vie Stelle bes wegen feines boben Alters penfionirten bot. Gart nere am bot. Garten ju Erlangen beren Geeftenberg ift bere Francie ernannt worden. Derr France ift betanntlich auch Dit berausgeber ber "Gartenflora".

+ Samburg. Am 12. Kebruar b. 3. Abends & Uhr ftarb bienfelbft nach einer achtwonatlichen fdmerahaften Rrantheit ber Professor ber - Soll "Mas. Das! migt. ein: Wint Botanit nun Apologie :am Atabemi-

Men Grennellung. Director ibes ba, la Mebrenen, Anfragen in gemigen, Scora Chriftian Rehmann vielen gebiegenen Garjenschriften in faft salladdeten GB., Lebensjahre., allen Gartgern jund, Bartenfreunden Der Berftorbene war Abjuntt ber rubmlichft betannte herr Freiherr L Leopoldinifd. Carolinifden bent, von Biebenfeld fich jest wieber for Afabemie ben Raturfpriden in feiner Batarftabt. Canfarube mb Mitglicht vieler gelefrter Ge-Efficiette mit eriben Botantfern berd eine Reibe von Abbaudlungen mir bem Gabiete ber beldreibenben, fematifchen Botanit befannt ift. Die Profesus beliebets ber Berkurbene feit ben 26. Aebenar 1818, ins Directorat bes bot. Gartens, bellen Anlage Samburg-welfentlich ber Bemubungen bes Berfterbenen verbauft, wurde jeboch erft fpater mit feiner Stellung vereinigt. (Siehe bie Gefdicte bes hamburgifden bot. Gartens im 14. Jahrg. ber hamburg. Gartengig. G. 529.)

Moen Gartens, Dr. Bobaum theilen wir mit, bag ber burch feine befindet. .. daffer der ein gegenfägte i ban seed i The irregel stobnett

Correspondenz-Matisan. 161 iheren B. in: D. Bielen Dant für bie mir gur Anflicht gefandten Blumen. Die eingefandten Rotiben find mit Bergnugen benutt worben.

herrn S. in h-m. Ihren Artifel im 12. hefte v. Jahrg. hatte ich rein

nächte Seft bestimmt, vielen Cant bafür. Auch Ihrem reichhaltigen Berzeichniffe foll noch näher Ermähnung gefchen. Brieflich nachftens ein Mehreres,

Diebrere Brogramme gu ben im April fattfindenben Blumen-Mustellungen gingen und leiber erft jeht zu, so bag wir biefelben für biefes heft nicht mehr be-

1 . A . B . W. L. A . C . SA . C

rudfichtigen fonnten.

. C refliciá ref. esc THE PERSON NAMED ASSOCIATION OF THE PARTY OF

## Pfanzen:Verkauf.

1. Begen Dangel au Raum follen in ber Garineren bes beren Rieferen b. Barbenberg Dber-Bieberftebt, Prubing Gachfen, Preugen, nachftebenbe Pflangen vertauft werben: 

Bom Rubel angerechnet:

Latania borbonica 14' bod, 15' Rronenburchmeffer, von unten auf beblattert; - Pandanus odoratiseimus 4' Stammbobe, 8' Rronen. ibe, 10' Kronendurchmeffer; - Phoenix leonensis 4' Stammbobe, 12' Rronenbobe, 10' Rronendurchmeffer; - Phoentx dactylifera 14' 556; - Daemonorhops melanochaetes 25' Sobe; - Cocos species nova 18' Sobe; - Arancaria excelsa 16' Sobe, von unten auf beblättert.

Gin Runftgartuer, gereift. Jahre und Erfahrung, mit vorzüglis den Atteften, municht für nachftes Quartal eine fefte Stelle, wobei Gemachshaufer ac. Auch übernahme berfelbe gerne einen landwirthichaft-Miten ober botanifchen Garten, wenn auch flein und privat; Anfpruche mer befdeiben. Raberes fr. Altona große Bergftrage 17, Riemann.

Unfer biebjähriges Preis-Berzeichniß über Floriften Blumen für Topffultur und Blumenbeete im freien Lande, Straucher für immergrüne Gruppen, Coniferen, besonders für unser Rlima paffend, und einige ber beliebteften Obstsorten zur gelauben wir und diesem hefte beizugeben und noch besonders auf die reiche Auswahl ber Floriften Blumen aufmerklum zu mannen, unter benen fich alle enplahlengwerthen Rembeiten bestieden gen gratig und francy zu und führen seben Auftrag prompt und gut aus

Berichtigung, Tund. Tund.
Berichtigung, Tund. Tund.
Bu. ben fatifiliden Motigen über bie Garnier in Preiffen muß es in ber bei freifenben Tabelle im 2. hefte S. 69 helhen: 1. Breiffen flatt 1. Branden buegl

## Cactus - Sammlungen

geboren in jegiger Zeit mit zu ben Seltenheiten, benn bie wenigen, bie wo in Deutschland bestehen, find leicht zu zählen. Wie anders stand es bamit in ben breitiger, felbft noch vierziger Jahren; außer ben großen berühmten reichen Cactud : Sammlungen bes Fürften Galms Dyd, bes herrn Allardt, bes herrn Linke, bes bot. Gartens in Berlin, bes herrn Sente in Leipzig, bes herrn Begener in Stral. frad, bes bot. Gartens in hamburg, ber herren Booth & Gohne, ber herren Senatoren Merck und Jenisch und vielen anderen, Die uns jest nicht einfallen, gab es noch eine Menge fleinerer Sammlungen, fowohl in Berlin, hamburg, Dredben, Leipzig und anderen Orten, Die jest mehr oder weniger ganglich eingegangen find, theils weil die Liebhaberei fur biefe mehr eigenthumlichen als wirklich iconen Pflangen aus ber Mobe gekommen ift, theils weil die Besiger gestorben, theils aber and weil biefe Pflanzengattung burch andere mehr in bie Augen fallenbe Arten, fich burch Blumen und Blatter mehr auszeichnenden Gemachfe, verbrangt worden find. Man fiebe nur die Preisverzeichniffe ber groferen Sandelsgäriner aus den Jahren 1830—1850, damals fand man 6-8 Seiten mit Cacteennamen gefüllt, jest find es Palmen, Farren, Blattpflanzen, Ordibeen ac., bie in überwiegenber Menge angeboten werden. Bu ber Beit, wo noch eine fo große Liebhaberei fur Die Cactus herrichte, wurden gang bedeutende Geschäfte mit biefen Pflanzen ge-macht und fehr häufig bedeutende Summen für eine feltene auffällige Art bezahlt. Eropdem nun aber jest wenig Liebhaberei besteht, und wie gefagt, die fleineren Privatfammlungen febr aufammengefcmolgen find, fo haben fich die Preise für die befferen, feltenen Cactus-Arten tennoch verhältnismäßig boch gehalten und es läßt fich auch wohl fast mit Sicherheit annehmen, bag' eine Zeit wiederkommen wird, in der die Liebhaberei fur bie Cactus wieder neu erwacht, wie sie benn auch schon in ben legten paar Jahren wieder zugenommen hat.

Die uns befannten größten Sammlungen in Deutschland sind jest wohl die des herrn Friedrich A. haage jun. in Ersurt, des herrn Senke in Leipzig, des herrn Fürsten Salm-Opck auf Schloß Dyck, die des herrn Dberstlieutenant Jacobi in Coln, der herren Allardt, Poselger und haseloff, des bot. Gartens in Berlin, der herren J. Booth & Söhne in Flotibeck, der herren E. H. Droege, P. H. Lohmann und Major von haller in hamburg. Ob die Sammlung des herrn Pazzani in Wien noch existirt, ist uns nicht bekannt. Daß außer diesen genannten Sammlungen noch einige andere sehr reiche des sehen, nehmen wir als gewiß an, da uns jedoch die Ramen der Bessisch, nehmen wir als gewiß an, da uns jedoch die Ramen der Bessischen, dieselben hier nicht beisallen, so müssen wir um Enischuldigung bitten, dieselben hier nicht genannt zu haben. Es würde uns aber sehr

willtommen fein, wenn wir Renntniß von ben etwa noch bestehenden bier

nicht genannten reichen Sammlungen erhalten fonnten.

In hamburg herrschte in früheren Jahren eine ganz besondere Liebhaberei für die Cacius, benn außer ben oben genonnten hier jest noch bestehenden mehr ober weniger reichhaltigen Sammlungen hatten bie herren Torrey, Brandt, Bilkens, Frank, himmelheber sehr hübsche Sammlungen, die sich namentlich durch auserlesene Eremplare schöner und seltener Arten auszeichneten, diese sind jedoch sämmtslich eingegangen. Iwel Sammlungen in hamburg verdienen jest ihrer Reichhaltigkeit wegen aber einer ganz besondern Erwähnung, warienftr. 13)

und bie bes herrn C. S. Droege (ob. Burgfelbe Ro. 1).

Die Sammlung bes herrn Cohmann gablt etwa 400 Arten aus ben Gattungen Anhalonium, Pelecyphora, Mamillaria, Melocactus, Melacocarpus, Echinocactus, Echinopsis, Pilocereus, Echinocereus, Coreus und Opuntia; Die beiben letten Gattungen find jeboch am wenigften vertreten. Berr Lohmann bat felbft mehrere Arten eingeführt, naments lich aus Chili und Peru, befonders Echinocactus und Cereus, die noch bisjest obne Ramen find. Comobl unter ben Mamillarien wie Echino. cacten befinden fich in ber Lohmann'ichen Cammlung ausgezeichnet fcone Eremplare, fo g. B. von Echinocactus Bridgesii Pfr. (mehrere Driginalpflangen), cornigerus DC., Echidae DC., electracanthus Lem., gibbosus DC., gilvus Dietr., helopherus Lem., hystriacanthus Lem., macrodiscus Mart., Monvillii Lem., Pfeifferi Zucc., polyraphis Pfr. n. m. a. Das Aussehen fammtlicher Pflanzen ift ein febr gefundes, mas um fo mehr zu bewundern ift und wieder neuen Beweis liefert, wie viel die Cacteen vertragen tonnen, weil Berr Lohmann fein Glashans für feine Cacteen befigt, fonbern feine Pflangen mabrend bes Sommere theile frei in einem fleinen Barten, theile in Raften unter Glas zu fiehen hat, mabrend bes Bintere jeboch feine fammtlichen Cacteen in feinen Bohnzimmern theils auf Bortern, theils an ben genftern, theils in fest verschloffenen Coranten aufbemabrt. Daß bie Pflangen mabrend bes Winters naturlich nur wenig ober gar nicht begoffen merten, betarf mobl feiner Ermabnung. Da Berr Lohmann feine Sammlung noch burch Laufch und Unfauf ju vergrößern fucht, fo lagt er auch, um Raum ju gewinnen, ju febr magigen Preisen von feinen Doubletten käuflich ab.

Was nun die zweite bei hamburg befindliche große Cacteensammlung, die des herrn Droege, betrifft, so zeichnet sich dieselbe nas mentlich durch eine Menge herrlich schner, mächtig großer Driginals eremplare aus, hauptsächlich Echinocuctus wie Mamillaria, aber auch noch durch eine sehr große Menge Eremplare seltener Arten, die hierselbst aus Samen erzogen worden sind. Die Cacteen stehen in einem sehr freundlichen Hause geschmackvoll aufgestellt. In der Mitte des hauses stehen die Matadore auf einem Beete mit Sand, die kleineren Pflanzen sehen auf den Börtern an den Längsseiten des hauses, mährend an der Giebelwand, vis a vis der Eingangsthur sich eine hübsche Grotte aus Tufftein befindet, verziert mit Cacteen (Opuntien, Cereen, Tradescantien 2c. 2c.). Opuntien und Cereen sind hier weniger vorhanden und wur einige Arten biefer Gattungen nebft mehreren Agaben find gur Aus-

immidung bes Bangen verwandt worden.

Unter ben vorgnalichften in die Angen fallenden Arten find bervorsubeben: mehrere Echinocactus cornigerus DC., von 1-2 guß im Durchmeffer, zwei herrliche E. myriostigma, 1 guß hoch und 9" im Durchmeffer, E. horizontalonius Lem.,  $\frac{1}{2}-1$  Huß breit, E. helophorus Lem., 1 Huß hoch, E. platyceras Lem.,  $1\frac{1}{2}$  Huß im Durchmeffer, E. disiehacauthus,  $\frac{1}{2}$  Huß im Durchmeffer. Mehrere prachtvolle E. electracauthus Lem. von 11 - 3 Sug bobe und aber 11 Sug im Durchm. Eine Leuchtenbergia principis Hook. von & Suß Sobe. Unter ben fleineren, boch immer noch febr großen, ichonen Eremplaren notirten wir Echinocactus hexaedrophorus Lem., Monvillii Lem., ornatus DC. (jange Pflangen), sinuatus, eine berrliche Art, Wippermanni Mühlpf., E. pectinatus Scheidw. (Cereus pectinatus Englm.), coptonogonus Lem., sulcoglandulosus? sehr hübsch und schön, Pelecyphora aselliformis Ehrenb., Anhalonium prismaticum Lem., Mamillaria Schaeferi Fen., M. cornifera DC., 11/2 im Durchmeffer, M. castanioides Lem. (Wegeneri Bbbg.), magnimamma & arietina Salm. und viele andere. Unter ben Cereen befindet fich ein Prachteremplar bes C. hyptiscanthus, ewa 4 guß boch, beffen hauptftamm fich etwa in einer Bobe von I fuß in drei gleich lange Zweige getheilt hat.

## Motizen

über Obst-, Wein- und Pflanzenkultur auf ber Halbinsel Krim, vernemlich auf beren Sudufer und ben bortigen kaiserlichen Acclimatisationsgarten und Baumschulen,

vom Sofgariner Doll in Gifenberg.\*)

Bir sind überzeugt, daß es für viele Leser dieser Blatter von Interesse sein wird, auch über das Gartenwesen auf der Halbinsel Krim, auf welcher noch vor wenigen Jahren die Kriegessurie so surchtbar wüthete, etwas Näheres zu hören, so wie von den Riesensordsschritten, welche dort die Obste, Weine und Pflanzenkultur gemacht hat, etwas mitgetheilt zu sinden, und es macht und Vergungen, hier einige krze Rotizen zu veröffentlichen, die und von dort gütigst mitgetheilt wurden und die als genane und wahrheitsgetreue Nachrichten bezeichnet werden können.

<sup>\*)</sup> Eine ausstührliche Schilberung mit historisch-ftatistischen Daten über die kiferl. Gartenanstalten, den kaiferl. Acclimatisations- und Baumschulen-Gärten zu Ritta und der Weinbauschule zu Magaratsch, im Austrage des kaiserl. Ministerums vom Hofrath von Hartwiss, Director der kaiserl. Gärten zu Nitita, in femöstischer Sprache geschrieben, sehen wir baldigst entgegen und können das Werk mir als eine willsommene Erscheinung begrüßen.

Es war im Jahre 1796, als fich ber berühmte Raturforscher Pallas icon als lebensmuber Greis auf ber Krim niederließ, aber fich bloß an ber Anlage ber Weinbauschule zu Snbaker betheiligtezeiner Anstalt, bie, ba fie ihrem Zwecke wenig entsprach, nur bis 1840 währte.

Als erste Epoche bes Gartenwesens und ber Obstbaumzucht in ber Krim kann erst bas Jahr 1812 bezeichnet werben, wo der Herzog von Richelieu aus der Chatulle des Kaisers Alexander 1. zur Anlage des kaiserl. Gartens zu Nikita eine jährliche Summe von 10,000 Rubel Bro. ap. ermittelte und den berühmten Botaniker und Entomologen, Staatsrath von Steven als ersten Director anstellte.

v. Steven begründete biefe Unftalt auf bas Solibefte, und wirfte

bis jum Jahre 1824 auf bas Segensreichfte.

Er legte große Pflanzungen immergrüner Baume, als Lorbeer, Rirfclorbeer, portugisische Lorbeer Prunus lustianica; 2c. 2c., so wie Baumschulen von Oliven und Maulbeeren an, beren Pflanzen banm unentgelblich vertheilt wurden. Ihm gebührt nicht nur das Berdienst, ben Anbau des Delbaumes dort verbreitet und befördert zu haben, sondern auch, daß er den ersten Grund zu einer pomologischen Sammstung legte, welche jest vielleicht die vollständigste in Europa ift.

Der Graf, nachmaliger gurft, Boronzow ward im Jahre 1822 jum Generalgouverneur von Reurußland ernannt. Er führte nicht nur das von Richtlieu begonnene Wert fort, sondern erweiterte und vervollstommnete es auch in bedeutender Weise. Wir tonnen annehmen, daß mit ihm die Hauptepoche des Garten, und Beindaues auf dem Südufer der Krimm begann und sich mit all' ihren Segnungen weiter verbreitete. Woronzow's Wirken wird daher fiets in gesegnetem Andenken bleiben!

Da v. Steven sich im vorgerudten Alter nach Ruhe sehnte, so ward auf beffen Borschlag und Empfehlung v. hartwiss, ber auf bem väterlichen Gute zu Kokenhof bei Riga lebte, wo er seinen Liebzlingsstudien, Raturwiffenschaften, Botanik, Pomologie zc. oblag, als beffen Nachfolger ernannt, und fürwahr keine Bahl konnte glücklicher genannt werben; benn bis heutigen Tages ftrebt er mit ber größten Liebe, dem regsten Eiser dahin, die ihm anvertraueten Anstalten zur höchsten Bollommenheit gelangen zu sehen.

v. hartwiss hatte sich bes unumschränkteften Bertrauens bes Fürsten Boronzow zu erfreuen, so wie ber freundschaftlichsten Juneisgung, die sich nie verläugnet und verändert hat. Rur badurch ward es ihm möglich, mit fo segnendem Erfolg in beffem Sinne fortzuwirken.

Boronzow ließ feine weltberühmten Garten zu Alupfa, feine groß= artigen Beinpflanzungen in Agdamil, Marfanda und Alupfa burch lauter brave chrliche Deutsche anlegen, und v. hartwiss ftand ihm hier mit Rath und That und mit großer Umsicht hulfreich zur Seite.

Bornemlich richtete v. Sartwiss sein Augenmert auf Obstforten, und schon seit 1819, wo er noch in Liestand lebte, unterhielt er eine stete Berbindung mit Diel und Burchardt, so daß es ihm möglich ward in furzer Zeit alle Schäge seiner pomologischen Freunde nach Nietita zu verpflanzen. Seine pomologische Correspondenz erstreckte sich aber nicht allein auf Deutschland, sondern breitete sich auch über Frankereich und Belgien aus.

Die reichen Borrathe ber Bermehrung aller biefer pomologischen Schape nahmen die großartigen Boumschulen zu Rifita auf und machten es möglich, baß alljährlich große Transporte von Bäumen nach bem Junern Rußlands, nach Chartow, Poltawa, dem Don geben konnten. Auch Massen von Pfropfreisern wurden durch das ganze Riesen-Raiserzeich versendet, so daß ohne Uebertreibung behauptet werden kann, daß tas einzige Rifita mehr für hebung des Obstbaues in dem unendelichen Reiche gethan hat, als irgend eine Anstalt der Welt.

Auch ben benbrologifden Cammlungen, ben Pflanzungen und ben Gebolzbaumichulen ichentte man bie großte Aufmerklamteit, und folche

wurden gu Rifita mit größtem Kleife in's Unendliche vermehrt.

Dem unermudlichen v. hartwifs gelang es, eine bebeutenbe Sommlung von Coniferen anzulegen. Gine Ceber vom Libanon, bie erft 1826 aus Samen gezogen murbe, hat bereits eine Dobe von 120 Rug erreicht, blubt jahrlich im Berbft, bat aber, ba fie nur mannlice Bluthen bringt, noch feinen Camen gebracht. Dreizehn Pracht= exemplare biefer Pinus Cedrus L. (Cedrus Libani, Barr.) 1833 aus Samen gezogen, vermischt mit Cupressus torulosa, Don und ben aus tem himalaya burd Dr. Linbley erhaltenen Samen gezogen, gebeiben aufs Prachtigfte und bilben eine ftolge Gruppe, haben aber bis jest noch nicht geblüht. Dagegen tragen Cupressus torulosa und Cupressus Lindleyi, Klotzsch, bie 1841 aus mexitanifchen Samen gezogen wurden, reichlich Samen. Auch brei Prachteremplare von Pinus leiophyllas Schied & Depp, bie 1841 aus Samen gezogen wurten, fichen hier, haben aber noch feinen Samen gebracht. Pinus Sabiniana, Dougt. bagegen, beffen Camen 1832 aus Californien mitgebracht wurde, bringt seit 10 Jahren prächtige Zapfen, die für Ritita einen Haupttauschartifel ausmachen. Cephalotaxus Fortunei, mas. et fem., halten wie alle Cophalotaxus-Arten, fo wie mehrere Podocarpus coriacea Rich., Mami. cuspidata Endl.) und Cryptomeria japonica Don, vortrefflich aus, gebeiben berrlich und tragen reichlich Samen. Ein Gleiches tann von Cunninghamia sinensis R. Br., so auch an einigen Orten von Araucaria imbricata Pav., von faft allen Juniperus, Callitris quadrivalvis Ait., Pinus Pinsapo Boiss. (Abies Pinsapo Boies.) und P. Nordmanniaua Stev. (Abies Spach.) gefagt werben.

Eine Sammlung nortamerikanischer, besonders aber immergrüner Eichen, die seit 1826 begonnen hat, konnte dagegen weniger rasch vermehren beitet werden, da Eichen nicht leicht durch Pfropsen sich vermehren lassen und Samen von ihnen erst späterhin zu erwarten sieht. — Bon der Rorfeiche sind seit dem Jahre 1817 sehr bedeutende Anpflanzungen gemacht worden, da sie rollfommen gut ausdauert; ebenso von Quercus llex var. und Q. coccisers, die alle drei Eicheln tragen. Sodann Quercus lunitanica (australis); die wunderschöne Q. Misdeckii aus Algier, welche genießbare Früchte trägt; Q. Ballota; Q. reticulata rugosa, Q. chrysophylla aus Mexico; Quercus lanata und Q. dilatata (Royle: vom Himalaya, so wie noch viele Andere, die noch die Probe zu bestehen haben. Auch Q. glabra aus Japan hat den Biuter gut

ausgehalten und mächft freudig fort.

Die Bobenbildung, die befanntlich auf bas Gebeihen und Bachs, them ber Pflaugen fo großen Einfluß ausübt, ift bort von eigenthumticher Beschaffenheit. Der Kern bes Gebirges ber Krim besteht aus Ralfstein, auf bem Lager von Thonschiefer vorkommen. Unabhängig von bem hauptgebirge erheben sich vom Meeresufer bioritische (porphyristische) Gebilde, die wohl durch vultanische Birkungen emporgehoben sein mögen; so bei Alupta, wo Massen zusammengestürzter Grünsteinsfelsen sich vorsinden; so zwischen Artet und Parthenit, der Ajudagh, ein in's Meer bedeutend herausragendes Borgebirge, ganz aus Diorit be-

ftebend; weiterhin ber Raftel-bagh.

Die Erbichichten biefer ifolirten granitigen Erhebungen find von bem vorherrichenden Ralte in Betreff bes Pflanzenwuchfes febr verfcieben, benn in ihnen gebeiben eine fo große Menge Baume, Straucher und andere Pflangen, Die in ben falthaltigen Grunden nur fummerlich machfen, ober gar nicht fortfommen, jumal wenn biefe, wie es in Nitita und Magoratich ber Kall ift, von Duellen bewäffert werben, bie bitterfalzige Auflosungen enthalten. Dagegen in einem granis tifchen, einem an Eisenoryd reichen Boben, wie in Artet, gebeiben bie fußen Raftanien und alle ju ben Dagnoliaceen gehorenden Pflangen aufs alleruppigfte, mabrend fie bagegen in Rifita in ben aufs forgfaltigfte und befte gubereiteten Bobenmifdungen taum fort ju bringen find und nur fummerlich machfen. Go, z. B., machfen die hortenfien in bem Garten, welchen hofrath v. hartwife zu Urtet am Fuße bes Mindagh eigenthumlich befitt, gleich wilden Bufchen empor, in Rifita bagegen tommen fie bei aller Sorgfalt und Pflege nicht fort. — Pflanzen ber Magnolia grandiflora, bie 1833 aus Samen gezogen murben, baben bort jest eine bobe von 60 Rug erreicht, bluben vom Juni bis September aufs Reichlichfte und bringen jahrlich Daffen von Samen.

Magnolia conspicua var. Alexandrina und Soulangeana bilbem herrliche Busche, die im Ansange des April mit Massen der prachts vollsten Blumen bedeckt sind und reichlich Samen tragen, was auch mit M. purpurea und M. tripetala der Fall ist. Taxodium distichum Rich., Liquidambar styracistus, Laurus Sassafras, Anona triloda geseichen in Artes vortressschup, sind aber um keinen Preis in Ristia sorts zubringen. Araucaria imbricata, Pinus Deodara Rold. (Cedrus Deodara Loud.), Pinus religiosa H. B. Kth. (Abies religiosa Lindl.), amadilis Dougl., Webbiana Wall, die in Ristia nur kummern, stehen dagegen in Artes im schönsten Wachsthume.

Bir fonnen annehmen, daß die taurifche Subfufte zu ben Regionen des Oliventlima's gehört, wie Marfeille, Toulon, das warmere Oberitalien. Drangen tommen hier wie bort nur mit tachtigen Sougbachern fur ben Binter verfeben fort; die Citrone reift allenfalls im

freien Canbe bier wie bort, nie aber die Apfelfine.

Olea europaea, Laurus nobilis, wohl auch Arbutus Audrachne und Pistacia mutica (F. et M.) find, so wie die Feige und der Gras natapfel, höchst wahrscheinlich von den frühesten griechischen Ansiedlern von Rleinasien nach der warmen Südfüste der Krim herüber verpflanzt worden; Pallas beschreibt sie schon in seinen Reisen von 1799 bis 1801 als in allen tartarischen Gärten einheimisch. An der ganzen Rüse von Parthemit und Lambet bis Simeis sinden sich einzeln zerspreut alte Delbanme, die ein Alter von 4—600 Jahren erreicht haben

nogen. Das erfte Berdienst, Baumschulen von Delbäumen angelegt n haben, die seitdem beständig unterhalten werden, gebührt, wie wir breits oben schon erwähnten, v. Steven und Graf Woronzow, der sich sur die Kultur des Baums der Minerva höchlichst interessiste, ließ die zum Jahre 1825 4000 Delbäume aus der Schule zu Ristia in rigoltem Boden zwischen Alupta und Simeis anpstanzen, die jest einen sehr kattlichen Olivenhain bilden, Früchte tragen und das schonste Del liefern.

Eine gang befondere Aufmertfamteit ichentt man bem Beinbau; et ift ber wichtigfte und fast einzige Erwerbzweig ber Gubtufte gewors ben. Auch Diefen bat Woronzow nicht nur begonnen, fondern man

lann fagen geschaffen.

Im Jahre 1825 ließ er durch würtembergische Binzer die ersten 25,000 Beinfechser die er aus Bordeaux hatte tommen laffen, zu kyda nach rheinländischichwäbischer Art in tief rigoltem, gerodeten Boben aupftanzen und in diesem großen Maaßtabe allährlich andere Pflanzungen solgen. v. hartwiss hatte alle möglichen Rebsorten aus Frankreich und Deutschland bezogen und sie in Ristia angepflanzt. Als biese Musterkarte der Achsorten zu tragen anfing, war Woronzow bolich darüber erfreut, zumal da mit hulfe eines geschieften rheinländischen Beinküpers die ersten vorzüglichen Beinproben geliefert wurden. Er ließ hierauf durch v. hartwiss außer der zu Nistia noch eine Beindauschule zu Magoratsch gründen, die in den Jahren von 1828 die 1837 vollendet wurde. hier wurden große Quartiere mit mehreren tausend Stöden der allerbesten europäischen Beinarten sortenweis ausgepflanzt, die nun die Trauben zu den Beinproben im Großen liefern, welche bereits seit 1833 hieraljährlich im großen Naaßstabe gemacht werden.

216 Erzherzog Johann von Desterreich im Jahre 1834 bie Rrim befuchte, die großartigen Weinpflanzungen an der Südfüste bewunderte und man ihm in Nifita von den dort gebauten und gezogenen Beinen Proben vorsetze, außerte er: "Benn Sie so fortfahren, den Beinftod' in dieser Beise zu kultiviren, so wird Rugland binnen 10 Jahren die

Beine bes Auslandes ganglich entbehren fonnen."

Farft Boronzow ließ aus allen Beltgegenden Reben tommen, fo baß wohl nirgends in ber gangen Belt eine vollständigere Rebenfamms lung existiren mag. Allen Liebhabern wurden aus Diefer Anstalt, fo wie aus ben noch großartigern Pflanzungen, bie bem Fürften eigens thumlich angehoren, Reben gratis mitgetheilt. Durch biefes Beifpiel wurden eine Menge Grundbesiger angeregt, fich Beinberge anzulegen, fo bag eine Menge neuer Schöpfungen entstanden und Millionen ber beften Arten angepflangt murben. Schon im Jahre 1854 trant man in Petereburg, aufe Angenehmfte überrafcht, Beine von ber taurifden Subfufte, Die von beutiden und frangofifden facverftanbigen Rellermeiftern aus ben besten europaifchen Trauben bereitet und auf bas Sorgfältigste behandelt worden waren. Der Bein übertrifft an Kraft und gener - wenn auch nicht an Feinheit - bie besten frangofichen und Rheinweine, und jest nach bem Kriege, ber gludlicherweife bie Subfufte verschonte, nimmt Alles einen neuen Aufichwung, fo bag jest wohl jabrlich 400,000 Eimer guter Beine nach allen Richtungen in's Innere bes Reiches verfendet werben.

# Aus meiner Pilgertasche.

#### Der Schlofgarten ju Karlerube.

Gleiches Alter mit dem ursprünglichen markgräflichen Jagbichloffe und der ersten Anlage ber Stadt Karlsruhe hat auch der Schlößgarten. Er trägt auch jest noch das Gepräge seines Grundplans dem ersten Blid erkennbar, er vollendet mit seinen vom Mittelpunkte des Schloßethurms auslaufenden geraden Sternalleen durch den hardtwald den Kreis mit den früheren 9, jest 11 Radienstraßen der Stadt in Fächerform. Gleich der Stadt umfaßt er auch einen aus dem hardtwalde ausgehauenen Raum, und Zeugen davon sind noch manche uralte Eichen, um welche herum die ersten Buschpartien angelegt wurden. Diese concentrisch am Schlosthurm zusammenlausenden Sternalleen sind durch den ganzen hardtwald fortgesest und bilden so Avenues zu dem Schlosse, beren längste saft 4 Stunden Weges durchläuft. Eigentliche Umsichten und Fernsichten durch den Wald in das Freie können diese Alleen naturzgemäß nicht bieten, da ohngeachtet ihrer Breite, der Baumschlag sie bald dem Auge verschließt und nur bei deren kürzesten ein Streischen

bellen Borigontes fichtbar bleibt.

Die ursprüngliche Anlage biefes Gartens burch Sofgartner Saul und beffen Rachfolger Duller war im frangolischen Style jener Beit, jedoch ohne alle großartigen Berfconerungen burch Architeftur ober Bafferfünfte. Die letteren wurden auch in ber That ungeheure Roften verursacht baben, ba ber langft abgetragene Bafferthurm in ber langen Strafe taum gur Erhaltung einiger Baffins auf bem Schloßplate genügte, alfo Leitungen von Durlach ober Ettlingen hatten berbeis geführt werben muffen. — Gine Art von fleifer Monotonie war auch in bem Umftanbe begrunbet, bag ber halbfreisformige Garten burch bie Sternalleen in mehrere giemlich gleiche Sectoren getheilt, nicht wohl eine größere Mannigfaltigfeit bieten tonnte, nach bem Schloffe bin allerwarts nur ben Anblick bes Thurms gewährt, an feinem öftlichen und weftlichen Ausgange ben Blid nur in 2 gerade, bamals außerft beschränfte Strafen leitete. Dennoch machte biefer nubebeutenbe Garten viel Blud in Reisebeschreibungen, bei Touriften und fogar bei Barten-Bielleicht gerabe wegen bes Gigenfinnes in feinem Grund. plane, aber mahricheinlich burch bie Anmuth feiner Contrafte mit Baumund Strauchgruppen, ichattigen Bangen ic., nachbem man unmittelbar von bem troftlofen Schlofplage mit feinen fteifen und talten Taruswanden hereingekommen war. Diefe enthielten in allen von ihnen umfoloffenen Raumen gmar einen ungemein reichen Blumenflor, befonbers von Zwiebeln, jeboch bem Publifum nur fichtbar burch einzelne fcmale Gitterthurden. Die Kafanerie mar noch Baldwillenig und von einem botanischen Garten nicht bie Rebe.

Der Regierungsnachfolger, Markgraf Karl Friedrich, eine ber ebelften Throneszierden des 18. Jahrhunderts, der von allen deutschen Fürsten zuerst den fruchtbaren Samen der Emancipation und fortschreistenden Landesstors durch Aushebung der Leibeigenschaft ausgestreut, für Rultur nach allen Richtungen so viele hemmnisse beseitigt, so schone

Bege angebahnt bat, Rarl Friedrich barf auch als eigentlicher Grunder des jegigen Gartenwefens in Rarlerube gepriefen werben. Seinem auf Reifen und im Bertehr mit großen Beiftern ber Zeit gebilbeten Beiomade behagte bie Steifheit bes frangofifden Styls nicht mehr. Dhne baß feine Pietat ju Umwandelung ber gangen Uranlage fich verfteben tounte, wußte er boch mit Gulfe feines Barteninfpectors Schwendert allen einzelnen Partieen natürlichere, gefälligere und finnigere Formen ju verleihen, bas Bange bem ebleren englischen Style naber gu bringen, malerifche Birfungen ju ichaffen und jugleich biefem Garten ane wiffenschaftliche Bebentung ju geben, welche noch heute vor vielen größeren und berühmteren Schlofigerten ibn auszeichnet. Er widmete biefen Garten augleich ben Studien ber Botanit und ber Bartenfunft burch Ginführung einer fpftematifden Acclimatifirung ausländifder Baume und Straucher, welche nebenbei auch nach Formen und Farben reicheren Stoff für malerische Bruppirung, harmonie und Contrafte Rach allen biefen Begiebungen erscheint auch ben eifrigften Berehrern bes reinen Landschaftsgartens als febr fcon ber große, binter bem Mittelpuntte bes Schloffes fich tief bineinziehenbe Rafenplag, fcon turd feine Umriffe und burch die Gingelbepftangung. Den Bintergrund foliegen machtige Gruppen und Maffen von Giden, Efden, Aborn, Robinien, Platanen zc. gemengt. Einzeln prangen vorzüglich bie mitunter riefigen Eremplare ber freigefiellten Acer dasycarpum und saccharinum, Celtis orientalis, Cercis canadensis, Diospyros virginica **und D. Lotus, Gleditsch'a triacanthos**  $\beta$  inermis, Gymnocladus canadensis, Koelreuteria paniculata, Liriodendron tulipifera, Pinus canadensis, P. Cembra, Quercus Cerris, Salisburia adianthifolia, Taxodium distichum. Tilia alba zc. in ber unvertummerten Charafteriftif ihres Buchfes und Baumichlages.

Erscheint die Ansicht eines Laien nicht als zu fühn, so wage ich bie Bitte, diesem schönen Rasenplage noch intereffante und höhere Reize zu verleihen, ohne baß babei an ein unmalerisches Zuviel gedacht werben barf. Die Welt der Blattpflanzen zc. bietet in neuerer Zeit einen so nuerschöpflich reichen und mannigfaltigen Stoff, daß in der That zu solchen Zweien Schönes genug zu sinden viel leichter ift, als das Richtige für jeden gegebenen Raum und deffen malerische Combination zu

mablen. -

Der Schönheit bes Rasens selbst könnte auch sogar in solchen Glutjahren auf diesem Sandboden leicht nachgeholsen werden, wenn man der Methode des Fürsten Pückler zu Muskau und des herrn v. Türk zu Potsdam solgend, der Rasenkrumme einen tüchtigen Beisat von gutem Lehm ertheilte, der ohne Zweisel in mehreren Geländen von Durlach, Größingen 2c. zu sinden ist. In solchem Boden und für solche Jahre hilft eine Erdveredlung mit Lehm und allenfalls auch Torferte nachhaltiger als jede sonstige Düngung, weil sie den Sandboden consistenter, compaster macht, die überschnelle Bersickerung und Berztünkung der Feuchtigkeit verhindert, den Wurzeln mehr Nahrung geswählt, die garstigen Brandslecken nicht austommen läßt. Indessen dürfte es zweiselhaft bleiben, ob es auch mit diesem Mittel gelingen würde, so söstliche Rasen wie die der Meister Telemann und W. Doll in Bieberich und Eisenderg zu bilden und zu erhalten, wofern man

nicht jugleich rechtzeitig mit Baffer ju Salfe tommen tann. Biel ver= , mogen die Gartner, die Runft und der Fleiß, aller Alles bei Beitem nicht.

Dhne eine wesentliche Beränderung des französischen Grundplanes und ohne Berdrängung der älteren englischen Anlagen mit ihren wohltheneden Schattenpromenaden, hat die neuere Zeit der Anmuth des mosdernen englischen Landschafts oder Raturgartens mannichsach zu gesnügen trefflich verstanden und in diesem Style Partien geschaffen, die in solcher Gesammtanlage um so reizender überraschen, da diese Ransnichsaltigkeit die künftlerische Ruhe und Harmonie in keiner Beise beseinträchtigt. Ob wir diese sinnigen Umgestaltungen dem Director Deld oder dem geistreichen Garteninspector Mayer zu verdanken haben, weiß ich in der That nicht. Aber schon sind sie an sich und andererseits bringen sie diesen Schloßgarten gewissermaaßen in Einklang mit den allmäligen Umwaudlungen der Stadt selbst.

Die Stadt zeigt nämlich auch dem flüchtigsten Blide, in ihren bffentlichen wie in ihren Privatbauten, drei auffallend verschiedene Pertioden der Ansicht des Strebens: den altfranzösischen oder Mansfard en ftyl, die einfache, mitunter großartige Anlage Beindrenners im Styl der klassischen Antike und die schmmudreiche hinneigung von hübsch zum Byzantinischen. Go wie dies der sonst etwas mosnotonen Stadt mit ihren fast unvermeidlichen Reihen im Kasernenstyle eine anziehende und lehrreiche Abwechslung verschafft, eben so gewinnt der Schlofigarten, ohngeachtet seiner etwas steisen französischen Uranlage, durch die älteren englischen Umwandlungen und die sinnigen neuerem Ans und Einbaue an Anmuth, Reiz und Belehrung. Bielleicht erscheint er sogar manchem Auge durch diese Stylvermengung um so reizender.

Dan bort jumeilen gegen biefen Garten ben Borwurf, bag er bem Blumenfreunde burchaus feine Rechnung trage. Allerbings ift bies Thatfache, aber eben fo gewiß begrundet fie teinen Borwurf gegen eine Anlage, welche auf einen Blumenflor niemals berechnet war und einer folden Bestimmung auch wohl ftete fremt bleiben muß. Gine reiche und in neuerer Beit bochft gefchmadvoll geordnete Blumenwelt enthalt nur bie ungefahr 4 Rug aber bas Bartenniveau erhobene, ben Saupts bau bes Schloffes an ber Morbfeite umfaffenbe, bem Publicum ungugangliche Terraffe. Sie ift wirklich bas einzige Fledchen, welches ber bausherr fur fich und feine Familie vorbehalten bat, reizend, farbenreich, buftenb, burch bas Schlog beschattet. Ber baber nach einem Spaziergang burch biefen Schlogpart besondere Sehnsucht nach Blumen fühlt, bemube fich burch eines ber eifernen Gitterthore in ben unmittels bar angränzenden Botanischen Garten. Nach einem Umblick über bie prachtige Ginrahmung biefes Gartens mit bem Großbergoglichen Sotoffe, bem Theater, ber Afabemie und bem westlichen Flügel ber Glashaufer, beren Enfemble wenig feinesgleichen in Deutschland finbet, fleht er fich außerft behaglich in einem geschmadvoll eingerichteten, mit allen Kamilien prangenden Bluthengarten von Baumen, Strauchern, Perennien, Debr- und Ginjahrigen, belebt burch große Aquarien, reis gende Maffen und Gruppen, pruntende Aufftellungen. Das Tropifche, was ihm hier vielleicht fehlt, enthalten reichlich bie geräumigen Warms häufer aller Arten und bas tropische Aquarium. Dieser botanische

Sarten ist sest unvergleichbar zweitmäßiger, schöner und reicher, als er früher semals unter seinen berühmten Borftanden Kolrenter, Smelin, Müller zc. gewesen. Er veranschaulicht in anziehendster Weise alle Wien Fortschritte und Bereicherungen unseres Jahrhunderts. Er errregt aber zugleich den Bunsch, daß der gelehrte und geistreiche Gartens Inspector Mayer Zeit und Lust gewinnen möge, die Freunde der Botanik und der Blumenwelt durch Borträge in dem Garten selbst zu belehren und zu erfreuen, die Liebe zur Wissenschaft und zur Gartenkunft zu sobren. Der prächtige Rundsaal mit den Emblemen aller deutschen Lande, welche ihre Repräsentanten zu der Natursorscher-Bersammlung

1858 bierber gefendet, bote bagu einen berrlichen Raum.

Dergleichen erscheint vielleicht als überflüstig in einer Stadt wie Karlsruhe, wo die Ratur in der That nur sehr wenig gethan hat, aber Fürstensinn, Menschengeist und Menschensteiß so viel Schönes hervors jurusen sich vereinigten. Dennoch ist es nicht als überflüstig zu bestrachten. Zwar entsinne ich mich keiner Stadt, welche eine gleichgroße Anzahl mitunter sehr bedeutender Parke, Landschaftsgärten und fürststicher Ruggärten umschlösser) zwar erfreut sich die Stadt daneben winger recht hübscher Privatgärten und der Kunste und handelsgärtsnereien von R. Männing, Jos. Sonntag, J. Schollenberger, J. C. Wieser, Wilser, Schmidt, Mohr ze.; aber demohngeachtet zeigt sich bei dem sonst so lebense und genuhlustigen und geistig so aufgeweckten Böllchen keine besondere Freude an Gartenwesen und Phanzenschweiten, kein wahrer Tried nach Körderung, man klebt behaglich um hertsmulichen, man begnügt sich mit dem Wohlseilen.\*\*) Unter solcher Constellation erweist sich eine geistige Anregung und belebende Belehrung um so thatkräftiger, wenn damit ein verständig organistrete

\*) In der Ihat umfaßt Karlsruhe den großen Fasaneriepark, den Schloßgarten, den Branischen Garten, den Erbprinzengarten, den der Großherzogin Sophie, den der Markgrafen von Baden, den des Fürsten von Fürstenderg, den des Grafen von Eungenstein (der hirschgarten), den großherzoglichen hoftüchengarten mit der bedeuzwehn Laumichule, den Hoftüchengarten der Großherzogin Sophie, den Versuchstanden des Landwirthschaftsvereins vom Mittelrheinkreis zc. A. d. B.

Tie hiesigen Handelsgärtnereien beschäftigen sich durchaus nicht mit Samenzucht, nur 8, die Herrem Männing, Schollenberger und Wilser eigentlich mit Samenbandel, und herr Schollenberger vorzugsweise mit landschaftlichen Skenerien. Sie kultiviren Gemüse, aber in der That so wenig ausgezeichnet, daß die 18 Stunden Weges entsernten Straßdurger, die Durlacher, die Gistinger z. Gemüsegartner ihnen auf dem Markte gar oft den Rang ablausen. Davon ist nicht der ichlechtere Boden die einzige Schuld. Die Obstkultur begnügt sich sehr platomisch mit sehr wenigem, überdies meist ordinärem, mehr mit Reben, ohne auch in diesem Gebiete eigentlich erfreuliches zu leisten. Die Warmhäuser sind selten und nicht reich, doch baden Männing und Sonntag schöne Pflanzen und wohlgeordnete Berwahrungsbäuser. Sonst beschäftigen sich kultur und Handel hauptsäcklich mit Rosen, welche sübrigens hier selten ihre vollfommene Blumenschührtet erlangen, mit Camellien, indischen Azaleen, wenigen Rhodobendron, Deutsien, Lantanen, Juchsen, klargemien, Geranien, Veriseen, Pensies, Cinerarien (aussallender Weise gar nicht mit Calceolarien und nur wenig mit Levsopen), Astern, Strohblumen und wenigen anderen Einjährigen, sehr spärlich mit Zwieden, nur vereinzelt mit Vlattpsanzen. Der tägliche Vaartt und bie Concurrenz mit ihrem Schleuberhandel haben für Pflanzen und Förderung sehr gebenmt werden. Reine Ausstellung zur Erfrischung wir Verben und Förderung sehr gebenmt werden. Reine Ausstellung zur Erfrischung mid Belebung der Pflanzenluss, zur Bekanntmachung mit schoen bringen sonntel

Sartenbau=Berein in's Leben tritt und naturgemäß bem fehr thattigen Landwirthschaftlichen Bereine des Mittelrhein-Kreises sich anschließt. Ein solcher Gartenbau-Berein würde ohne Zweifel sich sehr rasch bevölkern und fehr wirksam eingreifen, da die Städte Mühlsburg, Durlach und Ettlingen nur 1/2, I und 11/2 Stunde Beges von hier entfernt sind und die 5 Stunden von Rastatt, Bruchsal, Pforzheim auf der Eisenbahn in fürzester Zeit zurückgelegt werden können, und ringsum in so vielen Dörfern die Fortschritte an Intelligenz und in

ber Bobenfultur fo auffällige Fortidritte machen.\*)

Abgefeben von bem unichatbaren Werthe biefes Schlofgartens als trefflichen Spagiergang in feber Jahredzeit, bietet er im Berein mit bem botanifden Garten ein noch bobetes Intereffe burch bie Acclima. tiffrung einer großen Menge erotifder Baume und Strauche. Außer ben allergewöhnlichften folder Baume und Strauche, fowie jener bereits oben ermahnten, finden wir bier im freien gande, in ftattlichen, theil= weise riefigen Eremplaren, von Laubholgern: Acer Lobelii, monspesaulanum, rubrum striatum, eine Menge Arten von Aesculus; Amorpha fruticosa; Amygdalus georgica, nana fl. pleno; Anona triloba; Ailanthus glandulosa; Alnus viridis; Betula papyracea, nigra; Benzoin ederiferum; Broussonetia papyrifera; Calycanthus floridus. glaucus; Caragana Altagana, frutescens, spinosa; Sponia aspera; Carpinus orientalis; Celtis occidentalis, orientalis; Chimonanthus fragrans; Crataegus monogyna, crus galli, oxyacantha & pyracantha, pentagyna, nigra; Cornus alternifolia, alba, florida, sericea, stricta; Cydonia japonica, sinensis; Cytisus alpinus, capitatus, Adami, purpureus; Cephalanthus occidentalis; Cercis canadensis, Siliquastrum; Chionanthus virginica; Colutea orientalis; Deutzia gracilis, scabra, staminea; Dirca palustris; Diervilla canadensis, rosea; Ephedra distachya, monostachya; Coronilla Emerus; Cotoneaster microphylla; Corylus Colurna; Fagus asplenifolia, crispa, pendula; Fraxinus americana, americana & aurea, monophylla, juglandifolia; Halesia tetraptera; Hamalis virginica; Stea virginica; Juglans alba, amara, cinerea, nigra, tomentosa; Liquidambar imberbe, styraciflua; Lonicera alpigena, coeruea, Douglasii, Ledcbourii, nigra, sempervirens, tatarica. Xylosteum 2c. Magnolia acuminata, glauca, obovata & discolor, Umbrella, Yulan; Menispermum canadense; Maclura aurantiaca; schöne Arten von Morus; Myrica cerifera; Paulownia imperialis; Periploca graeca; Philadelphus Gordonianus, pubescens, grandiflorus,

<sup>\*)</sup> Der sehr thätige und vielsach wohlthuend einwirkende Landwirthschaftliche Berein des Mittelrheinkreises hat ein Bersuchsselb von 52 Morgen oder 20,800 []= Ruthen zu seiner Verfügung und benutt diese schöne Areal in manchem Betracht sehr ersprießlich, sowie seine Zeitschrift weithin sich als wirksam dewährt. Bei solchem wissenschaftlichen und volksthumlichen Streben erscheint es mir um so merkwürdiger, daß dieser Berein den undehreitbaren und täglich anschaulicher hervortretenden innigsten Zusammenhang einer gegenseitig sehr einslußreichen Wechselwirtung zwischen Landwirthschaft und Gartenwelen, gänzlich außer Acht oder underücksigt gelassen Landwirthschaft und Gartenwelen, gänzlich außer Acht oder underücksigt gelassen hat. Längst hätte er eine eigene Section sür Gartenwesen errichten oder besser einen eigenen succursalen Gartenbau-Verein gründen und solchen wenigstens mit einem Morgen seines Landes und den nöthigen Arbeitskräften zu beständigen Bersucken außstatten, dazu jährliche Ausstellungen hier veranstalten sollen. Die Primärverssuchen mit Allem sallen doch am natürlichsten und zweimäßigsten der Horticultur anheim.

mans; Prinos verticillatus; Quercus Aegilops, alba, Castanea, Cerris, cinerea, coccinea, macrocarpa, nigra, palustris, Phellos, Robur var. fel. varieg., Robur var. pubescens, tinctoria; Rhameus dahuricus; foine Arten von Prunus, Ribes, Pyrus, Robinia, Rhus, Spiraca; Sassafras officinale; Sophora japonica, pendula; Staphylea pinnata, trifeliata; Tamarix gallica, tetrandra; Uvaria triloba; Ulinus americana; Virgirlia lutea; Xanthorrhiza apiifolia; Zanthoxylon fraxineum 26.

Bou Evniferen glauben wir anführen zu sollen: Biotia pendula; Cedrus Libani; Cryptomeria japonica, Lobbiana; Cunnighamia chinensis; Cupressus funebris; Larix europaea  $\beta$  sibirica; Juniperus Sabiaiana, Oxycedrus, virginiana; Pinus alba, balsamea, canadensis, Cembra, cephalonica, coerulea, Deodara, excelsa, maritima, Monniesii, Morinda, nigra, Nordmanuiana, orientalis, Picea, Pindrow, Pinea, Pinsapo, pumilio, Smithiana, Strobus, uncinata  $\beta$  rotundifolia; Thuja aurita, orientalis, plicata, pyramidalis; Wellingtonia gigantea 26.

Außer ber wesentlichen Bergrößerung ber östlich an ben Schloßgarten stoßenden Zasanerien und der zeitgemäßen Wildgarteneinzäunung
bes nordöstlich angränzenden Theils vom hardtwald bis Stutensee
hinab, ergab sich in neuerer Zeit noch eine außerst anmuthige Umwands
tung. Sie ist von großer Bedentung für die Schönheit der Stadtums
gebuugen und für den Freund von weiteren Spaziergängen im freien
Dust und Dunkel des Waldes. Der ganze südwestliche Flügel des
hardtwaldes zwischen dem Schloßgarten, dem Ludwigsthor, dem großen
Ercreixplaze und dem Mühlburger Felde, hat sich in einen Part umgefaltet, mit Jahr aus Jahr ein wohl erhaltenen Wegen, mit dem reichs
sen Wechsel älterer und jüngerer Laubholz- wie Coniferenbestände unserer
gewöhnlichen deutschen Waldbäume, forstmäßig bewirthschaftet, parkmäßig gepflegt und mit Rasenanlagen hin und wieder erheitert.

Diefer Part Schließt fich fublich an bie Mublburger Landftrage mit den prachtvollen Platanen an, führt quer barüber zwischen Billen, ber Gasanftalt und ber Stadt auf Die Rriegsftrage nach bem ftattlichen Militärhospitale in einem Eichenhaine. Bon da springt die Kriegsstraße im rechten Bintel öftlich ein und führt mit ihren herrlichen Fugwegen, rechts an Billen, bem Baifenhanfe, vielen gabriten zc., links an ber Stadt, bem Palais und Garten ber Großherzogin Sophie, bem Erbe prinzengarten zc. worüber an bas pompofe Ettlinger Thor, wo fich norda lich ber iconfte hinblick in bie Stadt burch bas Rondell, über ben Rart und Schlogplag nach bem Schlog eröffnet; fudwestlich, von Ges bolgen und ber Eifenbahn eingerahmt, Biefen nach Beiertheim und Ruppurr hinziehen, Die toftliche Fernficht auf bas Gebirge von Ettlingen bis Baben-Baben binauf bieten; füblich bie fcone Landftrage nach Ettlingen quer über bie Gifenbahn lauft, füboftlich hinter bem Bftlichen Babubofe bie Bergtette von Durlach emporfteigt. Diefer Spaziergang bebnt fich gleich foon und intereffant bis vor bas öftliche Stadtthor and, wo er in bie Beerftrage nach Durlach einmundet, aber wir vere folgen ibn nicht weiter und geben schließlich an die Bemerkung von 3. Stephenson, ben ich beute durch ben Schlofigarten und hardtwald hierhergeführt batte.

Um feiner unerschöpflichen Baumschauluft möglichft zu genügen, wandelten wir auf ber Ettlinger Strafe bis an die Augarten, wo er

bie riefigen, binter bem Bahnhofe binlanfenben Platanen bewunderte. Rechts und wendens gelangten wir in bas fublic an ben erwähnten Biefen liegenbe Anwalden, welches ebenfalls partmagig bergerichtet and in feinen Begen to. reinlichft erhalten wird, auch ben Turnplag umfaßt. War ibm bier icon bie gangliche Beranderung im Bau und Buchs ber Giden im Bergleich ju benen im Barbtwalbe aufgefallen, fo gefcab bies noch in boberem Grabe in bem gegenüber an ben Biefen fich binfolangelnden Beiertheimer Balbden, bas ebenfalls nun eine reigende Partpromennbe bilbet, obicon es nirgende eine Breite von 150 Auf überschreitet. Beibe Gebolze find offenbar nur Auslaufer som Barbtwald und bingen vorbem mit ihm gufammen. Beibe baben mit ibm eine obere febr fanbreiche Rrume gemein. Beibe liegen einige Auf bober ale bie Biefen zwischen ihnen und ihr Untergrund scheint burd bie Ueberfdwemmungen biefer mehr ober minber reich getrantt an werben, mas bei ber burren lage bes Sarbiwaldes nur an febr wes nigen Stellen ber Kall ift. Beibe Bebolge bestanden bis zu ihrer Bartummanblung aus giemlich vereinzelten Giden, Buden, Sainbuchen mit Unterwuchs von Beige und Schwarzborn, Safelnuß, Rosa canina. campestris und rubiginosa theilweife auf nactem Boben. Beibe bienten als Beiben für Rindvieh und hauptfachlich fur Schweine, als beliebtefte Tummelplage ber Stadt, und Dorfjugend, fie faben fich baber beständig allen bentbaren Berationen ausgesett. 3m hardtwald erscheinen bie Eichen burchgebends boch, schlant, nicht fehr bid, aber mit geraben Schaften, felten mit weit ausgebreiteten, meift mit gerade emporftrebenben Rronen, treffliches Russ, Baus und Schiffsholz, leiber mehr und mehr in Gipfetourre übergebend, im Allgemeinen unmalerifch. In Diefen beiden Geholzen bagegen zeigen bie Gichen einen völlig verschies. benen Sabitus, ob fie ber Robur ober pedunculata angehören. Dier find fie turgicaftig, im Gangen felten eine Bobe von 40' erreichend, mehr gur Rorpuleng geneigt, nicht felten mit 6-7' Durch. meffer, Inorrig, mit vielverbreiteten Rronen, riefiger Aftbilbung und launenhaften Rrummungen, nur ju Rlogen und Brennholg verwendbar, aber malerifd, ich mochte fagen romantifd. Bon Rarterube bis Beiert beim ift jede Giche eine murbige Aufgabe fur Baumftudien und beren find genug vorhanden, um einen Beichner einen gangen Sommer binburch zu beschäftigen. Bahricheinlich entspringt bie Formation ber Eichen im Barbtwalbe aus bem Umftanbe, bag bie Baume in bichtgefoloffenen Rreisen aufwachsend, fort und fort nach bem Licht empor-Arebten und an ben Schaften unten mehr und mehr abwerfen und gipfelburt werben, fobald fie in ben tobten Riesuntergrund einbringen. Die Kormation in jenen beiben Gebolgen bat wohl ihre haupturfache in ben mancherlei Unbilben, welchen biefe Baume in ihrer Jugend uns terworfen gewesen und in ber Rraft bes Untergrundes.

Ein Wort über ben botanischen Garten behalten wir uns für einen eigenen Artitel vor. R. v. B.

# Peitrag zur Kenntniß der Gattung Sisyrinchium L.,

von g. 2B. Rlatt.

Der beutsche Name bieser reizenden Gattung ber Iribeen, ber Ame Schweinsruffel, ift nicht nur höchst unpoetisch, sondern beruht such, wie Ch. Lemaire in der Flore des Serres et des Jardins und in der Illustration horticole zur Genüge nachgewiesen hat, auf eine falsche Berandsehung. Die ameritanische Bezeichnung Bluo eyed grass ist weischer, aber auch nicht anwendbar, da die meisten Arten der Gats

img gelbe, rofarothe, violette ober weiße Blumen haben.

Die Alage des herrn Prosessor von Schlechtendal in der Linmen 1853, pag. 140, daß bie Sifprindien ichlecht biagnofirt find, wie ich bei ber nachfolgenden Arbeit nur zu fehr empfunden. unf nur ein Beitrag bleiben, weil es mir nicht möglich, wegen Mangel einger anthentischer Arten und zweier Bacher, fie abzuschließen. litte fie garnicht unternommen, wenn nicht berr Dr. Sonber mir mit ber gutigften Bereitwilligfeit von ber Belt fein auch fur biefe Gattung ferreichaltiges Material gelieben batte. Go habe ich die bisher in ben Garten fultivirten Arten fammtlich in Eremplaren feben und bie Diagwin vervolltommnen und bestätigen, fowie einige gleiche Urten gufam-Die Gattung Sisyrinchium ift in Endlicher Genmenieben fonmen. Gie enthalt Rrauter bes tropifchen und temperirten Pl. die 1220. Ameritas und eine Pflanze Auftraliens, mit gewöhnlich faferigen ober fiffig-faferigen Wurzeln, oft äftigen, zweischneidigen ober ftielrunden Soften und icheidigen Blattern. Die zweiklappige Bluthenscheibe falieft mebrere Bluthenscheiben ein und hat eine außere oft blattartige Appe. Die leicht babin ichwindenden Bluthen enthalten ein oberftan= biget Perigonium mit fechs faft gleichen abstehenden ober am Grunde im Robre bildenden Ginfchnitten. Der Staubgefaße, die bem Perismum eingefügt, unten aber ber gangen gange nach verwachfen und m bei einer Art gang frei find, finden fich brei. Der furge Griffel bit brei fabenförmige, oft freie und abstehende Rarben, ber unterftans bge Fruchttvoten ift breifantig, ftumpf, rund und breifacherig. Die Sofel ift hantig, rund, vertebrt eistenlenformig, freiselformig und breis

Die meiste Achnlichkeit hat die Gattung Sisyrinchium mit ber Bettung Gelasine W. H., aus welcher im Bot. Mag. Tab. 3779 bie asarea abgebildet ist. Doch hat Gelasine ein Perigonium, am Grunde geringelt und eine oben halb aufspringende Rapsel. Bei Monnea sind die drei innern Perigonabschnitte kleiner und die Griffelsteile tronenblattartig. Bei Marica sindet sich dieselbe Eigenschlum beild ist. Die Eintheilung dieser Gattung von Eh. Lemaire in die spei Unteradtheilungen Sisyrinchium und Androselon ist nicht zu gentuchen, weil die erste Abtheilung die Arten enthalten soll, welche freie. Wie mehr oder minder varbundene Staubsäden haben. Dieses mehr

ober minder verbnuben, läßt fich fehr ichwer nutericheiben und ift ber Meinung eines jeden Untersuchenden nach Gutbunten jur Bestimmung übergeben. Db meine Gintheilung zweckmäßiger sein wird, muß die Erfahrung lehren.

1) Gruppe: Schaft blattlos.

A. Schaft zweischneibig, Wurzeln fleischig, gebuschelt.
1) Sisyrinchium Bogoteuse H. B. K. (Nova Genera & Species Plautarum I, pag. 323.) Bogotensischer Schweinsrüffel. Der Schaft ist aufrecht, fast 5 Jos hoch; die Burzelblätter find linea-

Der Schaft ist aufrecht, fast 5 3oll hoch; die Warzelblätter find linealisch-schwertförmig, 4 nervig, aufrecht, zugespist, kabl; die Scheide ist vierblüthig und hat lanzettliche, ungleiche Rlappen; die Blüthen haben stielrunde kable Stielchen; das Perigon ist glodenförmig, gelb und hat leicht ausgerandete Theile; der Kruchtknoten ist länglich, kabl. Crescit

locis humidis altae planitili Bogotensis.

2) Sisyrinchium tinctorium H. B. K. (N. G. et Sp. Pl. I; pag. 324.) Färbender Schweinsrüssel. Der Schaft ist aufrecht, über suboch; die Burzelblätter haben die Länge des Schaftes und sind linealisch-schwertsörmig, aufrecht, gestreift (ober Gnervig), kahl; die Scheide ist ungefähr dreiblätig, zweiklappig; die Rlappen sind lanzettlich, die äußere länger, über anderthalb Zoll; die Blüthenstiele sind stielrund, kahl; die Perigontheile sind gelb, weichspigig; der Fruchtsnoten ist längslich, kahl. Das wunderschöne Exemplar von S. tinctorium H. B. K. in der Sammlung des herrn Dr. Sonder ist von Morig gesammelt und trägt auf der Etiquette die No. 770, so wie solgende Bemerkung. Col. Tovar loc. humidis in reg. temp. et subsrigida, quae unica mihi disserentia a pl. Kunthiava esse videtur, quae ab ill. Humboldtio in loc. calidissimo invento. Hierher gehört noch die Abhildung: Flora Fluminensis Vol. VII, Tab. II mit dem Ramen: Souza comes.

Sisyrinchiam rigidum Lehm. in Otto's hamburg. Gartenzeis tung, Band 6, pag. 415 forgfältig befdrieben, muß ale ein Synonym ju S. tinctorium H. B. K. gezogen werben. Der ftarfere Buchs, bie größere Sohe und die üppigere Ausbildung aller Theile, als durch bie Rultur erzeugt, giebt feinen Unterfchieb. Die beiben Musbrucke ber Diagnofen; Folia sex nervia und folia striata zeigten fich bei ber Untersuchung ale ibentifc. Die Blatter haben wirtlich 6 ausgeprägte Sauptnerven. Da fich aber amifden je 2 Sauptnerven ein feiner Rerv befindet, fo ift nach meiner Meinung ber Ansbruck Runth's richtiger. Ein zweiter Unterschied liegt in ben Bluthenftielen, bie nach Lehmann breitantig, nach Runth rund fein follen. Da Runth nach getrodneten Exemplaren beschrieb, fo mar bier vielleicht ein Grrthum bentbar; boch ift bie Korm ber Bluthenftiele ju unbereutend, um jur Trennung und Aufftellung von Arten za bienen. Die britte, von Runth nicht er, wähnte, von Lehmann hervorgebobene Gigenschaft, Die Weichspige ber Perigoneinschnitte, fand sich bei meinem vorliegenden Exemplar überall beutlich. Das Baterland von S. rigidum, Renholland, bernht mahre scheinlich auf einen Brrthum bei ber Ausfaat ber Pflange.

3) Slayrinchium lineatum (Torr. in Emory's Rep. Mex. Bonnd. ined et in Explor. pag. (143) 87). Geftrichelter Schweinseruffel. Der Schaft ift aufrecht; bie Blätter find linealisch, grasartig; bie Blütbenscheibe ift breiblüthig, febr ungleich; bie außere Rlappe über-

ragt die Bluthen weit; das Perigon ift gelb, breit-glodenförmig, die Siafchnitte find flumpf, die außere sieben und die innere fünsurrig; die Rapfel (so wie auch der Fruchtknoten) ist ei-birnförmig. Diese Art ift in Kalisornien zu hause und bei Punto de los Reves und San Diego gefunden worden.

B. Schaft flielrund, Burgeln faferig.

4) Sisyrinchium sessiliflorum Hook. in Boech. voy. Pag. 47. Sigenbblüthiger Schweinsruffel. Der Schaft ift niedrig, 4 30fl 1664, am Grunde scheidig; die Burzelblätter sind linealisch, schwertschmig, steif, tabl, gerippt, am Rande verdidt, unten scheidig, so lang und etwas länger als der Schaft; die Blüthen bilden 3-4 topfförmige gezipfelte Buschel; die Deckblätter sind eislanzettförmig, den Blüthen gleich; die Blüthenscheiden sind eislanzettförmig, die äußern am Grunde häntig gerandet, die innern trautartig; die gelben Blüthen sind sienen, lang röhrig; der Fruchtluoten ist tahl; die Staubfäden sind halb frei. B. and in um Philippi (Linnaea Bd. 29, pag. 62) ist als spnonym pa 8. sessisiorum Hook. zu betrachten. Derrn Dr. Sonders Herbasium enthält die Pflanze mit dem Standpunkt: Ex Andidus dep. Linanes.

5) Sisyrinchium Berteroanum Philippi (Linnaea Bd. 29, pag. 56, No. 421.) Bertero'icher Schweinsruffel. Der fußhohe Schaft ift icharf, die Blätter sind linealisch, fast röhrig, gestreift; die Biüthenscheide trägt einen einzigen Blüthenbuschel, die außere Rlappe ift verlaugert, die innern haben die Länge der Blüthenstiele; das Perissun ift weiß, am Grunde braun; der Fruchtsnoten ist mit drufigen haaren bededt; die Stanbfadenfaule ist cylindrisch. Rach Philippi Hunte diese Art, bei Rancagua gesammelt, mit S. leucanthum Colla

vielleicht fynonym fein.

6) Slsyrinchlum seirpoum Ph. (Linnaen Bd. 29, pag. 59, No. 424.) Binfenartiger Schweinsruffel. Der fast 2 Fuß sobe Schaft ift start, gestreift, glatt; die Blätter find stielrund, gestreift, küzer als der Schaft; die besondern Blüthenscheiden sind breitshäutig fast gleich; die Blüthenstiele sind verlängert; von den Perigondlättern, die lanzettlich lang zugespist sind, sind die äußern breit, fünsnervig, wesenroth, die innern schmal, dreinervig, weiß; der Fruchtsnoten ist drüfig-ranh, die Staubfädensaule aufgeblasen. Diese Art ist in den Anden, Dep. Chillon, gesammelt.

7) Sisyrinchium roseum Ph. (Linnaen 29, pag. 59, No. 425.) Der rofenrothe Schweinsruffel. Der fußhohe, kaum eine Linie bide Schaft ift sehr glatt und in eine lange Bluthenscheibe verlangert; die Blatter find ftielrund, gestreift, kurzer als ber Schaft; die Bluthenschein find breit trockenhautig, die Bluthenstiele schauen hervor; die Perigonabschnitte sind rosenroth und alle siebennervig; die Staubfabenstale ist in der Mitte aufgeblasen; der Fruchtknoten ist raubhaarig.

Das Baterland biefer Art ift bie Proving Santiago.

2. Gruppe: Schaft zweifcneibig, bicht, mit abwechfelns ben fceibigen Blattern befest, Burgeln faferig. (Nartheciformae.)

3) Sisyrinchium incurvatum Gardn. (Hooker Icones Vol. VI, Tab. LXIII.) Einwärts gefrümmt blättriger Schweinsrüffel. Der Schaft ift aufrecht, einfach, fast gebogen, gestägelt, beblättert; bie Blätter sind schwertstrmig, gefalten, zugespiet, eingekrümmt, zart gestreift; die Blüthenscheiden sind gipfelständig, die Rlappen sind wie die Bjätter nach innen gefrümmt, die eine ist ein klein wenig größer; die Blätten sind zu 2-3 gehäuft, gestielt; die Perigoneinschutte sind verfehrt eisormig, kahl, gelb; Fruchtknoten und Kapsel sind kugelförmig, kahl. Das herbarium des herrn Dr. Sonder enthält Exemplare gesammelt von Dr. Widgroon in Minas Goraön No. 791 und von F. Müller in Mexico No. 1531.

9) Sisyrinchjum alatum Hook. (Icones Vol. III, Tab. CCXIX.) Gestügelter Schweinsrüssel. Schaft aufrecht, einsach ober ästig, fast gebogen, breit zweischneibig gestügelt, beblättert; Blätter schwertsförmig, gesalten, zart gestreift, zugespigt; Blüthenscheibe gipselständig, 2—4 gehäuste Blüthenstiele enthaltend; Perigoneinschnitte gelb, versehrt eisörmig, purpurfarbig gestrichelt; Fruchtsnoten eisörmig, Rapsel elliptisch. Abgebildet ist diese Art noch in der Flora Fluminensis Vol. VII., Tab. 1 mit dem Ramen: Souza marchio. Die vorliegenden Pflanzen trugen die Bezeichnung des Standortes: Ad Caldas Minas Gorags. Pl. Bras. 1 Ser. No. 433 log. Regnell und No. 792, log. Wid-

green.

- . 10) Sisyrinebium sulcatum Gil. (Hooker Icon. III, Tab. CCXVIII.) Gefurchter Schweinsruffel. Der Schaft ift fortgefest gabelaftig, gart, zweischneibig, gefurcht, bin und ber gebogen, tabl; bie Blatter find flein, pfriemenformig, gefurcht; Die Bluthen find gipfelober achfelftandig, bie Bluthenfcheiben blattabulich, einbluthig; Blüthenftiel hat die Lange ber Blüthenscheiden und ift bei ber Fruct gefrümmt, bie gelben Perigonabidnitte find eiformig, funfnervig, jugefpist, die Staubfabenfaule ift tabl, ber Fruchtfupten eifermig, tabl; bie Rapfel tagelig. Die Beschreibungen Sooter's enthalten Richts über ben Blüthenban ber obigen Arten, wie ber lettern insbesonbere. Das 8. sulcatum ift in ber Sammlung bes herrn Dr. Sonber aus Minas Geraes von Dr. Widgreen gefammelt und mit ber Ro. 798 enthalten. Es ift biefe Art eine von ben zwei in Montevideo machfenden Siegrinchium und in Spreng. Syst. Veg. I, pag. 166 und 167 nur au fura Diagnosirten Bflangen. Es ift entweber S. vaginatum Sprengel, wo ber Stengel gabeltheilig, blattlos, Die Scheiben angefpist, trodenbautig und die Bluthenscheibe einbluthig fein foll, ober S. restioides Sprgt., wo ber Steugel fast gabeltheilig, fabenförmig, bie Scheiben linealisch, faft blattartig, die obern Scheiben gerfest, die einbluthige Bluthenfcheibe bilben follen. 3ch vermuthe, bag bas 8. sulcatum mit 8. restiglies und S. vaginatum mit S. alatum fononom ift. Go lange man aber Die Sprengel'iche Pflange nicht gefeben bat, muß bie Sache unent schieben bleiben.
- 3. Gruppe: Shaft beblättert, Burgelblätter porhanden und ben Shaftblättern abulich, Wurzeln verfchieben.
- A. Shaft zweischneibig, Wurzeln fleischig, gebuschelt.
  11) Sisyrinchium pusillum H. B. Kth. (Nova Genora & Species Plantarum I, pag. 323.) Rleiner Schweineruffel. Der Schaft ift aufrecht, einfach, zwei Boll hoch, einblättrig; bie Burzelsblätter recht zahlreich, sind linealisch, zugespigt, zweinervig, tabt; bas Schaftblatt überragt die Blüthen; die Blüthensche ift zweilsappig.

preiblithig; vie Rlappen find fast gleich, am Rande trodenhantig; vie Blüthen find gelb, gestielt; vie Blüthenstiele find zart, tahl; vie Perégeneinschwitte find länglich, stumpf; ver Fruchtknoten ist länglich, sahl; vie Rapsel ist dreieckig druffig weichhaarig, später tahl. Die Exemplare im Herb. Sond. waren aus Mexico. Das Bot. Mag. bildete biese Pflanze auf den Taseln 2117 und 2313 mit dem vertehrten Ramen B. tenwisolium Willd. ab. Die Willdenow'sche Abbildung des S. tenwisolium zeigt eine wenigstens sechsaat ist. Die Abbildungen in dem Bot. Mag. stimmen mit den Exemplaren des S. puvillum, die mir vorlagen, wie auch mit der Beschreibung. Sie stellen eine kleine Pflanze, den

Shaft mit einem Blatte und Die Staubfaben tabl, bar.

12) Sisyrinchium tonuisolium Willd. Hort. Borol. Tab. XCII. Bartblättriger Schweinsrüssel. Schaft saft sußhoch, aftig, bin und her gebogen; Blätter linealisch-sabensörmig, gestreift, tahl; Blüthenscheiden fünf die sechsblüthig, bauchig, zwelklappig; Rlappen häutig; Blüthen gestielt; Blüthenstiele sabensörmig, sahl, so lang als die Rlappen; Perigonabschnitte läuglich, hohl, zugespist, fünsnervig; Staubsädenssänle cylindrisch, behaart, den kurzen Griffel einschließend; Fruchtkavten eisenwigsdreieckig drüssig; Rapsel länglich, stumps, dreieckig, mit zerskruten, abstehenden Haaren bedeckt. Abgebisdet ist diese Art noch in Bodouté Lil. V, Tab. 275. Dr. Sonder's Horbarium enthält diese Pflanze mit der Bezeichnung: S. sasciculatum Posppig olim. Chill, log. Philippt. Kx herb. reg. borol com. Dr. Klotzsch. Es ist hierher zu ziehen: Var.: maculatum Hooker (Bot. Mag. Tab. 3197), wo die Perigoneinschnitte große dunkelsblutrothe Kleike haben.

B. Shaft zweischneibig, Burgeln faferig.

13) Sievrinchium striatum Smith (Ic. Pict. I. Tab. 9.) Preifter Someinerüffel. Schaft aufrecht, aufammengebruckt, awelfoneibig; Blatter fowertformig, Die an ber Burgel bachig, reitenb, bie am Stengel entfernt, ftengelumfaffenb, jugefpist, nervig; Bluthen franfformig; Bluthenfcheiben abwechfeinb, zwolfbluthig, Die außeren Mappen find eifdrmig, trodenbautig gerandet, die Bluthenftiele find ben angern Rlappen fast an Lange gleich; bas Perigon ift faft glodig, Die Ginfonitte find teil sungenformig, ftumpf, weichfachlich, abpehenb; bie Stanbfabenfaule ift tabi, ber fabenformige Griffel ift den fo lang ale biefe Gaule, bie Rarben find abstehend, ber Fundtinoten ift vertehrt eiformig breiedig und bie Rapfel eiformig länglich. Das Exemplar im Herbarium des herrn Dr. Sonder ift end ber Corbil. Proving Santiage, log. Philippi. Die Synonymen und Abbilbungen ju biefer Art find folgende: S. spicatum Cav. le. Plant. 2, Tab. 104; Moraea sertata Jacq. Hort. Schoenbr. 1. Tab. 11, Redouté Lil. Vol. II. Tab. 66. Marica striata Gawl. Bot. Mag. 701. S. lutescens. Bet. Cab. Tab. 1870. — Bahrscheinlich ift 8. altissimum Ten. Atti della terra riunione pag. 504 mit S. striatam fononum.

14) Sisyrinehium iridifolium H. B. Kth. (Nova. Genera & Spec. Pinnt. I., png. 323.) Schwertelblättriger Schweinsrüffel. Schaft aufrecht, aftig, linealisch-beblättert, fast subhoch, tabl; Burzels blätter reichlich vorhanden, zweireihig schwertformig, am Rande scharf,

vielnervig, kahl; Blüthenscheiben gipfelftändig, vielblüthig; die äußern Alappen grasartig, kahnförmig, die inneren durchsichtig, häutig; Blüthenstiele zurt, gebogen, den Blüthenscheiden fast gleich an Größe; Perisonabschnitte gelblich weiß, gleichlang, keilszungensörmig, slach, weichstachlig; Staubfädensäule fast klaschensörmig, unten mit einem dichten Filz, oben gebartet und dazwischen fast kahl; Rarben pfriemensörmig abstehend, an der Spise eingerolltsausgehöhlt, Fruchtknoten klein, verstehrt eiskngelsörmig, dicht behaart; Kapsel kuglig dreieckig, kahl. Ich sich die Pstanze aus Caracas log. Ed. Otto, ex Herb. rog. berol. com. Dr. Klotzsch und aus Minas Geraes log. Dr. Widgreen No. 794. Spnonimen und Abbisdungen sind: Marica iridisolia B, Reg. Tab. 646 und S. laxum. Bot. Mag. Tab. 2312.

15) Sisyrinehlum micranthrum. Cav. Aleinblüthiger Schweinsrüssel. Cav. Diss. 191. Schaft ästig, hin und her gebogen; Blätter abwechselnd, grasartig, rinnig; Blüthenscheiden fast dreiblüthig, ungleich; Blüthenstiele fadensörmig, fast gleich; Perigonabschnitte gelb, klein, linealisch zugespiet; Rapfel dreiectig kuglig, kahl. Abbildung: Bot. Mag. 2116. Die Eremplare des Herrn Dr. Sonder waren aus Caldas Minas Geraes leg. Dr. A. F. Regnell, Plant. Brass Ser. 2,

No. 278 und Dr. Widgreen, No. 790.

16) Sisvrinchium commutatum W. Klatt. Bermedfelter Someineruffel. Schaft gufrecht, einfach, zweischneidig, am Grunde beblattert, an ber Spige einen Bluthenbufchel tragend; Blatter linea. Lift, fdwertformig, geftreift, aufrecht, zugespigt, tabl, turger als ber Shaft und am Grunde fceibig; bie allgemeine Bluthenfceibe überragt mit ihrer einen Rlappe lang ben Schaft und macht ben Bluthenftanb baduich scheinbar feitenständig, diese Klappe ift aufrecht; in ber allgemeis ven Bluthenfdeibe finden fich 2-4 ungleiche Bluthenftiele mit befondern Bluthenhullen, lettere find breit, trodenhautig, ungleich und haben 2 bis 3 verlängerte table Blutbenftielden; bas Berigon ift mabricheinlich rofaroth; Die Staubfabenfaule ift aufgeblafen, eplindrifc, fahl; ber Fruchtinoten ift langlich rund, gerftreut behaart; die Rapfel ift ebenfalls runt, breifantig, aber tabl, Die Exemplare in bem Herbarium Dr. Sonders waren ous Caldas in Minas Geraes und zwar von Reguell Pl. Bras. 1 Ser. No. 444 und von Dr. Widgreen No. 788. 34 hielt diese Art zuerst für Cervantenii E. Moyer, nach ber nur zu turzen Diagnofis, bie ich bekommen tonnte. Die Frnchte follen aber nach berfelben freifelformig fein. Gine genauere Ginficht ber Relig. Hoenk, ein Buch, bas ich nicht befommen tonnte, wird wohl bie Gache weiter auftlaren. Dit S. floribundum bat bie Art ebenfalls Aebnlichfeit, untericheidet fich aber icon burch ben unten beblätterten Stengel.

17) Sisyrinchium Bermudiana L. Bermudischer Schweinerusisell. Schaft ästig, aufrecht, kabl; Blätter grasartig; Blüthenscheiden gleich, Blüthen schirmartig, gestielt; Perigoneinschnitte blau, verkehrt eiförmig, zugespist, weichstachlich; Staubsädensäule epline brisch, Narben haarförmig, zugespist, kurz; Fruchtknoten efförmig, ftumpfeschig, kahl; Rapsel eiförmig-rundlich. Ich sin herrn Dr. Sonders Herbarium Exemplare aus Californien Herb. A. Gray, aus Texas leg. Schlottmann, aus Louisiana Herb. Olneyanum. Synonyme und Abbil-

bungen: S. iridioides Bot. Tab. 94. Redouté Lil. Vol. III, Tab. 149.

Es find gu unterscheiben:

Barietat: anceps. (S. anceps Cav.) Schaft breit, gestägelt, Buthenscheidenklappen ungleich, die äußere überragt die Blüthen weit. B. gramineum Bot. Mag. Tab. 464. Redouté Vol. V. Tab. 282 Lodd. Cab. 1220. Ich sab diese Art aus Nordamerika, gesammelt von Lüsders, Ro. 60 und aus den hohen Prairien in Nord-Washington.

Barietat: mueronatum. (S. mueronatum Michx.) Schaft schlank, schwal zweischneidig gestägelt; Blät'er fast borstensörmig; Blüthenscheiden lang zugespist, ungleich klappig, die äußere Rlappe überragt die Blüthen. Abgedildet ist diese Art in Reichenbachs Iconographia Botanica exotica, Centuria Secunda, Tab. 119. 3ch sab sie aus den Prairien westlich von San Felipi Texas, leg. Lindheimer und aus Texas leg. Schlettmann.

Barietat: minus. (S. minus Engelm. und A. Gray.) Schaft flein, aftig, zweischneibig; Bluthenscheiben wenig ungleich flappig; Bluthen fo lang geftielt als die Scheiben. 3ch fab Exemplare von

Schlottmann in Teras gefammelt und Eremplare aus Mexico.

In die Rabe von S. Berniudiana icheint S. multicaule C. Schauer, Linnaen XIX, pag. 704 zu gehören. Leiber fab ich fein authenstifes Exemplar, weshalb ich auch glaube, daß fie vielleicht nur eine Bartietat der nun folgenden fei, benn der Diagnofis nach findet fich nur ein Unterschied, die gedrehten Blätter; wo es noch die Frage ift, ob fie fich frife eben fo verhalten, oder ob biefe Eigenschaft nur vielleicht durch

bas Troduen entstanden ift. 18) Sisyrinchium chilense Hook. (Bot. Mag. Tab. 2786.) Chilefischer Schweinsrnffel. Schaft aftig, zweischneidigegeflugelt; Blatter linealifch-ichwertformig, geftreift; Bluthen einzeln, achfelftanbig, der gu 4-6 gipfelftanbig auf garten gefrummten Bluthenftielen; Bintbenfcheiben linealifch:zugefpigt, breibluthig; Perigoneinschnitte gart blau, nach innen gelb, langlich, faft fpatelformig eingebrudt, weichftach. lid, tabl, mit fünf Linien; Staubfabenfaule weichhaarig, bem Griffel gleich an Lange; Fruchtfnoten fast eiformig, weich behaart; Rarbe bentlich dreitheilig; Rapfel birnformig, bas Exemplar im Berb. bes heren Dr. Sonder ift aus Tome. Bu biefer Art gebort bie Barietat: mifforum. (S. uniflorum Gay, Linnaca Bd. 29, pag. 63. S. cuspidatum Klotzsch, Herb. Sond. Aus Chili, leg. E. Philippi ex herb. Berol. min. Klotzsch mit einfachem am Rande icharfen Schaft, schmal-linealischen Blattern, Die am Rande feindornig-gewimpert find, armbluthigen Bluthenfeiben und Perigonen, beren außere Ginfcnitte fünfnervig, langlich, fpatelformig, jugefpist, bie inneren aber fcmal, breinervig find.

19) Sisyrinchlum convolutum Nocen (Plant. select. Tab. 1.) Infammengerollter Schweinsruffel. Schaft aufrecht, ästig, feshoch; Wurzelblätter linealisch-schwertsormig, gestreift, tahl, am Ranbe sharf; Bluthenscheiben weiß, häutig, breiblüthig, außere Scheibe langer; Perigonblätter gelb, länglich, jugespist, eingerollt; Bluthenstiele stielmub, tahl, Fruchtnoten saft rundebreiedig, tahl; Rapsel breiedig. Abigebildet ist biese Art in Willdenow's Hortus Berol. Tab. XCI und in Red. Lil. I, Tab. 47. Die Pflanze selbst sand in Lehmann's herbarium und beobachtete sie lebend im hamburg. Bot. Garten. Die Rotiz in

Sprg. Syst. Veg. I. p. 166, wornach S. convolutum Noce. mit S. tinctorium Humb. und S. luteum Fisch., Link gleich sein soll, beruht wahrscheinlich auf einen Jrrthum.

C. Shaft flielrunblich, gufammengebrudt.

a) Burgeln fleischig-gebufchelt.

20) Sisyrinchium graminisolium Lindl. (Bot. Reg. Tab. 1067.) Grasblättriger Schweinsrüssel. Schaft aufrecht, 6 bis 9 Joll hoch; Blätter linealischeschwertsvemig, von kurzen haaren scharf; äußere Klappe der Bläthenscheide fast blattartig, eisvemig, stumpf; innere an der Spise abgerundet häutigegerandet; Blüthenstiele sadensorsemig, glatt; Perigoneinschmitte länglich, weichstachlig; gelb; Staubsädenssäule weichhaarig; Fruchtnoten länglich, drüsse. S. majale Link & Klotzsch; Link, Klotzsch und F. Otto, Icones Plantarum rariorum pag. 24, Tab. 10, soll sich nach der Berfasser eigner Aussage nur von S. graminisolium durch stielrunde glatte Schafte, rauhere Blätter und unsgetheilte Bratteen unterscheiden. Da diese Unterschiede zu geringsügssind, so müssen beide Arten zusammensallen. In Sond ers herbarium aus Santiago, log. Philippi.

b) Burgeln faferig.

21) Sisyrinchiam pedunculatum Gilles (Bot. M. Tab. 2965.) Geftielter Schweinsruffel. Schaft bin und ber gebogen, 11/2 bis 2 Fuß hoch; Burzelblätter schwertsörmig, 6 bis 8 Joll lang, Stengels blätter entfernt, linealisch schwertsörmig, zugespist, gestreift; Buthenftiel verlängert einsach; äußere Scheiden eiförmig, am Rande bautig, innere trodenhäutig weiß; Perigonabschnitte gelb, verkehrt eiförmig, nach dem Grunde hin verschmälert; Staubsädensäule dicht drufig behaart, Rarben turz; Fruchtknoten tahl; Rapsel länglich verdunnt. Im herbarium bes herrn Dr. Sonder sindet sich diese Art aus Santiago.

22) Singrinchium longistylum Ch. Lemaire (Flora ber Gewächshäuset Vol. 3, Lif. VIII, Fig. III.) Langgriffeliger Schweinsruffel. Schaft einsach, über subhoch; Burgelblätter linealischschwertförmig, fast halb so lang als ber Schaft und in großer Zahl vorhanden; Rlappen ber Blüthenscheiden fast gleich; Perigoneinschnitte goldgelb vertehrt ei-spatelförmig, rundlich, weichstachlich, zurückgekrümmt; Staubfaben in eine fehr lange raubhaarige Röhre verwachsen; Griffel röhrig, kaum aus ber Staubfabenröhre hervorsehend; Narben fransig sternförmig;

Fruchtinoten verlangert, breifeitig, fabl.

23) Sisyrinchium adenostemon Philippi. Drufen fabiger Schweinerüffel. (Linnaea 29, pag. 62 & 63, No. 481.) Schaft tahl, einfach oder eben über dem Grunde ästig, an der Spise ein dis zwei Blüthenbuschel tragend, unter der Blüthenscheide dicht weichhaarig; Blätter linealischeschenerischen eislangettförmig, am Rande trockenhautig; Blüthenstiele taum die Scheiden überragend; Perigonstheile gelb, verkehrt eissörmig, länglich, stumps; Staubfäben halb so lang als das Perigon und alle frei, nach unten aber dicht drufig weichshaufig; Fruchtsnoten behaart; Rarben fast sigend. In den Auden der Provinz Santiago.

24) Sisyrinchium cyaneum Lindl. (Bot. Reg. Thb. 1090). Blauer Schweineruffel. Schaft rifpig; Blatter linealifch-fdwert-

Frmig, faft fo lang als ber Schaft, am Ranbe tabl, jugefolst, zweis reibig, zart abrig geftreift; Blutbenicheiben mit jugefpisten getielten Rappen; Perigontheile eiformig langlich, gang, gart geabert, blau; Stanbfaben gegen ben Grund bin in eine Gaule verbunden, langer als ber Griffel; Fruchtinoten langlich breitantig, tabl; Rarben verbreitert, tappenformig gewimpert; Rapfel eiformig langlich. Diefe Art allein ift bis jest in Ren-holland gefunden. Sie ift noch abgebildet als Orthrosanthus multiflerus in Sweet Fl. Australasica fol. II. und als S. multiflorum Ch. Lemaire in ber Illustration horticole Vol. VI. 10 Livraison, Oct. 1859, Planche 221. In England foll fich bie Pflanze als Libertia azurea in ben Garten finden.

25) Sisyrinchium grandiflorum Dougl. (Bot. Reg. Tab. 1364.) Großbluthiger Schweineruffel. Schaft aufrecht, einfech, geftreift; Blatter aufrecht, fcheibig, am Raube trodenhantig; Bluthenfcheiben breis bis fechebitibig, ungleich, hautig, bie außere lines alifch-langettlich; die Bluthenftiele find gleich, getrummt, gart; die Perigontheile find buntelpurpurfarben, vertehrt eiformig, funfnervig; die Stanbfaben find lang pfriemenformig, am Grunde nur verbunden, auf. recht, fpater abftebend; ber Fruchtfnoten ift eisbirnformig, tabl; ber Griffel ift langer als bie Stanbfaben, fabenformig; bie Rarben find geftielt, ichief-topfformig, weichwarzig; Rapfel tabl, breifantig-birnfor-Abgebildet ift biefe Art noch im Bot. Mag. Tab. 3509; in ber Fiora ber Gemachshauser und Garten Europa's Bb. II, Lief. IX, Sig. IV, Sept. 1846 (146); in Sweet. Brit. Flow. Gard. 2 Ser. Tab. 388; S. Douglasii Dietr. ift ein Synonym ber Art.

Shaft flielrunb.

a) Burgel fleifdigegebufdelt.

26) Sisyrinchium scabrum Philippi (Linnaca Bd. 29, pag. 58, No. 422.) Sharfer Schweineruffel. Schaft einfach, nicht nacht, fonbern in ber Ditte beblättert, icharf, gefurcht; Blätter bem Stengel faft gleich, linealisch, fast röhrig, gestreift, fcarf; bie außere Rlappe ber Bluthenfcheiben verlangert, icharf, bie innern Sheiben glatt, ben Biathenftielen gleich; Bluthen rofenroth; Stanbfabenfante cylindrifch; Fruchtfnoten fcarf. In herrn Dr. Sonbers Cammlung fab ich ein

Driginalexemplar aus ben Anben ber Proving Santiago.

27) Sisyrinchium floribandum Philippi. (Linnaea Bd. 29, pag. 59, No. 428.) Reichblüthiger Schweineruffel. Schaft ift fußboch, geftreift, raublich, einfach, nicht nacht, wie in ber Befdreibung Rebt, fonbern in ber Ditte beblattert; Blatter flielrund, faft röhrig, geftreift; bie außere Rlappe ber Bluthenicheiben verlangert ben Stengel bebentenb; bie innern Bluthenscheiben find breit, trodenhautig, gabireich und lang geftielt; Die Bluthen find rofenroth; Die Stanbfabenfaule ift berlangert, aufgeblasen; ber Fruchtfnoten ift brufig-behaart. 3ch fab fie mit ber vorigen Art von bemfelben Standpunkt.

b) Burgeln faferig.

28) Sinyrinehium Segethi Philippi. (Linnaea Bd. 29, pag. 61, No. 428.) Saatfeld Schweinsruffel. Die Burgein find frie dend, ber Schaft ift 9 Boll bod, glat, einfach; bie Blatter find fliels rend, faft röhrig, fteif, bem Schaft faft glotchi; bie Bluthenfcheiben find genervi, am Rande trodenhäntig, die aupere Rlappe ift biformig-langlich

und überragen die innere taum; ber Bluthenbuschel ift fast figenb; bie Perigonabichnitte find duntelviolett und bilben eine verlangerte Robre; die Staubfabenfaule ift cylindrifc; ber Fruchtlnoten ift verlangert, fact cylindrifc und figend. Die Pflange findet fich in der Proving Santiago.

29) Sisyrinchium junceum E. Meyer. (Reliq. Haenk. 2, pag. 118.) Binfen Schweinerüffel. Schaft schlant, gestreift, am Grunde beblättert; Blätter linealisch, fast gesalten, gestreift, lang stachlig, fürzer als der Schaft; die allgemeine Blüthenscheide verlängert dem Schaft, überragt die Blüthenstellung und ist aufrecht, die Blüthen sind trugseitenständig gedüschelt, gestielt; die Blüthenstiele sind haarsörmig, behaart, hervorstehend; die Blüthenscheiden sind schmal, trocenhäutig, ungleich; die Blüthen sind wahrscheinlich rosenroth, die Standsabensaule ist ausgeblasen, behaart; der Fruchtmoten ist ranhhaarig. Abgebildet ist diese Art in Knowles & Westcott, Tab. 95. Das Exemplar des Sonder'schen herbariums war aus Bras. Minas Geraës von Dr. Widgreen gesammelt und mit No. 789 bezeichnet. 3ch muß diese Art mit 8. gracile Ph. (Linnaea 29, pag. 60, No. 426) für identisch halten, da ich seinen Unterschied zwischen beiden Arten aussinden kann.

30) Sisyrinchium depauperatum Philippi (Liunaen Bd. 29, pag. 61, No. 427.) Berarmter Schweineruffel. Schaft glatt, schlant, 1—2 fuß hoch, bis zur Mitte beblättert; Blätter stielrundsfabenförmig; allgemeine Blüthenscheibe ben Stengel verlängernd, mit einem einzigen, armblüthigen Blüthenbuschel versehen; Blüthenstiele haarformig. Perigon rosenroth, Staubfaden beinahe ganz frei; Fruchtstoten kahl. Die Pflanze kommt in der Provinz Baldivien vor.

31) Sinyrinchium dasycarpum Phil. (Linnaen Bd. 29, pag. 61 und 62, No. 429.) Jottenfrüchtiger Schweinerüffel. Schaft faft aftig, gestreift, beblättert, fußhoch; Blätter linealisch, schlaff, bem Stengel gleich; Blüthenscheinen ei-lanzettförmig, am Ranbe taum trocken-hautig, ben 6-8 Blüthenstielen fast gleich an Länge; Perigoneinschnitte fast lanzettlich, lang jugespist, gelb; Staubfabenfaule turz; Fruchteineten von gelben haaren bicht zottig. Bei Tome gesammelt.

Es sind mir unbekannt geblieben: S. filisolium Gaudick., S. pumilum Hooker, S. Nuno Colla, S. leucanthum Colla, und zwar nicht nur die Pflanzen, sontern auch die Beschreibungen, da Hooser's Flora Antarct. und die Memorio di Torlao, Band 39, nicht in Hamburg zu bekommen sind. Ferner erwähst Philippi ein S. arenarium Paepp. und außerdem wird noch ein S. carthartica Feuillé peruv. 3, tab. 4 ausgeführt.

Ausgeschloffen find von ber Gattung Sisyrinehium folgende, als

au anbern Gattungen geborenb:

S. elegans Willd. — Moraca elegans Jacq.; S. elegans Redouté — Moraca collina Bot. Mag.; S. palmifolium L. — Moraca alata; S. gladiatum Spr. — Moraca ober Marica gladiata; S. paniculatum R. Br. — Renealmia paniculata R. Br.; S. pulchellum R. Br. — Renealmia pulchella R. Br.; S. aurantiacum Zuccar — Moraca collina; S. grandiflorum Cav. — Moraca grandiflora Pers.; S. ixioides Forst. — Ferraria ixioides Willd.; S. narcissoides Cav. — Galaxia narcissoides Willd.; S. odoratissimum Lindl. unb S. flexuosum Lindl. — Gelasine Spec.; S. speciesum Hook. B. M.

Tab. 3544 — Botherie Steudel ober Cipura hamilis Humb: Banpl. Kauth Spalid; S. plicatum Dietr. ober S. tatisolium Swartz ober S. palmisolium Cav. — Moraca plicata Sw.; S. sexusoum Dietr. — Moraca sexusous Gawl.; S. Calisornicum Dietr. — Marica Calisornica B. Mag. Tab. 983; S. latisolium — Moraca palmisolia Jacq.; S. aphylla Spr. — Moraca aphylla Thbg. Ebenso sind die in der Flora Fluminensis Vol. IX. abgebildeten S. coeruloum, S. cronatum und S. suminense, wie auch Vol. VII, Tab. III, Sousa prorogia keine Sisyrinchium Arten. Die als Barietäk in Bot. Register Tab. 1915 abgebildete und S. graminisium B pumilum genannte Pstanze gehört auch nicht zu Sisyrinchium.

# Frucht- und Gemufegarten.

Ueber bas Begießen ber Melonen, nach Loifel.

(Aus bem Journ. de la sociéte d'hortic. et d'agric. de Hay frei überfest von F. B. Alatt.)

Das Begirfen ber Melonenpstanzen ist benfelben bienlicher, als man gewöhnlich glaubt, besonders in trochnen und heißen Jahren, aber es muß dasselbe richtig und nicht gedankenlos angewendet werden, wie es so häusig geschieht. Einige Gartner haben freilich behauptet, die Melonenpstanzen gebrauchen, als aus den heißesten Kandern stammend, keine solche Behandlung, oder wenn man sie doch begösse, so müßte das nur im äußersten Rothfalle geschehen. Dieser Borschrift fehlt je-

Man tann in unserm Clima ben Melonen nicht biefes intensive Licht verschaffen, welches ihnen in ihrem Baterlande, Aleinassen, zu Theil wird, noch jene Fenchtigkeit, von welcher, nach zuverlässigen Berichten, die Erbe in sene Ländern immer durchzogen ist und die, während der immer frischen Rächte sich als Dunst erhebend, als wohlthätiger Than auf die Pflanzen dann wieder zurücksält und den Pflanzen eine große Erfrischung ist, wodurch sie zugleich gestärft und ihre Früchte vervollbummnet werden. Diese Ursachen muffen wir bedeuten und der Ratnr so viel als möglich folgen

Alle Melonenzuchter haben gewiß Gelegenheit gehabt, zu bemerken, baß an heißen trochnen Tagen bie Blätter ber Melonenpflanzen welten, was immer bem Mangel bes Begießens zuzuschreiben ift. Die Früchte werben, nach bem Ausbruck ber Gartner, hart, und wenn man ben Pflanzen nicht durch Begießen zu Gulfe tommt, so erreichen ihre Früchte nicht die erforderliche Größe und werden von schlechter Qualität. Ein guter Melonenzüchter darf also niemals seine Melonenzuchten aus Baffermangel wellen laffen.

Man weiß, daß die Chinefen ihre Melonen auf einer Art Floß, welches fich auf ihren Teiden ichautelt, bauen; die Burgeln ber Pfiangen

bringen fethft bis auf bie unterften Lagen biefer Roffe und geben fogar in's Baffer.

Babrend ber trodenen Jahreszeit und mabrend großer Dipe muß Der Deionenguchter feine Relonenbeete oftere befuchen und ben Boben am bie Pflanzen genan unterfuchen und wenn er bemerft, bag bie Erbe troden ift und ihre Feuchtigfeit nicht binreichend, ben Burgeln Die nothige Rahrung ju liefern, fo muß er fo ftart begießen, bag bie Erbe burchnäßt wirb, und gwar mit einer feiniocherigen Branfe und mit von ber Coune erwarmtem Baffer. Das Begießen muß bes Abends gefcheben, wenn bie folgende Racht warm gu fein verforicht ster and bes Morgens, wenn es recht frifc ift. Man muß mit bem Begießen nicht warten, bis bie Blatter anfangen welf gu werden, vielmehr muß man biefem Beifen ber Blatter gubortommen. Gind bie Melonenbeete tuchtig burchgegoffen, fo tann man viergebn Tage und auch noch langere Zeit vergeben laffen, je nachdem bas Better mehr ober weniger troden ift, ebe man jum zweiten ober britten Dale gu gießen braucht. Begießt man mit Dungwaffer, fo muß man bie Borficht anwenden, weder bie Blatter noch bie Früchte bamit an benetzen.

Bwei, brei ober vier folder wirklichen Begiegungen reichen bei ben Melonen mabrent bes Sommers aus, augerbem muß man aber bie Pflanzen noch alle zwei ober brei Tage mabrent ber größten Sige mit einer feinbraufigen Giefftane befprigen und gwar bes Abends ober Morgens, wenn es nicht febr beig ift. Durch biefe Befpriaungen werben bie Blatter und Fruchte ober beffer bie gangen Pflangen ebenfo erfrifdt und geftartt, wie fie es in ber Ratue burch biciten Rebel ober Aarten Than werben. Die ben Pflanzen auf biefe Beife zu Theil geworbene Renchtigfeit verschwindet bei ben erften Sonnenftrablen, ift aber genflaend, um Blatter und Aruchte in bem Buffand pollfommener

Sefundbeit ju erhalten.

Benn man am Morgen bemertt, bag es in ber Racht nicht gethaut bat, wie bies ja bann und wann in der trodenen Beit portommet. und trop des Befprigens ber Pflangen am Abend worber, biefelben bollig abgetrodnet find, fo muß man fich beeilen, por bem Befcheinen ber Bflangen butch bie Sonne biefelben nochmals ju überfprigen, um bas Gleichgewicht in ber Begetation, ba bie Erfrischung ber Racht ans

geblieben ift, wieder berauftellen.

Das Begießen ber Melonenpflangen muß anfangen, fobalb bie Erbe es nothig bat und wird mit bemfelben fo lange fortgefahren, bis Die lesten Frachte ihre gehörige Größe erlangt haben. Dan begieße jeboch nicht eber, als bis bie 3weige ber Melonenpflangen bie Ditte bes Beetes, auf bem fie fteben, erreicht haben. Es ift felbftverftantlich, bağ man bie Früchte in regnigten Sommern wenig ober gar nicht n bigieffen nothig bat. Alle Dube und Sorgfalt, Die burch bas Begießen der Melonenpflanzen verursacht wird, wird burch bie Schonbeit ber Pflangen und burch bie Große und Bortrefflichleit ber Früchte reichlich belohnt.

Bermehrung ber eblen (Kern-) Obstforten burch Stecklinge. (Ein Bortrag, gehalten vom Sextetair ber Section für Obst: und Bartenban ber Schlesischen Gesellschaft. Aus beren Jahresberichte entlichnt.)

Bas fic nicht auf bem natürlichen Bege burch Samen ober Anslaufer fortpflangt, vermehren wir funftlich. Die einfachfte Art ber tinftlichen Bermehrung ift bie burch Stedlinge aber Schnittlinge, Stopfer u. f. w. Bo fie fich leicht anwenden läßt, bat fie ihre befemberen Bortheile: sie giebt schneller tragbare Stämme als bie Bermehrung burd Samen nub ift weniger umftanblich als bie Berebelung : micht ju gebenfen ber Borgage, welche murgelachte Stamme überhaupt laben. Benn alfo bie ebein (Rern-) Dbftforten fich leicht burd Stedle linge vermehren liegen, fo murbe man nicht bie Berebelung anwenben; es muß alfo - fo tonnte man foliegen - bie Bermehrung burd Stedlinge entweber unmöglich fein, ober fehr große Schwierigleiten, haben. Sie für unmöglich ju halten, bagu ift tein Grund uprhanden, ba für bas Gegentheil sowohl gehlreiche Anglogien als auch bie Amgaben glanbwurbiger Danner fprechen. Daß man aber babei bisber enf große Schwierigkeiten geftogen ift, barf von neuen Berfuchen nicht abidrecten. Bieles ift bunbertmal vergeblich verfucht worben, bis es aulest boch gelang. Der Zweck biefes Bortrages ift, wo möglich einerfeits bie Prattiter ju neuen Berfuchen, andererfeits bie Manner ber Biffenschaft zur Untersuchung ber Gründe anguregen, welche bie Stedlingevermehrung bei Mepfeln und Birnen fo fowierig maden, mabrent fie bei ber nabe verwandten Quitte giemtich leicht ift. Die fest üblichen Berfahrungsarten bei Stecklingen burfen ale befannt voransgefest werben, barum foll über einige früher als erfolgreich empfohlene Methoben berichtet werben.

Bekanntlich bommt es barauf an, an abgetrennten Theilen bes Stammes ober eines Zweiges Wurzeln zu erzeugen, mit beren hülfe biefer Theil ein selbstftanbiges Individum wird. Run bilden sich biefa Burzeln am leichtesten und ben sogenannten verstedten Augen, die meiß wur als fleine Erhöhungen sichtbar werden, sobald man die Rinde entefernt. Man hat also entweder die von Ratur da, wo ein Tried aufsport am zahlreichken vorhandenen versteckten Augen benutt, oder man hat solche fünstlich zu erzeugen gesucht. Dies geschieht badurch, daß man den Lauf des Sastes hemmt; denn sobald vieser auf hindernissen zu künstigen Trieden. Dr. Georg Andrea Agricola zu Ausang des vorigen Jahrbunderts Arzt und Physitus in Regensburg, hat Folgendes, was vielleicht noch sest Beachtung verdient, über die Stecklingsvermehrung

bemerft:

1) man foll bie Stecklinge im Spatherbft fcneiben. Jeber foll einen Jahrestrieb, aber unten etwas von bem alteren holze und pben ein wenig von bem fpateren Triebe enthalten;

2) die Reiser werden über Binter in einer Grube aufbewahrt, welche unten eine ftarke Schicht Pferbe- ober Rubbunger, barüben 1 1/2 Auf gute Erde hat, mie Breitern leicht gebeck und moch mit einem Betterbache verfeben ift. Die Reiser ftellt man

bis zu bem 2. Auge in bie Erbe und bringt fie im April in

bas Land;

3) portheilhaft ift es, bem Stedling mehrere Jahrestriebe zu laffen, bas untere Ende umzubiegen und mit Baft ober Bindfaben zu befestigen nach Art eines Sprenkels. Die Biegung wird mit Baumwachs überzogen und ber Stedling so in die Erde gesbracht, bag uur bas oberfte Ange hervorsieht;

4) um Bulfte mit verstedten Augen hervorzubringen — Agricola nennt dies wurzelgreifeln — bedient er sich eines der Starte bes kunftigen Stecklings entsprechenden hohlmeissels. Mit diesem wird dem Zweige auf beiden Seiten eine von unten nach oben in das holz eindringende Bunde beigebracht, in dieselbe etwas

Baumwolle gestedt und fie mit einem Pflafter überflebt.

Dubamel be Moncean umbindet ju biefem Zwede fomachere Ameige mit feinem Deffingbraht ober gewichken Bindfaben fo feft, baß er in bie Rinde einschneibet. Bon ftarteren fcalt er einen Ring von einer Linie Breite ab und widelt in Die Bunbe Bindfaben. In beiben Rallen bebectt er bie Stelle mit Erbe und Doos, bas mit einem tappen umwidelt wirb. hat man nicht Beit, ben Stedling fo vorzubereiten, fo muß man ibm wenigftens etwas alteres bolg laffen. Die Stedlinge foll man in leichte Erde, aber nicht in Diftbeeterbe bringen. Sat man nur wenige ju machen, fo fullt man bie Erbe in einen Rorb, ftedt bie Souittlinge und feutt ben Rorb in ein Diftbeet ein. Sonft giebt man einen zwei Sug tiefen Graben, beffen Lange und Breite fich nach ber Rabl ber Stecklinge richtet, von Often nach Westen, scheibet in ber Ditte ein Drittel burd zwei Brettmanbe ab, bringt zwifchen beibe gut ein Rug boch lodere Erbe und füllt bie außeren Raume gwifchen Brett und Erdwand mit Pferbebunger, bem etwas Tanbenmift beigemischt werben tann. In bas Beet werben bie Stedlinge gestedt, fo weit fie berausseben, mit Moos loder umballt und bas Beet noch mit Strob, bas als Pferbeftren gebient bat, überbedt. Die Erbe, welche nicht gu naß fein barf, wird an jeben Stedling angebrudt, bas Beet, um es mößig fencht gu erhalten, von Beit gu Beit überbrauft und auf ber Sabfeite burch aufgehangte Strobbeden gegen bie Sonne gefcutt. Bei farter hige ober fartem Binbe muß noch besonders gebedt wers ben. — Chrift nimmt vorjährige Triebe, an benen er zwei Zoll vom alteren Bolge laft, und ichneibet fie auf eine Spanne Lange. Das ältere holz, welches er Anorpel nennt, bullt er in einen Klumpen Banmfitt von ber Große eines Tanbeneies und lagt bie Erbe unten loder, mabrent fie oben an ben Stedling angebrudt wirb. Es follen bei biefem Berfahren von bunbert Stedlingen nicht fünf ausbleiben. Duhamel bezeichnet ale bie geeignetfte Beit jum Schneiben ber Stecklinge bas Ende bes Binters, ebe ber Saft in Die Baume tritt, Chrift bie Pfropfzeit. Endlich giebt ein herr Chr. Fr. Roth in einem Schreis ben aus Schlettan bei Deiffen (Teutscher Obfigartner Bb. 2, S. 313 ff.) ein Berfahren an, beffen bie Landleute um Deiffen fich bebienen follen. Sie nehmen Bafferreifer und Samlinge, beren Burgeln befcabigt find, foneiben fie ju, oben eine bunne frifche Beibengerte burd daffelbe und fegen ben Steckling fo, bag bas Bohrloch unter bie Erbe tommt, aber bie Spige ber Beibengerte bervorragt. Die Beibengerte

hat hier wohl biefelbe Bebentung wie bas Geskentorn bei Stedlingen vn Myrten, Rosmarin n. f. w.; fie foll bas Bertrodnen bes Stedb

lings verhindern. — herr Röbelius bemerft:

1) der Grund, warum Aepfel und Birnen sich durch Stecklinge nicht fo leicht wie Quitten vermehren lassen, sei der, daß hochs gehende Baume überhaupt sich schwieriger als strauchartige auf diese Art sortpstanzen. (Der Secretair tann diesen Grund nicht anerkennen, da z. B. alle Pappels und Beidenarten sehr leicht als Stecklinge fortsommen);

2) ferner werbe bas Angeben ber Stedlinge verhindert burch bas mechanische Ginfaugen ber Feuchtigfeit, wodurch gaulniß entfteht.

Darum muß bie untere Schnittflache vertlebt werben;

3) daß es vortheilhaft fei, die Stedlinge im Spatherbft ober Binter au foneiden, tonne er aus eigener Erfahrung bestätigen;

4) anch bas Umbiegen bes Stedlings am unteren Eude bewähre fich. So wurden auch bie ju Stedlingen bestimmten Beinreben am unteren Ende gefnickt. Gerade in ber Biegung bilben fich am leichteften Burgeln.

herr Obergärtner Rehmann glanbt, daß aus Stecklingen gejogene Apfel- und Birnbäume weniger dauerhaft sein werden als auf
Bildling; zweifelt aber nicht, daß sie sich so ziehen laffen. Man soll babei folgendes Berfahren beobachten, daß auch bei den schwierigsten Stecklings-Bermehrungen stells zum Ziele geführt hat. Man nehme den
ersten Sommertrieb, sobald derselbe vollständig ausgewachsen, unmittels
bar vor dem Erscheinen des zweiten Triebes. Als Beet benuse man
ichen gebrauchte Frühbeetfasten und bedecke die Erde derselben mit
einer Rischung aus reinem Sande und frischen Sägespänen, von jedem
die hälfte. Die Stecklinge muffen sorgfältig vor der Einwirkung der
Sonne geschützt werden.

# Empfehlenswerthe oder neue Pflanzen.

Abgebildet ober befdrieben in andern Bartenfdriften.

#### Huernia barbata R. Br.

(Stapelia barbata Willd.)

Asclepiadeae.

Die Stapelia-Arten gehören ihrer eigenthumlichen, meift ichon gefarbten, jedoch übelriechenden Blumen wegen mit zu den intereffanteften Pflanzen. Rur in wenigen Garten findet man jest noch die Arten biefer Gattung zahlreich vertreten an, obgleich es eine Menge Arten der Gattung Stapella und mehrere der biefer fehr nahe verwandten Gattung Huernia giebt. Die hier in Rebe flehende H. darbota gehört mit ib. ben fihonften Meten, fie flummt, wie bie Debrjahl ber Arten, bant Borgebirge ber guten hoffnung. Gine Abbilbung bringt und bas
11. heft, 1859 ber flore des jardius des Pays-Bas.

### Achimenes Georgeana hort. Mak.

Der Redacteur der vortrefflichen "Bolgique horticole", herr Prof. E. Morren, fand diese ausgezeichnete Achimenes in schönster Blüthenpracht im Etablissement des herrn J. Makoy in Lüttich und muß sie nach ber Abbisdung im gedachten Journal (Laf. V, Decbr. 1859) eine herrliche Pflanze sein. Db es eine reine Art ist, scheint noch zweisclschaft, aber dessen ungeachtet hat sie herr Morren genau beschrieben. Die einzeln stehenben, achselstündigen Blumen an den obern Enden der Stengel sind saft 2 Zoll groß und von einer brillanten carminrothen Kärdung. Es ist gewiß eine sehr schäbare Acquisition.

### Rhododendron Comte de Gomer (hybrid.)

Ein prachtvolles Rhodobendron, das im Etablissement des herrn Amb. Berschaffelt aus Samen erzogen worden, ift, woselbst es im Frühjahre der Jahre 1858 und 1859 jeden Blumenfreund durch seine enorm großen Köpfe herrlich zartrosarother und weiß gezeichneter Blumen erfreute. Dieses Rhododendron, abgebildet auf Taf. 230 des Illustrat. hortic., ist das Ergebniß einer anderen hybride, nämlich der Rh. sleur de Marie (Byls), befruchtet mit Rh. eximium novum (Verschasselt). Da diese hybride bei der starten Kälte im December v. J. in den belgischen Gärten, ohne zu leiden, ausgehalten hat, so dürfte sie nicht genug zum Auspflanzen in's Freie zu empsehlen sein.

#### Nigella hispanica L. varietates.

Unter allen Nigella-Arten, man kennt bereits über 20 Arten, ift bie Nigella hispanica bie iconfte hinsichtlich ihrer großen bunkelblauen Blumen. Diese Art ist in Spanien heimisch, Desfontaines fand sie jedoch auch in der Barbarei und nach de Candolle kommt sie auch bei Montpellier vor. — herrn Carter in London ist es gelungen, zwei hübsche Barietäten dieser Art zu erziehen, die auf Tas. 231 der Belgique hortic. abgebildet sind. Die Blumen beider Barietäten sind fast noch einmal so groß als die der ächten Art, die der einen Barietät weiß, die der andern dunkelviolett, beide sind zu empsehlen.

## Tropacolum majus L. var. pygmacum.

Fast alle Handelsgärtner empschien in ihren diesjährigen Samenverzeichnissen unter den Barietäten des Tropaeodum majus auch die Bas rietäten von niedrigem nicht rankendem habitus, wie z. B. das hier ges nannte Vallow Tom. Thumb., dieses sowohl, wie die übrigen ähnlichen Barie tüten, eignen sich ganz vorzäglich zu Einsassen. Die Pflanzen werben etwa I Fuß hoch und find bicht mit Blumen bebeckt, das Trop.
majus pygmaeum mit hellgesben, von dem die Belgique hortic. auf
Taf. 232 eine Abbildung bringt.

### Begonia eximia (hybride).

Es ift dies abermals eine ber jest so vielen schönen Sybriden-Formen. Diese ift hervorgegangen im Etablissement des herrn Berschaffelt burch die Befruchtung der B. rubro-venia mit B. Thwaitesii. Die Sybride gleicht fast gar nicht der Mutter (B. rubro-venia), sie hat den Sabitus, die Form der Blätter von B. Thwaitesii. Die Farbe der Blätter ist matt silberweiß, unterbrochen durch rothe Abern, der Saum ist bronze punktirt, die Ränder mit zarten rosa Zähnen geziert. Die Unterseite der Blätter ist purpurfarben, die Hauptadern heller. Abgebildet in der Belgique hortic. tab. 233.

Bor wenigen Wochen ift wiederum ein heft ber "Flore des serres" erschienen und zwar bas Aprilhest von 1858, ausgegeben am 15. Febr. d. J. Bon den in diesem hefte abgebildeten Pflanzen sind, als in der hamburger Gartenzeitung noch nicht erwähnt, zu empfehlen:

## Begonia Rex Leopardinus.

Bir saben diese schöne hybride (sie wurde von herrn Ban houtte bereits im Frühjahre 1859 in den handel gebracht) in mehreren Samms lungen. Sie wurde durch Kreuzung der B. Kex mit B. Reichenheimi erzogen und übertrifft sie sedenfalls die B. Kex, mit der sie niel Aehnslichteit hat, an Schönheit. Eine sehr gute Abbildung giebt die Flare des verres, tab. 1317—1318.

### Amygdalus persica flore versicoloripleno.

Das Etablissement Ban houtte ift in den Bests ber ganzen Evition dieser allerliebsten Mandelart gesangt und hat davon, wie dasselbe bei Beröffentlichung berselben in der Elors des verres tal. 1519 bemerkt, noch einige Exemplare jur Disposition. 'Mach dem neuesten Preiscoprant koste eine Pflanze nur 10 Fr.) Die Blumen bieser Barietät sind gefüllt, wie die Pampon-Rosen, theils schneeweiß, theils mit Carmin vertuscht, theils auch rein carminfarben, und so verschieden farbig über den ganzen Baum verdreitet, was einen reizenden Andlick gewährt.

### Myositisium nobile Hook.

Diefe hübsche Beregipene (Plore des serres, taf. 1320), empfahlen wir bereits nach ber Abbildung im Bot. Mag., tab. 5137 im vorigen Jahrgange S. 509 ber Sambung. Gertangeimus.

### Cosmidium Burridgeanum atropurpureum.

Compositeac.

Das Cosmidium Burridgesnum, ahnlich ben Blumen ber Calliopsis tinctoria, ist wohl fast allen Blumenfreunden befannt. Die Taf. 1321 der Flore des serres zeigt uns die Abbildung einer hübschen Barietät mit dunkelbraunen Blumen, ahnlich der braundlumigen Barietäten der oben genannten Calliopsis Art. Es ist ein sehr empfehlenswerthes Sommergewächs.

#### Arisema Murrayi Hook.

(Arum Murrayi Grab.)

#### Aroideae.

Eine hubiche Art biefer Aroibeen-Gattung, mit weißlich incarnatfarbenen, mit einer ceriferothen Einfaffung gezeichneten Blumen. Die A. Murrayi wurde von herrn Law de Lanna von Bomban an Sir B. hooter eingefandt. Die Burzel berfelben gleicht einer Kartoffel, aus der im Frühjahre die Blumen hervortreiben, nach deren Berblühen die Blätter erscheinen.

Rach Blume's "Rumphia" find 31 Arten biefer Gattung befannt,

pon biefen geboren 22 Affen, 6 Rorbamerita und 2 Brafilien an.

Bor einigen Bochen sahen wir vier Arten biefer Gattung in der Sammlung des herrn Conful Schiller in Bluthe. Abgebildet ift obige Pflanze in der Flore des serres, taf. 1322.

### Camellia Contessa Lavinia Maggi.

Eine koftbare Barietat, von ber bas Etabliffement Ban Doutte berreits eine Bermehrung besigt. Die Blumen find sehr groß, ganz regelmäßig geformt, weiß und sehr zierlich gestedt und gestreift mit Carmin.

### Meconopsis simplicifolia Hook. fil. & Tom.

#### Papaveraceae.

Rach herrn Dr. J. D. ho'ofer ist bie Meconopsis simplicisolia bie schönfte und merkwürdigste von allen Alpenpflanzen von Siftim, wenn nicht überhaupt bes ganzen himalana. Sie ist sehr gewöhnlich auf felfigten Orten, etwa 4000 Fuß über ber Meeresstäche. Die herrisch bunkelblauen, großen Blumen öffnen sich im Mai, wo biese Gegenben noch sehr häusig von Schneegestöbern heimgesucht werden. Ueber die Kultur dieser eben so schneegestöbern heimgesucht werden. Ueber die Kultur dieser eben so schneegestöbern Pflanze, von der sich in der Floro des serres auf Tas. 1327 eine Abbildung sindet, kann herr Ban houtte noch nichts Gewisses angeben.

Sechs Arten find bereits aus biefer Gattung vom himalaya bekannt geworben, von benen vier mit in Rispen ftebenden Blumen und zwei mit nur einer Blume an ben Biltbenftengeln

#### Meconopeis acutenta Royle.

- nepalensia Dc.
- robusta Hook. fil. et Thom.
- Wallachii Hook.

Meconopsis horridula Hook. fil. et Thom.

- simplicifolia Hook. fil. et Thom.

#### Azalea indica Comte de Hainaut.

Eine ganz ansgezeichnete Barietät, beren fehr große, lebhaft rofu intenen Blumen zwischen benen ber Analon und benen bes Rhodotentron fleben, so baß es fast scheint, als sei fie ein Bastard zwischen jumn Arten biefer Gattungen. Abgebildet Flore don norron, Taf. 1325.

## Ravenala madagascariensis Sonner.

(Urania speciosa Willd., U. madagascariensis Raeusch.)
Musaccae.

Die Mustrat. hortic. bringt auf Taf. 234 eine fehr hübsche Absüdung, einmal eine Ansicht, wie dieser nühliche Baum in seinem Basmiande wächst, und dann eine Ansicht eines jungen Baumes mit Küthen und Früchten und endlich eine Zergliederung der Blüthentheile. Die Ravenala madagascariensis gehört immer noch zu den Seltenswiten, selbst noch in den meisten größeren Pflanzensammlungen. Er fleiner der nüglichsten Bäume Madagascars, — über den Rev. William Ellis, dem wir die Einführung der Ouvirandra senestralis verdanken, ihr aussührliche Mittheilungen in seinem unlängst veröffentlichten Werke: Three visits to Madagascar, during the years 1853—1856 giebt, die in den Mustrat. hortic. VII, Liv. 2 wiedergegeben sind.

## Neber einige Garten-Orchideen.

Bom Profeffer Dr. D. G. Reichenbach fil.

(Fortfegung von Seite 14.)

#### VIII

71. An ecochilus (Anoectochilus) intermedius:

af. A. setacca Bl. Tab. (nec Blume "Choix d'Orchid." nec Blume
"Flora Jav.") lacinia labelli laterali triangula magna, dentibus unris lacinae mediae utrinque sex usque septem, callis in calcaris dorso
mediae geminis semiellipticis antrorsum lobulatis, appendice
latecolumnari obtusangula, infra medium emarginata (nec quadrata).

Eine Art, welche in ber Mitte steht zwischen A. setaceus Bl., kideriei Augusti Rehb. fil. und Roxburghii Lindl. Die Blätter stehen

benen ber legten zwei Arten gunachft.

12

benburger Garien, und Binmenzeitung. Baub XVI.

3m Garten bes herrn Conful Shilter, fultibirt von herrn Dbergariner Stange.

72. Schomburgkia Gloriosa:

aff. S. crispae Lindi. Sert. Orch. 1888. Inbello ante unguena cordato plicis insilientibus, ceterum ovali obtuse acuto, lateribus antice undulato, callo abrupto ante basin in carlans tres plicatas excurrente, addita utrisque carinula elevata, gynostemio ante basin angulato. S. crispa Lindi. Bot. Reg. 1844 (Vol. XXX) Tab. 23., S. margianta Hook. Bot. Mag. tab. 3729.

Perigonii sepala et tepala ligulata margine undulata pulchre enstanca. Labellum album, antice roscum, atriolis amethystinis in basi, venis amethystinis, macula flava purpures pundulata in basi.

Gynostemium album punctulis purpureis.

A peraffini Schomburgkia rosea recedit sepalis melius undulatis, labelli carinis tantum ternis, non quinia, lamellis lateratibus extus

non ramentaceo excurrentibus.

Eine fiberaus flattliche Art, welche butch ihre welligen, buntel tastannienbraunen Sepalen und Tepalen an (Methonica) Gloriosa erins nert. Die hübsche weiße und amethystarbige Lippe sticht bazwischen freundlich ab. Die nächsten Berwandten sind Schomburgkia crispa und rosen. — Schomburgkia rosen hat auf der Lippe fünf Kiele nebst tleinen tieligen Ausläusern. Die wenig welligen Sepalen und Tepalen sind viel heller und scheinen fast purpurn. Sie existirt taum in Kultux.

Die ächte S. erispa Lindl., wie sie ursprünglich in Lindley's Sertum abgebildet, scheint eine ber größten Seltenheiten. Alles, was ich bavon besige, ist eine einzelne schön getrocknete Blüthe, die ich ber Mitteilung bes herrn Booth verbanke. Sie stimmt in allen Einzelnheiten mit der eben erwähnten Abbildung und bleibt die Berwechselung mit Schomburgkia Gloriosa Seitens der genannten Botaniker nur erklärlich badurch, daß sie bie Abbildung im Sertum irrthümlich für irrthümlich bielten.

Diese fcone Art, veren oben citirte Abbilbungen gang genügend find, blubt eben, im Marg, im Garten ber herren Booth, fultivirt von berrn Bovie n.

73. Trigonidium callistele:

pseudobulbis ovalibus obtuse ancipitibus utrinque obsolete tricostatis, foliis ligulatis obtuse acutis prope bipedalibus, petiunculo spithamaeo, sepalis septemuerviis, tepalis a cuneata basi obsolete lyratis acutis, trinerviis, nervillis lateralibus quibusdam abruptis, labelli trilohi lobo antico dilatato carnoso papuloso, carina ligulata apice dilatata a basi ultra medium, anthera postice obsolete carinata. — Ab omnibus recedit foliis longissimis. Sepala viridi lutea nervis atropurpureis illis Trigonidii latifolli subaequalia, cuncato oblonga acutata. Tepala vix poliicaria hyalina, nervis atropurpureis, apice atropurpurea, tarnosa. Labellum hyalinum nervis atropurpureis ramulosis. Gynostemium fizuvum angulis pulchre atropurpureo limbatis.

Eine Urt von Anfebn des Trigonidium acuminatum, bich ift bie Bluthe großer. Die Farbung ziemlich gleich. Geftalt und Rerpung ber

Tepalen febr ausgezeichnett.

And dem Gerien der hetren Booth, fulkvirt ode henrn Boyfon. 74. Pleuvethaltis glanduligera Lindl.

Caulis secundarius semiteres antice canaliculatus. Foliam cumato oblongum apice minute bicuspe, valde carnosum, circa limbum; atrepurpureo irroratum, prope daes polices lengum, unum latum. Satha pergamenea abbreviata. Pedunculus vix politicaris, historus, mbastro tertio obsoleto. Bracteae vaginiformes, ovario pedicollato. bevieres. Perigenium externum valde carnosum, supra nerves; promanks subconnatum, kilabiatum; ima basi subconnatum, mentale reninalo: sepalum superius oblongoligulatum, longius: sepala late-. nia comata apice minute ac inacqualiter bidentata, nervo stregno: meiano . carinato... Tepala plus duplo breviera, hyalina, trinervia, riombes-acuta, lateribus superioribus lobulata. Labelium, breve. mguiculatum oblengoligulatum, subtrilobum, in basi utrinque auticula ntona minuta lineari brevissima; lebi laterales supra lobam medium: mascendeutes, linea seriata exasperati; lobas medius productus mul-Gynostemium gracile clavatum, utrinque angulatum ipapulosus. me foverm.

Blathen eigenthamlich: bie obere Lippe langer, bie untere furger, friggelb. 3m Garten bes herrn Conful Schiller, tultivirt vou

bem Stange.

75. Liyeaste pleiochrea:

d. Lyeasti macrebulbe: sepalis oblongis acutis, lateralibus imalui minute pubicrulis, tepalis evatis acutis, labelle ligulato angusto,
ute medium utrinque dobato, lobis obtusaugulis, lobe antice avali,
ulle lineari a basi labelli ante basin lohi medii, apice tridentato,
uluma antice viz tomentosa.

"Sepalen grunlich. Tepalen gelb, rothbraun punktirt. Lippe gelb."

3 Paris von Beren Endbemann fultivirt.

76. Lockhartea floribunda:

affais L. eleganti: foliis obtusatis, labelli auriculis basitaribus trianguis divaricatis abbreviatis, lobo medio quadrilobule, isthuse acquali primdo, callo depresso subquadrato medio penicellato in basi, disce ppalis pluriscriatis a basitura medium, columnae alis retusis denticulatis.

Eine gelbblübende, niedliche Art nach Art der Lockhartia elegans. Im Sarten bes herrn Professor Frege ju Abtnaundorf bei Leipzig,

luliwirt von herrn Obergartner Lauche.

77. Warscewiczella Lüddemanniana:

af. W. cochlear labello rotuuto, postice utrinque augulato humerato, cista multiplicata in basi, plieis medianis erectis, lateralibus obliquis, omnibus ab uno ad alium angulum baseos labelli, columna againta.

Bluthen mildweiß, Lippenscheibe foon violett. Sehr nette Art. 3n Paris von herrn Lubbemann kultivirt und viesem fryundlichft pudmet.

78. Cymbidium madidum Lindi.:

Racemus pendulus multiflorus, bracteae squamaeformes plurimae, mais bracteis ultra decies longiora. Sepala obovata obtusa. Templa oblonga obtusa. Labellum angustum, medio minute trilohum, bli laterales acutangali antequi, lotus medius ovatus, totus discus

12\*

inter lebos laterales et lebus medius pulposus, carinae geminae calle interposite nunc distingui possunt. Gynostemium clavatam retusum.

In Paris tultwirt von herrn Lubemann. Angerbem fam mir

nur eine Spur in herrn Lindley's herbar vor.

79. Pleurothallis supervacanca:

aff. Pleurothallidi pedunculatae Rchb. fil.: labello evati retuso apico minute tridentato.

Caulis accundarius teretiusculus subspithamacus. Folium oblongum, bene carnoso coriaceum, quatuor pollices longum, dues latum. Spatha magna auceps ultra sesquipollicaria. Racemus pendulus a spatha basi inclusus. Flores racemi tres. Bracteae ovatac acutae membranaceae breves ovariorum pedicellis breviores. Perigonium membranaceum. Sepalum dorsale lanceum, inferius subacquale, latius. Tepala lanceo-cuspidata, supra basin superiorem oblusanguia. Labelii lineae ternae elevatulae. Gynostemium gracile apice retusum. Rostellum productum, retusum. Ligula retusa sub fovea. Poliinia remina.

Bis auf ben Lippenbau mit Pleurothallis pedunculata vollig übereinstimmend. 3m Garten bes herrn Conful Schiller, fultivirt von

Derrn Stange.

80. Laclia cinnamomea:

umbellato racemosa, bracteis lanceo linearibus scariosis, floribus subcoriaccis, labello trifide basi humerato, laciniis lateralibus semiovatis, lacinia media obtuse rhombea. — Pedunculus pedalis, plurivaginatus sursum roseoviolaceus guttulis viridulis, inferne viridis. Vaginae
apice acuminatae, scariosae, pollicares. Ovaria pedicellata subpollicaria. Perigonium ciunamomeo cupreum. Sepalum dorsale ligulatum.
Sepala lateralia falcata. Tepala latiora, longiora, obtusiora, undulata. Color labelli candidus, venae in basi purpureae, lacinia media
purpurea. Gynostemium semiteres, curvum, basi utrinque aurieulato
pronum, androclinium paucidenticulatum. Pollinia inaequalia.

Bluthen fo groß, wie bie ber Laclia peduncularis. Sulle gimmt-

braun, Lippe weiß und lila.

Aus Brafilien von herrn Conful Schiller eingefährt.

## Reisende.

herr Carl Ferbinand Appun (früher Appun und horn) hat folgendes Schreiben, batirt Georgetown, Demerara in britifc Guyana, ben 9. Januar 1860, feinem Bater herrn Buchhändler C. Fr. Appun in Bunzlau, zur Beröffentlichung eingesandt: "Lant meinem Schreiben vom 27. Juni 1859 ans Cindad Bolivar in Benezuela (Siehe hamburg. Gartenzeitg. XV., S. 418), hatte ich so eben eine Sendung tropischer Pflanzen und Samereien zu sofortiger Berichiffung nach Deutschland bereit, wo sie bemnach Ende Angust eintreffen tonnte. Da erging leider plotifc das frenge Gebot, das

berhand lein Schiff aus dem hafen von Ciudad Bolivar mit der minsten ladung, sondern nur mit Ballast absegeln burse. Bergebens sie ich und angesehene Freunde und Monate lang bemüht, die Berschiffung meiner Sendung zu ermöglichen, so daß ich endlich im Septumber die betreffenden Risten einem soliden handlungshause übergab, welches hosste und versprach, dieselben in Aurzem absenden zu können. Gleich darauf verließ ich das unglückliche Land Benezuela gänzlich, da setwährend und wohl noch für lange Zeit dort die blutigste Revolution nie sprecklichste Anarchie wüthet, so-daß viele Städte und Plantagen mit ihren großen Waarennieverlagen saft gänzlich niedergebraunt und verwüstet sind und das allgemeine Elend unendlich groß ist.

Ich befinde mich feitbem bier in Georgetown, wo ich unter geords wein englischen Gefeten meine Geschäfte mit aller Sicherheit forts

fegen fann.

Auf meine wiederholten Anfragen erfahre ich so eben, daß jene kiften Samereien und Pflanzen noch heute in Cindad Bolivar unversichist geblieben, so daß ihre Absendung nach Deutschland unterdleiben uns, da der Juhalt derselben durch Linge der Zeit jeden Falles verstenden sein wird. Und gerade diese Sendung, welche ich auf gesahrsoller, sehr kostspieliger, mehrmonatlicher Reise nach dem Delta des Drinoco, zum Thetl in disher noch sehr wenig besuchten Gegenden mibevoll gesammelt und mir dadurch ein gesährliches Kieber zugezogen batte, enthielt des Interessanten und Seltenen so vieles: sie hatte inen Berth von 16—1700 Thalern, die ich somit als verloren beswahten muß.

Diefes arge Miggeschief tann mich jedoch nur veranlaffen, im inigen Jahre bas Pflanzengeschäft mit um so größerem Eifer wieder miznehmen, ba ich besonders hier nicht mit so vielen hinderniffen, wie bisher in Benezuela, zu tämpfen habe und hier ftets Schiffe nach kurpa abgehen, ftatt daß ich sonft stets viele Monate auf Schiffsgeligenheit warten mußte, wodurch Pflanzen und Samereien oft großen

Rahtheil erlitten.

Recht sehr bedaure ich zugleich, daß durch jenen Unfall die zahlnichen, meinem Bater zugekommenen geehrten Aufträge im vorigen
Jahre leider nicht ausgeführt werden konnten, wogegen von unn an
in um so umfangreicheres Geschäft mit Sicherheit zu erwarten ist. Breits habe ich außer 700 Stud Dreitbeen von den Ufern des Effenibo eine Masse Sämereien vor äthig, zudem trete ich in wenigen
Lagen einen längeren Ausstug i den Effequibo au, wo ein früherer
Gnumler Schomburg is mit nur die reiche Begetation durchftreisen
wid. Alles dieses wird Mitte Februar dann von hier abgehen und
im April in Deutschland eintressen. Unter andern gedente ich noch beispsigen:

Alooyre. Hohe Palme, starter Stamm mit 1/2—1 Fuß langen Stacheln besetht, die in regelmäßigen Ringen um den Stamm siehen. Blätter lang, grangrün, ähneln den Blättern der Phonix, sind jedoch am Blattstiele sehr stachlig. Bei Piacoa, Zacupana und Marocco (in brilisch Guyana). Früchte gleich den Guapabos. Beja oder Sejo; hohe Palme, ähnelt im habitus der Cocos mit sehr langem Blattschafte, Pomeroon und Barima.

Manace, febr bobe Denocarpus. Bei Santa Cattling, Zaeupane,

Aragna und Euriapo.

Cucarrite, febr abnlich einer Attalen, nur noch langere Blatter und biderer Stamm. Gamen mit brei Reimlodern. Bei Gan 306 de Guacera, Zacupana und Piacoa.

Cavaro, eine Bactris Art mit weißen, langen Stacheln.

Bon biefen Palmen jugleich Früchte und Camen, von einigen aber auch Bebel. Angerbem noch eine gang niedrige Bactris?

ohne Stacheln, mit fleinen rothen gruchten von Bacupana.

Bon Baumfaren fand ich in ber Ebene am gufe bes Berges von Viacoa febr bobe fcone Eremplare einer Cyathen? ober Alsophila mit Stacheln am Stamme, sowie au ben Blattflielen, wie and Baumfarrn an ben Ufern ber Canos bes Drinoco, nicht weit von ber britischen Grenze; von erfterem habe ich in's Berbarium Bebel mit reifen Sporen eingelegt, von letterem war mir bies nicht möglich, ba ich wegen ber überschwemmten Ufer nicht zu ben betreffenben Pflanzen tommen tounte.

Much Varuma, Mart ber Mauritia, bas bie Guaraunos anftatt

ber Cafabe jur Rabrung benugen.

. Mehrere Barge,

. . Samen und Rinbe bes Urmalbbaumes Green heert (Nectandra Rodiet Schomb.), welche befondere gegen Fieber gebraucht werden, Snake mit. (Ophioraryon paradoxum Schomb.) und vieles andere Gritene.

Sobald ich meine Wanderungen am Effequibo und Demerara beenbet, werbe ich von bier nach Paramaribo, bann nach Capenne und gabest nach Para in brafilianifch Guyana reifen, um ben Pflangenreichthum biefer bamit fo vorzäglich gefegneten Gegenden, fo viel als moglich noch in biefem Sommer in bester Auswahl nach Deutschland abaufenben.

Et wird vielleicht nicht ungunftig aufgenommen werben, wenn ich augleich Einiges über hiefige Stadt, Die hauptstadt von britisch Guyana,

bbifüge.

Der Aufenthalt in biefiger Stadt ift für jeden fremden Antommbing febr ungefund, ba fie taum einen guß über ber Deeresflache liegt, .fo bag bas Deer bei bober Einth von ber Oftfeite, bie von bemfelben beputt wird, in bie Stadt bringt, baber biefe von gabireiden Ranalen burchzogen ift, bie bas Baffer aufnehmen und in ben Demerara, an bem Die Stadt von Dften nach Beften fich bingiebt, fubren. Deeresfrand ift babei nicht fanbig, fonbern befteht aus Schlamm und Mober, beffen Unbanfungen an ber Rufte gur Beit ber Ebbe einen febr worigen Geruch verbreiten.

Trinkwaffer erlangt man nur turch bas Regenwaffer, bas in ungebeuer großen gaffern, bem Beibelberger nicht viel nachftebend, vor gebem Saufe aufgefangen wird, ba ber Demerara-Bluß noch weit binand fligig und tein anderer Alug in der Rabe ift. Sonft ift die Stadt febr regend, wie in einem großen Part voll ungabliger Cocos:, Dattels und Drecoora-Palmen gelegen, jedes Saus mit einem Garten icon-Muhenber Gewachfe umgeben, anger bie am Demerara liegende Baterftreet, die Strafe ber Geschäftsleute, Die Saus an Bans, aber febr

werenefmasia, poch aus alter Zeit berftammend, gebant ift, Die Saufer find fammtlich bon bolg, mit Schiefer gebeckt, ausgenommen bas febr große Couriboule (Gerichtsbang), bas meiner Bobnung gegenüber liegt, bie Doft und eine ber brei Banten, welche von Stein aufgeführt fint. Diefe Dolghaufer find jeboch febr zierlich gebaut, meift zweis anch breis Rodig; auch mehrere eiserne Baufer giebt es bier, fo auch zwei Buchbantlungen, wovon befonders Die eine febr gute Gefchafte macht. Die Canale und mehrere febr breite Strafen find ju beiden Seiten mit Graspläten und mit Alleen von Oleanderhäumen befot, die jest eben bluben und einen herrlichen Anblick gewähren. Rurg, es ift bier bas Begentheil von ter Jammerlichkeit ber Strafen und Die Schmuges in Beneguela. Dabei besticht bier eine fehr gute Polizei von einigen bunbert Dann, fo bag des Rachts an jeber Strafenecke ein Polizeimann Die Stadt hat einen fehr bedeutenden Umfang und ift bei 35-40,000 Einwohnern mindeftens breimal größer ale Liegnig. Die Bevolferung besteht jum größten Theile aus Negern, bann einige Laufend Rulis (hindus, Lafttrager aus Oftindien), Die befonders auf ben naben Plantagen arbeiten und in ihrer bunten oftinbifchen Tracht mit roth und blauen Tuchern und Turban auf bem Ropf feltfam gegen alle Andern abstechen. Diefe Rulis find feinesweges Sclaven, fondern Seitens ber hiefigen Colonie in Die Plantagen vertheilt, erhalten bei ihrer Ankunft 100 Dollar im Boraus, die sie abzuarbeiten verpflichtet find; ift bies nach etwa einem Jahre geschehen, so können fie sich nach Belieben Arbeit suchen, und wollen fie nach funf Jahren nach Offine bien gurudtehren, fo erhalten fie bis nach Ralfutta freie Ueberfahrt, wollen fie bagegen bier verbleiben, fo wird ihnen Seitens ber Colonie ein Befchent von 50 Dollar ju Theil. Diefe schwarzbraunen hindus vertienen bier meift vieles Gelb, ba bie Reger nicht gern arbeiten, ihre Beiber ftolgiren mit schweren biden massiven Reifen um Sande und Safe. fowie mit meift golbenen Ringen burch Rafen und Dhren herum. Alle Bierteljahre kommt von Kalkutta ein Schiff mit 500 folder Rulis, weift aus ber fruberen Revolutionsgegend Oftinbiens an und geht ebenso babin wieder ab. Bor einem Monat geschah bies ebenfalls und ter Capitain des Schiffes bot mir an, fur ben fehr billigen Preis von 50 Dollar nach Ralfutta mit einem monatlichen Aufenthalt in ber Capfabt mitzureifen und ich, fowie ein beutscher Reisegefährte hatten uns in ber That bagn entschloffen, ale turg vor der Abfahrt mein harts nadiges Bieber mich fehr fart ergriff und mir bie Geereife unmöglich machte, was ich jest feinesweges bereue.

Roch find viele hundert Chinesen bier, die in ben Plantagen ar-

beiten. Das Militar besteht in 1 Regiment Rothroden und 1 Regiment Afrifaner und Dfindier in malerischer, turtischer Uniform.

Die reichere und reichste Klasse bilden hier einige Tausend sehr holze Englander, mit benen man nicht in Berührung kommt; genn hatte ich aus ihren Garten einige Samereien und Ableger, z. B. von Urasnia zc. gehabt, ziedoch daran ist nicht zu denten; mein blober Punsch würde als Unverschämtheit ausgelegt werden, wogegen man in die sex Beziehung in Benezuela sehr bereitwillig war.

34 bin bamit balthaftigt, einige Auffage über meine Reife auf

bem Drinoco und von ba hierher für ein befanntes beutsches Journal zu schreiben; allein es 'ift tanm möglich, eine topfanstrengende Arbeit auszuführen, benn es wohnen hier im haufe noch mehrere Schwarze und Farbige, die bis spät Abends flets einen so gewaltigen Lärm und Speltatel machen, wie man ihn nur in diesen Ländern hier hören tann."

#### Gartenban-Vereine.

Betersburg. Der Russische Gartenbau-Berein zu St. Petersburg wird seine britte öffentliche Pflanzen- und Blumenausstellung am 28. April eröffnen und soll vieselbe bis zum 4. Mai bauern. Zur Concurrenz hat ber Berein eine sehr große Menge von Preisen aufgessiellt, bestehend in. golbenen und filbernen Medaillen in vier verschiesbenen Größen. Die große golbene Redaille hat einen Berth von 150 R. S., die mittlere golbene von 75 R. S., die tleine von 25 R. S., die große silberne von 8 R. S. und die kleine silberne von 3 R. S. Den Preisrtchtern stehen zur Verfügung: 1 große golbene Med., die einer besonders ausgezeichneten Gesammtleistung zuertheilt werden son, dann 10 mittlere golvene, 55 kleine golbene, 88 große silberne und 63 kleine silberne Medaillen.

Berlin. Der Berein zur Beforberung bes Gartenbaues in ben f. Preußischen Staaten rirb am 17. Juni fein 38. Jahresfeft, wie allährlich, burch eine große Blumen, und Pflanzen-Ansttellung begeben.

alliahrlich, burch eine große Blumen- und Pflanzen-Ansstellung begehen.
Bur Preisbewerbung find Gartner und Gartenliebhaber bes Insund Auslandes berechtigt, sie seien Witglieder bes Bereins ober nicht. Außer Pflanzen, abgeschnittenen Blumen, Gemusen und Obst sind auch Garten-Gerathe und Garten-Berzierungen, Samereien, lünflicher Duns ger und sonft auf Gartnerei Bezug habende Gegenstände zuläffig. Die Preis-Aufgaben bestehen in folgenden:

A. Lintes Preis.

1. Für eine auszezeichnete Leiftung in ber Gartnerei 20 .5.

B. Gruppirungen.

2. n. 8. Für geschmadvoll aufgestellte Gruppen blübenber und nicht blübenber Pflanzen von mindeftens je 70 Topfen, zwei Preife à 10.9.

4. bis 6. Fur bergleichen Gruppen von je 50 Topfen à 5 ......

C. Blumentifche. (Die Blumentifche find von ben Ausstellern ju liefern.)

9. u. 10. Desgl. zwei Preife à 5 4.

D. Aufftellungen fleinerer Gruppen von Pflanzen vorzüglicher Rultur.

E. Einzelne Schanpflangen.

17. bie 22. Für einzelne gut fultivirte Pflanzen, feche Preife à 5-9.

F. Gracie unb Gemufe.

28. bis 26. Für einzelne gut gereifte Fruchtforten, vier Preise à 5.9. 27. Für irgend ein besonders ausgezeichnetes Gemuse, ein Preis à 5.9.

G. Abgeschnittene Blumen.

28. u. 29. Für gefdmactvolle Anordnung ober Berwendung ab-

gefcattener Blumen, zwei Preife à 5 .P.

H. Bur Berfügung ber Preisrichter.

32. Bu mindeftens zwei, bochftens vier Preife für vorzügliche

Beiftungen irgend welcher Art, 20 .p.

Magbeburg. Die biebjahrige Blumen-, Pflanzen- und Gemife-Anspellung bes Magbeburger Gartenbau-Bereins findet vom 15. bis 17. April fatt.

Rach bem von bem Borftanbe bes Bereins veröffentlichten Programm gur Preisbewerbung biefer Aushellung ift ein Jeber ohne Aus-

nahme berechtigt, Gegenstanbe einzusenben und zu concurriren.

Geld-Preise sind ausgesett: 1, Für Gruppen schon binbender ober nicht blühender Pflanzen; 2) für eine Zusammenstellung blühender Rhobobendren in 12 Sorten; 3) für Cinerarien in mindestens 12 Spielsarten; 4) besgl. für ebenso viele Azaleen; 5) für eine nene ober zum ersten Male ausgestellte Pflanze, gleichviel ob blühend oder schon Blattsform; ferner 7—11) für Schaupstanzen; 12) u. 12) für getriebene Pflanzen; 14) für Gemüse; 15) für Obst; 16) für abgeschnittene Plumen, a) für den am geschmackvollsten geordneten Blumentisch und b) für die beste Zusammenstellung abgeschnittener Blumen.

Dresben. Die Gesellschaft "Flora" für Botanit und Gartenbau im Königreich Sachsen wird vom 5. bis 11. April eine Ausstellung von Pflanzen, Blumen, getriebenen Früchten und Gemufen in bem Doublettenfaale auf ber Bruhl'schen Terraffe in Dresben verunstalten.

Die Preisaufgaben fint:

Preis ber Friedrich August Stiftung, bestehend in 4 Louisd'or für einen durch Reichthum und Schönheit der Bluthen, wie durch hier erstmaliges Bluben sich auszeichnende Pflanze, wobei jedoch die Alpen-flora vorzugsweise berücksicht werden foll, weil diese vom höchsteligen Könige vor allen andern beachtet worden ift.

Preife von brei Ducaten find ausgesett für die iconfice Sammlung von blubenden Ordireen, Blattpflanzen, Camellien, Azaleen, Rhobobenbron, für eine Aufftellung gut futivirter Exemplare einer Familie, namentlich Palmen, Coniferen 20., für eine Sammlung neuhokandicher

Pflangen, für blubenbe Rofen.

Ferner Preife von zwei Ducaten: Für blübenbe Eriten, blübenbe frautige Pflanzen, für ein reiches Sortiment Spacinthen, Liliaceen, für ein geschmadvolles Arrangement von Topfpflanzen, für geschmadvolle Anwendung abgeschnittener Blumen, für icon getriebene Früchte ober Gemuse.

Außerbem feche filberne Debaillen gur freien Berfügung ber Preierichter für vorzugliche Leiftungen irgend einer anderen, noch nicht genannten Art auf dem Gebiete ber Pflangen-Anltur.

## Literatur.

Bofdenfdrift bes Bereins jur Beforberung bes Gartenbanes in ben t preußifden Staaten für Garinerei und Pflan-

In ber 386. Berfammlung bes genannten Gartenbau-Bereins ift endgulug beschloffen worben, bie bisber von ben herren Prof. Dr. R. Roch und hofgariner G. A. Kintelmann berausgegebene Bochen-Schrift für Garinerel und Pfangenfunde mit ben Berhandlungen bes Bereins ju vereinigen und baburd ein Bereins Drgan ju icaffen, mas den Auforderungen ber Beit entfpricht. Diefes Drgan wird hiermit ben when genannten Litel führen und genau in berfelben Beife erfceinen, wie bie Bochenfdrift bisber erfchienen, nur bag es felbftverfländlich vor Allem die Berhandlungen des Bereins, insoweit deffen Bor: Rand beefelben bogn geeignet erachtet,, aufnimmt, Alle wirklichen Dits glieber erhalten amftatt ber bieberigen Berhandlungen vom Jahre 1860 nb bas neue Dragn bes Bereins quaefandt.

M. Reumann's Runft ber Pflanzenvermehrung burch Steddinge, Stedreifer, Abfenter w. Rebft einem Anhange nber Berpadung und Transport aller lebenben Pflangen und Gamereien in Die entfernteften Belttheile, fo bag fie viele Monate lang gefahrlos eingepact biriben tonnen. Bon Ferb. Freihertn von Biebenfelb. 2. Auflage. Durchgrieben und vermehrt von I. Bartwig, großbergogl. fachl. Dof-gartner in Weimar. gr. & VI und 72 G. mit 41 Abbilbungen. Preis

:10 Sgr. Beimar, 1860. Bei Fr. Boigt.

Der leiber gu fruh verftorbene Director ber Gemachshaufer bes Musenme ber Raturgefchichte in Paris, herr Reumann, hatte mit ber Berandgabe feines größeren Bertes über bie Pflanzenvermehrung, bon bem bieles Buch eigentlich nur ein Auszug ift, einem großen Bemitfieffe abgeholfen und bie bentiden Gariner baben as vor Allen Barn v. Biebenfeld zu banten, bag er bas Buch zuerft (1845) in matther Sprace heransgab. Geit jeuer Zeit find nun aber auch in iber Bermehrungefunft nene Dethoben und wefentliche Bortheile errungen worden, mit benen herr hartwig bie neue 2. Auflage Diefes fehr bnauchburen Buches vermehrt bat. Allen Garinern, uamentlich -handelspärtnern, die oft für febr jahlreiche Bermehrung ju forgen haben, wie auch allen Pflangenfreunden, tounen wir biefes Buch bestens ampfehlen. Gine Menge von Lithographien find jur Erlauterung bei gegeben, modurch bas Bertchen um fo brauchbarer wird.

Prattifches Sand buch ber Dbitbaumgucht, ober Anleitung gur Anpflaugung, heranbiebung und Abwartung bes Rern-, Stein- und Baurenbhies als Sochstamm und in Poramiden, Reffel-, Bufch. Englen. Spalier- und Gegenspalier und in Buirlandenform, um auf minam fleinen Ramme einen großen Fruchtertrag ju erzielen. Für Garb ner, Gutebefiger, Guiftide, Schullehrer und Freunde des Obftbanes. Rach ber 2. Auflage von Baoul "Manuel pratique d'arboricul-

tares und ber & Austage von Kivers "the miniature fruitgarden" überfest und anter Berückichtigung unserer klimatischen Berhaltnisse besarbeitet von J. Hartwig, großherzogl. säche, hofgärtner in Beimar. Mit 10 Tafeln Abbitd. Beimar, 1860. B. Fr. Boigt. XVI u. 205 S. Preis 1 "P.

Das praktische handbuch ber Disbanmzucht, welches herr hofgärtner hartwig in einer beutschen Bearbeitung ben Freunden bes
Obstbanes, wie allen Gärtnern übergiebt, ist die neueste Erscheinung in
der Literatur des Gartenbaues in Frankreich von herrn Abbe Raonl.
Daß dieses Wert nach Berlauf eines Jahres beweits eine zweite Auflage erlebte, spricht gewiß von dem Rügen desselben und die deutschen Gärtner, wie namentlich alle Freunde des Obstdaues können herrn
Dartwig nicht genug danken, daß er sich der Mühe unterzog, dieses
Buch in deutscher Sprache heraus zu geben. Besigen wir auch bereits eine Menge sehr gediegener Bücher über Obstdaumzucht, so
haben wir deren roch noch immer nicht genug und jedes neue, gediegene Buch, welches über die praktische Obstdaumzucht handelt, müssen wir Freuden derfüssen. Die Pomologie steht in Deutschland auf einer anerkunnt hohen Stufe; es regt sich neuerdungs ein reges Streben, allein die Obstdaumzucht ist noch nicht recht Gemeingut geworden, wie der Herr Berfasser sehr richtig bemerkt, man hat ihre Wichtigkeit noch nicht so durchgreisend erkaunt, daß man sich bestrebt, den größtmöglichsen Russen aus ihr zu ziehen. Dieses Buch zeigt und sedoch nun, wie man sich auch in dem kleinsten Garten einer ergiedigen Obstetnte sone größe Wähe und Unsosten erfreuen kann.

Der Neberseger und Bearbeiter bes französischen Originals beabsächigte nun aber den Gegenfiand so erschöpfend als möglich zu behandeln, er hat demnach das Wert nicht nur in der Uebersetung wiederzeitigen, sondern des nuch Insage erweitert, indem er ein gleichzeitig en der achten Auslage in England erschienenes Wert: the minimum fruitgarden; or the culture of pyramidal and bush fruittrees, with instructions for root-pruning etc. by Thom. Rivers, 8. Edition, London 1859 benutze und so beide Autoren gegenseitig ergänzte. Da die Klimatischen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich mauche Abanderungen in dem Kulturversahren ersordern, so ist auf

biefe in Unmerfungen bingewiesen morben.

Auf den gebiegenen Indalt des Buches hier selbst näher einzugeben, erlandt uns der Raum nicht; das Buch enthält alles, was ein praktisches handbuch der Obstdaumzucht enthalten muß, wie dies anch theils aus dem Titel felbst und dann noch aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich ist. — Im testen Abschnitt giebt der Berfasser noch ein allemeines Berzeichnis der Obstorten, namlich der Aepfel, Aprilosen, Virnen, Kirschen, Pflaumen und Weintrauben. Bei den Aepfeln ist die storm bes Baumes, der Name der Art ober Abart, der Qualität und Größe der Frucht, Fruchtbarkeit der Bäume, Reisezeit und der Grad der Reise der Frucht angegeben. — Aus den 600 Birnensorten, welche bie Berzeichnisse der ausgezeichnetsten Baumschulen aufführen, ist eine Auswehl von 80 Sorten, mit den Namen, welche in dem pomologischen Congreß zu Lyon endgültig festgestellt worden sind, ausgeführt. Dann solgt ein Berzeichnis der Birnsorten, welche pom Ausgage bieses Jahr-

hunberts bis gur Renzeit von ben Berftorbenen Ban Mons, Major Esperen, Bonvier und Anbern gezogen und in jeber binficht ju

empfehlen find.

Moge biefes Wert fich fo wie in Frantreich and in Deutschland ber weiteften Berbreitung erfreuen, benn wir find überzeugt, bag mit ber Benugung biefes Sandbuches viel Gutes in ber Dbftbaumancht gefliftet werben wirb.

### Senilleton.

Profeffore herrn Dr. Lehmann ift eigenes herbarium und finden fic bie hinterbliebene Bittwe veranlaßt, gewiß, ba fle als Driginale gu ber bas große herbarium beffelben (mit befannten Monographie ber Poten-Ausnahme ber Potentillen) jum Ber- tillen gebient haben, in folder Boll-Tauf auszubieten, fo wie noch einige ftanbigfeit nirgenbs. Specialfammlungen, Die unten weiter

angeführt werben.

23 Schränten etwa 367 Mappen jenigen Botaniter, bie biefe Flora mit über 70,000 Exemplaren, theils bearbeitet baben. aufgeffebt, theils aufgestedt ober Dann find 2 herbarien Leber-überklebt. Diese Sammlung wird moose vorhanden. Gin großes und für jeben Botaniter bobes Intereffe ein fleineres, ans bem größeren burch bie Menge ber Driginal herausgezogenes. Diefe Berbarien pflanzen haben. Pflanzen von Ballich, Dorne- Rees von Efenbed und Linbens mann, Babl, Lebebour, Bunge, berg berausgegebenen Buche aber Labillarbiere, Fifder, Jus. Die Hepaticae Europa's, wenigftens Tenore u. f w. ben fich in bemfelben febr viele liche Arten bes Bertes. Pflanzenarten alterer Antoritaten, Außerbem ift noch ein Berbarium wie g. B. von Bahl, Sornes von Algen und Flechten in 16 Daps mann. Gingelne Gruppen find be- pen vorhanden. fondere ausgezeichnet, wie die Cyperaceen, ba fammiliche norbameris tauf biefer Sammlungen befannt fanifche Arten von Afa. Gray ge- macht, bittet fie bie geehrten herren fandt, vorhanden find; auch die Reflectanten um balbige Auftrage Caryophyllene find in feltener Denge, und Angebote, wenn auch nur bin-Schonbeit und Seltenheit vorhanden. fichtlich einiger gamillen und Theile Die Capffangen Drege, Zepher u. Dr. Pappe fondern herbarien. Zugleich bittet find febr gabireich, wie benn auch fie lobl. Redactionen ber botanifchen bie Preif'ichen Pflanzen ans und gartnerifden Beitschriften um Reuholland jum größten Theil ins gratis Anfnahme biefer Mittheilung. Bauptberbarium einrangirt worben

Die Potentillen, ans ber Sanpt-

Berbarium. Durch ben Tob bes fammlung genommen, bilben ein

Das Preif'iche Berbarium enthalt bie Pflangen gu ben Plantao Das Bauptherbarium enthält in Preissiange mit ben Etiquetien ber-

Go enthalt fie enthalten bie Driginale gu bem bon Mfa . Gray, Ricarb, ift es bei ber Bearbeitung mit be-Befonders fin- nugt worden und bietet baber fammt-

Indem die Redaction ben Bervon Edlon, bes Sanptherbariums ober ber be-€. D-0.

Minben's herr Director 3. Einben in Bruffel befanntenBaumfarne, Samenpflangen hat fo even einen en gros Preis. 25 Kr. \* Ptoris tricolor Lind. Eine courant berausgegeben, in welchem ausgezeichnete Acquisition, bestimmt Die Breife fur bie von ihm am große Sensation in ber Garten. 1. Mai in Sandel tommenden, wie welt ju machen. Die mit einem \* bie fur bie alteren, iconen und bezeichneten Arten fint in Ro. 2 werthvollen Pflanzen für 1, 4, 6, und 3 bes Hortus Lindenianus. 12 und 25 Eremplare angegeben bie eheftens ericeinen werben, abe erften Dale in ben Banbel toms barauf gurudtommen. menben Dflangen befinden fic abermals brei Begonien, namlich B. hy- gen find aufgeführt: Capania Pinpargyraea Lind., margaritacea Lind. dalba, eine Pflange von großer Eles nut nivosa Lind., fammilich aus gang, Guarea brachystachya, fconer Affen fammend, und zwei Sybriden Sabitus und febr foone Blatter. B. Duchesse de Brabant Lind. u. Icica uncifera, Orcepanax dactyli-B. Funckii Lind. Begonien werben noch als gang nen Lind., mit großen barten, leberarsufgeführt: Campylobotryn regalis tigen Blattern. Rhopala creunta Lind., mit merfwurdig gefarbten Lind. und R. frigida Lind. Die Blattern ju 25 gr. pr. Exemplar. Preife biefer Pflanzen varifren gwis \* Columnea erythrophaea Dene., schen 30 und 50 Fr. mit großen icharlachrothen Blumen, 10 gr., Cyanophyllum? assamicum, niffes enthalt Pffangen, bie in ben 25 Kr., Geoneria ignea, eine Ba Jahren 1859 und 1858 von Gerry rietat ber G. eimabarina mit fammtis Linden birect eingeführt murben. gen fenerrothen Blattern, 10 Fr., zu ermäßigten Preifen, bann becog weippun roeiflorus, Triann, eine rative Pflanzen, tropifche Frucht, fone Compositeae, mit rofa Blu- banme, officinelle und nugliche Gemen und großen auf ber untern machfe, Farne, Drchibeen, Palmen, Seite weißen Blattern. \* Lasi- einige Ralthauspffangen und Cont andra Fontanesiana DC., Delafto- feren, unter benen fich viele Seltenmen mit großen, iconen violetten beiten befinden. Der General Catge Blumen ; Dene., eine neue Art von Chiapas neueften Pflanzen enthalten wirb, mit großen weinfarbigen Blumen, befindet fich unter ber Preffe. ... \* I., pardina Dene., ebenfalls von Chiapas, mit gofogelben, rothgetrobiten Blamen. Maranta argyraca Lind., eine icone Art, beren Blat- Gine Pflange aus ber gamilie ber ter mit Langoftreifen gezeichnet finb. Fancaceon aus Reufeeland, Die in \* Monochaetum puichellum Naud. und \* tenellum Naud., Boggendorf- Bankeli, unter bem fie jeboch nirfin rosen Karst., eine neue Rassi- gends beschrieben, wohl befannt foreac. \* Salvia cacaliaefolia Deuc., eine febr bubiche Art mit agurfare Ruffifchen Gartenban. Bergins au benen Blumen. \* Triolon acorpi- Petersburg, 1. Seft 1859" referint eides Naud., eine allerliebfte Me- Berr Dr. Regel folgendes über Instommene, abulich ber Sonorila. Ci- biefe fcagenemerthe Pfienze: Done

li

Breisconrant, botium princeps Lind., bie foonften Unter ben am 1. Dai jum gebilbet, und werben wir feiner Reit

> Unter ben neuen becorativen Pflane Außer biefen folium Lind. und O. platanitolium

Der übrige Theil bes Bergeiche \* Locheria venorhoa. log, welcher die Befdreibungen ber Œ. D—0.

> Astelia Bichardi Endl. ben Gazien unter bem Ramen A. ift. In ben "Mittheilungen bes

tern und wird baber vielfach falfchnie blubt. (Auch im bot. Barten gu hamburg wird bie Astolia Richardi marm fultivirt und bat vor etwa Jahren bafelbft geblübt. 8-10 Die Rebact.) - 3m Ralthaufe fullange, Decorationspflange, beren fomale, von unten weiße Blatter nach allen Seiten gragibe überhangen. Die Rispen ber grunliden Blu-Buert men ericeinen im Berbfte. fab fie Berr Dr. Regel in einigen ansgezeichneten Kultureremplaren im Barten Gr. Raif. Dobeit bes Großfürften Ritolai Ritolajewitich blüben.

Endlicher nannte bie Bflange Astelia Richardi und Richard bifbet biefelbe in ber Roife von Dumont d'Urville tom. 24 als Hamelia veratroides ab. Sie ist als fone Raltbauspflange, namentlich and jur Bepflanzung von Rafen, ju empfehlen.

Boufen gegen talte Fieber. Man bat in Belgfen in ben Gegen. ben, wo bas falte Rieber fortwab renb banft, als wirtfames Dittel gegen die Krankheit grünen ober getrodneten hopfen angewandt, ben man wie Thee genießt.

(Deftr. bot, Beitfdr.)

Mittel gegen Blattlanfe. Um die oft fehr großen Schaden anridtenben Blattlaufe von Dbftund anderen Baumen ju vertreiben, namentlich biejenigen, welche fich auf ber Rudfeite ber jungen Blattchen feftfegen, biefe jufammenziehen und lingen in Folge eines Schlaganfalles mit einer flebrigen, wolligen Sub- herr Profesor und Stadtpfarrer, fanz umgeben, wird folgendes Mittel Ferd. Sochftetter von Eflingen, als angerordentlich wirkfam in ber 74 Jahre alt; berühmt fomobl als Mufte. Gartenzta. empfohlon. Man Shriftfteller : wie fang ben mit

Blumen bat fie bie Tracht einer nehme gloiffe Meile frifchin Urin Bromeliacea mit flachellofen Blat- und altes Geifens ober beffer modt Baldwaffer und fulle bies in ein hich im Barmbanfe tultivirt, wo fie gut verfchtiegbares Gefag, worin man biefe Mifdung 24 Stunden fteben lagt, babei aber nicht vergeffen barf, fie: von Beit ju Beit, etwa alle 5 bis 6 Stunben tuchtie ju fontteln. Dan bebient fich bers fivirt wird fie bagegen gur iconen felben entweber mittelft einer gang feinen Sprige ober eines aften Ans ftreidervinfels, um über alle bie von Infecten befallenen Stellen pra bentlich bamit hingusprigen. Schon nach ber erften Operation, wenn fie grundlich ausgeführt murbe, farben Die meiften Infecten nach furger Beit ab, und wendet man eine zweite an, fo barf man ficher fein, gu Snaminet im vergangenen Jahre ihnen ben Reft gegeben ju baben. (Boupl.)

> Sperlinge von Samenbeeten, Rirfdbaumen, Beinfpalieren zc. abe anbalten, befteht bas einfachfte und augleich wirtfamfte Mittel in Raben beliebiger, aber lebbafter und beller Farbe, am besten weiß, bellblan ober roth, die man in Entfernuna von 1-11 Elle neben und burch einander an turgen Pfloden über der Erbe bin ausspanut, ober bei Spalieren und Obstbaumen an bere porftebenben 3weigen befeftigt. Roch wirtsamer ift biefes Mittel. wenn man halbe Rartoffeln, melde mit mehreren Taubenfebern fternartig im Umfreise gespiett find, un jene Kaben free aufbangt, bamit fie. der Wind bewegen fann.

> > (Pomona.)

# Personal - Notigen.

+ Am 19. Februgr figeb an Rente

feinem Freunde Dr. v. Stenbel berungs-Angelegenheiten angenoms gemeinschaftlich geleiteten Reisevers men, und foll berfelbe mit bem Gins nand Sochftetter, ber bie Rovava Reife nach Gubamerito antveten. bealeitet batte, war wenige Tage por bem Tobe feines Baters in bas väterliche baus gurückgetehrt.

in Bien bat bie ihm vom fcweis Monaten April, Mai und Juni big gerifden Bunbesrathe übertragene Bonifden Infeln, Cephalonien, Sthae Miffion als feweigerischer Abgeord- ta, bann Griechenland und noment.

Charles March 1 1 1 1 1

Gein Gobn Dr. Ferdi- tritt ber befferen Jahrespeit feine

Prof. Dr. Franz Unger unternimmt Enbe Mary b. 3. eine zweite wiffenschaftliche Reife nach bem herr Dr. 3. 3. w. Zichalbi Drient und beabiichtigt in ben brei meter nach Brefilien in Antony- lich Gubas zu burchforfchen (Bornt.) ·· : . . ·

# Bortheilhafte Offerte.

Sur Gartenbefiber und Blumenfreunde.

Bei ber jest beginnenden Berpflanzzeit erlaube ich mir, meine Relfenvorrathe beftens an empfehlen.

Die Pflangen find fraftig, jebe einzeln in Topfen gezogen und halten, burch fefte Ballen gefichert, ben weiteften Eransport aus.

Bas bie Answahl betrifft, fo burgt die Antorichaft eines Salbeng (Reifenift in Berbft, Berzogthum Anhalt, auch Rub tivateur ber verzüglichften Benrginen und prachtigften Stauben fur's freie Land), Nabe, Tonener, La Mayne, Bondin ac, w. für acidmactrolic Austrahl.

Eine belehrende, auf langjabrige Erfahrung gegrundete Rulinr-Ung weifung, nebft bem Beifemantel'den Relfenfpftem, erlautert burch amei colorirte Lafeln, wird geber Beftellung über 2 of gratis beigegeben,

Die Sanbelaberingungen fint mainen altern Geschäftsfreunden betaunt. Geehrte Befieller, mit benen ich noch nicht bas Bergnugen hatte. in Berbindung ju fieben, find gebeten, ben Betrag ben geschätten Aufs tragen beignfügen, ober fich auf eine mir befannte girma ober Perfonlichteit zu beziehen.

Die Emballage wird bei einzelnen Dugenben mit 5 Sgr. berech. net, für jebes Dupend mehr 21/2 Ggr. Das Sunbert mit 12 Ggr. Bflaugen,

Ein Sortiment von 500 ber vorzuglich gen glorgrößen mit Ramen und Characterifif, à Corte = 1 Pflange . . . . 55. 82!/4 Ein Sortiment von 400 ber vorzüglichften Florgrößen mit Ramen und Charafteriftit, à Corte 1 Pflange . . . . . . 45 . 671/2 Gin Sortiment von 300 ber vorzüglichften Florgrößen mit Ramen und Charafteristif, à Corte I Pflanze . . . . . . 36 Ein Sortiment von 200 ber vorzüglichften Florgrößen mit

Romen und Charafterifilt, d Sorte 1 Pflanze . . . . . . 24 36 Ein Sortiment von 100 der vorzüglichsten Florgrößen mit .... Ramen und Charafteriftif, a Sarte 1 Pflange . . . . . 12 18

|                                                              |       | Ħ.     |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Ein Sortiment von 50 ber vorzüglichften Florgrößen mit       |       | •      |
| Ramen und Charafterigit, à Corte 1 Pflange                   | 8     | 12     |
| Ein Gortiment von 25 ber vorzüglichften Florgrößen mit       |       |        |
| Ramen und Charafteriftit, à Sorte I Pflange                  | 4     | 6      |
| Ein Sortiment von 12 ber vorzüglichften Florgrößen mit       |       |        |
| Ramen und Charafteriftit, à Sorte I Pflanze                  | 2     | 3      |
| Ein Sortiment ausgewählt aus Sorten nur frangofischen        |       |        |
| und englischen Ursprungs, a Dugend                           | 3     | 41/2   |
| None japanische Niesen: Relken.                              |       |        |
| (Die nuvergleichliche Schonbeit biefer Pflanzen ift bereits  | non   | allen  |
| Antoritäten anerkannt, weshalb ich alle weitern Empfehlungen |       |        |
| Gin Borrath von fünfzig Taufend fraftigen                    |       |        |
| Bfangen fest mich in ben Stand, allen ge                     |       |        |
| Anftragen von einem Dugend und mehr Relten, f                | c ops | Nies   |
| fen-Relten, and die nenefte gefdligtblättrige int            | egr   | iffen, |
| gratis beijulegen.                                           | _     |        |
| Erfurt, im Marz 1860. J. C. Seinema Runft und hanbele        | HH.   |        |
| Runft und Pandele                                            | gärti | ner.   |

# Catalogs = Anzeige.

Blumenfrennben und Gartenbesitzern bie ergebene Anzeige, bas mein Pflanzen-Berzeichniß für 1860 so eben erschien und auf frankirte Anfragen gratis und franco von mir versendet wird. Daffelbe enthilt alle hervorragenden Reuheiten, welche in reichlicher Bermehrung vorhanden sind und unter welchen ich aufführe: Amygdalus camelliaoflora, rosaestora und versicolor si. pl., Begonien 10 neueste Sorten, Caladium 4 neueste Sorten, Contradenia grandisolia, Dielztra cueullaria, Bucharis amazonica, Farsugium grandisolia, Dielztra cueullaria, Bucharis amazonica, Farsugium grandisolia, Bucharis amazonica, Farsugium grandisolia, Dielztra cueullaria, Bucharis amazonica, Farsugium grandisolia, Dielztra cueullaria, Bucharis amazonica, Farsugium grandisolia, Dielztra cueullaria, Bucharis amazonica, Farsugium grandisolia, Gemeria cianabarina, Gynura haematophylla, eine Blattpsanze mit purpurvioletten Blättera, Laportea crenulata, eine Urticeo von majestätischem Buchs, Pyrus Malus 3 neue Sorten, die prächtige Torenia pulcherrima, Weigelia amabilis alba, Desdoisi und Groonewegonl, so wie viele andere Reubeiten.

Meine Sammlungen von Georginen, Rofen, Paconien, Pelargonien, Phlox, Fuchfien, Petunien, Berbenen, Chrysanthemum ic. find mit ben neueften Erscheinungen completirt und enthalten nur die vorzägelichften Gorten. Auch finden handelsgärtner und Liebhaber bei mir einen großen Borrath werthvoller Pflanzen für den Winterflox, wovon ich die dankbarften in meinem Berzeichniffe besonders zusammengestellt habe.

Erfurt, ben 8. März 1860.

I. C. Schmidt.

Diesem hesse liegt bei: Pstanzenverzeichnis von C. Schidler's Gärtnerei und Samenhandlung in Stutts gart. F. 1860. 40r. Jahrg.

## Neber Guano-Arten.

"Die Geschichte und bie Eigenschaften ber natürlichen Guand-Arten" ift ber Titel einer von herrn 3. E. Resbit in Lonsbon erschienenen Broschüre, welche die herren Feldmann, Bobl & Co. in hamburg") mit Erlandniß bed Berfassers aus bem Englischen haben übersepen lassen, um dieselbe ihren Runden mitzutheilen. Es hat sich nämlich schon lange das Betürfniß fühlbar gemacht, und zwar nicht nur für die Landwirthe, sondern auch für die Dünger-Fabritanten und händler, eine bestere Renntniß der Berschiedenheiten zu erlangen, welche es in der als Guand befannten Classe von Düngern giebt. Die kleine Schrift liefert Analysen von allen verschiedenen Guandsborten, welche während der lesten 8 ober 10 Jahre in Großbrittannien eingeführt worden sind.

Es ift wohlbekannt, daß wenige Landguter im Stande find, genüsgende vegetabilische und animalische Stoffe zur Düngung zu produciren, um badurch ben Boben auf ben höchften Grad ber Ertragfähigkeit zu bringen. Um daher das Land vortheithaft zu bebauen, muffen fremde Stoffe zu Gulfe genommen werden, und die Einführung von Düngsmitteln wie Guano und sauressphosphorsaures Kalf ift ohne Zweifel von außerordentlichem Rugen für den englischen Landbau gewesen.

Durch forgfattige Untersuchung ber Bestandtheile folder Dangfoffe, weiche sich in ber Praxis als am zwecknäßigsten für üppigen Pflanzenwuchs erwiesen haben, ift man jest im Stande ihren Werth, fowohl in commerzieller hinsicht, als für ben Landban, zu bestimmen.

Die große Berschiebenheit in ber Jusammensegung ber Dünger, sowie auch die häusige Berfälschung berselben durch gewissenloffe handeler, machen es für den Landmann zu einer Sache von großer Bichtige kit, auf eine leichte Beise den ungefähren Werth eines Düngers seit, auf eine leichte Beise den ungefähren Werth eines Düngers sein bestimmen, folgt nachennt wie der Berfasser der obigen fleinen Schrift es angegeben hat; burd bessen Anwendung wird der Landmann sich wenigstens vor grober Läuschung bewahren können, der er so häusig ausgesett ift. Die Bestandtheile, welche sich durch chemische Untersuchung und Ersahrung als die wirksamsten im Dünger erwiesen haben, sind Phosphate, sowie Stickhoff in jeder Form. Einige vereinzelte Bersuche haben Rali 22. den Rugen für eine oder die andere Pflanze erwiesen, aber da dieser Stoff leicht in einem Zustande erträglicher Reinheit als schwefelsaures

<sup>\*)</sup> Genannte Firma balt ein Lager ber vorzuglichsten Guano-Arten.

oder salzsaures Rali gekauft werden kann, und da berselbe fich im Allgemeinen nicht in zusammengesetten Düngern vorsindet, so hat der Berfasser demselben keinen weiteren landwirthschaftlichen Werth beigelegt, als ihn unter dem Ausbruck: Laugensalze mit einzubegreifen. Riefelerde in irgend welcher Gestaltung hat sich bis jest noch nicht von Werth für die Landwirthschaft erwiesen und kohlensaures Ralk (Kreide)
ist meistens ein wesentlicher Nachtheil in einem Dünger, obzleich nützlich in größerem Masstabe in der Gestalt von Kreide oder Mergel.

Durch forgfaltige Bergleichung gablreichet Analysen von Dunger mit bem Werthe der in demfelben enthaltenen Bestandtheile, ift herr Resbit zu der Annahme folgender Preise gelangt, welche ben nachft

annahernden Berth der verschiedenen bungenden Stoffe augeben.

|              |      |      |      |     |     |      | w | cuiti | DIIC | atore | n ves | weriges |
|--------------|------|------|------|-----|-----|------|---|-------|------|-------|-------|---------|
| Stickfoff.   |      |      |      |     |     | ••   |   | £     | 74   | pr.   | engl. | Ton.*)  |
| Ummoniat     |      |      |      |     | •   |      |   | "     | 60   | "     | "     | "       |
| Phosphorfa   | urer | Rall | ! .  |     |     |      |   | "     | 8    | ,,    | **    | W       |
|              |      |      | lösl | iφ  | ger | nach | t | "     | 24   | ,,    | "     | t#      |
| Drganifche   | Sto  |      |      |     |     |      |   |       | l    | **    | "     | "       |
| Langenfalze  |      | · .  |      |     |     |      |   | "     | 1    | "     |       | ,       |
| Schwefelfar  | ırer | Ralf | (3)  | ppe | 3)  |      |   | "     | 1    | "     | **    | · " ′   |
| Riefelerde . |      |      |      |     |     |      |   | obn   | e T  | Berth | ١.    |         |
| Roblenfaure  |      |      |      |     |     |      |   |       |      | Berth |       |         |
|              |      |      |      |     | ~~  |      |   | . ' . | _    | á     |       |         |

Die folgende Berechnungs-Methode hat herr Nesbit feit vielen Jahren angewandt. Diefelbe ift außerordentlich einfach, da man nur ber Analyse ber Probe bedarf, um mit wenigen Zahlen den Werth berselben zu bestimmen.

Die Regel jur Berechnung bes Werthes von Dungern ift nun

folgente:

1: . .

Man benke sich, baß die Analyse ben Bestandtheil von 100 Tons Gewicht repräsentire. Man multiplicire die betreffenten Beträge eines jeden Bestandtheils mit scinem Proise pr. engl. Ton nach der vorsstehenden Tabelle, addire die verschiedenen Producte, so ergiebt die Summe den Werth von 100 Tons. Man theile nun diese Summe durch 100 und das Facit wird der Preis pr. Ton sein.

Die Decimalstellen in ber Analyse unter O. 1 fonnen weggelaffen,

und betragen fie mehr, fur ein Banges berechnet werben.

Der Werth aller Guano-Sorten, beren Analysen herr Nesbit in feiner Schrift gegeben hat, sind nach der angegebenen Methode berechnet worden und die Beispiele zeigen, wie sehr genau diese Regel ben wirklichen Werth der verschiedenen Proben bestimmt, bennoch ist es nöthig zu bemerken, daß im Laufe der Zeit möglicherweise Umstände eintreten können, die eine Aenderung in den Beträgen der Multiplicatoren nothwendig machen. Gegenwärtig jedoch sind sie hinlänglich gesnau für jeden praktischen Zweck.

Bon ben vielen gegebenen Beifpielen wollen wir nur eins berfel-

ben anführen, nämlich:

<sup>\*) 1 £</sup> ist circa 62/2. \$ Pr. Ert. 1 engl. Ton = 2930 & Zollgewicht.

Die burichnittliche Berechnung einer Probe peruanifden

|                  |      |     |      |      |     | (b) | u a i | DO, | B.       |                       |      |        |          |
|------------------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|----------|-----------------------|------|--------|----------|
|                  |      |     |      |      |     |     |       | 23  | erth pr. | Ton.                  |      | Total  | i.       |
| Fenchtigfeit .   |      |     |      |      |     |     |       |     | 15,10    |                       |      |        |          |
| Drganifche Ste   | offe |     |      |      |     |     |       |     | 51,27    | $\times \mathcal{E}$  | 1 =  | = 51   |          |
| Riefelerbe .     |      |     |      |      |     |     |       |     | 2,20     | -                     |      |        | •        |
| Phosphorfaurer   | 8    | ılt |      |      |     |     |       |     | 22,13    | $\times \mathfrak{t}$ | 8 =  | = 176  |          |
| Shoephotfaure    |      |     |      |      |     |     |       |     | 3,23     |                       |      |        |          |
| = Phosphorfau    | rer  | Ra  | If ( | ibbi | ge  | w.) | 7,    | 00  | ·        | $\times \mathfrak{x}$ | 24 = | = 165  |          |
| Langenfalge sc.  |      |     |      |      |     |     |       |     |          | ×£                    | 1 =  | = 6    |          |
|                  |      |     |      |      |     |     |       |     | 100,00   |                       |      |        |          |
| Stidftoff gleich | _    | _   |      |      |     |     | _     |     | 13.54    | Brocen                | t.   |        |          |
| Ammoniat .       |      |     |      |      |     |     |       |     | 16.42    | $\times \mathbf{f}$   | 60 = | = 960  |          |
|                  |      |     |      |      |     |     |       |     |          |                       |      | E 13,6 |          |
| Berth £ 13,      | 12   | a t | ır.  | 2.0  | Ħ.  |     |       |     |          | •                     | .,,  | 20     |          |
|                  |      | -,  | •••  | ~~   | ••• |     |       |     |          |                       | • -  | 12,20  | <u>_</u> |

Das Bort Guano ift befanntlich ber Ausbrud für alle im Sambel vorkommenben Excremente ber Bogel und Seethiere, Die fich an berichiebenen Gegenben ber Erboberflache in größerer ober geringerer Reinheit angefammelt haben. Die Dualitat und ber Berth biefes Dungere bangt in faufmannifcher Dinfict beinabe ganglich von bem Grabe ber Berfepung ab, bem er burch Ginwirfung ber Atmofphare unterwor-Die Ercremente biefer Thiere bestehen wefentlich aus fen marbe. Stidftoffe und phosphorbaltigen Theilen. Der ammoniakhaltige Theit biefer Lager mit einem Theil ber Phosphate werben in Folge langet Einwirkung bon Regen und Luft ziemlich löslich in Baffer gemacht web werden leicht fortgefdwemmt. In trodenen Climaten, wo febr wenig Regen fallt, wie in einigen Gegenben von Peru und Bolivia m ber Beftufte Gubamerita's, leibet ber fo angehaufte Dunger febr wenig burch bie Ginwirtung ber Atmofphare und behalt faft bae Bange feiner toelichen Stickfoff, und phosphorbaltigen Bestandtheile bei. Der Guano, ber in Gegenden gefunden wird, wo febr viel Regen fallt, berliert einen großen Theil feiner loslichen Beftanbtheile; boch ift bet sachbleibende Theil oft febr reich an Phosphaten von Ralt und Mag-Biele Gnano-Sorten werben burch große Quantitaten Sand, mia. welche ber Bind auf die Lager treibt, febr verschlechtert.

Die Guand-Arten laffen fich ihrer Busammensepung nach in brei

Claffen theilen:

L

1) folde, welche weuig burch atmofpharifde Ginwirfung gelitten und beinabe bas Gange ihrer urfprunglichen Bestandtheile behalten ba

ben, wie der Angamos, und Peru. Guano.

2) folde, Die einen bebeutenben Theil ihrer toelichen Bestandtheile verloren haben; bazu gehoren Ichaboes, Bolivias und Chilis Guano. Sie enthalten eine hinlängliche Quantitat Sticktoff, um fie von ber britten Claffe zu unterscheiben.

2) folde, welche faft allen Ammonial-Gehalt verloren haben und wenig mehr als die erdigen Phosphate bes thierischen Auswurfs ent

halten. Biele von biefen find ftart mit Canb vermengt.

L Claffe. 1) ber Angamos-Gnano.

Diefer Buano findet fich auf einer felfigen Spige an ber bolivia-

nifchen Rufte, Angamos genannt.

Er ist das neueste Lager der Bögel-Ercremente und wird mit bebentender Gefahr und Schwierigkeit von den kahlen steilen Ruppen,
welche die Bögel besuchen, mit der hand gesammelt. Wenn derselbe
rein ift, so ist er von Prima-Dualität, und da er keiner Zersehung
unterworfen war, so enthält er häufig 20—24 % Ammoniak oder selbst
mehr; jedoch macht ihn die fehr geringe Duantität, in der er jährlich
gesammelt wird, von wenig Bedeutung für den Landwirth.

Diefer Guano ift burchaus von bem anbern in England imper-

tirten bolivianifden Gnano verfchieben.

2) ber Peruanifche Guano.

Bon allen bis jest befannten Buano-Lagern find biejenigen, welche in bem Gebiete von Peru liegen, bei weitem bie reichften und findet man ben Buano bafelbft nicht allein auf verschiebenen Infeln in ber Rabe ber Rufte, fonbern auch auf vielen Stellen ber Rufte felbft. Die als Beru-Guano allbefannte Sorte findet man auf ben Chinda-Infeln im ftillen Ocean, zwölf englifche Deilen von ber peruanifden Rufte entfernt. Die Infeln liegen amifchen bem 13. und 14. 6. B. in einer Gegend, wo tein Regen fallt, wo die Luft troden ift und bie Sonne mit gewaltiger Rraft fdeint. Die umliegenden Gewäffer bes Deeans enthalten eine ungablige Menge von Rifden. Laufende von Bogeln haben, nachdem fie taglich ihren unerfattlichen hunger burch bie fcuppigen Bewohner ber Tiefe befriedigt, Diefe Infeln feit Jahr hunderten ju ihrem Ruheplag und nachtlichen Aufenthalt gemablt und Dafelbft ihre Excremente angehäuft. - Durch Die trodene Befchaffene beit des Clima's ift das Uebermaaf an Reuchtigkeit in dem Unrath' der Bogel fonell verdunftet, Die Berfepung ift gehemmt worden und burch allmablige Unhaufung feit undenflichen Beiten haben biefe mertwurdigen Lager ftellenweise eine Tiefe von 100 Fuß erreicht. Diefes find Die größten befannten Lager ber Belt.

II. Claffe. 1) 3daboe=Buano.

Die Insel Ichaboe liegt an ber Westlüste Afrita's, circa 1200 englische Meilen nördlich vom Cap ber guten hoffnung, auf bem 26° 19' S. B. und bem 14°50' D. E. Sie ift eine fleine felfige Infel. ber Kufte febr nabe gelegen, und ber Aufenthalt ungabliger Bogel, por

juglich Pinguinen und Geeganfe.

Als die Läger zuerft entbedt wurden, waren fie fehr bebeutend und wurden auf viele hunderttausend Tons geschätt. Der Guand war zuerst von sehr guter Beschaffenheit und wurde fast das ganze Duantum in England importirt. Die neueren Jusuhren jedoch, welche hauptsächlich aus den jährlichen Ablagerungen der Bögel bestehen, sind viel mit Sand und anderen Stoffen vermischt, so daß sie aufgehort haben, sowohl in Dnantität als im Werthe von Wichtigkeit zu sein.

2) Bolivianifder Guano.

Der bolivianische Guano, ber ursprünglich nach England gebracht wurde, war fast bem peruanischen an Qualität gleich und stand im Dandel mit demselben auf gleicher Stufe. Die neueren Zusubren sind jedoch von viel geringerer Qualität gewesen,

Burgary to the second of

3; Lobos-Guano.

Die Lobos:Infeln liegen an ber Kufte von Peru und gehören ber pernamischen Reglerung. Lobos Afuera liegt auf bem 60 59' S. B. und 80 42' B. L., und Lobos be Tietra auf bem 60 34' S. B. und 80 45' B. L. Die Erstere ift ungefähr 50 engl. Meilen von ber pernanischen Kufte entfernt und die Lettere ungefähr 21. Zwei Lodingen find bavon nur als Proben nach England geschickt worden, tand es ist nicht wahrscheinlich, daß, so lange der Primo Perus guano in bekommen ift, die Lobos Sorten ihren Weg in den Markt sinden verben.

4) Pavillon be Dica: Buano.

Ein großes Lager Guano befindet fich auf dem 21 ° S. B. und 70 ° BB. E. auf einem Theil ber peruanischen Kufte, Pavillon de Pica genanut. Diefer Guano ift bisber nicht in Quantitaten in England importirt worden, aber es kann später ber Fall werben.

5) Chili: Guano.

Ein fleiner Theil Guano wird ebenfalls an ber Rufte von Chili gefunden, unter benfelben Berhaltniffen wie bie vorhergehende Gorte.

6) Californifder Gnano.

An einigen Puncten ber californifchen Rufte befinden fich Gnano-Ager. Sie varifren etwas in Beschaffenheit, indem einige mehr Sand und erdige Stoffe als andere enthalten.

7) Patos-Infel-Guano.

Die Infel Patos liegt an ber Rufte Unter Catiforniens und hat Snauw-Lager von ahnlicher Beschaffenheit wie bie Ichaboe. Dieser Gnano hat im Sanbel nicht viel Anflang gefunden.

III. Claffe. 1) Afrifanifder Guano.

Bie schon gesagt, lieserte bie Insel Ichabve früher eine große Menge guten Guanv. Bon vielen anberen Theilen ber afrikanischen Kufte ift ebenfalls Guano nach England gebracht worden. Einige von diesen Sorten waren von recht guter Qualität, was ihren Gehalt an phosphorsauren Kalt betrifft, aber andere waren sehr mit erdigen Theilen vermischt. Der Guano von Saldanha Bay hat sich als sehr nüglich für Riben erwiesen.

2) Beftinbifder Guano.

Biele Inseln in ber caraibischen See find ebenfalls ber Jufluchts, ort von Bögeln, welche baselbit, auf dieselbe Beise wie auf ben Ehincha-Inseln, leben und brüten. Die Beschaffenheit ber Atmosphäre jeroch ift sehr verschieden. Während auf den Chincha-Inseln durchaus fein Regen fällt, regnet es auf den westindischen Inseln jährlich bedeutend und zwar in Verbindung mit Stürmen und anderen atmosphärischen Störungen. Ohne die Einwirfung dieser Regen ware der Gnano in dieser Gegend ohne Zweisel dem peruanischen gleich; aber so werben die löslichen Stoffe weggespülf und in den meisten Källen bleibt wenig mehr als der phosphorsaure Rall und Magnesia, zuweilen mit großen Quantitäten Sand vermischt, zurud.

8) Pedro-Reys. Gnanp.
Eine Jahl Meiner Infeln, welche ber Zufluchtsort von Bogeln it, befinden sich an der Rifte von Cuba. In der Landessprache tras gen fie den Mamen "Reys". Diefer Guano ift von sehr geringem Bertse.

4) Bafer. Infel. Gnano.

Unter ben vielen anderen der westindischen Infeln, welche Bogele. Dünger enthalten, ift auch bie Bater-Infel. Der hier gefundene Guand ift beffer ale ber von ben Pedro-Reps.

5) Ramaffa. Infel-Buano.

Die Rawassa. Infel liegt ungefahr in ber Mitte zwischen Jamaica nub St. Domingo und hat brei bis vier Meilen Umfang. Auscheinend; ift sie theilweise bicht bewaldet. Der bort vorgefundene Guano ift reine phosphorischer Ratur, da die sticktoffhaltigen Stoffe beinahe gauzlich burch atmosphärische Einwirfung verloren gegangen sind.

6) Maracaibo. Buano.

Diese merkwürdige Substanz sindet sich auf Monk Island bee Maracaibo im Golfe von Benezuela. Sie wird in großen felsigem Maffen gefunden, die viele Spuren organischer Bestandtheile enthaltem und zeigt alle Merkmale eines burch vulcanische Cinwirkung veränderten Gnana. Dieser Guano ist anch badurch merkwürdig, daß er ein Uebermaaß an Phosphorsaure im Bergleiche zu anderen bekannten natürlichem Phosphorten enthält.

7) Bogel-Infel-Guano.

Diefe Jufel liegt etwas weftlich von St. Bincent in Beftinbiem. Der auf ihr gefundene Guano ift als Dunger fast werthlos.

8) Mexicanifder Guano.

Auch unter viesem Ramen ist Gnana nach England gebracht morben, berfelbe ift jedoch von nur sehr geringer Qualitat und nicht bie Transportfosten werth.

9) Rooria-Mooria-Guano.

Die Rooria-Mooria-Inseln sind 5-6 Meilen von der arabischen Küste entsernt und fast östlich und westlich von einander. Sie sind unsfruchtbare Inseln. Halti, die westlichste, ist tlein und liegt auf 17 a 29' R. B. und 55 40'/a, D. L. Sardi, die zweite, 15 englische Meilen östlich von Halti. Galati, die dritte, liegt 17 30' R. B., und 56 5'/a' D. L. und ist die größte der Gruppe. Der baselbst gefundene Guano ist mittelmäßig.

10) Jarvis-Guano.

Die Infel bieses Namens liegt auf 6 ° 28 G. B. und 159 ° 46' 28. 8. und zwar genau südlich von den Sandwich-Inseln. Sie, hat 5 Meilen im Umfang und ihre Oberfläche ift meistens mit niedrigem Gestrauch bedeckt, unter welchem man ben Guano findet.

11) Sombrero. Buano.

Eine außerst merkwürdige phosphorhaltige Maffe ist kürzlich nuten biesem Namen in England eingeführt worden. Es war zuerst schwieserig, die genaue Natur berselben zu bestimmen und eine genaue Untersstuchung hat ergeben, daß sie nicht füglich als Guans augegeben werden kann, sondern nur als ein phosphorhaltiges Mineral. Die Sombreros Insel liegt auf dem 18° 35' N. B. und 63° 28' B. L., ungefähr 60 Meilen von St. Thomas und ist eine der virginischen Inselu. Sie ist 14 Meilen lang, erstreckt sich non 110. nach 140. und hat eine dreieckige Gestalt. Die Jusel ist mit erratischen Blöden bedeckt, welche Fossilien enthalten sollen und auscheinend von dem übrigen Gestein der Insel verschieden sind. Das Gewicht der Blöde differirt von eines

bis zwanzig engl. Zons. Die Oberfläche ber Jusel ift an ben meisten Stellen aus harten, tieseligen Felsen ober Zuff von 2-4' Dide gebildet, unter welchen sich phosphorhaltiger und taltiger Zuff findet, unterbrochen burch unregelmäßige, aufrechtstehende Stämme und Blode

son fefter phosphorifcher Daffe.

So weit man hat aussindig machen können, scheint die ganze Insel biefer Masse zu bestehen. In verschiedenen Stellen dringt die stide phosphorische Masse an die Oberstäche die zu einer Ausbehnung von einigen tausend Duadrat-Jards, ungefähr 1/2—2/4 Theil eines aere, ohne von dem Tuff bereckt zu sein. Dieser Felsen hat eine verdschiedene Karbung, wie hellroth, grau, gelblich grün und schmutzig weiß. Biese verkrüppelte Baumstämpse besinden sich auf der Oberstäche über die ganze Insel zerstrent. Das phosphorische tuffartige Lager enthält die Abdrucke verschiedener Arten von Seemuscheln, und viele fossile Anden liegen in dichten Schichten bis zu einer Tiese von 10—30 zus. Die Dämme von solldem phosphorischen Gestein, obzleich meistens aufrecht kehend, sind oft gebogen und weichen von der senkrechten Lage ab. Dieser Stoff enthält eine bedeutende Menge Eisen und Alannserde, und in einigen Fällen kohlensauren Kalk, aber kein Ibsliches Phosphat.

Es follen foon 40,000 Tone von ber Infel verfchifft und in beit Bereinigten Staaten einfach gemablen auf bas Land gebracht fein;

mit welchem Erfolge ift jeboch nicht genau befannt.

12) Scharfe:Bay: Guano.

Auch von den kleinen Infeln und felfigen Ruften Auftraliens iff Gnano emportirt. Derfelbe erwies fich von fehr geringer Qualitat und ließ ben Abladern schwere Berlufte.

Rachdem der praktische Werth des guten Gnano in England und auch in Dentschland für die Landwirthschaft durchaus anerkannt worden ift, hat man viele fabricirte Dünger unter dem Namen von Gudno in den Handel gebracht. Dies ift trot der Thatsache geschehen, daß bee Rame Gnano nur auf ehrliche Beise für die natürlichen Ablagerungen von Bögeln gebracht werden kann.

Sobald ber Landmann von englischem ober italienischem Guand sber anderen bergleichen Stoffen bort, follte sofort fein Berbacht rege werben, ba es unzweifelhaft ift, daß fein eigentlicher Guano fe in'

genaunten ganbern producirt morben ift.

Einige Berfuche find gemacht, feibst pernanischen Gnano zu beri beffern, ben ber Fabritant bann als "Pern. Gnano mit firirtent Ammonial, wodurch seine Dnalität sehr verbessert wirde, darftellte.

Benn ber pernanische Gnano nicht so verbeffert ift, beträgt fein Berth £ 13 pr. Con; aber et ergiebt sich, bag, wenn "verbeffert", n nur ben Werth von £ 2 10 sh. pr. Tou für ben Landmann hat!

# Die Selaginellen der Garten.

Die Selaginellen gehören unstreitig mit zu ben verwendbarften, zierlichsten und mithin auch zu ben unentbehrlichsten und beliebteften Gewächsen. Bur Ausschmudung bes Borbergruubes ber Beete in den Gewächshäusern, auf den die Pflanzen aufgestellt stehen, zum Ausschmuden der Blumentische und Körbe, Felsenparthien, Bassins, zur Amitation von Rasenslächen in Gewächshäusern zo. sind viele Arten unentbehrlich und wie prächtig machen sich nicht bis zu einer gewissen Größe in Töpsen schoft merangezogene Eremplare. Selbst zur Betleisdung von kahlen Wänden in Warmhäusern haben wir die Selaginelladenticulata Lk. häusig mit sehr großem Erfolge angewandt gesehen.

Die Zahl ber Arten hat sich in ben letten Jahren ungemein in ben Gärten vermehrt, noch im vorigen Jahre wurden von dem berühmsten Handelsgärtner Herrn J. Beitch jun. drei neue Arten in den Handel gebracht, nämlich Sel. Lyallii Hook., S. Lobbii Veitch und atroviridis Spring. Die Nomenclatur der verschiedenen Arten ist aber eine sehr verworrene und meist nur dadurch entstanden, daß jeder Handelsgärtner, der in den Besitz einer ihm neu scheinenden Art gekommen ist, derselben einen beliebigen Namen gab, ohne vorher zu erforschen, ob die Art wirklich neu oder ob sie nicht schon anderweitig benannt voer beschrieben ist, und so konnte ce benn auch nicht sehlen, daß unter den Ramen der verschiedenen Arten ein großer Wirrwar entstand. Aus den verschiedensten Gärten erhält man daher auch häusig eine und diesselbe Art unter anderen Benennungen; noch die neuesten Berzeichnisse einiger berühmten Händelsgärten oder handeltreibender Privatgärten führen eine und diesselbe Art unter verschiedenen Namen auf.

Im Jahre 1858 gaben wir in der hamburg. Gartenzeitung nach ber übersichtlichen Zusammenstellung der Selaginellen von Prof. A. Braun im Appendix zum Samenverzeichnisse des bot Gartens zu Berlin vom Jahre 1857, eine Uebersicht der in den Gärten besindlichen Arten. Seit jener Zeit sind mehrere nene Arten nicht nur hinzugekomsmen, sondern auch noch ältere Arten genauer untersucht und berichtigt worden, so daß herr Prof. A. Braun sich veranlaßt sand, im Rachstrag bes unlängst erschienenen Samenverzeichnisses des bot. Gartens zu Berlin vom vorigen Jahre eine verbesserte Zusammenstellung der in den Gärten bis jest vorhandenen Selaginellen-Arten zu geben, die wir den Lesern der Gartenzeitung um so lieber im Auszuge mittheilen wollen, weil die Freunde dieser zierlichen Gewächse dadurch in Stand gesett werden, ihre Arten darnach zu berichtigen, wenigstens jedoch den für sede Art allein gültigen Namen annehmen zu können.

Rach biefer Bufammenftellung gerfallen bie Arten in:

Sect. I. Homotropae.

A. Polystichae.
a) Cylindrostachyae.

1. S. spinulosa A. Br. ); S. spinosa P. d. Beauv., Spr.; S.

<sup>\*)</sup> Die Diagnosen finden sich in dem Appendix. des bot. Gartens zu Berlin vom Jahre 1857 und 1859 (herausgegeben 1858 und 1860).

.. i, .

. : [

selaginoides Lk.; Lycopodium selaginoides L. Europa and Norbs

. b) Tetragonostachyae.

2. S. rupestris Spr.; Lycopod. rupestre I. Rordliches und fub-

B. Tetrastichae.

3. S. pamila Spr. Lycopodium pamilum Schlecht., Lk. b. Berol. H. (1853) p. 160; L. pygmacum und A. bryoides Kaulf. Nordafrisa.

A. Tetragonostachyne.

Sect. II. Dichetropae.

a) Continuac.

a. Repentes.

4. S. Apus Spr.; Lk. fil. h. Berol. pag. 159; Mett. fil. h. Lips. 123; Lycopodium apodum L.; I. Brasiliense Lk. (non Raddi); Selag. albidula Spr. Nördliches Amerika (nach Beyrich in Canada, Carolina; nach v. Chrismar in Lussiana, nach Lindheimer in Teras, Brafilien 2c.) In den Gärten unter den Namen S. apoda, minor, dense, brasiliensis und anderen confusen Benennungen gehend.

5. S. Ludoviciana A. Br.; S. apus γ denticulata Spr. Des

**fibliche** Rordamerifa.

6. S. Helvetica Lk.; Lycop. helveticum L.; S. radicans Schrank. Europa, Ricinafien und Raufasus

7. S. denticulata Lk.; Lyc. denticulatum L. Mittelenropa, Spi

rien, canarifden Infeln, Dabeira.

8. S. delicatissima (hort.) A. Br. ind. sem. h. Berol. 1859; pag. 13. Baterland unbefaunt.

5. S. serpens Spr.; Lycop. serpens Desv. Weftindien und Mexico.

10. S. sarmentosa A. Br. ind. sem. h. Berol. 1857 pag. 14; ? S. patula Spr. monogr; ? Lycopod. patulum Sw. syn. Fil. ? L. beterodonton Desv. Bestindien ? In den englischen Garten als S. Whartonii gehend.

11. S. uncinata Spr. monogr.; Mett. Fil. h. Lip.; Lyc. uncha-

tem Desv. China.

12. S. Breynii Spr. monogr.; S. atrevirens Presl.; S. Panamensis Hort. Rordamerita.

β. Adscendentes.

\* Persistentes.

- 13. S. Martensii Spr. monogr.; Mett. Fil. h. Lips; Eycop. flabellatum Martens et Galectti (non L.); L. stelentforum Lk. h. Berol. (non Sw.); S. stellata Lk. fil. h. Berol. p. 159 (non Spring); S. sulcata Kze. Ind. Fil.; S. decomposita Spr. monogr.; S. Pöppigiana Hook. Fil. Exot. (1857.) t. 56. (nec aliorum).
  - a) normalis,
  - B) flaccida,
  - y) compacta,
  - ð) divaricata,
  - e) congesta.

Merico. Diefe Art geht in den Garten unter fehr vielen falfchen Ramen, wie aus dem alphabetifchen Bergeichniffe am Schluffe naber ere fiellich ift.

- 14. S. atroviridia Spr. monagr. II. pag 184; Lycop. atroviride Wall. Oftindien. Bon der Jusel Borneo durch herrn Th. Lobb baf herrn Beitch eingeführt. Diese Art ist dem S. Martensi y ahnlich, jedoch robufter, tiefer grun, wie durch verschiedliche Charaftere unterschiedlich.
  - \* \* Redivivae.
- 15. S. ciliata A. Br. ind. sem. h. Berel. 1857, pag. 16; Lycap. ciliatum Willd. (non Desv.); L. Novae Hollandiae Sw.; S. Novae Hollandiae Spr. monogr.; S. Warscewicziana Kl. Rörbliches Amerifa.
  - 16. S. increscentisolia Spr. Rorbliches Amerifa.
    - γ. Procerae.
      \* Erectse.
- 17. S. inaequalifolia Spr.; Lycop. inaequalifolium Hoeker et Gron. Oftinbien.
  - \* \* Scandentes.
- 18. S. laevigata Spr.; Lycopodium laevigatum Willd.; L. Will-denovii Desv.; L. plumosum L. et Sw. sec. Spring, non Willd. et auct.; Selaginella arborea auch caesia arborea hort.; S. uncinata var. arborea Mett. Fil. h. Lips; S. altissima Kl. Oftindien.
  - d. Caulescentes.
- 19. S. caulescens; Lycopodium caulescens Willd.; S. peltata Presl.; Lycop. Truticulosum Bl. Oftindien.
  - 20. S. erythropus Spr.; Lycop. erythropus. Mart.; L. umbro-

sum Lem. (non Willd.) Subamerifa.

- 21. S. viticulosa Kl.; Spr.; Mett. Fil. h. Lips. Columbien.
- 22. S. flabellata Spr.; Lycop. flabellatum L. Süd- und Beftcomerite.
- 23. S. haematodes Spr. Monegr. II. p. 156; Lycopod. haematodes Kze. in Linnaea 1X. (1834) p. 9 und Fernfr, in Tibilo. I, p. 61. T. 30; Sel. filicina Spr.; S. Karstenlana Kl. Columbian und Derm.
  - 24. S. Lyallii Spr. Monogr. II, p. 168. Lycop. Lyallii Hook.

ot Gren. Madagascar. Eine prachtige Art!

- 25. S. Pervillel Spr. Monogr. II, p. 169; S. Africana flort. et A. Br. ind. sem. h. Berol. 1857, pag. 19. Insel Rosi Beh bei Madagascar.
- 26. S. Lobbil James Veltch. Eine herrliche neue Art, mit aufrachtflebendem Stamm und fein gefieberten Zweigen. — Jufel Bornes, um herrn Th. Lobb eingeführt.
- 27. pubescens Spr.; Lyc. pubescens Walk.; S. Vogelii Mett. non Spr. Oftindien.

e, Regulatae.

- 28. S. cuspidata Lk. Fil. h. Berol.; Spr. monogr.; Mett. Fil. h. Lips.; S. pallescens Kl., Lycop. cuspidatum Lk., L. pallescens Prsl.; L. circinale Cham. et. Schlecht (uon Lam. Willd.)
- β clongata Spr.; S. sulgangula Spr.; S. cordifolia Hort. (non Poev.); S. Avilao Karst. (nach dem Berge Avila bei Caraçus dem neunt); S. Palusiana Hort. Mexico, Guatemala und Columbien.
  - 29. S. convoluta Spr.; Lycop. convolutum Walk. Arn.; L.

bygomotricum Mart.; Selag. paradeza Hort. Potrep. - Brafilica. Guvang und Columbien.

30. S. pilifora A. Bp, Sig. ber Gesellsch. Rountfreunde, 17. März 1857, ind. Sem. h. Borel. 1857, pag. 20; S. lopidaphylla Mett. (non Spring.) - Teres.

b) Articulatae,

31. S. Kraussiana Kze. in Linnaea XVIII, (1844) p. 144 alt Lycopodium; S. hortepsis Mett. Fil. h. Lips, p. 125; A. Br., ind. sem. h Berol. 1857, p. 31 nn 1858, p. 20. S. majaides Spr. Monogr. II, p. 223; S. denticulata aller Barten (pac auctorum); S. involvens Bisch. in hort. Heidbg. et Mett., Beitr. 3. Bot. p. 7; S. denudata hort. Genuen, non Spr.; Lycop, depressum Sweet. hort. Brit. ed. III. non Sw. - Gubliches Afrita, beim Cap ber anten Soffmag. (Rrauf, Brentel), Porte Rotal (Gueinzins.)

32. S. Galçottii Spr. Mett. Fil. h. Lips.; S. suavia Kl. (non Spring); Lycop, stolopiforum et Cruticulasum Mart, et Gal. - Mexico,

33. S. sulcata Spr.; Lycop. sulcatum Desv.; S. marginata Gau-

dich. - Brafilien, boufig.

34. S. Pöppigiana Spr. Monogr, II. 217; Lycop, Pöppigianum Hook. et Gren. S. rigida hort.; ind. sem. h. Berol. 1857, p. 22. — Sub-Amerita. Dierber gebort Selaginella No. 2015 ber Ledler'ichen Pflanzen unter bem Mamen S. Marteneil, Die fich pon ber Gartenpflange burd robufteren Sabitud, ftartere Stengel unterfcheibet. -S. Poppigiana Hostm. at Kappler plant. Surinam Na. 3 ift S. spirrhizos Spr.

> B. Platystachyae. h) Resupinatac.

35. S. stenophylla A. Br. ind. sem. h. Berol, 1857, p. 22 et 1858 p. 30. — S. microphylla hart, (non Spr.) — Mexico.

Cine alphabetische Ausammenstellung der aben genannten Arten ergiebt mun, baf:

Acinginella Africana hort, = S. Pervillei, alata hort. hort. 1855) = S. Martensii  $\beta$  flaccida.

albidula Sw. (sub Lycopodium). Spr. = S. apps var.

albidula herb. Shuttiw, .... L. Ludoviciana. . . . .

altissima Kl. et hort. = & laevigata,

ancess Prot = S. flabellata,

apoda hort, (major) = L. Ludaviciana.

apoda hort. (minor) = S. apus.

apotheça hort, 🚍 S. Ludoviciana.

= S. sarmentosa.

apothecia Bevis (sub Lycopodium) = 8. Ludqviciana ?

spothesa hort. = L. Ludoviciana, \*

= 8. sarmentusa.

\* apus L. (sub Lycopodium) Spr. Siehe oben Re. 4. .

apms hort, ex p. = S. Ludoviciana. anne minor hort, == 8. apus.

anna y. denticulata Spr. = L. Ludoviciana

arborea Hort. = S. laevigata.

```
Selaginella argentea hort. Veitch = S. serpens.
        asplenifolia hort. = S. Martensii compacta.
        atrovirens Prsl. (sub. Lycop.) = S. Breynii.
    11
       *atroviridis Spr. Siebe oben Ro 14.
        Avilae Karst, in hort. = 8. cuspidata \beta.
        Brasiliensis hort. sec. Spr. = decomposita Spring. = Mar-
        tensii Spr.
       Brasiliensis Lk. (nec Raddi, nec Desv.) = apus.
       Breynii Spr. Giebe oben Ro. 12.
       bryoides Kaulf. (sub Lycop.) = 8. pumila.
        caesia hort. (van Houtt. 1846-47) = 8. uncinata.
    " caesia arborea hort. = S. laevigata.
        caesia violacea hort. (Booth 1835) = S. uncinata.
    11
        caulescens Wall. (sub Lycopodium) Spr. Siebe oben Ro. 19.
        chinensis h. Lodd. Kuze. ind. == ? uncinata.
    " citiata W. (sub Lycopodium). Ciebe oben Ro. 15.
       circinalis Cham. et Schlech. (sub. Lycopod.) et hort. (non
        Lam.) = S. cuspidata.
        compacta h. Rollis. (Lycopod.) = S. Martensii s.
       *convoluta Walk. Arn. (sub Lycopod.) Spr. Siehe oben
        No. 28.
        cordata hort. = S. cuspidata $\beta$ elongata.
        cordifolia hort. (non Desv.) = 8. cuspidata $.
        crispa hort. Lodd. Knze. ind. et hort. Low. 1858 = 1
    w *cuspidata Lk. Siebe oben Ro. 27.
        cuspidata β. elongata Spr. Siehe oben Ro. 27.
        Danielsiana hort. = S. Martensii y.
        decomposita hort. Gandav. et alio. = Martensii (forma bre-
        vifolia).
        decomposita hort. Berol. olim = 8. apus.
        decomposita var. compacta = S. Martensii y compacta.
        decora hort. (Linden 1858) = ?
        delicatissima bort. Linden (1856), A. Br. Siehe oben
        Mv. 8.
        densa hort. = S. apus.
        *denticulata L. (sub Lycopodium) Lk. Spr. Siebe oben Ro. 7.
        denticulata hort. = S. Kraussiana.
        denudata hort. Genuens. (non Spr.) = Kraussiana.
        depressa Sweet hort. Brit: 1839 (sub Licopod.) non Sw. ?
        == ? S. Krausviana.
        dichotoma hort. = S. Martensii & divaricata.
        dichrous s. dichrus hort. = S. haematedes.
        elongata hort. = 8. cuspidata \beta elongata.
        *erythropus Mart. (nub. Lycopod.) Siehe oben Ro. 20.
       filicina Spr. = 8. haematodes.
    " flabellaris hort. = S. flabellata.
        *flabellata L. (sub Lycopod.) Siebe oben Ro. 22.
       flabellata Mart. et Gal. (sub Lycopod.) - S. Martensii.
        flexuesa hort. (van Houtte 1853, non Sw.) = S. Martensii d
        divaricata.
```

#### Scingine ita formesa hopt. Veitch et alier. = S. Mertensii, & Accelda. fruticulesa Bl. (sub. Lycep.) = S. caulescens. fruticulosa Mart. et Gal. (sub. Lycepod.) = S. Calcottii. \*Galeottii Spr. Siebe oben Ro. 31. \*haematodes Kze. (sub Lycopodium) Spr. Siebe, oben No. 23. \*helvetica L. (sub Lycopod.) Siehe vben Ro. 6. heterodonta Desv. (sub. Lycopod.) = ? S. sarmentosa. Hoibrenkii hort. = S. Martensii d divaricata. hortensis Mett. = 8. Kraussiana. Huegelii hort. = 8. Martensii y compacta. hygrometrica Mart. (sub. Lycop.) = S. convoluta. Jamaicensis hort. = S. serpens. inaequalifolia Hook. et Gren. (sub. Lycopod.) Spr. Siebe oben Ro. 17. increscentifolia Spr. Siebe oben Ro. 16. interrupta A. Br. olim in hort. = S. sarmentosa. involvens Bisch. in h. Heidibg. elim (non Sw. Spr. = S. Kraussiana. Karsteniana Kze. = S. haematodes. Kraussiana Kze. (sub. Lycopod.) Siehe oben Ro. 30. Placvigata Willd. (oub. Lycopod.) Siehe oben Rp. 18. laevigata hort. = S. pubescens. lepidophylla hort. (non Hook. et Gren.) = 8. pilifera. lepidophylla Cat. hort. Eman. Guy. = ? S. lepiduphylla hort. = 8. pilifera. \*Lobbii Veiteh. Siehe oben Ro. 26. Loosiana h. Low. 1858 = ? Lousiana hort. (van Houtte 1852—53) = L. Ludoviciana. \*Ludoviciana A. Br. Giehe oben Ro. 5. \*Lyallii Hook. et Gren. (sub Lycopad.) Siehe oben Ro. 24. marginata Gaudich. = S. sulcata. \*Martensii Spr. Siebe oben No. 13. congesta A. Br. No. 13 s. " compacta Kae. No. 13 y. divaricata A. Br. No. 13 d. flaccida A. Br. No. 13 \beta. H flexuosa Kze. = 8. Martensii d. normalia A. Br. Siehe oben Ro. 18 a. Martensii pl. Lechler. No. 2015 = S. Pöppigiana. microphylla hort. (non Kth., Spr.) = S. stenophylla. mnioides Spr. ex part. = 8. Kraussiana. monetrosa Hort, = S. Martensii y compacta. 99 mutabilis hort. = S. serpens. Novae Hollandiae Sw. (sub. Lycopod.) Spr. = S. ciliata. obtusa hort. (non Spr.) = S. denticulata. ornithopodicides hort. Angl. (non L. Spr. ?) == ? S. sarmentosa. ernithepodjejdes Wall. (sub Lycoped.) = S. laevigata.

Pallasiana hort. (Luddens 1858) = puspidata & ,

```
Sciagnolla pallescens Prel. (sub Lycopod.) Kl. = 3. cuspidata.
       Palusiana hort. (Linden 1858) = cuspidata $.
       Phlusiensis hort. (Low. 1858) = cuspidata \beta.
       Panamensis hort. (1 inden 1854) = S. Breynii.
       paradoxa hort. (Petrop. 1850) = S. convoluta.
       patula Sw. (sub. Lycopod.) Spr. = ? S. sarmentesa.
       pectinata hort. van Houtte. (non Spr.) = 8. hortensis.
       pellata Prsl. = S. caulescens.
       *Pervillei Spr. Giebe oben Ro. 25.
        *pilifera A. Br. Giebe oben Do. 29.
        plumosa hort. (Makoy. 1857) = 8. vitleuldsa.
       plumosa L. (sub Lycopod.) sec Spr. = S. laevigata.
        plumosa Schkuhr. (sub Lycopod.) sec Spr. = 8. Breynii.
       Poppigiana Hook, et Grev. (sub Lycopod.) Sieht oben
       No. 33.
       Pöppigiana hort. (non Hook. et Gr.) = S. Breynii.
       Poppigiana Hook. fil: exot. = 8. Mariensii.
        *pubeacena Wall. aub Lycopod.) Siehe oben 99. 27.
       pulla hort. = S. Martensii α.
       pumila Schlecht. (sub. Lycopod.) Spr. Siehe vben Ro. 3.
       pygmaea Kaulf. (sub Lycopod.) == 8. pomila.
       radicans Schrank sub. Lycopod.) = S. helvetica.
       ramosa hort. Rollis. (sub Lycopad.) = S. Martensii s.
       rigida hort. (Linden 1854) - S. Pöppigiana.
       rapestris L. (sab Lycopod.) Siehe oben Ro. 2.
       Barmentosa A. Br. Siebe oben No. 10.
       scalariformis hort. Argent. = 8. Ludoviciana.
       Schottii hort. = S. Galeotti.
       selaginoides L. (sub Lycopod.) Lk. = S. spinelosa.
       *serpens Desv. (sub Lycopod.) Siehe oben Ro. 9.
       serpens kort. = S. Mertensii & flaccida.
       spinosa P. Beauv. Spr. = S. spinulosa.
       spinulona A. Br. Giebe oben Ro. 1.
       stellata I.k. et hort. expart. (non Spr.) = S. Martensii a.
       stellata hort. ex part. = 8. stenophylla.
       stenophylla A. Br. Giebe oben Ro. 34.
       stolonisera Lk. et. hort. (non Sw.) = 8. Martensii a.
       stolonifera hort. Par. sec Spr. == 8. sulcata.
       stolonifera Mart. et Gal. (sub. Lycopod.) = S. Galcottii.
       sunvis Kl. (non Spr.) = 8. Galcottil.
       aulcangula Spr. = S. cuspidata B.
       sulcata hort. plur. = S. Martensil a.
       aulcata Deav. (aub Lycopod.) Spr. Stebe oben Ro. 32.
       sulcata v. microphylla hort. = S. stenophylla.
       tamariselfolia hort. 💳 S. cuspidata.
       tamariscina hort. (non Desv.) = 8. cuspidata.
       umbrosa Lem. (sub Lycoped.) hort. = 8. erythropus.
       *uncinata Spr. Siehe oben Ro. 11.
    »· unchain β arborco Meit. == 8. laevigata.
       variabilis hora == 8. serpensi
```

Sciegiaella varians hort. =: S. serpens.

- " \*viticulosa Kl. Giebe oben Ro. 21.
- " Vogelii Mett. (non Spr) = S. pubescens.
- Warscewicziana Kl. et hort. = S. ciliata.
- Whartonii hort. Angl. (Low 1858) = 8. sarmentosa.
- w Willdenowii Desv. (sub Lycopod.) = S. laevigata.

"Willdenowii bort. (van Houtte 1852-53) = 8. pubescene. Bon ben hier aufgeführten 35 Arten besitt ber botanische Garten in hamburg bereits 26 Arten, nämlich bie mit einem \* bezeichneten und ift gern bereit, bavon in Tausch gegen andere richtig bestimmte Arten abzugeben.

# Neber den Werth, Benuhung und Aultur der einjährigen Schlingpflauzen.

Gin Bortrag, gehalten in ber Gartenbau. Gefellschaft ju Erfurt von F. C. Beinemann, Runft- und Sandelsgärtner in Erfurt.

Schlingpflanzen find bas iconfte Beichent, welches bie Bragien bem Garten verlieben haben, und mo fie fehlen, vermiffen mir ben garten buftigen Banch, ben noblen Schmud, welcher ohne ju blenden aberall flets neue Reize verbreitet. Das bans fomict fic bamit, Die Laube erreicht erft burch fie ihre fcone Bestimmung. Gie bilben felbft grunenbe Garbinen und Banbe, um bas Bagliche gang ju verbeden, bie Schonbeit tes Schonen burch halbes Berbeden gu erhoben. Reftons bilbend fclingen fich ihre leichten Gestalten von Baum ju Baum, vers binden bie Saulen ber Salle und bilben tempelartige luftige Baue. Das Blumenfenster verliert durch sie seinen fteifen Prunt und erhalt badurch nenen Reig, Die Blumen felbft wohltbuenden Schatten gegen bie fengenben, austrodnenden Strablen ber Sonne. Der bobe Berth biefer lieblichen Rinder Alorens ift auch fo allgemein erfannt, bag man fic nicht begnügt bat, Schlingpflanzen anzubringen, wo fich Gelegenbeit bietet, fondern auch zahllofe Beftelle und Borrichtungen erfunden bat, um bie vielen iconen Pflangen, welche die Garten jest fultiviren, aus bringen ju fonnen.

Gludlicherweise ift die Rultur einer Schlingpflanze mit so wenig Rube verbunden, daß sich jeder Blumenfreund diesen Genuß verschaffen fann, moge er einen Garten oder auch nur ein sonniges Fenster haben, Ja selbst die einsame Dachsammer hat noch Raum fur Schlingpflanzen, und ein aufmerksamer Beobachter sieht oft die türkischen Rressen (Tropaeolum), Winten (Ipomaea) und wohlriechende Widen (Lathyrus) die Biegel des Daches vor dem Fenster überziehen. Die wenig Mühe und Roften verursachenen Schlingpflanzen sind besonders die holzartigen, ausdauernden und die einjährigen. Ich will heut nur bie lettern bes sprechen und dabei die Reihenfolge meines General, Catalogs\*) von

<sup>9)</sup> Mein illustrirter General-Catalog wird auf franco Anfragen franco gratis

von 1860 einhalten, vorzugeweife biejenigen beachten, welche ich felbft

fultivire, alfo auch am beften fenne.

Bunachft verbienen bie Rurbid-Arten bie vollfte Beachtung aller Blumenfreunde. Befannt ift die Unwendung ber Arten mit großen Kruchten und Blattern auf Rafen, ber fleinen aber auch oft ber größten an Gelanbern und auf Dachern. Die einen Früchte gefallen burch Rierlichteit ber form und fcone Farben, Die andern burch ben barroden Gegenfas ber großen in ber Luft fcmebenben ober auf einem Dach, einer Latte liegenden Früchte. Die großfrüchtigen bringen nebensbei öfonomischen Rugen. Wenn auch alle Gorten Beachtung verdienen, fo mache ich boch gang besonders auf eine Art aufmertfam, ben foges nannten Angurien-Rurbis mit feigenartigen Blattern, welcher von ben Botanifern Cucurbita melouosperma und ficifolia genannt wirb. Profeffor Rarl Roch in Berlin, welcher fich burch feine Undeutungen über Die Bermenbung ber von ibm beschriebenen Pflangen in ber Garts nerei und bie Befanntmachung ibred Bertbes por allen anbern beutichen Botanifern auszeichnet, fagt über biefe Pflange in No. 39 ber Bochens forift fur Garinerei und Pflanzenfunde von 1859: "Reine Rurbis. Art rantt fo febr ale biefe; fie erflettert Baume bis gu ben bochften Spigen, und geht felbft an Banten von Saufern bis auf Die Dacher. tommen nun bie febr rafche und uppige Begetation und bie Daffe von Brudten, welche fich in turger Beit anfegen. Bir haben bemnach feine ameite Urt, welche jum Umgieben von Stafeten und Banten, ju Reftone und gang befonders bei Rachbildungen italienischer Barten fo gut benust werben konnte, ale Cucurbita ficifolia. In bem fogenannten Das rabies-Barten in Sansfouci bei Potebam bat fie hauptfachlich Unmenbung gefunden, und bildet jum Theil gang allein die fconften laubens gange. - Adlumia (Fumaria) cirrhosa ift bie gartlichfte, leichtefte Schlingpflange, welche ich tenne, und gleicht bas Blatt bem befannten vermandten Erbrauch. Gie ift zweisahrig und blubt nie im erften Jahre. Dtan faet fie mit ben Stauben und pflangt fie am folgenten Krubiabre an Drt und Stelle. Da fie nie bicht machft, fo eignet fie fic nur gur Berbindung mit andern Schlingpflangen. Die Blumen find febr gabireich und blagrofa. - Cajophora (Lonsa). Alle Arten find im Effect gleich. Die gablreichen Blumen erfcheinen auf ben fowarggrunen Blattern wie glubende Roblen. Jager fagt von ihr in ber Rultur-Anweifung ber Pflangen meines Cataloge von 1860, (welche ich meinen verehrten Runden bei Beftellungen über 4 P gralis gebe). bag biefe Pflanze megen ihrer brennenben Gigenschaften vor Beschabis gungen fcutt und baber bor allen geeignet fei, an Thore, Belanber sc., wo leicht Blumen abgeriffen werben, gepflanzt zu werben. Dan faet zeitig in Topfe, ober überwintert im Commer gefaete Pflangen frofffrei. - Cobaea scandens ift befannt und überall beliebt. merpflanzen werden bei zeitiger Saat in Ginem Commer febr lang und bluben auch fehr ichon im Bimmer, wo fie Raum und Licht genug haben. -- Die Cucumis-Arten ranten meift nicht hoch, find baber liegend iconer und gefallen befondere burch ihre feltfamen oft igelartigen Kruchte, einige burch ftarten Moschusgeruch. — Cyclanibera pedata. ebenfalls eine fürbisartige Frucht, gleicht im Blatt faft bem befannten wilden Bein, ift aber febr bellgrun und ichattirt baber in Berbinbung

mit biefem wunbervoll. Gie machft febr boch in einem Sommer unb wird wie Tropaeolum bebandelt. Bortrefflich ale Guirlanden und an Draft ober Kaden tempelartige Figuren zu bilben. — Die Dolichos-Arten gefallen burch ibre Fruchte, Die jum Theil febr fcon und mehrere Bug lang find, bei uns aber nicht egbar werben. - Eccremocarpas (Calampelis) scaber ift eigentlich holzig und hart, blüht aber schon im erften Jahre. Da ber Buchs fehr leicht und banne ift, fo eignet er fic befonders gur Untermifdung mit andern bedenden Pflangen, und feine feuerrothen Blutbentrauben gieren bie Bande ben gangen Sommer. Unter Bebedung balt ber Burgelfact im Freien aus. — Eccremocarpus miniatus ift etwas feuriger roth. - Ipomaea, die bekanntn Binde ber Garten mußte man bie iconfte Schlingpflanze nennen, wenn bie Schonbeit nicht relativ mare. Der Sortenreichthum ift jest fo groß, bag außer gelb alle Farben vertreten find, am berrlichften aber bie violetten Da fie an fonnigen Tagen nur Bormittage bluben, fo muß man fie an eine Stelle pflanzen, wo man frub bintommt. Sie muffen an Stangen ober gaben winden tonnen, wo fie fich bann felbft befestis gen. Man faet bie Spielarten ber gewöhnlichen Ipomaen purpurea, ferner Kermesina, Burridgii und andere fogleich an Ort und Stelle ober auch in's Diftbeet und in Topfe, bie garteren immer erft in Topfe. - Lathyrus odoratus, bie befannte mobiriechende Bide, bebarf feiner weiteren Beschreibung und teines Lobes. Man behandelt fie wie Erbsen auf Beeten, tann fie aber auch zwischen anderen Blumen und an Strauchern frei ranten laffen. - Lophospermum- und Maurandia-Arten rivalifiren mit einander und wenn bie erfteren größere Blumen haben, fo haben lettere eine iconere Belaubung und blaue, rothe und weiße Blumen, mahrend Lophospermum ftets roth blubt. Sie ranten bis 10' boch, bluben aber icon von flein auf, und find besonders gur Bofleidung gierlicher Drabtgestelle und ber unteren Partien folder Schlingpflanzen: Anlagen, welche bei rafderem Bachethum saten tabl werden, ale Cyclanthera, Sycios, Tropaeolum peregrinum x. geeignet. Um fich ihrer im erften Jahre zu freuen, muß man fie recht zeitig in Topfe faen, fo bag fie foon groß im Dai ausgepflanzt werben fonnen. Roch vortheilhafter find burdwinterte Pflangen, welche man burd Aussaat im Sommer erzieht und in einem bellen, trodenen, frostfreien Zimmer durchwintert. Lophospermum kann man auch aus Stecklingen ziehen, die man im Sommer schneibet. — Momordica Balsamina und Charantia find reigende furbisartige Pflangen mit fconen Fruchten. M. Balsamina bat glangenbe buntelgrune Blatter und Fracte von ber Große und Form einer Drange, aus benen man burch Del einen bekannten Bundbalfam gieht. Gie rantt nicht hoch. Charantia bagegen machft fonell und boch, bat langliche warzig, Fracte, aber eine matte Belaubung. - Phaseolus. Dies find unfere Gartenbohnen, von benen bie allbefannte turfifche (Phaseolus multiforus), wovon die rothe als coccineus, die bunte als bicolor bekannte bie schonfte ift. — Poppya Fabiana, Die Fasergurte, eine gang neue gurtenartige Pflanze, hat bie Gigenthumlichkeit, bag bie erft fleifchigen Früchte troden werdend ein Fasergewebe bilden, welches schon zu feinen buten verarbeitet worben ift, und in Mexico ju Babefdmammen und jum Auffrischen und Scheuern bient. Dan muß bie Rerne zeitig faen

und bie Pflangen wie Baffer-Melonen behandeln. - Scyphanthus elegans; (Grammatocarpus volubilis) erregt burch feine feltfamen goldenen, Saffen gleichenben Blumen noch mehr Auffeben, ale burch feine Bierlichteit. Dan muß ben Samen zeitig faen und die Pflanzen an eine febr beiße Wand bringen ober im Topf binter Glas gieben. - Sicyos ungutata übertrifft burch boben rafchen Buche faft alle Schlingpflangen, und ift baber gang geeignet, fonell Lauben und Banbe zu befleiben, ebe anbere Bflangen beranmachfen. Dan fann mit 6 Bflangen bis gum Anante eine Laube von 30 guf Durchmeffer vollständig bededen. Da aber bie untern Stengel balb tabl merben, fo muß man andere bedenbe Pflangen bamit verbinden. - Thunbergia alata mit vielen Barietaten, fonft eine Pflange bes Barmhaufes, gebeiht überall, mo fie in gutem loderem Boben an einer marmen Stelle fiebt, und berrlich im Blumenfenfter. Dan muß ben Samen zeitig in Topfe faen, damit man bis Ende Dai größere Pflanzen bat, bie man mit Ballen ausfest. Die Thunbergien ranten im Freien nur 4-5' boch, bluben aber besto reicher. Die Blumen geboren zu ben schönften, bie es giebt, obschon bie Farben nicht In warmen Bimmern balten fie fich mehrere Jahre. Tropacolum. Diefe Pflangen vertreten alle Größen, benn wir haben niedrige, die fcon l' boch ju bluben anfangen, und andere die 40' bod machfen. Die einzelnen Gorten ju beschreiben, obicon fie febr perschieben find, murbe ju weit führen. Doch möchte ich T. Lobbianum brillant als ungewöhnlich reich und prachtig blübend befonders empfebe Ien, weil es nicht nur im Lande unvergleichlich ift, fonbern auch im fonnigen genfter eines Wohnzimmers und im Treibhaufe ben gangen Binter feine feurigen Blumen öffnet und unerfestich fur Binter, Bouquete ift.

Ueber bie Rultur und Berwendung ber Schlingpflangen im Rimmer find viele ber Lefer mobl beffer unterrichtet ale ich. 3ch bemerte nur, bag Cajophora, Momordica und Adlumia Conne verlangen, um foon ju werben und um ju bluben, bag fie nabrhafte Erbe und große Gefafe bedurfen, und am iconften in eigens fur Die Renfter eingerichteten Raften von Solg, Ebon ober Bint gebeiben. In Die Fenfter eignen fich vorzuglich bie niebrigen Tropacolum, Thunbergia, Adlumia, Lathyrus, Ipomaca (barunter auch bie für bas Land nicht fo geeigneten I. Nil und Quamoclit), Lophoapermum, Maurandia, und man fann bamit gange Kenfter ober auch blog ben untern Theil ober bie Befleidung begieben. Auf Altanen, Dachaartden und Ereppen fann man auch bie bochwachsenben Schling. pflangen anbringen, muß ihnen aber große Befage geben. Golche find: Sicyos, Tropacolum minus, majus, Lobbianum, peregrinum (canariense), Cajophora, Cobaca, Cyclanthera, Cucurbita melanesperma (Angurienturbie) u. a. m. Bum Berabhangen eignen fich Tropacolam, Lathyrus, Lophospermum, Maurandia, Thunbergia, fowie viele nicht eigentlich zu ben Schlingpflangen geborige Blumen, ale: Petunia, Sanvitalia, Nemophila, Saponaria, Lebelia u. a. m.

Dbicon nicht zu ben einsahrigen Pflanzen gehörend, weil bloß bie mannliche Pflanze in Rultur ift, also auch fein Samen erzeugt werden tann, will ich boch ihrer unübertrefflichen Eigenschaften wegen die reiszende Pilogyne sunvin (die ich in meinem Cataloge von 1859 fälschlich old Pllophern testiculate, im biesjährigen als Pylogine anfgeführt

habe), besonders warm empfehten. Sie ift unftreitbar die schönste aller Gnirlandenpflanzen, wächft ungtandlich ftart, läßt sich aber, einmakeinem bestimmten Ramm aussullend, durch das Meffer gut im Jaum halten, hat herrliche dunkelgrune Blätter, die, wie die unscheindaren Blüthen,\*) einen feinen Bohlgetuch ausathmen, und vertrocknen oder gelb werden, und sich so reizend bauen und ftellen, daß keine Runst im Stande ist, eine Guirlande von folcher Bollkommenheit zu bilden. Die schanden Triebe find so biegsam, daß man Thüren, über welche sie zussäus gewachsen oder gezogen sind, täglich öffnen und schließen kann; ohne die Pflanzen zu beschädigen. Im Schatten wächst diese undergesichliche Pflanze zwar ebenfalls ganz gut, aber sie bringt lange Stangesiglieder und baut sich nicht so voll, wie in der Sonne. Man über-wintert junge Pflanzen leicht in jedem Bohnzimmer.

# Empfehlenswerthe und neue Pflanzen.

Abgebilbet ober beforieben in anbern Gartenfdriften.

### Gazania splendens (hybrida) Hort.

Eine sich durch ihre großen, brillaut dunket orange-farbenen Blits men andzeichnende hobride, die der Gazunin ringens R. Br., pavonla B. Br. und uniflora Sims, Arten, die sich in den meiften Sammlungen besinden, nabe fteht. Am allernächsten steht sie jedoch der G. uniflora; sie unterscheidet sich von ihr durch gedrungenen niedrigen Buche und burch viel brillauter gefärdte Blumen. Eine Abbildung giebt die Umstr. hortic. auf Taf. 235.

### Narthex Asafoetida Falconer.

Ferula Asafoetida.

Das Bot. Mag. giebt auf Saf. 5168 eine Abbildung biefer ebenso seitemen als intereffanten und medizinisch wichtigen Pflanze. Im bot. Garten zu hamburg befand fich in ben Jahren 1844—47 ebenfalls eine fehr ftarte Pflanze, die auch mehrere Male geblüht hatte, aber leiber burch ben Umban eines hauses, in beffen Rabe fie ftand, einging.

### Spiraea Nobleana J. D. Hook.

Soll nach Ansfagen bes herrn Roble eine Sphride zwischen ber bubiden Spiraen Douglesti und callosa fein, was jedoch noch febr

<sup>\*)</sup> Die aber von Ende August ab bis Anfang October bas reichlichfte Bienenfaffer geken, welchest je in biefer Juhreszeit ein Flor geboten.

fraglich ju fein scheint. Jebenfalls ift es ein hubscher Strand, ber und feren Anlagen wie bie schöne Sp. Douglasti zur Zierbe gereichen wirb, ber fie auch am nächsten fieht, abgebildet im Bot. Mag., Taf. 5169.

#### · \* Chamaebatia foliolosa Benth.

#### Rosacese

Gewiß eine ber merkwärdigsten Arten aller Rosaceen; in ihrer Bluthe gleicht sie einer stranchigen Potentille, während die Blätter denen mehrerer Arten Achillea mit zusammengesetten Blüttern sehr ahn, lich find. Die Pstanze stammt ans den höher gelegenen Theisen der Sierra Revada, wie aus den Gebirgen des Sacramento in Calisornien und wurde sie zuerst vom Colonel Fremont im Jahre 1844 entdeckt, später sand sie Partweg und Shelton und die Herren Beitch und Sohn haben das Berdienst, sie lebend eingeführt zu haben durch ihren Reisenden herrn Lobb von Calisornien. Die Chamaedatia sollolosa dürste für das englische Klima hart genug sein, um im Freien auszuhalten. Die Pstanze bildet einen kleinen Strauch von 2-3 fuß höhe und verbreitet einen balsamischen Dust. Eine Abbildung bieser niedlichen Pstanze sindet sich im Bot. Mag. Las. 5171.

### Schomburgkia Lyonsi Lindl.

#### Orchideae.

Der herausgeber bes Bot. Mag. erhielt eine Blüthenrispe bieser Bechomburgkla von ben herren Rollisson und Sohn zu Tooting, bei benen biese Art im August v. 3. blühte. Dr. Lindley halt sie für die schönste Art dieser Gattung. Die Blume ist eigenthümlich durch bie langen zurückgebogenen Bracteen, durch die Gleichförmigkeit der Gepalen und Tepalen und durch die Menge purpurner Flecke auf dem sonst weißen Grunde derselben. Diese purpurnen Flecke fichen saft in parallel laufenden Linien. Die Lippe ist ebenfalls weiß und nur sehr wenig roth gesteckt. Rach der Beschreibung von Lindley soll die Lippe schmutzig violett sein mit gelblichem Rande und dunkel carmoisinen Rippen. Das Baterland dieser schönen Orchidee ist Jamaica. Abgesbildet im Bot. Mag. Taf. 5172.

### \* Centrostemma multiflorum Dene.

(Hoya multiflora Bl., Cyrtoceras reflexum Beauv., Cyrtoceras Lindleyanum Done., C. floribundum Maund., Hoya coriacea Lind.)

#### Asclepiadeae.

Eine in ben Sammlungen beutscher Garten nicht selten anzutreffenbe fehr hubiche Pflanze, in benen fie unter einem ber vielen Synonymen kultivirt wirb. Abgebildet im Bot. Mag. Zaf. 5173.

### Masdevallia aequiloba Rgl.

Orchideae.

Eine neue Masdevallia Art aus ben Gebirgen Bern's, von we

sie durch herrn d. Barbcewiez eingeführt worden ift. Sie gebort zu ber Gruppe ber Pleurothalleen, deren äußere Blätter der Blüthenhülle in eine Rohre verwachsen sind. Die Pflanze bildet einen dichten Rafen, aus bessen Mitte sich einzelne einblumige Blüthensliele erheben. Da es leicht möglich ift, daß diese intereffante Art sich auch in einer oder der anderen Orchideen. Sammlung beutscher Gärten ohne Ramen besinden möchte, so geben wie hier die Beschreibung genan so wieder, wie sie herr Dr. Regel in der Gartenslora (März-heft 1860) mitgetheilt und die Pflanze gleichzeitig auf Tas. 285 abgebildet hat.

Die Blatter: und Blutbenftiele alle wurzelftanbig. Blatter linearbanbformig, bellgrun, fpig, am Grunde allmalig in ben Blattftiel verfomalert, fleischig, oberhalb nachenförmig, mit beutlichem Mittelnerb und auf jeber Seite mit einem undentlichen Seitennerven, unterhalb convex, bis 8 Boll lang und 3/8 Boll breit. Bluthenstiele einblumig; Rielrund, taum 21/2 Boll lang, nur in ber Mitte eine bautige, fpater balb verschwindende scheidige Bractee tragend und übrigens nacht, nach bem Grunde ju purpur. Der Fruchtfnoten fteht auf ber Spige bes Bluthenftiels ichief ab, ift 1/4 Boll lang und tief gefurcht. Die untere Bluthenhulle 11/2 Boll lang, gelblich grun, außen nach bem Granbe ju beim Rinn buntelviolett, innen nach bem Grunbe ju fart purpat punttirt, am Grunde in eine % Boll lange Robre verwachsen, bie am Grande in bas flumpfe Rinn vorgezogen ift, nach oben in 3 Ruf gleich lange Lappen ausgeht. Diefe Lappen zeigen am Grunde eine breiedige Geftalt, find hier faft 1/2 Boll breit und geben bann in eine pfriems formige Spige aus, bie faft noch einmal fo lang als ber pfriemliche Grund. Die beiben innern Bluthenblatteben fteben am Grunde ber Robre neben ber Saule, find 3/0 Boll lang; aus fpatelformigem Grunde vertehrt voal, fpis, weißlich mit einem purpurfarbenen Mittelnerven. Die Lippe auf ber Spige eines bis jum Rinn mit ben auferen Blutben. bullblattern verwachsenen Ragels. Das Borberftud ber Lippe aus berge förmigem Grunde langlich-jungenförmig, finmpf, innen unterhalb ber Spige 2 gebogene Riele und in ber Achfe eine rinnenförmige Bertiefung tragend, 1/8 Boll breit und faft 1/2 Boll lang, fleischroth, bicht fowars purpur punttirt. Gaule weiß, fo lang ale Blumenblatter.

Berwandt ift biefe Art mit M. civilis Rehb. fl. (Bonpl. 1854; pag. 115.) Rach Reichenbach's Beschreibung unterscheidet sich M. civilis von M. nequiloba durch einen mit vielen Scheiden versehnen Bluthenstiel, ber oben eine große tutenförmige Bractee trägt; einen zweilippigen Saum der außeren Perigonalblatter und eine spise Lippe. hiernach bonnte Regel seine Art nicht mit der Reichenbach'schen vereinen, obgleich die Achnlichteit zwischen beiden bedentend zu sein scheint. Bergleichung der Originalpflanzen mit der Abbildung in der Gartenstorn wird ben verdienten Orchideenkenner leicht in den Stand sesen, zu entscheiden, ob die M. negulioda Agl. nur eine Form von M. el-

ville Rebb. ober eine gut unterschiebene neue Art ift.

(Gartenflora.)

### Gartenban-Vereine.

△ Bildebheim, ben 25. Marg. (hannoverfcher Gartenban-

Berein ju Silbesheim.)

Rach ber Mittheilung einiger allgemeinen Bereinsangelegenheiten and nachdem ber Prafident, herr Obergerichtsanwalt Dr. jur. helm-boldt ben Eintritt von fünfzehn nenen Mitgliedern angezeigt hatte, erhielt herr Dr. phil. Director ber Aderbauschule Michelfen bas Wort, um ben zweiten Theil seiner Abhandlung über Bobenkultur und Düngung (vergl. bas 2. heft p. 77 b. Bl.) zum Bortrag zu bringen.

Der Reduer erinnerte baran, daß die Luft, das Baffer und die Abwechslung von Barme und Ralte die Sauptfactoren ber allgemeinen Bodenkultur sind, indem fie, unterflüßt von dem Ralf, als ihrem energischen Mithelfer, die Gabrung oder Berwefung der im Boden beschublichen, fruchtbaren Stoffe vermitteln, b. h. ihre Berwandlung in einen solchen Justand, daß sie gelöft sind, also von den neu hincingesaten Pflanzen aufgenommen werden konnen. Demgemäß sprach der Reduer zuvörderst über die Grundsäte der Dängung, wobei er den Sauptfaß voranstellte, daß diejenige Düngung die beste sei, welche dem Boden die ihm durch den Andan abgezogenen Stoffe möglicht vollständig und in möglicht löblichem

Baftanbe guführt.

Allerdings find bamit unter ben fünftlichen Düngmitteln affe biejewigen ausgeschloffen, welche ben Boben nur ereigen", aber nicht "traftigen", b. b. welche ben Boben nur bazu nothigen ober locken, Die ohne unfer Buthun in ihm befindlichen fruchtbaren Stoffe berauge ben, welche bemfelben aber feinen ober boch feinen andreichenben Erfas für bas geben, was er uns an Früchten gab. Allein biefe Ausscheit bung ift um fo nothwendiger, je naber bie Gefahr liegt, bag namente lich ben vielfachen Unpreisungen mancher tünftlichen Dungmitteln gegent über, sowie den durch biefelben errungenen großen wer fte un Erträgen, ber nothwendige Unterfchied gwifden Reig und Dang mitteln nicht feftgebalten wird; ber aber feftgebalten werben muß, wenn man nicht in Gefahr tommen will, eine Banferott-Birthichaft an treiben. "Denn mit einem andern Ramen weiß ich eine Bewirthfchaftung nicht zu bezeichnen, wenn fle ihre Bobenkaffe immerfort bagu lockt und nöthigt, aus ihrem eignen Grundcapital reiche Ertrage bergugeben, mabrent fie picht barauf Bedacht nimmt, in die genannte Raffe einen bebenden Erfas bineinzulegen." Geht man an bie praftifche Ammenbung bes ge naunten obigen Grundfages, fo tritt au bemfelben eine zweite Forber rung und zwar bie, daß Einnahme und Ausgabe im rechten Berhältniffe an einander fieben, b. b. bag ber Preis ber Berftellung and Aufhringung bes nöthigen Dungers nicht zu boch ift, mit bin burch bie Ernte vollständig gebent wird. hieren wiht fich bie Forberung, bag jeder ben in feiner eigenen Birthichaft gewonnenen, natürlichen Dung in fparfamer Beife gufam-Dabin gebort, bag ber Dunger nicht fortfliege. Jeber menbalte. natürliche Dunger bat bie Gigenfchaft, bug er verbaltnigmäßig ichnell in Babrung übergebt. Dierbei entwidelt fic ein Sauptfactor bes

Pflanzenwachsthums, ber Stickftoff, und die Erbe hat die Eigenschaft, biefen einzusaugen, also für neue Anssaut geeigneter zu werden.

Bir sammeln große Tüngerhaufen und vergeffen oft dabei, baß in großen haufen die fich bei ber Gahrung entwickelnde Warme vermehrt und dadurch die Gahrung noch rascher befördert wird, und daß ber losgewordene Sticktoff von der gesättigten Düngstelle nicht mehr eingesogen werden kann. Allerdings geht der in die Luft fliegende Sticktoff nicht geradezu verloren, allein für seine nächste, beabsichtigte Anwendung ist er es bennoch. Mithin muß die Gahrung möglichst gehemmt, der Sticktoff gebunden werden die zum Gebrauch des Dana gers. Run haben wir aber ein Mittel, das den entweichenden Stickstoff bindet, nämlich den Gyps. Ueber sede ausgebreitete Düngerschicht sind daher einige handvoll Gyps anszustreuen. Die in dem Gyps enthaltene Salpetersaure erklärt diese Eigenschaft des Gypses.\*)

Der Reduer rath fodann nach Auführung einiger auffallenden Beifpiele und einschlagenden Borten von Stockhardt: Raufe Dungsmittel, aber feine Reizmittel, b. h. faufe guten animalischen Dunger und wo derselbe nicht zu haben ift, ba taufe unter ben kuntlichen Dungmitteln dasjenige, welches am naturgemäßeften

b. b. gutem animalifchen Dunger am abnlichften ift.

Berlin. Am I. April fand bie ber großen Zestausstellung vorbergebende Ausftellung bes "Bereins jur Beforrerung bes Gartenbaues in ben R. Preußischen Staaten" ftatt, ju ber nur Borgugliches eingefandt werben tann, benn ber Jahresbeitrag Gr. Maj. bes Konigs, bes Protectors bes Bereins, fommt in 20 Preifen jur Bertheilung. Anstellung foll nach uns geworbenen Mittheilungen eine gang vorzuge liche gewesen fein und jeder ber bie Ansftellung in ben beiben Galen bes Englischen Saufes Diefes Dal gefeben, ber mag wohl bas Bewußte fein mitgenommen baben, bag Schaupflangen in folder Bollemmenbeit und in folder Menge neben einer großen Menge eigener Buchtungen taum in einer frühern Beit auf folch' engem Raum vereinigt waren. Ratur und Aunft batten fich bie Sande gereicht. 3war fanden fich nur von 30 Gartenbefigern Beitrage vor, aber bie Qualitat abertraf bei Beitem die Quantitat. Gelbft die Preierichter faben fich jum offenen Beteuntniß genothigt, daß manche ber Pflangen, die unter weniger gun-Rigen Umftanben vielleicht einen erften Breis befommen hatten, biefes Dal unberudfichtigt geblieben maren. 3m erften Saale eingetreten und fic ber Giebelwand rechts zuwendend, fab man zwifchen biefer und ber Ehnr auf einem Tifche 4 Epacris, welche burch ben herrn Dbergartner Rehmann in ber Billa Gichorn ju Breslau die größte Bolltommenbeit erlangt hatten. Die Giebelmand felbft mar burch eine Gruppe blubender Pflanzen aus bem botanischen Garten gebeckt. Da fab man im hintergrunde banmartige Alpenrosen ans bem himalaya, so wie mobiriechende Erymalien aus Reuholland, mit zwar fleinen und uns icheinlichen, aber zu bichten Rispen gafammengebrangten Bluthen, Geundbaiben (Diosmeen) aller Arten, Polygalas und andere nahmen bie

<sup>\*)</sup> In Dr. C. S. Meyer's "Gin Pfund Stidftoff taum Ginen Grofchen", (Brunnichweig, bei fr. Bieweg & Cohn. 1859) finden fich überraschende Birtungen biefer Supsanwendung.

Mitte ein, wahrent fonftige Blumen, wie namentlich Rucharis candids, Billbergia Liboniana u. a. porn ftanben. - Benben wir uns wies berum in die Mitte, wo eine lange Tafel burch ben gangen Saal fich bingog, fo fielen uns gunachft ein bobes mit weißen Blutben bicht befestes Briostemon neriifolium und eine buichig gezogene Polygala Dalmaisiana auf, welche ebenfalls Berr Inspector Bouche aus bem botanischen Barten gebracht batte. Daneben ftand ein lugelrund gezogenes Eremplar ber Acacia Drummondii, welche nebft ber weiter unten ftebenden und burch feine weißen Querbinden auf den Blattern ausgegeichneten Marantacee, Phrynium pumilum, ben Berr Commergienrath Rrichelborf aus Magbeburg burch feinen Dbergartner, herrn Rreus gesendet batte. Daneben ftand Magnolia Yulan, mit feinen gablreichen großen Bluthen von blenbend weißer Farbe und angenehmem Geruch. Man verbantte ihn bem herrn Bietemann. Auch br. Rentier Bier batte burch feinen Dbergartner hornemann Borgugliches gefendet: eine ebenfalls in Rugelform gezogene Acacia hastulata (cordifolia ber Garten) und eine über und über blübende Azglee. Bor biefem, auf einem Tifche und zwischen zwei genftern batte ber befannte Spacintbenguchter, Berr Kriebel eine Auswahl von 38 Spacinthen aufgestellt. Auf ber anbern Seite bagegen, im Ruden ber langen Tafel, batte ber Dbergartner Berr Pafemalbt aus bem Daneel'ichen Garten brei Blutbenfträucher in folden Dimensionen aufgestellt, wie man fie taum an andern Orten finden möchte. In ber Ditte ftand ein bober Cytinun bracteatun mit gelben Bluthen, und beschattete gleichsam eine rothe und weiße Agalee auf febr turgem Stamme und fast 4 Rug im Durche Ein mabres Blutbenmeer weißer Blutben geigte ein anderes weiter oben an ber entgegengesetten Giebelmand ftebendes Eremplar einer Agalee aus bemfelben Garten von 5 fuß Durchmeffer. Auch Berr Gireoud, Dbergartner im Rauen'ichen Garten, batte Schan. pflanzen in einem Grabe ber Bollendung ausgestellt, wie fie früber nur felten gefeben fein mogen. Bor Allem nennen wir Azalea amoena bon 21/2 guf Durchmeffer, obwohl ihr Gefag nur ein awolfgolliges war. Go gezogen, wird man geneigt, ihr ben Borgug por ben übrigen Ajas leen ju geben. Die beiben Erioftemons (neriifolium und ncabrum), mit Sunderten weißer Bluthen bededt, befagen mehr eine Rugelform; lets terer hatte ebenfalls einen Durchmeffer von 21/2 Ruf, aber befand fic in einem nur 11zölligen Topfe. Die verschiebenblüthige Azalea vittata war nicht weniger ein ftattliches Eremplar, wie Chorozema Henchmanni. Beren Runfts und Banbelegartner Priem verdantte man eine blühende Triteleia uniflora. Schade, daß man diefes Zwiebelgewächs, was in Belgien und namentlich in Paris febr beliebt ift, und gleich ben Spacinthen im Freien gezogen wird, bei uns fo felten fieht. Es ift noch auf herrn Priem's Bellie perennis fl. p. mit golbener Beichnung auf ben Blattern aufmertfam zu machen. Biemlich in ber Mitte bes Saales befand fich eine Pflange aus bem Garten bes Berrn Raufmann Moris Reichenheim, Die vor zwei Jahren in ber bamaligen geftausstellung icon allgemein gefiel, jest aber, man mochte fagen, in ihrer Glanzepoche ftand. herr Dbergartner Rraus bafelbft batte bas Berbienft, fie: Cyanophyllum magnificum, auf biefen Grad ber Bollfommenheit gebracht zu haben. Um fie berum mar eine Gruppe blubender

Droibeen aufgeftellt. — Diefem gegenüber batte Berr Somibi, ber Dbergartner bes herrn Geb. D. Deb. R. Caspar, auf einem bolge bied bas fonberbare Karrn, Platycerium grande, was feiner Geftalt balber den Ramen Elendsborn führt, an der Band angebracht. Man exiunert fich nicht, irgendwo ein gleiches Exemplar in Diefer Bolloms menbeit gefeben ju haben. Dagegen lentte ein Tropacolum tricolor an einem in der Form eines urnenähnlichen Gefäßes gezogenen Drabtgepell aus bem Garten bes herrn Raufmann berg (Dbergariner Go. ring) wegen feiner Lieblichfeit bie Blide ber Schauenben auf fic. Such bie Azalea gloire de Ledeberg ebendaher verdiente Beachtung, Dict am Fenfter fab man bagegen einen achten Zimmetbaum von 8 Bug Dobe und mit Fruchten bicht befest, ber mit Recht bas Jutereffe Aler auf fich jog. herr Ganer ans bem Universitätsgarten batte ibn ausgeftellt. Auf ber Tafel ftanben ferner aus bem Garten bes herrn Esmmergienrathe Dannenberger (Dbergartner Roblmann) ein Charenema ilicifolium von großer Leichtigleit und Elegang. Richt minber berbiente auch Erioatemon scabrum Berudfichtigung. Der Dbergartner berr Egebrecht, in bem Conful Bagener'ichen Garten, batte ebene falls feine Geschicklichteit in ber Beranziehung von Schaupflanzen ge-Eine Doutzia gracilis mochte ebenfalls wiederum in biefer Bolltommenheit kaum einmal vorhanden gewesen sein. Aber auch die in Rorm eines 3 Auf im Durchmeffer enthaltenben Schirmes gezogene Azalea Susanna, mit prachtigen rothen Bluthen bebedt, wurde gern betrachtet. In ter Rabe fanben vier zu einer Gruppe vereinigte und getriebene Bluthenstraucher bes herrn hofgariners Daper in Monbis jon, von benen gang befonders auf Pyrus spectabilis und Prunus aviam fl. pl. aufmertfam ju machen ift. Enblich hatte ber Commerziens rath herr Linan aus Frankfurt a. b. D. Borgugliches gesendet. 1. B. Die Droibee Dendrobium coerulescens und bas niebliche blühende Alpenroschen (Rhod. Chamaecistus), von ber ber Samen von feinem Befiger von den Alpen felbst geholt worden war. Auf einem Tifc in ber Rabe befand fich eine filberglangende Bluthe von Carlina acaulis flach ausgebreitet in einem flachen Baffergefäße und von einem Rrange naturlicher fleiner Blumen umgeben. herr G. Boltmann hatte es ansgeftellt. - Der Tafel an ber untern Giebelmand gu gebend: Banf liebliche Agaleen.Baumden aus ber betannten Soffmann'ichen Danbelsgartnerei gefielen allgemein, vor Allem aber Die noch ziemlich neue Azalen nareiseiflorn. Ziemlich in ber Mitte fand bie Orchidee Oncidium Volvox, beren rantenbe Bluthenrispen groß genug gewefen waren, um fast bie gange Band ju überziehen. herr Obergariner Rrans ans bem Morig Reichenheim'fchen Garten hatte fie ausge-Die Bahl ber neuen Ginführungen, welche hier flanden, mar nicht groß. herr Dberlandesgerichtsrath Anguftin aus Potsbam hatte burch feinen Obergariner herrn Fride Pteris argyraea, ein garrn mit kiberglanzender Zeichnung, und Phrynium Jagoranum ausdestellt, was ber jest fich auf ben Sunba-Inseln befindliche Berliner Reisende 34 gor von ber Salbinfel Malatta gefenbet. herr Louis Mathien batte bier auch eine Gruppe neugeguchteter Begonien aufgestellt, Die wieberum biel Goones enthielten und and bie Blide ber Schanenben auf fic leutte. Aus bem bota nifden Garten fab man gum erften Male

Rhododendron enmpyldearpum und ben Blentling Mackeinnum, femfe Die früher hanfig gezogene, aber fpater verloren gegangene gefüllte Riride Cornsus japonica ober chinensis. Berr Gireoud batte bier aus bem Rauen'iden Garten bie weife Camollia Dringes von Dreugen und eine bubiche neue Apnoris aufgestellt, mabrend bie bobe Spacinthe mit bellgelblicherothlichen, auch nefüllten Blutben einem Liebhaber acborte, ber aber auch außerbem noch auf einem besonderen Tifc eine Gruppe feiner beften Eremplare biefer Blume befag. Aber auch Bert Friebel hatte bier feine neuen Spacinthen gruppirt, Die wirklich icon Bor Allem verbient Darie Antomette, ber Pax purpuren abn-No, Beachtung. Endlich ift nun noch auf bie iconen nenen Ginführungen bes Runfts und Sandelsgartner herrn Lauche, an ber Bilds bartftation bei Potsbam, aufmertfam ju machen. Bon allen Golbfarwen ift bas, was feinen Ramen ffibrt, Gymnogramme Laucheana. bas foonfte. Auch bie noch nicht bestimmte Pteris verspricht fcon ju werben. Kerner sab man eine fleine Pteris argyraen von ihm und zum erften Rale ebenfalls Selaginella Lyalin. Bor biefen Pflanzen ftanben einige Laufenbiconchen (Bellis perennis fl. pl.) and ber Santelsnartnerei von Bollm. Doppleb in Erfurt mit mabrhaft riefigen Blutben. Im bem zweiten Saale befanden fich hanptfachlich bie neuen Buchtungen, besonders aus Begonien und Amaryllis bestehend. herr Lunft: und Panbelegartner &. E. Liebig aus Dreiben batte 14 Begonien. Bienb. Ringe ausgestellt, auf Die alle Liebhaber aufmertfam zu machen find. war in ber That eine Auswahl schwer. Begonia argentea, Lazuli, laciniata (Roylei) und spiendida ichienen eingewirft ju haben. Auf ber unbern Geite ftanben wieberum 6 andere Blendlinge aus bem Barten bes herrn Commergienraths Dannenberger (Dbergartner Roble mann), wo bantfaclich Begonia amulata (Griffithii) maafigebend are mefen war. Der Blendling, welcher ben Ramen "Berzogin Dorothea bon Sagan" führt, war bie Krone. Ausgezeichnet waren bie noch nicht Benunnten nenen Amarollis . Sämlingen bes herrn hoffmann. Bunbericone Blumen, von benen einige wiederum nach England geben, titt bielleicht unter anderen Ramen von Reuem ben Canal gu paffiren; Buch Beren Commerzienrath Linau aus Frantfurt a. b. D. verbantte men 2 recht habiche Malcen- und 1 Rhobobenbron-Samling. Endlich And noch 2 Pflangen bes herrn Rentier Caurentius in Leipzig hit neinen, welche Aller Aufmertfamteit in. bobem Grabe verbienen: Himantophyllom miniatum und Hippomane ilicifolia konzifolia. Lestere IR eine eigenthumliche Euphorbiacee mit Blattern, weniger benen ber Mex, als benen ber Theophrasta pungens abnlich, erfteres bingegen vine Amaryllibee mit 2 reich mit Bluthen befegten Schaften. Beibe Adnben auf Canbelabern abnlichen Poftamenten, aus Bolg gefchnist, welche bus Magagin ber holzbilbhauer (Leipziger Strafe 33) geliefert batte. Auf biefe Poftamente ift befonders aufmertfam ju machen, als fie wuch in eleganten Zimmern g. B. zwischen zwei Kenftern ftebend und mit einer fconen Blattpflanze gefchmudt, eine Stelle verbienen. -Rach bem Programm erhielten gunachft folgenbe Schaupflangen einen Breis: 1) Azalea amvena bes herrn Gireoud aus bem Nauen'schen Sarten; 2) die Acacia Drummondli des Heren Commencieuraths Ruis delborf in Magbeburg, (Dbergariner Lreug); 3) Dendrobium. coe-

relescens des Herrn Commergienraths Linau in Frankfurt a. D; 4) kpaerin putchetta bes herrn Kabritbeligers Ragen (Obergartner Gireond) und 5) Chorozema Henchmanni ebendaber; bann 6) bie Orchis berngruppe bes herrn Ranfmann Moris Reidenheim (Qbergartuer Arans); 7) Die Spacintben eines Liebabers. Un nenen Ginführungen: 8 Pterin urgyrnen bes herrn Dberlandesgerichtsrathe Anguftin in Potsbam (Obergartner Fride; 9) Gympogramme Laucheana bes beren Runfts und Sandelegartuere gande in Potebam; 10) Bellis perennis fl. pl. Prince of Wales und Maxima nuptialis bes herrn Aunfto und handelsgarinere Doppleb in Erfurt. Un eigenen Buchtungen: 11) Die Amarplie bes herrn Runft- und Banbelsgartners An Treiberelen: 12) Die Gruppe blabenber Strauder Hoffmann. bet herrn hofgariner Da ver in Monbijou. Außerbem 13) ber Gruppe bet botanifchen Gartens ihrer Safpecter Bondo); 14) Cyantstyllum magnificum bes berrn Ranfmanns Mor. Reichen beim (Dberartner Rrans); 15) Platycerium grande bes Berry Geb. D.Met. Raths Caspar (Obergariner Schmidt; 16) Troppealum tricolor bes fern Raufmanns berg (Dbergariner Goring); 17) Begonis Alex. v. Humboldt bes herrn Runft: und Sandelsgartners louis Dathieu; 18) Beg. Princesse Victoria und Herzogia Derethea v. Sagan bes herrn Commerzienrathe Dannenberger (Dbergariner Robimann); 19) Chorezema ilicifolium & maerophyllum beffelben; 20) Himantophylllam miniatum und Hippomane ilicifolla bes herrn Rentier Laurentius in Leipzin. Ehren-Diplome erhielten; 1) Rhododendron Chamuecistus bes herrn Commerzienrathe Linau in Frantfurt a. D., 2) bie Beaveriengruppe bes Runft und Sanbelsagriuere & E. Liebig in Dreeben, 3) Azalea indica alba bes Beren Rabrifbefigere Danne el (Dbergartner Pafewalbt), 4) Curramemum aromaticum bes berrn Aniverfitattegartnere Gauer, 5) bie Epacris, bes, Beren Bangnier Eith born in Breslau (Dbergartner Rehmann). Endlich wurden noch ebe venvoll erwähnt: 1) Rhododendron Gibseni bes herrn Sabritbefigers Danneel (Dbergariner Pafewalbt), 2) Azalea vittata : bes herrn Fabrifbefigers Ranen (Dbergattner, Gireenb), 3) Acacia cardifo-In bes herrn Rentier Bier: (Dbergartner hornemann), 4) Erice vanefiora bes beren Rabritbefigers Ranen (Dbergartner Gireond), and 5) Phrynium pumilum bes herrn Commerzienrathe Rrichelborf in Magdeburg (Obergäniner Rieut). (Andzug aus bem officiellen De richt bes General-Secretairs bes Bereins.)

Bandsbeck. Der 3te Diftrikt bes Nandwirthschaftl. Bereins für holftein und bes landwirthschaftl. Bereins ber hamburger Marfch landen beabsichtigt am 18. Juni b. 3. zu Wandsbeck eine Thierschan, verbunden mit einer Ausstellung von Pflanzen, Blumen und Gemüsen Maschinen und Geräthschaften, Kurzwaaren und sonstigen Juduftrie-Erzzengnissen zu veranstalten. In Beireff ber Pflanzen, Blumen und Früchte sollen folgende Gegenstände prämitirt werden.

Das Commiffiones Mitglied für bie Pfiangen- und Binmen-Aneftellung, herr Eh. Dhienborff, erfacht um nicht zahlneiche Sinfendans

son Gegenftanden ju biefer Ausstellung.

a. Pflangen.

1. Für das beste Soriment blubender Pflanzen in 30 verschiedenen Sorien mit Ausnahme von Pelargonien, Fuchfien und Berbenen.

2. Für bas 2beste Sortiment blubender Pflanzen in ebeufovielen Sorten mit Ausnahme von Pelargonien, Fuchsien und Berbenen.

- 3. Für bas 3beste Sortiment blübender Pflanzen in ebensovielen Sorten mit Ausnahme von Pelargonien, Fuchsien und Berbeuen.
- 4. Für das beste Sortiment blübender Pelargonien in 25 Sorten mit Ramen, mit Ausnahme von Scarlet Pelargonien.

5. Für bas 2beste Sortiment blubenber Pelargonien in ebensovielen Sorten mit Ramen, mit Ansnahme von Scarlet Pelargonien.

- 6. Für Das befte Sortiment Scarlet Pelargonien in 12 Sorten mit Ramen.
- -7. Fur bas beste Sortiment blubenber Fuchsten in 18 verschiebenen Sorten mit Ramen.
- 8. Für das 2befte Sortiment blubenber Fuchfien in 18 verschiebenen Sorten mit Ramen.
- 9. Für bas beste Sortiment Berbenen mit Ramen in 18 verschieben nen Sorten.
- 10. Für bas beste Sortiment Decorations, ober Blatt-Pflanzen in 18 verschiedenen Sorten mit Ramen.
- 11. Für bas 2beste Sortiment Decorations, ober Blatt-Pflanzen in 18 verschiedenen Sorten mit Ramen.
- 12. Für bas befte Sortiment buntblateriger Pflanzen in 12 verfchiebenen Sorten mit Ramen.
- 13. Für bas 2beste Sortiment buntblatteriger Pflanzen in 12 verschied benen Sorten mit Ramen.

#### b. Blumen.

- 14. Für bas beste Sortiment abgeschnittener Rofen in 25 Sorten mit Ramen.
- 15. Fur bas 2befte Sortiment abgeschnittener Rosen in 25 Sorten mit Ramen.
- 16. Far ben am beften arrangirten Blumentorb.
- 17. Kur ben am 2beften bo. bo.
- 18. Für ben am besten gebundenen Kranz in ber Größe eines gewöhnlichen Tellers.
- 19. Für ben am 2besten gebundenen Krang in ber Größe eines gewöhnlichen Tellers.
- 20. Kur bas beste Bafen-Bouquet.
- 21. Aur das 2befte bo.
- 22. Für bas befte Ball-Bonquet.
- 28. Für bas 2befte bo.

#### c. Dbft.

- 24. Für bie besten und größten Erbbeeren.
- 25. Fur bie 2beften bo. bo.
- 26. Für bie beften und größten himbeeren.
- 27. Für bie beften und größten Rirfden.
  - (Bon obigen muffen mindeftens 1/2 Pfund eingeliefert fein.)
- 28. gur bie beften 8 reifen Pfirfice.

29. Sar bie befte reife Ananas.

30. Für bie 2befte bo. bo.

d. Gemufe.
31. Für bas beste Sortiment Gemufe in minbestens 15 verschiedenen, bier gezogenen frifchen Gemufen; von Robls und SalatsArten 3 Stud, Rartoffeln und Hulfenfrüchten 1/4 Spint, Gurten 3 Stud, Spargel 1 Pfund, Wurzeln und Rüben 1 Bund.

32. Aur bas 2befte in berfelben Qualitat.

33. Fur 2 Pfund besten frischen Spargel.

34. Far 2 Pfund 2beften bo. bo.

35. Fur bie beften Erbfen, 1/4 Spint.

36. Far bie 2beften bo. 1/4 Spint.

37. Fur die beften Schnitts oder Brechbohnen, 1/4 Spint.

B. Für bie 2besten bo. bo. bo.

39. Fur Die beften großen Bohnen, 1/2 Spint.

40. Für 3 Stud ber beften Gurten.

41. Für 3 Stud ber 2beften bo.

42. Fur 3 Stud bes beften Blumentobl.

43. Für 3 Stud bes 2beften bo.

44. Far 3 Stud bes beften Ropf:Rohl.

45. Für 3 Stud bes 2besten bo.

lc. Für die besten neuen Kartoffeln, 1/4 Spint.

47. Für bie 2beften bo. bo. 48. Für ben beften Galat (Steintopf.)

49. Fur 1 Pfund befte Rharbarber-Stengel.

# Einrichtung und Erhaltung der Aquarien,

# mit Berücksichtigung ber Aquarien bes naturbistorischen Museums

#### in Hamburg.

#### Bon Dr. R. Dobins.

Bor ein paar Jahren als die fleinen Stuben-Aquarien, d. h. fleine Gefäße, um in diefen Bafferthiere und Pflanzen in ihrem Elemente zu ziehen, Mode wurden, hatten diese fich eines fehr großen Beifalls zu erfrenen, und ist es zu verwundern, daß diese interessante und zugleich belehrende Liebhaberei so schnell wieder abgenommen hat. Mancher war allerdings der Meinung, daß, wenn ein Aquarium einmal eingerichtet ist, er auch in Jahren nicht nöthig haben wurde, etwas beran zu ergänzen. Da jedoch nach 4 bis 6 Monaten die inneren Geitenwände der Glasgefäße meist einen grünen lleberzug erhalten, die in den Gefäßen befindlichen Pflanzen zuweilen auch todt ober von den Schnecken ze. sast gänzlich verzehrt werden und ein solches Aquarium dann von Grund auf nen angelegt und eingerichtet werden wuß, so

hat Mancher aus biesem Grunde die Stuben Aquarien wieber bet Seite gesett. Daß sich die sogenanten Stuben-Aquarien unter richtiger Anlage und Einrichtung aber eine lange Zeit gut erhalten, hat uns die eigene Erfahrung zu öftern gelehrt.

Eine fehr beachtenswerthe Abhandlung über bie Einrichtung und Erhaltung ber Aquarien ist fürzlich von herrn Dr. R. Möbius in hamburg, in Ro. 9 bes "Hamburger Bochenblattes",\*) bas von ben herren Drs. E. Lehmann und Zürgen Bona Meyer fett De-

tober v. 3. berausgegeben wirb, erfchienen.

Der herr Verfaffer Dieser intereffanten Abhandlung schreibt: Es ift nichts Reues, Wafferthiere und Pflanzen in ihrem Clemente in kleinen Gefäßen zu ziehen und zu beobachten. Die Chinesen und Japanesen halten ichon seit langer Zeit Goldfische zu ihrem Bergnügen. Selbst in einigen Gegenden Indiens und auf Java sest man hübsche kleine Fische mit beschuppten Flossen und bostenformigen Zähnen in Basen, wie z. B. den Spriffisch (Chelmon rostratus) und den Schüßen (Toxotes jaculator), um sie zu bevbachten, wie sie Insecten von den

banebenftebenben Pflanzen fangen und verzehren.

"Die 3bee, Thiere und Pflangen gemeinschaftlich in Bafferge-fagen zu halten," ichreibt ber Berfaffer weiter, "wurde fo viel mir befannt ift, 1844 von S. S. Bard in England juerft ausgeführt, indem berfelbe Golde uab Gilberfifche mit Vallieneria spiralis und onbern Bafferpflangen warmerer Begenben in ein geraumiges irbenes Befag feste. Johnfton bielt 1852 Seepflangen und Dufcheln, Schneden, Burmer und einen Seeftern 8 Bochen lang in einem Glafe obne Bafferwechsel gesund und meinte in bem Bericht über biefe Beobachtung, bag bas Baffer gewiß balb faul geworden fein murbe, wenn blog Thiere barin gewesen waren. Bas Johnfton als Bermuthung ausgesprochen hat, bas findet man in ben Aquarienbuchern als gewiß bingestellt .- Da beift es gewöhnlich: Die Thiere bes Manaris ums erbatten ben jum Athmen nothwenbigen Sauerftoff von ben bafelbft machfenben Pflangen, mabrend biefe bie von ben Thieren ansgeatbmete Roblenfaure aufnehmen. Man bat fomit einen Sas, woburch Die Biffenschaft bas bleibende Berhaltnig zwischen jenen beiben Gafen in ber gangen Atmofphare ertlart, whne Beiteres auch auf einem febr fleinen Raum in Anwendung gebracht.

Priestley fand schon 1771, daß bei Lageslicht die Luft burch grusnende Pflanzen für's Athmen tauglich erhalten wird, und bald nach der Entbedung des Sauerstoffs zeigten Ingenhauß und Sennebier (1779 und 1782), daß dieses Gas von den Pflanzen abgegeben und gegest Roblensaure aufgenommen werde. Die Pflanzen entwickeln lein Sauern ftoffgas in einem Wasser, aus dem alle Roblensaure durch sichen aussezeiteben ist, sie erhalten ihn aber in toblensaurehaltigem Brunnens wasser und noch mehr in Wasser, in welches tünstlich Roblensaure gesleitet wurde. Offenbar werden sie also auch dersenigen Roblensaure aufnehmen, welche Thiere in dem Wasser ausgeathmet haben und dem Sauerstoff entwickeln, dessen die Thiere bedürfen. Wie erklärt sich aber die Thatsate, daß Thiere tages, wochen und monatelang in

<sup>\*)</sup> Berlag- von Otto Meijaner, Samburg. . . . . . .

Baffergefäßen leben tonnen, die teine Pflanzen enthalten? Bober erhalten diese den nothigen Sauerstoff? Und wohin geht die ausgeathmete Kohlenfäure, welche die Thiere tödten wurde, wenn sie im Baffer bliebe?

Es ift allbetannt, bag toblenfaures Baffer, 3. B. Geltermaffer, nicht offen an ber Luft fleben barf, wenn es feine Roblenfaure nicht verlieren foll; fie fliegt bann in bie Luft und vertheilt fich in berfelben, bis zwischen der Spannfraft ber Loblenfaure im Baffer und der Spannfraft ber Roblenfaure in ber Atmofpbare tas Bleichgewicht ein's getreten ift, b. b. bis bas Baffer nur noch bie geringe Menge von Robleufaure enthalt, die es gemaß bem Drucke ber atmospharischen Roblenfaure abforbiren tann. Birb nun im Baffer burch athmenbe Thiere Roblenfaure erzeugt, fo muß fie nach bemfelben phyfitalifden Befete austreten. Es fann alfo fein tobtliches Uebermaß biefes Gafes ergengt werben, fo lange bas Baffer mit ter Luft in Berührung ftebt, was auch in Aquarien, Die jur Abhaltung bes Staubes mit Glasplatten bebedt find, genugent gefchieht; es mußte benn eine folche Menge von Ebieren in baffelbe gefest worben fein, bag ber rubige, gefesmäßige Saswechfel mit ber Production von Roblenfaure und bem Beburfnig nach Sauerftoff nicht Schritt balten tonnte, Dann beben Daffen bon Pflangen bas lebel aber auch nicht.

Daffelbe Gefet regulirt auch ben Zutritt bes Sauerftoffs, den ber gangbaren Aguarientheorie nur Die Pflanzen bes Aquariums liefern follen. Entziehen nämlich bie Bafferthiere ber im Baffer ents hattenen Buft burch's Athenen Cauerftoff, fo muß berfelbe, wenn feine Mangen barin wachfen, burch Sauerftoff ans ber Atmofphore erfest werben, bis zwifden bem Cauerftoff in ber Atmofphare und bem Gaus erftoff im Baffer Gleichgewicht bergeftellt ift. Darque folgt, daß im Manarium bie Oflanzen nicht nothwendig ber Thiere als Roblenfaureproducenten, und bie Thiere nicht nothwendig ber Aftangen als Sauerftofferzeuger bedürfen. Der für beibe exforderliche Gasmechfel geschieht nach physikalis foen Gefegen von ber Atmofphare aus, in welcher, als in eis nem bewegten, aufammenbangenben Gangen bie Ausgleichung ber Gafe für alle mit ihr in Berbindung ftebenden Raume vollbracht wird. Auf biefe Ausgleichung muffen auch Die eifrigften Berfechter ber gewöhnlichen Aquarientheorie ihre hoffnung bauen, da die Wiffenschaft noch keine Kormeln gefunden hat, wornach fie die Mengen von Robienfaure und Sauerftoff berechnen fonnen, welche ihre Thiere und Pflanzen bervorbringen.

Sind somit Pflanzen nicht unbedingt nöthig, um das gehörige Maaß von Sanerstoff für die Thiere im Aquarium zu entwickeln und die thierschädliche Kohlensanre zu abfordiren, so können sie dennoch durch beide Thätigkeiten retht nühlich werden, wenn sie sie üben. Es gelingt nur nicht immer, am Boden wurzelnde Wasserpslanzen schnell zur Begetation zu bring n; häusig sterben sie ab und entwickeln dann, wie die Thiere, Rohlensaure und noch andere schälliche Gase, die das Thierleben köden und eine neue Fullung des Aquariums erheischen. Daher sehe man nur wenig im Boden wurzelnde Wasserpslanzen in das Namarium. Leichter kommen schwimmende und auf Steinen sigende

Pflanzen fort und empfehlen sich baber vor andern für das Aquarium, das nicht ohne Pflanzen gelassen werden darf, wenn pflanzenfressende Thiere, z. B. Schnecken darin wohnen follen.\*) Ja auch für die Thierfresser sieler mitrostopischem Thierfresser find sie als Träger und Ernährer vieler mitrostopischem Thierchen von großem Ausen. Manche größeren Thiere bedürfen ihrer auch als Schutz gegen Licht oder als Rubeplätze, wie die aalförmigem Seenadeln, die gern ihren dunnen Schwanz um Seegrasblätter schlin-

gen und fich mit ihnen bin- und berwiegen.

Das Gebeiben ber brei Aquarien, Die im biefigen naturbifisris foen Dufeum aufgestellt find, lagt fich nur nach ben oben ents widelten Grundfagen ertlaren. Das eine ift 21/2 guß lang, 2 Rug breit und 1 guß 2 Boll boch. Es ift aus biden, mafferbicht verkitteten Schieferplatten jufammengefest; nur vorn ift eine Glaswand, burch welche man auf eine lofe eingelegte, nach binten auffteigenbe Blatte blidt, welche Sand und Steine tragt. Das ift ber Grund und Boben, auf dem bie Thiere ruben ober bin- und berftreifen; benn in ben bunteln Untergrund geht feines, obgleich berfelbe mit ber obern Abtheis lung burd eine gollgroße Deffnung in Berbindung fteht. Doch ift bies fee nicht bewohnte buntle Baffer nicht nuglos; es nimmt am Gaswechsel Theil und bient gur Bernichtung einer trübenben Begetation, falls fich eine folche bei zu bellem Licht und zu bober Barme im pbern Baffer entwideln foute. Dann giebt man namlich burch eine Saugfprige bas buntle Baffer burd bas loch im foragen Boben berans, bis bas trube grune ben bunteln Unterraum eingenommen bat. in welchem feine Begetation ju Grunde geben muß. Doch wirb biefer Rall schwerlich eintreten, wenn bas Aquarium nicht im birectem Sonnenlichte ftebt.

Das zweite Aquarium ift 3 fuß lang, 13/4 Rug breit und 11/2 Boben und Seitenwande find Schieferplatten, Borber- und Binterwand Glasscheiben; ce ift also burchfichtig. Das britte ift ebenfo eingerichtet, aber viel fleiner: 11/2 guß lang, I guß breit und 10 Boff boch. Die zweckmäßigfte Form bat bas erfte Aquarium. Die Thiere erhalten wie in ihrem natarlichen, freien Bafferbeden nur Licht von oben berab und tonnen beliebig tieferen und feichteren Grund gum Aufenthalte mablen. Der fanft anfteigende Boden mit feinen Steine, Pffanzen: und Thiergruppen gewährt bem Beschauer einen viel natürlicheren Anblid als bas burchsichtige Aquarium, beffen hintergrund: Renfter, Bande und Mobilien nur trübe Umriffe bilben; benn felbft bei völliger Rlarbeit bes Baffere muffen bie Bilder ber burchgefebenen Begenftanbe nach optischen Gefegen schwächer erscheinen, als wenn ihre Strahlen nur burch bie Luft in bas Auge gelangen. Diefe Erfcheinung wird im Beobachter ftets bas Bedürfniß nach größerer Rlarbeit bes Baffers erweden und feinen Genug beeintrachtigen, mabrend ibn bie Alarbeit bes Agnariums, welches nur Oberlicht empfängt, bas Waffer vergeffen und nur bas Leben barin feben lagt. "Wo ift nun aber bas

Baffer?" rief einmal Einer, bem ich bie Thiere zeigte.

Das Oberlicht-Aquarium bes Mufeums wurde Mitte Anguft v. 3.

Anmert, ber Robact, b. bamba. Gartenata.

<sup>\*)</sup> hierzu eignen fich besonbers viele Farrnarten, namentlich Abianten, auch Selaginellen, fleine Aroibeen, Tradescantia zc.

mit Rordfeewaffen gefüllt; und bat fich bis bente, gut gehalten. Es ift belebt von mehr als 25 Individuen zweier Seerofenarten (Actinia comina und Paractis undata) und einigen Diegenestrebfen (Pagurus bernhardes von Betgoland, von einer Gruppe Aufternpoden (Balasas crenatus), von zwei jungen Bütt (Pleuronectes platessa) und einer Pfahlmafchel (Mytilus edulls) von Enrhaven, von einer icottis iden Anfter, (Ontren: odulin), von einer folangenformigen Geenabel Syngnathus ophidion), mehren gemeinen Seenadeln (Syngnathus ucue), einem Seefeerpion (Cattus scorpio), mehren Zwerg-Grundeln (Gobius minutes) und Gagefrabben (Palaemon squilla) and ber Rieler Buch't and son einigen Stichlingen (Casterontenn aculeatus) aus ber Alfter. Cebr wenig Thiere find eines natürlichen Tobes geftorben; bie meiften der perfdwundenen find von Mitbewohnern verzehrt worden. Kur bie Rebraabl bieten jedoch bie mitrofvischen Draanismen, Die fich im Baffer entwisteln, genugende Rahrung bar. In bem truben Beleg, ber fich sen Beit gu Beit an ber Dberflache ansammelt und an einigen Stoden von laugiam absterbendem Seegras (Zostern marina) halten fic gable reide Infusionsthiere auf.

Die beiden andern durchsichtigen Aquarien sind feit einem Monat ausgestellt und ihre Thiere haben sich ebenfalls ohne Wasserwechsel erstalten. Das größere enthält Nordseewasser mit Thierarten, wie im Oberlicht-Aquarium leben; Wasserpflanzen sind nicht hineinges sett worden. Das kleinere ift mit Suswasser gefüllt. In die Erde des Grundes wurden einige Stock von Vallimeria spiralis, eines südenvopäischen Wasserstrautes mit grasartigen Blättern gepflanzt und dann hineingesest: einige junge Karpsen, verschiedene Arten von Wasserinsserten (Kanatra linearis, Notoneeta glauea, Nepa einerea), Wassersspinnen (Argyroneta aquatica), Schneckenblutegel (Clepsine complanata), und mehrere Arten Schnecken (Linnaeus etagnalis, Planordin entwag u. a.), die sich von den Blättern der Vallisaeria fättigen.

Die beiben durchsichtigen Aquarien find an der dem Lichte zuges wandten Seite mit dunkelem Zeng verhängt, das nur möhrend der Bes sbachtungszeit zurüdgeschlagen wird; denn die meisten Wasserthiere lieben gedämpstes Licht. Jedes Aquarium wird vor Stand durch zwei lose ansgedeckte Glachlatten geschützt, zwischen welchen jedoch ein Spatt bleibt, durch den der Gaswechsel geschehen kann. Diese Decken vers mindern zugleich die Wasserverdunftung, so daß nur nach längeren Zeitsehsmitten etwas Wasser nachgefüllt zu werden braucht. Die Seewassers Lanarien erhalten dann auch Süswasser, denn durch Jusap von Seeswasser wurde der Salzgehalt gesteigert werden.

3ch hoffe, baß. sich unter ben hier gefchilberten Bedingungen bie Nanariem unseres Museums Jahre lang ohne Wafferwechsel erhalten werden und empfehle jedem Raturfreunde die Aufftellung solcher Behälter sillen Bafferlebens, das sich viel ungezwungener entfaltet, als das Bosesleben im gegitterten Kafig. Wer nicht die Koften und Mibe einer zweilmäßigen Cinrichtung des Aquariums schenet, der wird sich wundern; wie wenig Pfiege die Erhaltung deffelben ersordert.\*)

<sup>\*)</sup> Nach bem Mustet ber im Museum aufgestellten werben von herrn B. 2354, hobe Zuhlentwiete 77, Aquarien jeber Größe auf Bestellung angesertigt. Anmert: V. Bers.

#### Reners Berichte über bie

## Wellingtonia gigantea.

In ber Gibung ber "Botonifden Gefellfaft" am 12 3an. b. 3. murbe unter vielen Berichten and einer bes beren Darray verlefen, bie Wellingtonia gigantes und eine Expedition bet herrn Billiam Murray (Bruber bes Berichterftatters) von Gan Francisco nach bies fem Baume, um Camen bavon ju fammeln, betreffenb. Gerr Murray fchreibt: "Der erfte Ort, wo ber Baum angetroffen wurde, beißt Colaveros Grove (nener Zeit Mammuth-Baum Grove), bei bem Urfprunge ber Fluffe Stanislaus und San Antonio, im 1200 10 B. 2. und 38° R. B., etwa 4590' über ber Meeresflache. Die Babl ber in biefer Gegend noch befindlichen Baume beträgt 92. 3woi andere Localitaten find nun noch befannt geworden, eine in Maripofa und Die ans bere in Fresco. Der Maripolo Soin-enthält eima 400, ber Fresco-Bain 600 Stamme. Die Wellingtonia ift unaweifelbaft ber größte und prachtigfte befannte Baum auf ber gangen Erbe. Die ihr vermanbte Seguoia nempervirens ift nicht wiel fleiner, Rebt ibr aber boch noch nach. Die burchichnittliche Dimenfion beiber Baume ift etwa 300 Fuß in Bobe und 90 Fuß in Umfang. Um fich von ber bobe eines folden Baumes einen Begriff ju maden, barf man nur Bergleichungen mit befannten mehr ober weniger boben Gegenständen anftellen. Gich je boch auch auf eine andere Art eine 3bee von ber enormen Grofe Diefer Baume ju machen, baben Die herren Sang, Sanbeligariner in Rietalby, in einer turgen Abbandlaug über biefe Baume gezeigt. Gie berechnen, Die Duantitat bes bolges eines Baumes. Den fing mur ju 1 Pence (1 Sgr.) berechnet, ergiebt 6250 £ Sterl. für einen ftarten Banm, (etwa 41,666 Thaler). Bas für ein ansehnliches Capital würde nicht ein Morgen Landes mit farten Wollingtonien aufweisen. Die Stamme erheben fich faft fammtlich gleich Saulen ohne irgend eine Beraftelung bis ju zwei Drittheil ihrer Bobe, hanfig find fie furchig, fo baß fie gang canelirt erfcheinen. herr Darray hatte mehrere Photographien ber Baume aus bem Maripofa bain ausgelegt, pon benen einer einen Stamm-Umfang von 94 guß batte. Der fleinfte Boum, ben herr Murray gefunden, hatte 24 guß im Umfange. -Samen von biefen Baumen gu erlangen, ift feine leichte Gache. Die Baume find gu boch, um binaufflettern gu tonnen. Um nun bennoch Samen zu erhalten, manbte herr 2B. Murray folgende Rethode an. Buerft versuchte er einen Drachen fteigen ju laffen, um fo bie Conur beffelben auf beiben Seiten bes Banmes ju befommen, jeboch blieb biefer Berfuch ohne offen Erfolg. Banne ju fallen, bagu find fie gu bid. Es ift bies freilich fcon einige Dale von Leuten aus Speculation versucht worden, um Abschnitte bes Stammes zu erhalten. Im Jahre 1854 (balb nach ber Entbedung ber Wollingtonia) verfacte herr 2B. Murray einen Abidnitt bes Stammes (nicht weniger als 30' im Duromeffer) für bie Ausftellung im Arpftal Pallaft ju erhal-ten, zu welchem Zmede ihm zwifchen & und 400 Pfb. Sterl, jur Benfagung geftettt maren. Er fand jeboch, baf für biefe Gumme tein folder Ab

ults zu erbalten war; denn bie Wellingsonion wachsen eiwa 200 enas de Medlen von San Francisco lanbeinwärts und bie Transportiofien bif jum hafen wurden gang enorm gewefen fein. Das befte Diftel Somen gu erhalten, ift, wenn bie erforberlichen Mittel vorhanben Sob, einen Bann mit Fruchtzapfen ju fallen; jum Glud jebed befteht t cin Gefen, bag teiner biefer Prachtbaume mehr gefällt werben f. Es bleibt unn nur noch ein Beg übrig, um gu ben Frückten gut fangen und biefer ift, fie hetwater ju fchiefen. Derr Murtay en giete ju biefem Breck Beren Patrid Blad, einen jungen febr ervenen Shuben aus Irland. herr Blad folug fein Duattier in or Rabe ber Dammuth Baume auf, er befuchte fie tanlich und food non Beit an Beit einen ober zwei Bapfen berab, um fich zu überzeugen, of fie auch roif feien. Zeboch überzeugte er fich fehr bath, baß, um sine aufehnliche Collection Japfen ju erlangen, eine Armer Scharfe fongen mit ber erforderlichen Munition bagu nothig ware. Der Same if gemein flein und bunn, felbit ber Japfen ift nicht viel größer als by einer Canne, und wenige Gamen enthaltenb, fo bag man bas Erpluff einer gangen Bode in einer Beftentafche beberbergen tonnte. er Blad fab nun ein, daß auch auf biefe Weife fein Same gu romen war und faste baber ben Entfolus, trop aller Gefese, bie sme zu fchonen, einige berfelben zu fällen. Er nebft zwei Franzofen ginem Eingebornen wählten einen Keineren Stumm von 24 Jug Durdweffer und machten fic an bie Arbeit. Es erforberte brei gewert, um den Stamm fallen zu machen, nachdem man ihn von et Gesten angehanen hatte. Im Ganzen wurden vier Stonime geit, per lette hatte 42 Auf im Durchmeffer und erforderte eine Woche beit. Rachbem ber vierte Stamm gefallen, intervenirte bie Behörbe ph: mpp mit Dube geleing of herrn Durray fic ber Strafe gu entgieb en. - Ueber die Eigenschaft bes Solzes und über die Rinde biefes Banmas ift fon andführlich bei anderen Gelegenheiten in ber hamburg. Garsingtg, gefprochen worden, so daß wir hier bie von herrn Murray gegebenen Rotigen übergeben lonnen.

Die Banne lieferten im Berhaltniß zu ihrer Größe nur fehr wenige Zapfen und war der in benfelben vorhandene tanbe Same vonherrschend. Die ganze Quantität guter und schlechter Samen, betrug
nur 6—8 Pfund, da jedoch 50,000 Samentörner auf ein Pfund gehen,
so war es bennoch eine gute Ernte.\*)

(G. Ch.)

### Aultur der Gladiolus in Copfen.

Die verschiedenen Gladiolus Arten, namentlich bis Gladiolus Antbinatio, pailinciaus und Gandavensis mit ihren fo vielen herrlichen Barielaten, felbst die fehr alten befannten Gl. sogotum und communis

In Saffien, bie bie herren B. Smith & Comp. hierfelbst birect von ben achaften gutten, bewiefet fic leiber famming als tanb. Ann. b. Redact.

gehören zu ben zierenbsten Gewächfen eines feben Bandengartens istel Blumenparier tes. und dernoch findet man fie im Bergleich zu Greie Schlicheil viel zu wenig in den Garten verwendet, noch webiger abet gle Lopfpstanze zur Ausschmuckung der Conservatorien und der Kaltbaufer im Fruhigere. Die oft mehvere Fuß langen Rispen ver so herricht, und brillant gefärbten und gezeichneten Blumen, deren Blutthezeit außerdum noch eine ziemlich lange. Zeit aufült, erzeugen einen imposanten Unbick, namentlich wenn die Ginalbun zwischen andern grunen Gowachsen vertheilt voor auch als Einzelgruppe für sich Keben.

... Um nun aber recht fraftige Eremplare ju emieben, bebiene man fich einer Erdmifchung, beftebend aus fandiger Beibes und lebmiger Rafenerbe und rocht gut verrotteter Dungerbe ju gleichen Zbeilen. Die hofte Beit, Die Bwiebeln einzupflangen, ift gegen Enbe Geptember voer im Monat Detober. Beber Topf muß mit einer guten Unterlage von aroben Sherben verfeben fein, bamit bas Baffer freien Abjug babe. Da bie Bwiebeln giemlich viel Rahrung verlangen, um fraftige Biffe abenfchafte gu treiben, fo mable man etwa 8-9 3ofl weite Sopfe und lege 5 Zwiedeln (verschiedene Sorten) in je einen Topf: Bei Bass iber Gorten muß man jeboch barauf feben, bag in einen Lobf nur folche gu fleben tommen, bie ju gleicher Beit bluben. Gind bie Topfe bemilanat. To werben fie in einen latten Raften geftellt, wo fie ben Bieder über werbleiben, ober wenigftens fo lange, bis fie fart ju trefben janfangen: . Ift letteres der Fall, bann nehme man nach und nach efe nige, Soufe in ein marmered bans, um fie fruh in Bluthe in befome men, bie übrigen fpater blübenben bringe man and bem Raften gleich in ein Ralthans. Saben bie Eriebe eine Lange von einigen Roll erreicht, fo tann man bie Pflanzen gern wochentlich eine ober zweimal Braftig mit einem fluffigen Dunger begießen, je nach ber Gtarte ibres Bablens. 

Sollten die Pflanzen, was oft der Kall ift, von der rothen Fliege dasallen werden, fo. bespripe man die Blätter häusig und hilft dies nichts, so bestreue man die Blätter, bevor sie beseuchtet worden find, mit Schwestel, der dann nach ein paar Tagen abgewaschen wird, wodarch sich alle Insetten entfernt haben werden.

# Tecoma (Bignonia) capensis,

.112 199 5 sige Brafflistlige Mflanger 3130115

Derr Doctor Berthold Seemann beweiset in ber Gardoner's Omonicle vom 9. Januar b. J., baß bas Baterland der in unseren Pflanzensammlungen wohl bekannten Tecoma capensis nicht das Borgebitge ber gnten hofffung, sondern Brastlen ift. Es ift eine bekannte Thatsache, sagt herr Seemann, bast eine Anzahl von auftralischen, amerikanischen, und empraischen Pflanzen fich vollkommen

naturalifet bat und bem Inferine nach am Cap bet aufen Deffinis wild gu fein fcheint. Schon bie erften Schritte auf bein Boten Gift afrida's zeigen uns ben harten Rampf ber Rinder ber heimisthen Blora mit ben fremben Einbringlern. Riefige Gummibanme bon Anftralien, englifche Giden und icottifche gichten, nebft ungabligen Rrautern und aftreichen Rulturpflangen beftreben fich in jeber Richtung, fich feffgub hen and ben Urbewohnern ibr legitimes Erbaut in ranben. 3u den meiften Rollen burfte as nicht fowierig fein, mit Bulfe ber hiftoris fen und geographischen Donnmente ben Urfprung ber fremben Bewohi ner pa bestimmen, in einigen Kallen aber: ift es außerft fcwierig, gu ngen, was ift fremb, was ift einheimifch. Bu ben letteren Fallen gebirt bean and bie Techna cappusis Lindl. (Bignonia capensis Thog.). ne allgemein befannte Gartenpflanze. Bis jest bat man biefe Pflanze in Gab-Afrita, in Mozambique, in Df: und Beft-Indien gefunden; web es fragt fic nun, welches ift bas richtige Baterland biefer Pflange. Zhunberg, ber bie Pflange guerft befannt machte, ermabnt fie in feimem "Prodeomus", aber nicht in feiner "Flora Capeneis" Di bet Autor fie im legten Werke mit fleiß ober aus Berfeben vergeffen hat ge ermabnen, (vielleicht hatte er fich überzeugt, bag fie feine Cap-Bflaune ift?) läft fich jost schwer entscheiten. Um nun bas wirtfiche Saterland ber in Rore ftebenben Bignonia cap. aufzufinben, bleibt und tein anderes Dittel, als bie nachften Bermanbeen biefer Birt zu Be tracter und viefe flut nicht Abigozum triehotomum und A. oboratum thet Catophractes Alexandri, Die einzigen bret Arten, Welche bas firbtide Afrita bewohnen, fonbern zwei Arten ber Gattung Tecoma, eine beimifc im nieberen Theile Subamerifa's, nathlich T. fulva G. Doch (Migmenia fulva Cav., B. Meyeriana Schauer) und T. rosaefofia Hi B. K. (T. azaleaeflora H. B. K. Bignenia femulfiera DCA Beibi Erten theilen mit ber Tecoma capensis bie röhrenförmige Corolle, bie berportretenben Stanbfaben und Griffel und ben Sabitus, benn T. enpensis ift fein Schlinggemacht, wie vielfach angegeben, fonbern ein aufredt wachsender Straud. Da nun alle Tecoma-Arten mit aufrechtem Stamm und gefiederten und ungleichpaarig-gefiederten Blattern Bewohner von Amerita find, fo durfte T, mppensis fcwerlich eine Ausnahme machen und wus biefe Behamtung hoch verftarit; ift, bag biefe Bflanze in Brafilien wild gefunden worden ift, so baß, batten wir vieletbe guerft bon bort erhalten, biefes Sand gang gewiß ale bas Baterland berfelben angegeben worben fein.

Bor einiger Zeit, fabrt herr Germunn fort, als ich bas Gerbariam mellies Freundes herrn Miers benugte, fand ich eine Pflanze; die ich für T. capunsin bielt. Aurzlich, bei Unterfuchung biefer Gatstung, zu der diese Art gehört, expielt ich ein Szemplar zur Bergleichung, bas ich völlig ibenitich mit T. baponste halte.

Diele Pflakze", schreibt herr Mtere, "fand intein Soffi ank stiner Beife burche Laub am Marahe, einem Neihen Hafen in ber Probling Rio. de Zaneird, in 22° 20' G. B. Ich bestige auch bie nahe bett madte T. ronnesollin, von Matthews in Chadapeylic, anf beitt offi listen Abhange der ponantisten Niben, beim Marandn, woll in Visid Insern and in cham beträchtlichen Sibre hefannes, beshalb glande ich auch nicht im geringsten, daß diese Art von Afrika Sibgefährt ifft

Dieses besteigt meine Meinung, das meine Pflanze von Brasilien, eine daselbst einheimische Art ist. Das Bortommen der T. enponsla in Westindien beschräntt sich auf die Insel Dominica, woselbst Iwra pain Exemplar sammelte, das sich in Sir A. hooders herbarium bessindet. Ich habe tein anderes Exemplar von Westindien gesehen und glaube, wenn Imray's Pflanze wirklich wild wachsend gesunden wurde, sie ein Flücktling aus irgend einem Greten gewesen ist. In Oftindien wurde die T. caponals gesammelt von G. Thomson zu Madeas, bei Mercara von Hohenacker (Ro. 523), aber an beiden Orten ist sie pur naturalistrt gewesen, wie dies die Toomna atama und einige wenige andere Bignoniaceae in verschiedenen Theisen des tropischen Allens geworden sind. Auf Mazambique wurde sie von Peters getsumglt, wahrscheinlich auch nur naturalistrt; vom Cap der guten hossemung besten wir sie sah von iebem Sammler.

Faßt sollte man glouben, bağ bie Pflanze sowohl in Afrika wie in Amenika beimisch sein möchte, wenn bies nicht gegen bie Thatsache spräche, baß alle Bignoninceen, ungeachtet ihrer goflägelten Samen, paur eine begränzte geographische Berbreitung hatten; und daß keine Art, so wiel und bekanut, Bewohner beiber hemisphären ist. Wir würzben haber genöthigt sein, in diesem Falle eine Annahme von der Regel anzunehmen und alle Beweisgründe ignoriren, denn wenn wir bedenken, daß die zwei nächsten verwandten Arten der T. espensis Mitglisder der amerikanischen Flora sind, daß T. enpensis in den Theilen von Amerika wild wachsend gefunden worden ist, wo viele wachsen und daß das Baterland keiner den bekannten Bignoniaceen sich über beide Weltsteile erstreckt, so könen wir kann umbin, mit Sicherheit zu schließen, daß die T. enpensis eine Bewohnerin von Süd-Amerika ist und sch

par in Gab-Afrika und Affen naturalifirt hat.

#### Johann Georg Christian Jehmann.

Mit bem am 25, Februar b. 3. erfolgten Tobe best Frosesfork Dr. 3. G. C. Lehmann hat die Bissenschaft wiederum einen ihren bervorragenbsten Botanifer, einen ber noch wenigen, aus der sogenannten alten Schule lebenden Spstematiser verloren. Rach den Rachrichten; welche uns von den hinterbliebenen zugegangen; war der Verrawigte der jüngke Sohn von Iohann Gottlieb Lehmann, Prediger zu Daselan bei lletersen in holstein und dasulbst am 25. Februar 1792 geboren, Lehmann, der seinen Bater bald daranf, als er noch von ihm construirt worden war, verlor, studiete zuerst in Kopenhagen und dannt in Göttingen, ob er sedoch in Ropenhagen voer Göttingen promovirt hat, tounten, wie nicht ersahren, wir wissen nur noch; das er sich vom seiner Boastion als Professor der Raturgeschichte am Chumastum zu hambung, am 26, Jahrnan 1816, längere Zeit im Pauis und Wiert, ansgehalten, bet.

Der Berftoubene bat fich fiben, feit 1825 burch cine Rolle von Abbandlungen auf bem Gebiete ber befdreibenben und fofematifchen Botanif nicht nur bei allen Botanitern bes In und Austandes, fonbern auch noch burd feine Stellung als Director bes botanifchen Gattens in Samburg bei allen Gartenvorftebern einen banernben Rainen erwarben. Speciell aber für Samburg bat er fich ein Dentmal gefest, benn ben Bemühnngen Lebmann's verbanft Samburg bie Aniage bines Implitmete, bas vielleicht fonft wicht entftanben mare, namlich feinen Botonifchen Garten. Lehmanun unternahm es, farg nach feiner Auftellung hierfelbft, mit nur febr geringen Mitteln aus einem waften Plags einen botanifden Barten ju machen, für beffen Auskattung er bie Beborben und liberalen Freunde ber Botanil ju gewinnen wußte und ben er butt feinen unermublichen Gifer und durch frine Berbindungen mit allen bes bentenden abnilden Inftituten Europa's auf eine folde Stufe ju erbeben mußte, bağ er 1830 foon nachft bem Berliner bolaufichen Barten an den reichsten in Dentschland gehörte und namentlich fast alle Unie

Derfitationarten weit überflügeite. \*)

Es ift hier nicht ber Ort, Die Ramen aller berjenigen Manner anguführen, welche Lehmann für bas Emporblüben bes botanifden Bartens bie erforberlichen Dittel juffieffen liegen, wir muffen aber ets mabnen, daß diefe Mittel nicht genugten, fondern bag bie Ginrichtung und Berwaltung biefes Inftitute mit nur geringen Mitteln burch nicht unbebeutenbe Anftrengungen und großen Beitaufwand bon Griten bes Granbers erfauft marb, und bag mebrere literarifche Arbeiten, ju beneu bie Borarbeiten bereits gemacht waren, bieferwogen ganglich bon fint aufgeneben werben mußten. Lebmann batte feine freundschaftlichen und literarischen Berbindungen gur Bereicherung bes botanifden Garfens ju hamburg benutt, er hatte auf allen fleineren und graferen Kerienreisen, welche er feit ber Begrundung bes Gartens burch Schwer ben, Danemart, bie meiften Gegenben Deutschlands, Frantreich, Dob land, Belgien, England und Schottland gemacht hatte, wur die Bereicherung bes Gartens im Ange. 3m Jahre 1839 abernahm ber Staat bas im bochten Slor flebenbe Juftitut, ohne bag Lebmann eine Berentmug irgend welcher Art für feine Bemühnngen ober für basienice, welches burch feine Prakationen war berbeigeschafft worden, in Aufpruch nahm.

Wie um ben botanischen Garten, so hatte sich ber Berstorbent auch viele Berbienfte um vie Stadtbibliothel hamburgs, zu beren expen Bibtiothelar er am 16. September 1818 ernannt worden war, ertoste ben. Lehmann hatte sich früher nie mit Bibliothelwissenschaft boschict und da es ihm auch an Reigung hierzu sehlte, so hatte er die Gielle sines Bibliothelars nur ungern angenommen. Nachdem er sich jedoch einigermaassen als Bibliothelars voloniert hatte, sah er bald ein, daß mit der Bibliothel eine Aenderung ganvissen werden mußter; seine Borgänger, namentlich Ebeling, hatten viel genebelitt, aber jeder hatte eine neue Ordung der Bücher nach seinem Sinn angefangen, Leinem sie vollendet. Aach sobite es noch seinem Plats, so

Bergl.: "Bur Gefcichte bes Bamburg, bot. Gartens, attenmäßige Darftels fing bon beffen Gutfteben bis jur Beit, wo berfelbe Studwinflittut wurde," in ber famburg- Gartengeg. XIV. p. 528.

bağ piele Bucher in 2. 3-4 Reiben fintereinanber fanten. Erbmann mußte alfo auf ein neues Lotal und auf einen neuen Plan für Die Aufftellung ber Bucher binarbeiten, mas baburd, baf es bie Sanction ber Beborbe erhalten batte, als Rorm für feine Rachfolger getten mußte. Nachdem nun ber Plan für bie neue Anfftellung ber Bucher in bem jegigen Locale bes Johanneums bie Canction ber Beborbe erbalten hatte, ward berfelbe gebrudt und ber Umgug ber Bucher begann am 11. Rai 1840 und icon Mitte Rovember fonnte Die Bibliothet bem Dublieum wieder eröffnet und wieder Bucher verlieben werben. Bebenft man, bag bei einem fruberen Reubau bie Bucher im Jahre 1744 einaevadt und erft 1781 foweit wieber aufgeftellt waren, bag ber bamalige Bibliothetar Professor Soung ein Programm bie Bie-bereröffnung 1781 antunbigte, so fallt ber Unterschied in bie Angen. Batte Lehmann nicht mit fo großer Energie vorgegebeitet und ben Umgug, auch bie neue Aufftellung in fo furger Beit zu bewertftelligen gewußt, fo wurde bei bem großen Brande (1842) Die Biblivthet ver-Toren gegangen fein, benn bas alte Bebande verbrannte, mit allem mas barin way.

Durch viele unangenehme Streitigkeiten, in die Lehmann gerathen war und die ihm das Leben oft verbitterten und selbst Beraufaffung zu langwierigen Prozessen gaben, sah er sich genöthigt, vom Jahre 1844 his 1847 seine amtlichen Functionen niederzulegen. Rachdem Lehmann jedoch (1851) von allen Unklagen völlig freigesprochen warzbegann er wieder seine naturwissenschaftlichen Vorlesungen am Gymnassium und führte die wissenschaftliche Leitung des botanischen Gartens mit dem ihm eigenen nuermüdlichen Cifer, die er im Juni v. J. don einer schwerzhaften Krantheit befallen wurde, der er auch erliegen mußte. Kriede sei mit ibm!

Außer feiner Gattin hinterläßt Lehmann zwei Gobne und vier Tochter am leben, benen er ein liebevoller Gatte und Bater mar.

Den meisten berühmtesten wissenschaftlichen Gesellschaften und Bereeinen, so wohl Europa's als Nordamerita's, gehörte ber Berstorbene als Mitglied an, so daß Lehmann nach den vorhandenen Diplomen Mitglied von 32 Gesellschaften war. Schon im Jahre 1816 (also 24 Jahre alt) wurde Lehmann Mitglied der naturforschenden Freunds in Berlin, der naturf. Gesellschaft in Halle und der Societät der Mineraslogie in Jena. Im Jahre 1818 schon Mitglied der K. Leopolvinischen Carpl. Ulademie der Natursorscher nuter dem Beinamen Helianthus, zu deren Abjunkt er 1843 erwählt wurde. Im Jahre 1838 wurde Lehmann vom König von Preußen der rothe Abserveden Ster Classe verlieben.

Bon ben von dem Berftorbenen berausgegebenen Schriften find

- 1) Monographia generis Primularum, cum tab. IX. Lips. 1817.
- 2) Conspoctus gener. Asperifoliarum nuciferarum in: lais, herausgen geben von Dien, 1817, 9. Beft.
- 23) Synopais specierum generis Heliotropiorum in: Nov. Actu Cata, Leop. Carol. Natur. Curis. Vol. 9. p. 125. (1818.)
  - 4) Monographia generis Potentillarum cum tah. XX. Hamb, 1820;
- 5) Semina in horto bot. Hamb. 1820 collects, gene pro mutua

communitatione affereifine: Ruft febent Babagange bet Gauenverfe peibuiffe bes bot: Garteus ju Samburg waren von Lebmann Beidreibungen neuer Dfangen nebft fritifden Bemerfungen bingugefügt worben.

6) locues et descriptiones nov. et minus cognit. stirpium. P. Ir

cum tab. 50. 1820.

7) Index Scholarum in Hamburg. Gymn. Academ. a Pascha 1822 — Pascham 1823 habendarum. Inest Zoologicarum praesertim in faunam Hamburg. Observationum Pugillus primus. hiermit hatten bie langen und langwierigen Anzeigen ber Borlefungen ein Ende und es wurden daburch bie ben Lections. Catalogen vorangebenden iwiffenfchaftlichen Abhandlungen nicht obne großen Rampf von Lehmann eingeführt. 3m Gangen wurben von Lebmann: 10 fofder Pugillon berguggegeben.

8)- Ensectorum inpucies inominilae, vel nevae vel inimus contritae in agro Hamburg, captae, ex Ordin. Dipterprum, cum. iconibi ": : Mastr. Act. Acad. Cabs. Loop. Carol. Natur. Curios. Vol. XII,

1825.

9) Beber Chabeen bes fühlichen Afrika in Dito und Dieir, Allaeur. Gartenztg. 1831 mit 5 Tafeln.

10) Plantae Preissianae sive Enumeratio plant, quas in Amstralasia colleg. L. Preiss. Partin ab stills partin als se into determinatura descriptor illustratura 1844.

11) Reber bie Gattung Nymphaea in E. Ditole hamburg: Garten Arrive of the service of the first

zeitg. 1853.

12) Revisio Potentillarum. Suppl. 3um 23. Bbc. b. R. 2. Caroli Mfab. ber Raturforicher: 1857.

Außer biefen angeführten Schriften find, mie oben bemerkt; noch eina 14-16 andere von Lehmann erfchienen, theils als felbftfändige Berte, theils in unberen wiffenfchaftlichen Schriften veröffenklicht. Anch war Behmann Mitarbeiter: an größeren Berfen, wie 3. 8. an Hookers Physa Bercali-americ, 1840.

: Berichiebene Schriften wurden Lebmann bebieurt und eine Denge von Thieren, aber eine noch größere Ungahl von Pflangenarien find nach ibm benannt worben, allein inber 70 Arten, Die feinen Ramen

führen, find nus befannt.

. Sprengel naunte eine Pflanze Lehmannia, (Sprengel, Antei) tang aur Renntuig ber Gewächse, 2. Ausg. Vol. 2. p. 468) Lehmannia tomentina Bor. 3 a conin ftellte ebenfalls eine Gattung Lehmannie auf, bie jeboch foater: in Lamuitnern. umgetauft wurde; weit bie Sprem gel'sche Gattung Lehmannia, die älleste war, und: endlich machte Traci tenif eine Lehmannia lignosa. (Tratt. Symdas betan. P. IV.: No. 144.)

Das herbarium, welches ber Berfterbene hinterluffen bat, gehont mit 3m: bem: reichhaltigften Privatsamulungen und verweisen wir :auf bie Mittheilung, über :baffelbe im: Aten: Defte, G. 188 ; ber hamburg. Gan tengig : Die Bibliothet ift bagegen, von weniger Bedenftrig, intient biejenigen : Werte; welcher Lahmann: gu ifeinen Arbeiten nothig hatin, fich beile auf ben biefigen Stadthibliathet, theile in iter Bibliathet bas laini fchen. Bartent, ihrfinden. : Unter: den Büchern. Lehtka und ::befindet fich : schoch : wien : fefut : Beiche . Cammlung : der fchichmen Sheiften : and Brochiven, die ihm gobitenheits von den Berinffern vernhet worden find. Diefe Schriften, nach hvem Inhalte fo gut als möglich geordnet und eingebunden, machen im Ganzen 20 Bande in Detam und 30 Bande in Duartformat aus und ift diefe fehr intereffante und werthpoblie Sammlung von dem Berftorbenen der Bibliothet des bot. Gartens in hamburg vermacht worden.

E. D-0.

#### Literatur.

Die botanifden Garten. Ein Wort jur Beit von Professor Dr. Karl Roch, Berlin. Riegel's Berlagebuchhandlung. 1860. 70 G. fl. 8. (10 Ggr.)

belehren, wie fie botanifche Garten einrichten follen ? Bill er bie Borfleber berfelben aufenern und aus ihren Schlummer weden, bantit fle, falls fie bie Mittel baben. Einrichtungen treffen, welche ihnen allen ichom blingft ale gut und nutlich befannt find und oft vergeblich etftrebt wurdens Der will er fich felbft als einen Dann barftellen, ber es beffer wiffe als alle Anberen, wie man einen botanifden Garten, fes er groß ober Wein, einrichten und führen muffe, bamit er nach allem Begiebungen bin eine fegenereiche Birtfamteit abe? ober als einem Mann, ber, feiner botanifchen Andbitbung und Chatigleit nach. überhannt nicht die Stelle einnehme, welche ibm antomme? - Bir glanben, baß man and bem Buche folbft fich balb für bie eine, bulb für bie anbere biefer Anfichten vor bem Entftehungsgrunde beffelben aussprechen taung bunn wenn and auf ber einen Seite bie Garten felbft befonbere ins Singie gefaßt werben, fo werben anderfrits boch auch gange Blatter verwendet, um bie Thatigleit und ben Scharffinn, die gange Perfonlichkeit bes Werfaffers in bas rechte Licht ju ftellen. Indem wir die Entichein bung über biefe Frage vorläufig bei Geite logen, wollen wir weiter fojen, was ber Berfaffer benn eigemlich will. 3m Anfanga feines Buches fagt er felbft Folgenbes: bie wiffenschaftlichen Inficiate batten bont ju Lage einen anberen, einen umfaffenberen Bernf ale vor 100 und felbft vor 50 and 80 Jahren, fie mußten nat fo mehr anch ben Inien ja feiner weitern Ausbitoung Gelegenheit geben, als fie bobentens bere Summen vom Staate in Anforme wehren und jeber Staatsburger gu beefen Summen beitragen muffe. Die jegige Beit fei eine anbere als bie frubeve. Jebermann fühle fich berochtigt an ben Gego mungen ber Biffenfoaft Autheil gu nehmen. - Gehr foon gefagt, ob woer and gang wahr und richtig? - Der Beruf ber botanifden Garten ift, fo will es une bebunten, ju allen Beiten ber gewefen, baf fie betehren follen, nur barüber wie weit biefe Belebenng fich: erftreden, wir fie gewährt werben folle, barüber bat man anbere Anficien gebeduten. Die Roffen fifte biefe Auftniten find immer unr and bem Steuern ber Stoatsburger genommen, infoweit nicht wie Barten folbft. anderweitige Sinnafunge beiten voor felbft Gelb erwerben annfibm.

Mife Ropen, einfrings feft gering, find buburd hewachfen; bus imme bit Einrichtungen für Die Aufinren verbefferte und vermebrte, baf Die Jahl ber kuftivirten Gewächse gunahm, fo wie bie Kenntnif aberhannt fich erweiterte und bie Entbedungen fich andbohnten, daß ber Aufwand foffe, bes Diftes, furg aller Gegenftanbe, berem bie Gusten beburfen und von jeher bedurften, gewachfen find. Goll aber ein Garten alle bie Einrichtungen machen, welche ber Berfaffer forbert, fo wird er noch mehr Gelb mothig baben ale bisber und nicht allein einen einmaligen Bufduß, um die nothigen noch fehlenden Baulichteiten berguftellen, fone bern auch eine bleibende jabrliche Bermehrung ber Einnahme, um bas Singerichtete zu erhalten und weiter zu führen. Diese Bermehrung ber Roften ift nun von jeher, burch bis Umftante geboten, von Beit ju Beit wothwondig geworben, ohne baß gerabe von Laien bie Gelegenheit me weitern Fortbifbung in ber Botanft finler beaufprucht ware. Schon well ber Berth bes Gelbes immer mehr finft, wird eine Bermehrung ber Roften affniablig nothwendig, welche bisher eingig and allein von ben Borftehern bet botanischen Garten orbeten, balb gewährt, balb nicht howilligt worden ist, aber and jest nicht plöglich in dem ganzen Umb funge, welchen ber Berfaffer bezeichnet, gewährt werben tann, ben wohet No ver Staat, ba alle Inflitute fich vergrößern und erweitern, bas Geld hernehmen, um Allen gerecht zu werben und um zugleich bie Bebre trafe bes Anbes, um vie Rochte Aller zu wahren, zu foftigen.

Dag fich jest' Severmann berechtigt fuble an ben Gegwungen bet Biffeufcaft Antheil ju nehmen, if eine Anficht, Die wir nicht theilet Es gibbt weit mehr Loute, bonen es gang einerlei ift, ph: ein totanifcher Gurten ba ift ober nicht, ob er Belehrung fpenbet ober nicht, die folde, bie wirtid um Belehrung bartn ju fuden, hineingeben: Die Bewaggrunde, welche bie Befucher, feien es bie Bewohner ber Sindt eber bie Stubivenben, in ben botanifden Gurten führen, find von bet verfcbiebenften Art: um frifche Enft ju fcopfen, ober um eine teochens Promenade zu finden, ober um ben Schutten zu fuchen, ober um int pelen and ber Lafdie einen Imbel ju nehmen, ober um ihre Rinberg angefibrt von Aubewert und Reitern im Areien inufen und fpieten gu laffen, ober um ein Renbegevons gie batten, um einen Raufch ausgelafen, ober um bas große Baffer ju feben, ober um eiwas Granes be ben Bogel, ober ju einem Kranze, ober einen Blumenfrang sont lofton gu erlangen, voer um fich vor Berfolgern gu vetten, ober um ihre Rengier ju befreiebigen, ober um eine Amifchenftunde bingubringen, wort nd gu repetiven und za momoriren, vber gar um, um ihre Rushdurft ifd verrichten. Dies alles ift feine Uebertreibung, fendern aus langer Em fuhrung gefchöuft in einem Gatten, beffen Gingang fruher Jebem flets offich find, beffen Befuchtzeit aber, um verfchiebenen Urbelftanben zu begegnen, nf eine geringe Bahl von Stunden am Bor- und Ruchmittage einger faraut werden mußte. Derer, welche Fortieldung fuchten, warm immet wanigty und affentie, welche wirklich ihre Kenniniffe erweitern wollten baben por 30 und 50 Jahren bagn aben fo gut bie Belegenheit: gefum ben ale jend. Aber bas Material ift jent ber weitem größer, und nicht in ber Boife aufgeftellt und bogeichnet, bag Gebermann, ber lefen gib lmit fat, rod: abbefen iblume, was er wortlich faber : ifm biefen iblenb

panit gu erreichen, bebarf man, neben ben lateinifden Ramen ber BBC. fenfchaft, auch ber beutiden Ramen, ber Angabe bes Gebrandes, bes Baterlandes u. f. w.; ferner find ben Pflangen beigufügen, entweder unmittelbar baneben (was unafibetifd nach bem Berfaffer, fonft aber praftifder) ober in eigener Sammlung mit ber geborigen hinweifung auf bie Pflange, Proben bes Golges, ber Rinte, ber Fruchte und Saamen, ober ber andern benugten ober mertwurdigen Theile, welche an ber Bartenbflange nicht immer, ober nie gefeben werben tonnen. Dann muß noch ein Buch als Begweiser und meiterer Commentar gen fcrieben werden, was dann nothwendig macht, daß bie Pflanzen ibre feften beftimmten Plate einnehmen muffen, bag bie Danfer geboriaen Raum für bie Befucher und Befucherinnen erhalten und auch in ihnen ples, fo gegronet ift, bag bas für Jebermann Intereffante geborig im bie Augen fallt und and von ber nothwendigen Begeichnung begleitet wird, falls nicht bie Ertlarung burch bie bas band beauffichtigenbem Bebulfen gefdiebt. Beanflichtigung? auch bier bei ben Leuten, bie nur ber wiffenfchaftlichen Ausbildung wegen, gu ihrer Belehrung, um au ben : Granungen ber Biffenichaft Antheil gu nehmen ben Burten bes fachen? Etwas Auflicht wird boch mabl nothig fein, benn bie Erfahrung leftet, bag bie Steuerzahlenben nicht fo ger felten ber Auficht find; bağ fie für ihre Steuer auch wohl bas Recht batten, bies ober ienes. was hnen gefällt, ober was fich verwerthen ließe, mitzunehmen; wie benn ein foldes Belift auch an anbern öffentlichen, aus Stantsburgerftenern bervorgegangenen Inftituten fich in neuerer Beit auf eine erichredende Beife fund gegeben bat. Ift bod felbft in Lew, bem Dufter eines botavifden Inflitute, nach unferm Berfaffer, Die Ginrichtung getroffens baf bie Eintretenden bei bem Pfortner fich berjenigen Bebalter entlebes gett muffen, bie etma gum Mitnehmen bienen tonnten, und wenn badurch and noch nicht bie gange Gefahr beseitigt ift, so bient es boch als Warnung ober als Bunich, bag man folden Antheil an ben Segunnnent ber Biffenichaft nicht nehmen moge. Bei einer Beraufclagung ber Roften bie, ber Berfaffer bes "Bortes jur Beit" wenigftens fur einen fleinen botanifden Barten batte geben follen, muß man alfe noch auf bie in ihm ju haltende Auflicht Rutficht nehmen, aber auch mobil noch auf andere Dinge, Die ber Berfaffer in feinem Gifer gang übere feben: ju haben icheint. Dabin gebort ein Borfaal gu. Bortragen, nicht biet gelehrten, langweitigen für bie Stubirenben, fonbern auch verftande lichen, popularen, turzweiligen für Jebermann; ferner eine Buderfamme lung, welche, wenn and auf bas nachfte: Beburfnig befchrantt, boch bie Anfchaungen und Borftellangen von ben Gemachfen liefern muß, welche man in ben Garten umr unvollfommen ober ger nicht haben tann. Die Universitätebibliothelen haben nicht überall bie Mittel und ben guten Millen, das zu beschaffen, was gerade nöthig ist. Eudlich könnte auch ein Beichner bem Inftitute babnrch nnblid werben, bag er bilft, bas Bergangliche ober Geltene burch feine Beideungen für tünftige Beiten felt an balten und ju bewahren. Daneben wurde ein photparaphilden Apparat nach trefflice Dienste leiften. Barin, ift bieber bei ben botanifchen Gavten gefündigt werben? Sie find nicht, fontgefchritten, bie Divectoren baben bie Sanbe in ben School gelegt, .. Saben : wicht. alle bie. Gichopfungen .. inis! Leben 'gernfen!

welche ber Berfuffer unferes Buites verlangt. Warum aber baben fit w nicht gethan? And bem einfachen Grunde, weil man ohne Gelb wiele tonn fann! Aber fagt unfer Berfaffer Wher Director muß fich, e bier im Leben nach ber Dede ftreden." Es liefe fic bei richtiger Bettheilang mit ben vorhandenen Mitteln mehr machen, ale es im Durafanitt ber gall fei. Der Bredlaner Garten wird ale Beifufel fine Rachahmung aufgeftellt. Recht foon, aber nicht alle Garten baben Prief Mittel wie ber Bredlauer, wie bann? - Bill man eine Gamminna idillegen; fo muß man bagu ein Local, Schränfe, Papier, Marben. Miften, Glafer n. f. w. haben und außerbem bie Begenftanbe, welche inin fammeln will und bie nicht überall aufgelefen ober auf bem Martie atlauft werben tonnen. Bill man ein Aquarium haben, fo muß im Kreien ein Baffin gegraben und eingerichtet, ober in einem Saufe ein wafferhaltenber Raum gefchaffen werben. Bill man nicht blofe Ramen bei ben Pftangen, fonbern gange Rachweife und Erlauterungen, fo muffen Vagu Stifetten bergerichtet und gefchrieben werben u. f. ib. Aber alle Wiefe Ginrichtungen toften Beib. Ließe fic bas Alles aus beni etats maffigen Sond herftellen, b. b. erübrigte ber Garten jabrlich fo biel, bag er aus bem ihm verbleibenben leberfonffe folde Ginrichtungen be-Breiten Winte, fo murben Die vorgefesten Beborben nichts bagegen bar ben; follen fie aber gufchießen, ben Etat bauernd erhöben, fo find fie wiede gleich mit ber Bewilligung bei ber Sand, fondern ber Borftand finn fine affinatig balb bas Eine balb bas Anbere erlangen; bie Dinge motarlich am fcwerften, Die viel Gelb toften. Alle botamifchen Garten Baben Heine Aufange gehabt, man war frob, einige Medicinaloffangen neben ju tonnen und baneben einige andere gewöhnliche Pffangen. Eine geringfügige Summe wurde gur Bestreitung ber Roften ausgewors fen; bagu tamen verichiebene Rebeneinnahmen von febr veranberlichet Brofe und öfter auch Einnahmen burch eigenen Berbienft. Im Anfange ping bas, aber bie Anlage wurde größer ober forberte mehr Anterbals innastoften. Dan mußte mehr fordern, man fing an ju bauen, anfrage neit großer Ginfchrantung, bamit es nicht zuviel fofte. Gewäches fefer balten aber nicht lange. Bei jebem Reubau wurden bie nenern Eifahrungen benütt, welche mehr Gelb tofteten, bie Saufer wurben etwas großer; weil man niehr Pflanzen hatte und die altern größer geworden waren. Der Garten mußte auch wohl fongenbe Befriedigungen und fonftige Bauten und umfaffenbe Reparaturen erbalten, bas Gebiet ber Gartentunft behate fich weiter aus, die Arbeitetrafte waren gu ges ting. Go ging langfam eine Berbefferung nach ber anbern ein, bier und ba unterbrochen burch friegerische Storungen, ober verzögert burch Wiebnende Befdeibe.

Wenden wir unsern Blidt junachst auf ben botonischen Garten bei Berlin; bei welchem herr Professor R. Roch eine provisorische Anfielitung gefunden hat, so wird er diesen Garten, welchen er an wenigent Genen erwähnt, nirgends aber als ein Beispiel, wie ein botanischer Garten felc muffe, hinstellt, wohl zu bent größeren rechnen und die Wrigen ber Provinzen zu den Reinteren, denn dieser Unterschied wird von ihm gemacht. Wenn nun der Berliner botanische Garten, wolcher arformiglich ein Inflitut der Berliner Alabemie war, weshalb ein eiges ver Neiner Potanischer Gatten für die Universtat det dieser eingerichtet

wurde, eine bebentend böbere Unterbaltungsfumme brancht und Joffspielige Einrichtungen in ihm gemacht werben, fo bat bas feinen natific lichen Grund in feinem Berbaltnif jur Refiben: und Sauntfiaht Dreugens, und bie übrigen botanifchen Garten Prengens werben, wenn le auch nur ein Bebutbeil ober einen noch geringern Theil ber Mittal, melde jenem bewilligt find, jabrlid empfangen, beswegen bod nicht meibifc werben, foubern gang gufrieben fein, wenn fie nun nach ihrem Meinen Daage burd entsprechenbe Bewilligungen fich entwickeln tonnen. herr Professor Roch fagt: Sie muffen fich einrichten; fich nach ber Dede ftreden; es ließe fich noch vieles bei ihnen erreichen, wenn fie aur barauf ausgeben wollten; aud mit Benigem laffe fich Mancherlei tonn. Da biefe fleinern Garten fich nun fcon feit Jahren nach ber Dede ftreden und ficher eine Ruge befommen, wenn fie ihren Ctat überfereiten, auch nicht Alles bewilligt erhalten, mas fie erbitten, enblich auch, jum Theil wenigstens, genothigt find, unafthetifche Gemufefelber, Erbbeerbeete, Doftpflanzungen, Grasungungen innerhalb ihrer Grangen nicht blog zu bulben, fonbern auch zu begünftigen, bamit fie barans eine Ginnahme machen tonnen, fo fonnen fie febr ruhig bas reformatorische Gebahren mit ausehen und glauben, bag ber eigentliche Angriff biefes "Bortes jur Beit" gegen ben Berliner botanifchen Batten gerichtet ift und bag bie Seiten 39-42 bie Rothwendigfeit barthun foffen, bag bei größeren botanifden Garten neben bem Director noch ein Botanifer (natürlich befinitiv) angeftellt werben muffe, ba jest bas Material fic verboppelt und verbreifact babe und spftematische Arbeiten unendlich fcwieriger feien,\*) und ba in früheren Beiten bem Director, als bie Ramenberichtigungen faft bie einzige Aufgabe ber Botanifer waren, meiß noch geiftige Rrafte gur Geite ftanben. Damit ift pffenbar auf bas Berhaltniß bingebeutet, als Lint Director bes Berlb mer Gartens war und Runt b als Bicebirector ibm gur Geite geftellt wurde, auf Beranftaltung humbold i's welcher Kunth, nachdem er bie botanifchen Arbeiten für ihn beendet batte, eine Anftellung fcaffes wollte, in welche er bann auch, wenn ber an Jahren altere Lint früber geftorben mare, biefem nachruden mußte. Aber ber Denfc beutt und Bott lenkt! Souft ift mir tein Beispiel alterer Zeit befannt, wo zwei Directoren an einem Garten in Prengen gewesen maren. Gine nach unferer Auficht auch gang überfluffige Stellenvermehrung, ba in Berlin leicht die Gelegenheit zu Gebote fteben wird, jungere Krafte fur bie jenigen Zweite ju finden, welchen ber Director feine Thatigleit noch befonders zuwenden möchte. Einheit in der Leitung ift eine hanptfache bei folden Juftiguten, auch ftebt ja foon ber Jufpector bes Gartens bem Director hulfreich jur Seite, und bas Berbarium (von bem wir bedauern, daß es in Berlin aus der unmittelbaren Rabe des Gartens fortgebracht ift) mit ben für baffelhe wirtenden Mannern ift ebenfalls eine Gulfsmacht für benfelben.

Bas übrigens die Forderungen bes herrn Professor Roch betrifft, to wurde es zu weit führen, wollten wir sie hier alle einzeln beruch fichtigen und besprechen. Die Unguckt junger Botanilen und junger

Bovon ein erdauliches Beifpiel in ber Befinntmung einer Enphorbiates bes betanischen Gartens zu Berlin, für welche noch endwartige Boseniter voquirist werden, papier, par jung, papier, bei Bucheine, gegeben, wieder in Angeleine auf

Gartner bat ihre bebenfliche Seite; benn was foll veren Aufunft bein. Unferer Erfahrung nach haben bie, welche fid ernftlich bem Stubiete ber Botanit bingeben wollten und tonnten, immer noch bie ufithige Anterftugung bei ben botanifden Garten gefnuben; wenn Ausnahmen vergetommen find, fo bat bie Sould balt auf ber einen, bald auf bet andern Seite gelegen. Die jungen Gartengebulfen tommen aber all Burfche mit viel ju geringen Renntuiffen in bie Garten und werben an foliecht bezahlt. Baufig wahlen Eltern ben Stand Des Garinett Mr Sone, welche feine rechte Luft jum Lernen haben, ober ihre thrpen-Niche Schwäche baburch ftarten follen. Wenn man ihnen auch frater Setanifden Unterricht giebt, fo folagt es aus Maugel an Schulbilbung micht an. Die Gartner muffen bier bie Juitiative ergreifen nub Bra fungen eintreten laffen. — Dag bie botanischen Garten allgemeine Bilbungeanstalten fein follen, Mingt recht fcon, aber ce fehlt jur Erlaus ming biefer botanischen Bilbung an ber Borbilbung burch bie Schula Erngt man bie jur Universität tommenben jungen Leute, ob fie fic irgendwie mit Botanit beschäftigt haben, fo befommt man gur Antwort: ja etwas in ben untern Rlaffen, bavon weiß ich aber nichts mehrl, sbert bei uns war tein naturgefcictlicher Unterricht. Go find alfo bie Der bieiner und funftigen Coullebrer in biefer Begiebung für bie Dachicule webereitet, welche baber mit bem A. B. C. anfangen muß. Diefenigen. welche leine Universität befinden, bie, welche fich ben Gewerben, ber Induftrie, ben Rauften widmen, mußten auf ihren Gewerbe- und polipe tednischen Schulen bie Renntuiffe erfangen, bexen fie beburfen, und fitt biefe tann ber botanische Garten ber Universität nicht bas Material liefern, benn bagu mußte er beffer botirt und mis biefen Schulen in eine nabere Berbindung gebracht fein. Goll nun aber bas graße Bublifunt an ben Segnungen ber Biffenfchaft und ber botanifden Garten Theil nehmen, so ift die Etatssumme in so weit zu vermehren, bag bie Aufe Rellung ber für bie Denfchen wichtigen und von ihnen gebrauchten Bangen mit ben bagn geborigen Gebranchegegenftanben ausgeführt werben tonne. Dat aber eine folche Sammlung nicht mognichfte Bolle indiateit, wie fie g. B. von England bem größten handeltneibenben Bolle beinabe erreicht werben tann, fo wird fie, namentlich bei ben bor tenifchen Garten, bie fich nach ber Dede freden muffen, ein febr flage liches Ausfeben gewinnen und feineswegs bie Gelbftbelehrung gewährte Banen, welche gewänscht wirb.

Salle, im April 1860.

Vrof. v. Soledientenbel.

#### Senilleton.

Brownea grandiceps samutice Bisthen as ber 6 3.88 Jacq. 3m bot. Garten gu hamburg im Durchmeffer haltenben Bluthens bat, gum erften Male auf bem Cone robre entfaltet, Die einen prachtvoltinent, ein fcones Eremplar ber len Anblid gewährte. Brownen grandleops ihre berrlichen Bluthe flebende Exemplar ift 10 guf Bluthen entfaltet. Die erften Bin boch und hat brei Bluthenröhren. thenknospen öffneten fich am 14. Raberes über biefe Pflange im nach April und maren am 21. April ften Defte.

Das in

Cyanophyllum magni-Menum. Rad bem Berichte über vie Arübiahrs-Auskellung bes Berwins jur Beforderung bes Garten. baues in Berlin in Ro. 14 ber Bodenfdrift batte Berr Dbergart, mer Rrans aus bem Garten bes Raufmanns Dorig Reichenbeim ein Exemplar bes Cyanophyllum magnificum ausgestellt. Es wird beaweifelt, bag ein zweites Exemplar in folder Schonbeitefalle mobl in wDeutfdland" eriftiren möchte. Deutschland ift febr groß und mare es jebenfalls richtiger gewesen, flatt "Deutschland" Berlin ju foreiben, benn es giebt noch anbere Barten in Deutschland, bie gleich ichone, wenn nicht iconere Exemplare biefer Prachtpftanze aufweisen tonnen. Das Rraus'ide Exemplar batte, wie angegeben, eine Sobe von 3', und gur Beit 10 Blatter, beren Länge 2 und beren Breite 1 Kuß betrug und fomit ben Eremplaren ber Garten bed Berrn Conful G dile ber, ber herren James Bootb und Gobne bei Samburg und bes Berrn Retemeper in Bremen an Grofe noch nicht gleichkommt. Die Shiller'iche Pflanze batte eine Bobe von 4', beren Blätter (8) eine. Lange von 31/2 Sug und eine Breite von 12 Roll. (Giebe Samba. Gartenatg. XIV. S. 482. Das Cyanophyllum bei beren Retemener in Bremen batte eine Bobe von 31/4 Fuß und 12 gang matchofe Blatter von 13 Boll Breite und 4 Auf Länge, mithin war es noch üppiger als bie Rrans'iche Pflange, fo bas felbiae wohl nicht als die schönste in Deutfieland. begeichnet werben barf.

Berfonal - Hofizen.

+ Am 22. Drary ftarb ju Lubwiasluft ber Plantagen Director a.D. Berr August Comibt. im 92. Lebensjahre.

+ am 22. Marg ftarb ju Paris ber Chef ber berühinten Samenund Pflangenhandlung von Bilmorin Andrieur & Comp., Berr Pierre Louis Francois Les beque be Bilmorin in feinem

44. Jahre.

Schon feit vier auf einander folgenden Generationen, über 130 Jahre repräsentirt die Familie Bile morin bas Princip, burch tiefe, echt wiffenschaftliche Studien und Berfuche ben Stand ber Gartenful tur und bes Aderbaues ju beben. Dieser Tobesfall wird in ben weiteften Rreifen die berglichfte Theile nabme finden, aber befondere in ben gablreichen wiffenschaftlichen Gefellschaften, an benen ber Berftorbenen fo große und fegensreiche Birtfamkeit entfaltete, wird fein Tob eine unerfestiche Lude laffen.

Es ftebt ju erwarten, bag ber fast erwachsene alteste Gobn bes Berblichenen nach geenbeten Stus bien, bie bon feinen Borfahren fo glorreich eröffnete Bahn verfolgen

wird.

Correspondenz-Notizen.

herrn &. S. in C-g. Für bas mir gur Unficht gesanbte Obstrabinet vielen Dant, baffelbe findet bei Allen, bie es feben, ben größten Beifall. Die Arbeit macht Ihnen alle Ehre. Die fleine Abhandlung erscheint im nächsten Befte, fie ik fchr zeitgemäß.

Hetrn G. in G. bei E. Sobalb ich nur einigernagen mehr Zeit und Muge finbe, foreibe ich Ihnen ausführlich.

### Brownea Jacq.

ift eine ber intereffanteften und ichonften Battungen ber Kamilie ber Caesalpinene, von ber einige Arten in Betreff ihrer Bluthenpracht und ibres Blatterfdmudes ben ibr nabe verwandten Gattungen Poinciana. Line., Amherstia, Wall. und andern nichts nachgeben. Um fo mehr ift es ju bedauern, daß ihre Rultur eine fcwierige ju fein fceint, ba bie Meiften berfelben nur bochft felten ihre prachtigen Blutben entwickeln. Darin ftimmen bie mehrften Schriftfteller mit einander überein. Darüber flagte einft Jacquin, der berühmte Gründer ber Gattung, biefelbe Alege wiederholen nach einander Sir William Sooter im Botanical Magnzine, Die Professoren Lindley im Botanical Register, und Plandon in der Flore des Serres, und nur eine Art, die Brownea Ariza, Benth. fceint eine Ausnahme bavon ju machen, wenn es fic wiflich bestätigt bat, was Lindley von ibr im zweiten Banbe von Farton's Flower Garden fagt: "One of the finest tropical trees in callivation, and more especially valuable, because it produces its magnificent heads of scarlet flowers without difficulty."

Dem fei nun, wie ihm wolle, in hamburg haben wir in biefem Jahre querft bie Frende gehabt, eine Brownen grandiceps, Jacq. in Bluthe zu feben und zwar in unferm botanischen Garten, obgleich biesselbe nicht allein in biesem, sondern auch in vielen anderen Garten unssere Umgebung feit langer Zeit mit ber größten Sorgfalt cultivirt wird.

Schon im Monate Marz zeigten fich 3 Blutgenfnospen an bem etwa 8 Fuß hoben Exemplare bes botanischen Gartens, entwickelten sich biftig unter ber Kultur unsers verdienstvollen Garten-Inspectors, herrn Ednard Ott v, und Mitte April wurde das Publicum durch eine turze Anzeige beffelben in den Tagesblättern darauf aufmerksam gesmacht, bag bie ersten Bluthen derfelben sich zu öffnen begönnen.

So großartig und schön nun auch der Eindruck war, ben biese practivolle Erscheinung auf uns machte, so anregend und belebend es für unser Studium auch sein mochte, die Blüthen einer solchen Seltens beit im lebenden Zustande einer forgfältigen Untersuchung unterwersen je können, so muffen wir doch offen bekennen, daß dieselbe nur für uns selbst belehrend und fruchtbringend war, da es in der That sehr wenig Reues sein durfte, was wir über diese Gattung bekannt zu machen im Stande wären. Denn alle früheren Beobachter, von gleichem Interesse gefesselt, haben die forgfältigsten Beschreibungen der meisten Arten berfelben hinterlassen. Ja, was noch mehr sagen will, alle 9 belannten Arten sind durch Abbildungen erläutert, von denen freilich unr einige den Werth haben, auf den die heutige Wissenschaft Anspruch zu machen berechtigt ist.

Bir muffen uns baber hauptfächlich barauf beschränten, burch eine

bemburger Barten. und Blumenzeitung. Baub IVI.

gebrängte Zusammenstellung beffen, was über die Gattung bereits bestannt ist, und welches uns — (Dank unseren an Schätzen der botanischen Literatur so reichen öffentlichen Bibliotheken) — fast vollständig zu Gesbote steht, sowie durch ein Referat der interessanten geschichtlichen Mosmente derselben die Ausmerksamkeit unserer Leser auf sie zu leuken und

au ihrer Rultur aufzuforbern.

Die Gattung Brownen ift schon febr alt. Befannt ift es, baf fie von Jacquin gegründet murbe, und zwar im Jahre 1763, alfo beinabe por 100 Sabren; weniger befannt aber burfte es fein, bag Racquin bie Oflange, bie er fo benannte, auch im eigentlichften Sinne bes Bortes felbft entbectte. Da er außerbem noch 5 Arton fpater beidrich und fein Rame baber auf bas Engfte mit biefer iconen Gattung verbunden ift, fo burften einige geschichtliche Rotizen aus feis nem gang und gar ber Botanit gewidmeten und fur bie Biffenicaft fo fruchtbringenden Leben bier mobl am rechten Orte fein. - Ricolaus Joseph, Edler von Jacquin, einft berühmter Profeffor in Bien, wurde im Jahre 1727 geboren. Fruh begeiftert fur bie Biffenfcaft, und mit ben tuchtigften Renntniffen ausgeruftet, erhielt er bom Raifer Krang I. ben ehrenvollen Auftrag, in einem Alter von noch nicht 30 Jahren, auf faiferliche Roften und im Intereffe ber Raturmiffenschaften, bas mittlere Amerita, sowohl bas Festland als auch bie Inseln zu be-Dag bas für bie bamalige Beit eine fcwierige Aufgabe mar, wird Riemand verfennen, jumal ihm nur 3 Gehülfen von Seiten ber Regierung beigegeben murben. Dennoch mußte er biefe Reife, welche ungefahr 4 Jahre in Anspruch nahm, in bobem Grade für Die Biffenfcaft nutbar ju machen. Er besuchte bie großen Antillen und eine Menge ber kleinen, Cuba, St. Domingo, Jamaica, Martinique, St. Euftache und viele andere und brang auf bem Restlande von Benezuela bis nach Cartbagena in Reu Granaba vor. Rach feiner Ruckfebr nach Europa legte er bie Beschreibungen und Abbilbungen ber von ibm entbectten und mitgebrachten neuen Pflangen, bie jum großen Theil burch ibn in bie faiferlichen Garten eingeführt und fultivirt murben, in einem Folio-Bande mit 183 Aupfertafeln nieber, unter bem Titel: Selectarum stirpium Americanurum historia, Bien 1763. Die Abbilbungen find alle von ibm felbft in Amerita nach ben lebenben Bflaugen entworfen. und unter feiner fpeciellen Aufficht in Bien in Rupfer geftochen, mab. rend foon im Jahre 1760 in Lepben eine Enumeratio plantarum, quas in insulis Caribaeis detexit, in einem Octave Bande von ibm veröffents licht war. Diefe, fo wie bie Enumeratio stirpium in agro Vindobonensi, Bien 1762, in 8vo waren bie Erftlinge feiner literarifden Thas tigfeit im Gebiete ber Botanit, benen fpater noch 14 gum Theil ber größten, mit taufenden ber prachtvollften colorirten Abbilbungen geschmückten Werke folgten. Wir erinnern an seine Observationes botanicae, 4 Banbe in Folio, Bien 1764-1771; Hortus botanicus Vindobonensis, 3 Bande in Folio, Wien 1770-1776; Flora austriaca, 5 Banbe in GroßeFolio, Bien 1773-1778; Icones plantarum rariorum, 3 Bande in Folio, Wien 1781-1793; Collectanea ad botanicam chemiam et historiam naturalem spectantia, 5 Bante in 4to, Wien 1786—1796; Hortus Schoenbrunnensis, 4 Bande in Folio, Bien 1797—1804; Fragmenta botanica, 1 Band in Groß-Folio,

tie 1800—1809; Stapoline vultao, 3 hefte in Folio, Wien 1806 tie 1815. Diese einsache Ausgählung seiner größeren Werke allein giebt einen Begriff von seiner rastlosen Thätigkeit und seinem schöpferrischen Geiste. Es geht daraus hervor, daß er an mehreren Werken immer zu gleicher Zeit arbeitete, daß er, während er einen großen Theil seiner Zeit den Untersuchungen neuer exotischer Pflanzen widmete, er zugleich der vaterländischen Flora dieselbe sorgfältige Ausmerksamkeit zu schenken verstand, und daß sein Geist die im höchsten Alter rüstig und productiv blieb. Denn seine Stapoliae cultae begann er 79 Jahre alt, und das leste heft davon erschien in seinem Witen Jahre! Wahrlich ein feltenes Borbild eiserner Consequenz und Ausdauer in Berfolgung eines erhabenen und schönen Zieles, das in den Annalen unserer Wissenschaft immer als einer der ersten Sterne glänzen wird. Jacquin

farb 1820, in einem Alter von 93 3abren.

In Beneznela nun bei Bauca (nicht Beuca, wie in be Canbolle's prodromus ju lefen) fand Jacquin im Juli bes Jahres 1757 bie foone Pflanze binbend, welche er in feiner Sol. stirp. Amor. hist. auf Laf. 121 abbilbete und ihr pag. 194 ben Ramen Brownsen coccinen gab, ju Chren Patrid Browne's, eines irlanbifden Arztes und Beitgenoffen Jacquin's, ber aber fpater fich ben Naturmiffenschaften gang widmete, lange Beit theils in Antigna, befonbers aber auf Jamaiça lebte, die Ergebniffe feiner Entbedungen in einem Berte: Civil and Natural History of Jamaica im Jahre 1756 befannt machte, und ber einer ber erften war, ber bas Linne'iche Suftem bei einer exotischen Rlora ju Grunde legte. Es ift baber ein Brrthum, bag, wie vielfach angenommen wird, die Gattung ju Ehren Robert Brown's, bes im Jahre 1858 verstorbenen Reftor's ber Botanit benannt fei, was icon barens erbellt, das Robert Brown erft 1773 geboren wurde, alfo 10 Jahre nach bem Erfcheinen bes Jacquin'fden Bertes. Jacquin felbft anberte fpater Brownaea in Brownea um. Eine zweite und zwar forgfältiger ausgeführte Abbildung biefer Art finden wir im Botenical Magazine von 1842 auf Tab. 3964, mit einer gang vorzüglich genanen und forgfältigen Befdreibung von Grabam. Bir erfahren bort, daß die Pflanze icon 1793 von Admiral Blyth von Jamaica eingeführt wurde, aber guerft 1842 im botanifden Garten gu Cbin-Surgh gur Bluthe gelangte. Es ift uns unbefannt, ob fie bort ober anderwarts fpater wieder blubte. - Bergleichen wir beibe Abbildungen mit einander, fo bleibt es immerbin zweifelhaft, ob bie Pflanze von Benegnela und bie von Jamaica einer und berfelben Art angeboren, and abgefeben bavon, bag fowohl bie Biffenfchaft als auch bie Ruuft in ben bazwischen liegenden 79 Jahren gang bedeutende Fortschritte gemacht haben. Rur bie Bergleichung ber Driginal-Eremplare in bem in Bien befindlichen Berbario Jacquin's konnen biefe Zweifel heben. Bur Gattung Brownen bagegen gebort bie Pflanze von Jamaica ebens falls ohne alle Frage, wie die Analpfe ber Bluthe im Bot. Magazino Eine britte Abbildung in Descourtilg's Flore pittoresque et medicale des Antilles Tom 7, 523 ift uns unbefannt.

Roch 2 Jahre früher, nämlich 1755, wie Jacquin felbst berichs tet, entvectte 80 Meilen von Zauca entfernt, in Cumana Peter Lofling eine Pflanze, welche er in seinen Reisen p. 278 beschreiht und 16\* bie er Hermesian nannte. Diefelbe bleibt jeboch, vielleicht für immer, eine ameifelhafte Art. Peter Jonas Bergins gieht biefelbe als Synonym gu feiner Brownaea Rosa de Monte, welche er in ben Philosophical Transactions von 1773, Vol. 63, part. I, pag. 173-176 febr ausführlich beforeibt, und auf Zab. 8 und 9 bafelbft abbilbet. Perfoon im Ench. Tom. 2, p. 237, Lamard und auch be Candolle im Prodr. Tom. 2. p. 477, (ber übrigens irrthumlich Philos. Transact. 1771, pag. 171 citirt), folgen feinem Beifviele. Jacquin bagegen balt beibe für verfchiebene Arten, ba lofling von feinem Hermesias behaupte, daß die Stanbgefage nur fo lang ale bie Corolle feien, mahrend fie in ber Abbilbung von Bergins biefelbe um bas 3meifache überragen, cf. Jacquin Fragmenta botanica, pag. 25. Das ift allerbinge ein ju berudfichtigens ber Unterschieb, benn gerabe baburch und burch folia 2-3-juga unterfcheibet fic Brownen Rosa (wie Derfoon ben Ramen abfurzt) von Brownea grandiceps, Jacq., welche außer ben fürgern Stanbgefäßen folia 12-juga bat, übrigens ihr aber febr nabe ftebt, wie bie gang gute Abbilbung von Bergius, welche Lamard in feinen Illustr. tab. 575, Fig. B einfach copirt bat, beutlich zeigt. De Canbolle bringt zu Brownen Rosa, Pers. noch Br. speciosa, Reichenb. in Sieb. Flor. Trinit. exs. No. 68 als Synonym. Diefe Pflanze haben wir nicht gefeben. Bergius erhielt feine Pflanze aus ber Terra Firma bei Portobello.

Erft im Jahre 1788 erhielt bie Gattung einen Zuwachs burch neue Arten. 3mei Gartner im Dienfte bes Raifere von Defterreich wurden ju botanifchen Zweden auf feine Roften nach Caracas gefandt. Es waren bies Frang Bredemeyer und Jofeph Soucht. Reben vielen anberen feltenen Pflangen entbedten fie bort noch 5 Arten ber Gattung Brownen und brachten bavon nicht allein getrodnete Eremplare, fondern auch 230 lebende Pflangen nach Bien. Diefe 5 Arten benannte und beschrieb Jacquin in feinen Fragmenta botanica und erlanterte fie burch toftbare Abbilbungen. Die Berausgabe biefes Berfee fallt in bie Jahre von 1800-1809, und in bemfelben fchreibt Bacquin von ben überfiebelten lebenben Pflangen, alfo menigftens nach 10-15jähriger Rultur: "Hae in caldariis sempervirent quidem, sed ramos vix augent, nec videntur flores unquam producturae, quia etiam ex singulis speciebus plures jam successive perierunt, nec successit, praeterquam in sola Brownea leucantha per taleas multiplicatio." Jacquin mußte fich unter biefen Umftanben bagu bequemen, bie Blathen nach getrodneten Eremplaren, Die an Drt und Stelle gefammelt waren, ju zeichnen, mabrend er bie Blatter nach ben lebenben

Pflanzen entwarf. Es find bies folgende Arten :

Brownea latifolia, Jacq. l. c. p. 25. tab. 16. Brownea latifolia, Jacq. l. c. p. 25. tab. 17.

Diefe beiben Arten find einander fehr nabe vermandt, und fteben offenbar beibe ber Brownea coccinea, Jacq. am nachften.

Brownez capitella, Jacq. l. c. p. 26. tab. 18 u. 19.

Das einzige getrodnete Eremplar biefer Pflanze mit Bluthen, welches Jacquin zu Gebote ftand, war im Abbluhen begriffen, Relch und Corolle waren an allen Bluthen zerftort, und nur die icon fich vergrößernben Ovarien mit ihren langen Griffein waren zurückgeblieben. Jacquin gab getren nach ber Ratur biefe Abbildung, um nicht burch

Phantaflegebilde zu taufchen, was die höchte Anerkennung verdient. Daburch bekommt der Bluthenstand ein etwas fremdartiges Aussichen. Die Art ist aber sicher eine von allen anderen verschiedene, denn sie unterfcheidet sich von ihnen durch die noch vorhandenen dachziegelistung gestellten breiten Bracteen, welche bei den vorhergehenden Arten fammtlich noch vor dem Abblühen abfallen.

Brownea leucantha, Jacq. l. c. p. 26, tab. 20 u. 21.

Bon diefer Art tannte Jacqu'in die Bluthen nicht, ba fie felbft an ben getrochneten Exemplaren fehlten. Er bemerkt aber, daß auf ben Stiquetten sowohl ber lebenben als ber getrochneten Exemplare bie weiße Farbe ber Bluthen als harafteriftisch notit fei, woraus er

folog, bag fie mohl eine neue Art fein muffe. - Enblich

Brewnea grandiceps, Jacq. l. c. p. 26, tab. 22 und 23, and Jacquin Collectanea, Vol. 3, p. 287 tab. 22, Fig. a-i.\*) Bon Diefer Art eriftiren noch neuere Abbiloungen, nämlich in Lindley's Botanical Register Vol. 27 (1841) Tab. 30, in ber Flore des Serres Vol. 6, (1850) p. 153. Tab. 581, 582, (eine Copie ber Abbildung im Bot. Begister,) usd in Soofer's Botanical Magazine (1855) Tab. 4839. Jacquin giebt bie ausführlichfte Analyfe bes Bluthenftanbes und ber Bluthen biefer Art, hatte biefelbe inbeffen ebenfalls nach einem getrockneten, nicht gepreßten Eremplare entworfen, ba er fie nicht blubend fab. Bon ben neueren Abbilbungen ift bie im Botanical Magazine ohne 3meifel die beste, und der bekannte kunftvolle Pflanzenzeichner Fitsch giebt ein trenes Bild biefer schönen Art, wie wir sie in unserm botanischen Garten faben, baneben eine einzelne Blüthe, ein Deckblatt und bas Piftill nach Begnahme ber Bluthenbullen und Staubgefage. Bie felten die Brownen grandiceps jur Bluthe gelangt, tavon legt Sir Billiam Hooter selbst Zengniß ab, indem er noch im Jahre 1855 verfichert, bag bas Eremplar, bas bem Beichner vorlag, bas einzige fei, welches er je im frifchen Buftanbe gefeben babe.

Diefe 7 Arten find fammtlich in De Canbolle's prodromus Tom. 2, pag. 476 und 477 verzeichnet und mit turzen Diagnosen verseben. Spater find noch zwei nene Arten entbeckt. Eduard Poppig, jest Profeffor an ber Universität Leipzig, machte mabrend ber Jahre 1827 bis 1.32 eine Reise nach Chili, Peru und in die Gebiete des Amazonen-In ber Proving Maynas bei Jurimaguas fant er eine nene Brownen in Balbern, im December blubend und im Marg in Krucht, Die fich von den bekannten badurch unterscheidet, daß die Bluthentopfe unmittelbar aus bem Stamme, und felbft aus ben oberubifden Burgelaften am Ruge beffelben entweber einzeln, ober mehrere bicht neben einander gestellt, entspringen. Er nannte fie baber mit Acht: Brownea cauliflora, und beschrieb fie in seinem Werte: Nova genera ac species plantarum, quas in regno Chilensi, Peruviano et in terra Amazonica legit, descripsit iconibusque Illustravit Eduardus Poppig. Leipzig 1845, 3 Banbe in Folio. Die Befdreibung ift im Sten Banbe p. 82 und bie Abbilbung mit fehr forgfältigen Analyfen

<sup>\*)</sup> Die Bergleichung dieses Bertes verbanten wir der Gute des herrn Professors Rolte in Riel, der uns dasselbe, ohne unsere Bitte abzuwarten, mit der freundliche fen Bereitwilligkeit zusandte, nachdem er ersahren hatte, daß es uns undekannt sei,

ber Bluthe und Frucht auf Tab. 292. Diefelbe ift nicht in Europais

foe Garten eingeführt.

Endlich entbeckte ber von ber Gartenbau-Gesellschaft in London ausgesandte herr hartweg in ben Wälbern bei Guaduas, in ber Proving Bogota, in einer höhe von 1400 Fuß über ber Meeresstäche noch eine neue Brownea, und führte sie in England ein, wo sie im Garten der Gartenbau-Gesellschaft in London im Juni 1851 blühte. Sie wurde von Bentham in den Plantae Hartwegianae pag. 171, No. 961\* unter dem Namen Brownea Ariza beschrieben, weil die Einzgebornen die Pflanze Ariza nennen. Wir sinden davon eine brillante Abbildung in Parton's Flower Garden, Vol. 2, Tad. 59, nach der sie offenbar der Brownea grandiceps, Jacq. am nächten steht, sich abet von ihr durch dunkler schaftaderothe Farbe der Blüthe, durch türzere, an der Basis nicht verwachsene Standgefäße, und durch andere Proportionen der Blüthen-Organe unterscheidet. Ob sie in andere Gärten eingeführt ist und ob sie wiederholt geblüht hat, ist uns völlig und bekannt.

Wenn wir in Borftehendem die geschichtlichen Momente und bas Bichtigfte ber Literatur ber Sattung Brownen jusammengesaßt haben, fo können wir um so mehr barauf verzichten, den Gatungscharafter und die Diagnosen ber Arten hier zu wiederholen, als beides an den ungeführten Orten, wie schon im Eingange bemerkt, durch sorgfältige Beobachtungen erschöpft ift, und daselbst nachgelesen werden kann. — Wir beschränken und daher auf einige allgemeine kritische Bemerkungen, die sich und unwillkührlich aufgedrungen haben, und die wir für die Charakteristis der Gattung, nach den bisherigen Entbedungen für wich.

tig balten.

Befanntlich ift bas Baterland ber Gattung auf Central-Amerifa und Beftindien beidrantt; besonders ift es baber bie feuchte und beife Temperatur ber Balber, in ber fie gebeibt, wenn fie and bis auf 1500 Kuß über bie Meeresflache fich erhebt. Die meiften Arten find bei Caracas, Caripe, Cumana, La Bictoria in Benezuela, andere bei Portobello und Bogota in Neu-Granada gefunden, ferner auf den weftindischen Infeln Trinibad und Jamaica; jeboch ift es mahrscheinlich, baß fie auch auf mehreren ber anderen Infeln vortommen ober gar ichon gefunden find. Der füblichfte Puntt ift ber ber Brownea cauliflora, Poeppig in ber Proving Maynas, bie hart an ber Granze zwischen Ecuador und Chili liegt. Alle Arten find entweber Straucher ober Baume, bis an ber bobe von 20-30 Ang. Alle baben paarig geffer berte Blatter, (folia abrupto vel pari-pinnata,) biefelben tragen 1-12 Paar Blattchen, je nach ben verschiedenen Arten, jedoch ift bie Bahl berfelben nicht immer conftant. Die Blattfnoeven find verbaltnigmagin lang, flielrund und burch Bracteen-abnliche gablreiche, fich bedende Rebens oder Anospenblätter (perulae) umichloffen, nach beren balbigem Abfallen bie jungen Blatter eine eigenthumliche Erfcheinung barbieten, indem fle weich, folaff, feitlich gufammengerollt, mißfarbig, oft gelblich erfcheinen, und bas Aussehen haben, als feien fie getocht. Jacquin beschreibt biese Erscheinung, bie wir jum Deftern an lebenben nicht blus henden Eremplaren bevbachtet haben, in feinen Fragmenta botanica p. 25 folgendermaßen febr treffend: "Foliorum comma in omnibus

(speciebus) longa et teres est, a stipulis mutuo incumbentibus formain, quae decidunt quando folia plura simul evalvuntur, quae singulari spectaculo mellissima, flaccida, aliter saepe colorata, coctisque et aqua penetrata simillima pendent, usque dum debitum augmentum adepta sint, quando firmitatem laurinorum foliorum fere acquirunt." Diefer auffallenbe Buftanb ber Blatter, ben Jacquin an affen 5 Arten, Die unter feiner Aufficht in ben taiferlichen Garten fultwirt wurden, beobachtete, ift baber fur Die Gattung ebenfo darafteri. Rifd, als bie folia abrupto pinnata felbft es find, und barans allein fon lagt fic mit Gewißheit ichließen, bag Jacquin im Jrrthum war, wenn er in benfelben Fragmenta botanica p. 24 bie Anficht and fprach, daß die Paloue Guianensis, Aubl., - welche Fufée Aublet in ben Balbern von Capenne im Sabre 1763 entbedte, und in feiner Histoire des plantes de la Guiane française (4 Vol. in 410, Londres 1773) im erften Banbe p. 365 befchrieb und auf Lab. 141 abbilbete, - ebenfalls eine Art seiner Gattung Brownen fei. Diese Pflanze, von ber Lamard in feinen Illustrations tab. 823 eine gute Copie gab, bat einfache Statter (folia simplicia, alterna, elliptica, integerrima, utrinque acuminata) und, wie aus ber Abbilbung bentlich ju erfeben ift, einen wenn auch anlicen, boch fehr verfchiebenen Bau ber Bluthenorgane, weshalb fie auch eine eigene Gattung bilbet, welche Juffien als Palovon und fpater Schreber ale Ginannia Guianensie aufnahmen. Unter bem Ramen Poloven Guianensis finden wir biefelbe benn auch in be Canbolle's Prodromus, Tom. 2 p. 518, ber ein Exemplar bavon im berühmten herbarium von Deleffert fab.

Als harafterifisch gilt außerdem für bie Gattung Brownen, Jacq. bie breifache Bluthenbede. Gie ift bei 6 Arten beobachtet worben, sămlich bei Br. coccinea, Jacq., Br. Rosa de monte, Berg., Br. racemesa, Jacq., Br. latifolia, Jacq., Br. grandiceps, Jacq. und Br. Ariza, Benth. Jacquin fest fie ferner voraus bei feiner Br. capitella, bei ber an bem einzigen Blutben-Eremplare Die Bluthenbeden gerftort waren, und bei Br. lenenntha, Jacq., von ber bie Blathen noch gang unbefannt find. Diefe beibe Arten muffen baber einftweilen als zweifethafte betrachtet werben, bis bas Bieberauffinden berfelben eine ge ne Untersuchung ermöglicht. - Roch zweifelhafter aber bleibt Brownen ennliflora, Poeppig, wenn wir bie Abbilbung mit forgfältiger Bluthen-Analyse und bie genane Befchreibung im Texte L c. prufen, ohgleich ber Sabitus ber Pflanze weit mehr mit bem ber übrigen Arten von Brownen übereinstimmt, als der von Paloven Guianensis, Andl. Die Abbildung ftellt nämlich nur 2 Bluthenbeden bar, von benen bie äußere (ber Relch) überbies nur febr turz ift, und an ber ber verlans gerte, abfällige Saum ber ührigen Arten von Brownen gang fehlt. Aber biefer Unterschied ift nicht ber einzige. Hören wir die Beschreb dung im Texte des Werkes selbst, (ber Auszug berselben in Walpers Repert. Bot. syst. Tom. 5, p. 565 und 566 ift bochft mangelhaft, and übergeht bie wefentlichften Unterfchiebe ber Bluthen-Drgane mit Stillfoweigen): Calyx certe nudus nec bracteolatus; bracteolae si existant valde deciduae; limbus calycis brevissimus, marginisormis, truncatus, laciniis verisimiliter post anthesin cito decidule, in nostro specimine inde deficientibus. Corellae petala vix unguienlata,

unum alterumve saepius connatum, intus glabra, alha, extus pube longa, molli nitide sericea subfusca vestita. Stamina quindecim ad viginti, filamenta ad modium usque in tubum postice vel supra fissum connata etc. etc. Alle anderen Arten haben petala semper libera longe unguiculata, wozu noch fommt, daß bie Abbildung nur petala basi paullo angustata, aber feinesweges unguiculata zeigt. Endlich hat feine andere Art 15—20 Staubgefäße. Br. coccinea, Jacq. hat 10, die übrigen haben confiant 11 Staubgefäße. Es leuchtet daher ein, daß Br. caulistora, Poepp. entweder aus der Gattung ausgeschieden werden, oder daß der Gattungscharakter von Brownea bedeutend erweitert werden muß, wenn die spätere Entdeckung von Zwischenformen dies nöthig machen sollte. Hür unsern Zweck genügt es, die Reisenden auf diese zweiselhasten Arten ausmertsam gemacht zu haben.

Bas nun bie morphologische Bebeutung biefer 3 Bluthenbeden anlangt, fo bivergiren bie Anfichten ber alteren Schriftsteller von benen ber neueren in biefer Begiehung, aber wir erinnern une nicht, irgendwo eine Discuffion biefer fur bie Spftematit fo bodwichtigen Frage gefunben ju haben. Jacquin, bei Aufftellung feiner Gattung, in Sol. mt. Amer. hist. l. c. nennt bie außerfte Gulle ben Calyx, bie beiben inneren eine Corolla duplex: exterior monopetala, infundibuliformis; Hmbo 5-fido; interior pentapetala, etc. Diefer Anficht tritt auch Linne in feinen Genera plantarum bei. Bergius bagegen in ben Philosoph. Transactions 1. c. betrachtet bie außeren breiten abfälligen Bracteen, welche bie Blutbenknospen vor ihrer Entfaltung bachziegelformig bebeden, und 1, 2 ober 3 Bluthen gleichzeitig umschließen, als ben eigentlichen Reld, calyx. Die außerste Bluthenbede nennt er bas Porianthium? und die beiden inneren sind ihm wie Zacquin eine Corolla daplex in gleichem Ginne. Etwa 40 Jahre fpater in ben Fragmenta botanica anbert Jacquin feine frubere Deinung. Er nennt bie beiben äußeren Decen ein Perianthium duplex: exterior monophyllum bilobum. interigs monophyllam 5 vel 4-fidum; bie britte innere Sulle neunt er bie corolla pentapetala. - Die neueren Schriftsteller, be Canbolle im Prodr. Tom. 2, p. 476 an ber Spige, Endlicher in ben Genera plantarum p. 1321 ihm folgend, aber ben Gattungecharat er etwas pracifer befinirent, geben ber Bluthe eine gang andere Deutung. Sie ftimmen mit Jacquin barin überein, bag bie bie Bluthenknospe bachziegelformig bebedenben, abfälligen, breiten Schuppen wirfliche Ded. blatter (Bractene) find, gegen bie Anficht von Bergius, ber fie für ben Reld halt; bagegen ift ihnen bie außerfte, 2-lappige Blutbenbede nichts anderes als ebenfalls eine aus 2 Dedblattden (Bracteolae) gufammengemachfene rohrenformige Cheibe ober Sulle. Die mittlere Bluthenbede ift nach ihnen ber wirkliche Reld (Calyx) mit bleibenber, furger Robre und langerem, 4. ober 5.theiligem, trichterformigem, abfalligem Saume. Die innerfte Bluthenbede endlich ift ihnen bie aus 5 getrennten Blumenblättern bestebenbe, wirkliche Blumenfrone (Corolla). Diefe Deutung ift ohne allen Zweifel Die richtige, Die burch viele Analogieen bei anderen Pflanzen und burch bie Untersuchung an ber lebenden Bluthe bestätigt wird. Denn abgesehen bavon, bag bie außere Dede burd gleiche Structur und Confiftenz, gleiche Behagrung ber Außenfeite, und gleiche Glätte und Farbung ber inneren Seite, welche fie mit den abfälligen Deckblättern ber Blüthenknospen theilt, schon die gleiche Bedeutung und Natur eines Deckblattes verräth, so schließt sie auch dem ganzen unteren Theil der Blüthe, selbst den mit dem Kelche innig verwachsenen kurzen Blüthenstiel (Podicellus) bis an seine Basis ein, ohne an der unmittelbaren Bedeckung der wesentlichen Blüthenorgane, der Standgefäße und des Pistills einen Antheil zu haben. Sie ist also eine aus 2 den Blüthenstiel stügenden Deckblättchen bestehende, durch Berwachsung röhrenförmig gewordene wirkliche hülle der Blüthe. Die mittlere Blüthendecke ist aber der wahre Kelch, der der natürliche Träger der Bluthendecke ist aber der wahre Relch, der der natürliche Träger der Stamina perigyna und der Corolla perigyna ist; denn sowohl die Staudgefäße, als auch die 5 freien Blumenblätter der Corolle (die britte, innerste Blüthendecke) sind dem obersten Rande der bleibenten Reschröhre bei Brownea grandicops, Jacq. angewachsen.

Als darafteriftifdes Rennzeichen ber Gattung Brownen, galten ferner Die an ber Bafis in eine Robre vermachfenen Staubgefage, welche nur an einer Seite ber Lange nach gespalten ift. So fanden wir es auch bei Brownen grandiceps conftant, wenn auch bie Berwachfung ale eine lodere, leicht trennbare bezeichnet werden muß. Linné, Jacquin und Sprengel, sowie alle anderen Anhanger bes tunflichen Syftems von Linne ftellten baber Die Battung folgerichtig in die 16te Claffe, die Monadelphia, und zwar, da die erste von Jacqu'in entbedte Art, Br. coccinea, 10 Staubgefage bat, in Die Abtheis Die übrigen Arten icheinen conftant 11 Glanbgefäße lung Decandria. pu befigen, welche Bahl wir auch bei Br. grandicops, Jacq. beobache teten. Rur Die zweifelhafte Art Br. cauliflora, Poepp. macht, wie oben bemerft, bavon eine Ausnahme, ba fie 15-20 Stanbgefäße bat. Die Bermachsung ber Stanbgefaße ift übrigens teinesweges caratteris pifc für die Gattung, benn Brownes Ariza, Benth., wie Bentham ansbrudlich bemerkt, bat 11 an ber Bafis von einander getrennte Stanbgefaße. Diefe Art braucht aber beemegen nicht aus ber Gattung ausgeschloffen zu werden, ba fie außerbem in feinem Dertmale von dem Gattungscharafter abweicht, in ihrem außeren Sabitus eine achte Brownea, und fogar ber Brownea grandiceps, Jacq. febr nahe ver-Die Erfahrung lehrt, bag die Bermachfung ber Stanbges fage nicht immer ein beständiges Mertmal für ben Gattungscharafter ift; benn in der Familie ber Papilionaceae giebt es Gattungen, von benen einige Arten Stamina monadelphia, andere Stamina libera haben, wie g. B. in ber Gattung Daviesia, Smith. Es genügt baber, Diefe Ausnahme bem Charafter ber Gattung beizufugen. Wohl aber beweift wiederum auch biefe Thatface, bag von allen Claffen bes Linne'ichen Syftems bie 16te, bie Monadelphia, eine ber unhaltbarften ift, ba fle ein Mertmal für eine gange Claffe jum Gintheilungsprincip erhebt, welches nicht einmal fur bie Charafteriftit einer Gattung ausreicht. Unb gerade beshalb finden wir faft in feiner Claffe bes fünftlichen Gyftems fo zahlreiche verschiebene natürliche Pflanzengruppen auf unnatürliche Beife mit einander vereinigt, ale gerade in der Monadelphia.

Es bleibt noch übrig, uns über eine Erscheinung auszusprechen, über welche bie früheren Angaben mit unserer Beobachtung im Biber, fprude fteben. Wir meinen die Erscheinung ber allmäligen Bluthen-

entwidelung bei Brownen grandiceps, Jacq. Befanntlich erfolgt bie Reibenfolge berfelben bei zusammengefegten Bluthenftanben nach bestimmten Befegen, in Folge beren biefelbe in zwei verschiebenen Richtungen ftatte finden fann. Bei einigen Blutbenftanden fdreitet bie Entwidelung ber Bluthen von oben nach unten, ober wenn fie alle in eine ebene Flache gerudt find, von bem Centrum nach ber Beripherie allmalia vorwarts, bei anderen bagegen in entgegengefester Richtung, b. h. von unten nach oben, ober von ber Peripherie bem Centrum gu. Bei ber erften Art entwidelt fich bemnach zuerft bie Terminal-Blutbe und man nennt fie eine centrifugale Infloresceng, bei ber anberen Art tommt bie Terminals Blutbe gulegt gur Entwickelung und man nennt fie einen centripetalen In biefer lettern Richtung gefcah bie Entwickelung Blutbenftanb. aller 3 Bluthentuospen von Brownea grandiceps, Jacq. in unferm bos tanifden Garten. Die etwa 11/2 Boll große, langliche Blutheninospe, mit ihren bachziegelformig gestellten, breiten, braunlichen Bracteen, war bem Bapfen irgend einer Conifere nicht unabnlich. Die Bluthen felbft And in gedrängten Birteln rings um die fpindelformige Are gestellt, und fit bilden baber, weil fie nur fehr turz gestielt find, eine wirkliche Mehre (Spica). Bon ihnen entwidelten fich in ber Richtung von unten nach oben täglich ein ober wenige Birtel rings um, bis nach etwa 8 oder 10 Tagen alle aufgeblüht waren, und ber ganze Bluthenftand mit feinen iconen ponceaufarbenen, bicht gestellten Bluthen einen prachtvollen, verlängerten Bluthentopf (Spica capitata) von 6-8 3off Durch= meffer bilbete. Die Abbilbung beffelben im Bot. Magazine Tab. 4889, an der die endständigen Bluthen noch mit ihren Bracteen bebeckt find, wahrend alle unterhalb berfelben gestellten in voller Blathenpracht prangen, zeigt biefelbe Richtung ber Entfaltung, ebenfo bie Abbildungen in Bot. Register und in ber Flore des serres Il. cc. Denn wenn auch an biefen bie Bracteen überall icon vermift werben, fo find boch auch hier die Terminal-Bluthen noch geschloffen bargestellt. In gleicher Beife repräsentirt fich ber Bluthenstand von Brownen Ariza, Benth. in Parton's Flower garden 1. c., und zum Ueberfluffe fagt Lindley im Texte baselbst pag. 108 ganz ausbrücklich: "Their flowers are produced in a short spike, tier above tier, every day witnessing the expansion of a new tier above those of the former days, till at last the whole mass becomes a globe of living and glowing crimson. Die unterften Bracteen find an biefer Abbildung noch vorhanden, fcheinen baber weniger abfällig zu fein, als bei Brownen grandiceps, Jacq., bei ber wir Diefelben im botanischen Garten bierfelbft fonell verfdwinben faben. Dagegen find fie ebenfalls in ber Abbildung, welche Jacquin in feinen Fragmenta botanica l. c. gab, noch vorhanden, mahrend die oberen Bracteen bereits fehlen. Jacquin, ber bie Pflange nie lebend in Bluthe fab und bie Abbilbung nach einem getrodneten Exemplare entwarf, grundet auf biefe Thatfache, und zwar auscheinend mit Recht, eine Anficht, welche mit unferer Beobachtung in birectem Biberfpruche fieht, indem er p. 26 1. c. fagt: "Spica capitata florens ejusmodi optime conservata nec compressa ab hortulanis adlata fuit, ubi patet, flores infimos ultimo expandi." Bir vermopen biefen Biberfpruch gur Beit nicht gu lofen, ba bie Ratur an thren Gefeten nicht zu vätzeln pflegt, und bas Gefet, wornach bie Reihen-

folge ber Blathen-Entwidelung geregelt wird, bei einer und berfelben Pflangenart, wie Die Erfahrung lehrt, ein bochft conftantes ift; ober man mußte icon annehmen, bag bie von Jacquin abgebilbete Art eine von der unfrigen verschiedene ware. Bu biefer Anficht brangt uns die Thatface, bag ber centripetale Bluthenftanb nicht allen Arten ber Gattung Brownen eigenthumlich ift. Brownen coccinen, Jacq. hat nämlich nach ber Beobachtung Graham's, an welcher ju zweifeln wir nicht ben geringften Grund haben, einen centrifugalen Bluthenftand. In bem Texte zu der Abbildung Dieser Pflanze Tab. 3964 im Bot. Magazine fegt Graham ausbrücklich: "Flowers fascicled, of uniform brilliant vermillion-rose colour, pendulous, the terminal ones expanding first, and the others in succession downwards." Die Abe bidung fimmt mit Grabam's Beobachtung vollommen überein und beftatigt die Anficht Roper's, der ben Anaul (Glomerulus), die Truge boibe (Cyma) und den Bufchel (Fauciculus) ju ben Bluthenftanden mit centrifugaler Bluthen-Entwidelung rechnet, mabrend er Die Aehre (Spica), bas Ragden (Amentum), ben Rolben (Spadix), bie Traube (Racomus), die Schirmtraube (Corymbus), die Dolde (Umbella), bas Ropfchen (Capitulum), bas Körbchen (Calathium), bie Rispe (Panicula) und ben Straug (Thyrnus) ju ben Bluthenftanden rechnet, Die ihre Bluthen in centripetaler Richtung entfalten. Daburch wird benn auch unfere Beobachtung an Brownea grandiceps, Jaeq. hinreichend erklärt. benn ihre Bluthen feben in einer Spica capitata, mabrent bie bon Brownea coccinea, Jacq. einen Fasciculus bilben.

Schließlich haben wir noch etwas auf dem Herzen, worüber wir einmal offen auszusprechen uns gebrungen fublen. Je mehr und je mfrichtiger wir die großen Berbienfte ber gefehrten Berausgeber bes Botanical Magazine um Die Botanit ju fcagen wiffen, um je fefter bei ums bie Ueberzeugung ift, bag ihrem Scharfblid nichts entgeht, wos burch in neuerer Beit unfere Biffenicaft geforbert murbe, um fo mehr muffen wir es beflagen, bag es mitunter ben Schein bat, als bingen fie mit zu großer Borliebe dem Althergebrachten an, und ale ftranbten fe fich, einen wirklichen Fortschritt als solchen anzuerkennen. — Go betrachten fie die Leguminosae noch immer als eine natürliche Pflane genfamilie, (Natural Order). Gine Gruppe von Pflangen, beren gabl's reiche Glieber nur burch ein charafteriftifdes Rennzeichen, welches fie mit einander gemein haben, mit einander verbunden werben, (im gegebes nen Falle durch die gleiche Art der Frucht, die bei allen eine Hulfe, Legumen, ift), eine folche Gruppe ist nicht mehr eine natürliche Familie, jumal in berfelben Berfchiedenheiten von folder Bedeutung angetroffen werben, als ba find: regelmäßige Corollen neben unregels magigen, bachziegelformige Anospenlagen neben flappigen, Embryonen mit geradem Burgelden neben folden mit umgebogener Radicula 16., gang abgesehen von bem entichieben frembartigen Sabitus, welcher gange Gateungen ber großen Gruppe von anderen absondert. Bu einer natürlichen Familie müssen aber, nach ben Principien ber ersten Grunber bes natürlichen Systems, nicht allein die Frucht, sondern auch die Configuration und bie Architectur ber Bluthe, bas Berhalinif, Die Stellung, mitunter felbft bie Babl ber eingelnen Blutbenorgane ju einander n. f. w, ihre gemeinschaftlichen Charattere bergeben, ja selbst die

übrigen minder wefentlichen Theile ber Pflange, welche bagu beitragen, allen Gliebern ber gamilie einen gleichen, eigenthumlichen habitus auf. aupragen. Die Gruppe ber Leguminonao umfaßt aber wenigftens 4 natürliche Familien, bie ber Papilionaceae, ber Swartziene, ber Mimoseae und ber Caesalpineae, wopon wenigstens bie erften brei ben gebachten Anforberungen volltommen entsprechen. Alle vier werben aller. bings baburch, bag ihre Frucht eine gleichwertbige ift, bie in feiner am beren Gruppe angetroffen wirb, in einem weiteren Ginne mit einander berbunben, und fie bilben baber eine natürliche Claffe. Diefer Unterfdieb beruht nicht allein in bem Borte, fonbern er ift ein wefentlicher. Die Erfabrung, bag bie einzelnen natürlichen Ramilien von Juffien und be Canbolle binfictlich ibrer engeren ober weiteren Begranzung einen febr verschiedenen Berth baben, ift bie Urfache biefer angebeuteten Begriffs, verwirrung und hat feit langer Beit icon bas Bedürfniß hervorgern. fen, gleichartige Elemente aus größeren Gruppen herauszutrennen und in engere Kreife zu vereinigen; baburch ift freilich bie anfängliche Bahl ber natürlichen Familien, welche Unton Loreng von Juffien bei Bekanntmachung feines natürlichen Systems im Jahre 1789 auf 100 fest ftellte, jest foon verbreifacht, aber ficher nicht jum Rachtheile ber Bif. fenschaft. Denn alle Familien, welche icon bamals wirklich naturliche waren, wie j. B. bie ber Gramineae, ber Orchideae, ber Lablatac, ber Umbelliferae, ber Cruciferae u. f. w. find es bis auf ben heutigen Lag geblieben, ja noch mehr, einige, bie eine unnaturliche Trennung von einander erfahren hatten, 3. B. bie 53fte, 54fte und 55fte Familie Instien's, die Cichoraccae, Cynarocephalae und Corymbiferae find wiederum in die eine natürlichfte, wenn auch größte Familie von allen verschmolzen, in die ber Compositae. In ber That, biefes Beifpiel gengt von bem Bestreben ber neueren Spftematiter, ber Ratur fich moglichft angupaffen, und ihr auf Schritt und Tritt gu folgen, und ber oft geborte Borwurf ber Reuerungefucht mag mitunter begrundet fein, gewiß aber ift er ebenfo oft ein ungerechter. Es thut mahrlich Roth, fich flar ju machen, wie weit wir noch bavon entfernt find, ein naturliches Pflangen-Spftem in Bahrheit ju baben. Bas wir haben, ift bloß ein Proviforium, ift bes Ausbaues fabig. Diefe Glafticitat burfen wir bemfelben nicht burch ftarres Festhalten am Alten verfummern, wenn es uns um wirfliche Fortichritte gu thun ift. Die Gefchichte ber Botanit lehrt uns, bag fie, wie alle anderen Doctrinen, zu verfchiebenen Beiten Epoche machenbe Beranberungen erlitten bat, welche tros jebesmaligen, beftigen Biberftanbes fic bennoch endlich Babn brachen. Diese verschiedenen Phasen sind die Stupen unserer Biffenschaft, Die fich jebe zu ihrer Beit bewährt haben und bennoch immer wieber burch neue Stuben erfett werben mußten, wenn bie alteren morfc und unbrauch. bar geworden maren. Bir find weit bavon entfernt, eine jede Renerung für einen Fortschritt zu erklaren; wenn aber in ber Spftematit Die analogen Elemente immer näher an einander gerückt . und die Begriffe der natürlichen Berwandtschaft ber Pflanzen unter einander immer präciser und flarer befinirt werben, bann burfen wir bie gludliche lofung biefer Bestrebungen als einen Kortschritt und als ein praflisches Resultat be trachten und brauchen uns nicht ju ichenen, and öffentlich Act bavon ju nehmen. Friedrich Gottlieb Bartling weigerte fich fon vor

30 Jahren in seinen Ordines naturales plantarum (1830) unser Tribilimm veben ber neuhollanbischen Acacia in einer natürlichen Kamilie mammen zu laffen. Er war, fo viel wir wiffen, ber Erfte, ber 1830 1. c. die alte Kamilie der Lexuminosae in vier besondere Kamilien, in bie ber Papilionaceae, Linu., ber Swartzieae, de Cand., ber Caesalpineae, R. Br. und ber Mimoseae, R. Br. ju trennen ben Muth batte, nachdem von ben eminenteften Botanifern, 3. B. von R. Brown, be Canbolle und anderen langft ber Stab über biefelbe gebrochen mar, and bis jest warleten wir vergebens auf ben Nachweis ber Rette, bie biefe vier gamilien durch natürliche Zwischenglieber mit einander verschmelzen Und bennoch tann man fich nicht entschließen, einen folden Anadronismus über Borb ju werfen, ber mit ber Beit boch von felbft in's Baffer fallt! Denn bie Beit enticheibet endgultig über Babrheit sber Freihum. Gine Generation brangt und treibt Die andere, und immer mit verjungter Rraft wird bie Spren von bem Beigen gefondert. Die Zeit mit ihrem raschen Fluge verwehet jene und bringt biefen allmalig zur Reife. Darin liegt bie innere Rothwendigkeit bes endlichen Sieges ber Babrheit und mit ibm bie Rothwendigfeit bes geiftigen Fortschrittes. Und wohl und, daß bem so ift, benn mahrlich auch unfere Biffenschaft ftanbe sonft noch auf ber Stufe ber weiland Krauter-

bamburg, ben 9. Dai 1860.

Joadim Stees, Dr.

## Brownea grandiceps Jacq.,

in Bluthe im botanischen Sarten zu Samburg.

Die Amberstia nobilis entfaltete, wie wir im 3. hefte biefes Jahrganges ber hamb. Gartenzeitung mittheilten, in biefem Jahre ihre reizend schönen Blumen, zum ersten Male in Deutschland, in dem prächtigen Gewächshause des herzogs von Erop zu Dulmen und so wollte denn auch die Brownen grandiceps, die mit Recht die Rebenbahlerin der Amberstia genannt werten muß und bis dahin, so viel uns bekannt ift, noch nicht auf dem Continent geblüht hatte, der Amberstia nicht nachstehen und ebenfalls von sich reden machen, wozu das schöne Exemplar im botanischen Garten zu hamburg, das am 14. April feine ersten Blüthenknospen entfaltete, eine Gelegenbeit gab.

Die Brownea grandiceps zeichnet sich schon burch ihre großen, meift aus 12—16 Fieberpaaren bestehenben, festen, glanzend hellgrunen Blätter aus und gewährt schon als Blattpstanze einen Schmuck sedes Barmhauses, steht sie aber in Blüthe, so durfte sie so leicht durch keine andere Pstanze ersest werden. Wir haben das Glück gehabt, die Brownea grandiceps in ihrem Baterlande (Provinz Caracas in Benezuela), wo sie in seuchten, schattigen Gehölzen wächst, häusig in ihrer Blüthenpracht zu sehen und wir werden nie den Eindruck vergessen, den wir empfanden, als wir plöglich durch eine Menge in Blüthe stehender Banme dieser Brownea überrascht wurden. Es war dies auf der Reise von Caracas nach Orituco (ein Städtchen 25 deutsche Meilen

bon Caracas) in einer verlaffenen, wilben, aber von Ueppigleit ftrogenben Gegend beim Eintritt in einen buntlen Bald, wo über mehrere Hundert Exemplare blühender Brownea graudiceps in ihrer Blüthenpracht ftanden, deren Anblid uns alle die bisher auf diefer Reise erlittenen Beschwerlichteiten vergeffen machte.

Obgleich die Aultur ber Brownen burchaus mit keinen Schwierigkeiten verbunden ift, sondern ein feuchtes Warmhaus und reichliche Rahrung zu derem frohlichem Gebeihen genügend ift, so hatte diese Pflanze bisher boch noch nicht in Deutschland blühen wollen, obschon das Eremplar im botanischen Garten zu hamburg reichlich start und alt genug

ift, um foon fruber geblabt baben ju tonnen.

In England, woselbst die Brownea grandiceps 1828 eingeführt worden ist, blühte sie zum ersten Male im Rew. Garten im Jahre 1841 und wurde sie damals im Bot. Register, 1841 Taf. 30 abgebildet. Diese Abbildung ist aber durchaus nicht mit der Schönheit der lebens den Blume zu vergleichen; besser, aber ungetreu colorirt, ist die Abbildung im X. Bande, Taf. 581—582 der Flore des serres (uach der im Bot. Rog. besindlichen angesertigt), diese ist jedoch zu carmoissinsfarbig. Die beste Abbildung ist unstreitig die im Bot. Mag. Taf. 4839, die nach einer lebenden Pflanze angesertigt worden ist, die im Jahre 1853 im botanischen Garten zu Glasnevin bei Dublin gesbildt hatte.

Die Brownea grandloops erreicht in ihrem Baterlande, wo fie von den Eingeborenen "Rosa de Monte" (Gebirgerose) auch Palo de Cruz genannt wird, eine hohe von 20—25 Fuß, hat abwärts stehende, steife Zweige, an deren Endspissen die zu einem scheindar großen Blusthentopf zusammengedrängten Bluthenahren erscheinen (Floribus dense

capitato-spicatis).

Anfänglich find fammtliche Bluthentnospen von bellbraun=rothen, Dachziegelformig über einander liegengen Schuppen bebect, Die fic all= mablig lofen, und aus benen bie Bluthenabre, von einer bellbraunlich= rothen Farbung, hervortritt. Che bie Blumen fich öffnen, lagt fic bie Bluthenabre am beften, bis auf die Karbung, mit ben Bapfen gewiffen Cannenarten vergleichen. 3ft bie Bluthenabre völlig hervorge-treten, fo lofen fich bie Bracteen, von benen jede Bluthenknospe unterflugt ift und bie Bluthenknospen werden fichtbar, querft jedoch nur bie am untern Ende ber Aehre freisformig um ben allgemeinen Bluthenftengel ftebenben, die fich bann auch fammtlich jugleich öffnen. Diefem erften Bluthentrang folgte an unferer Pflange bann ein zweiter und fo fort bis jur Spige bin. Jebesmal bes Mittags batten fich bie Bracteen gelof't, und bie bann fichtbar gewordenen Anospen öffueten fic wahrend ber Racht. Gin jeber biefer Bluthenfranze batte 13-19 Blumen, weniger feboch nach ber Spige ber Aebre ju, wo biefe fomaler und bie Bluthenfranze fleiner wurden. Im Gangen hatten fich an biefer erften Bluthenahre 15 folder Rranze entwidelt mit zusammen 172 Blumen. Nachdem fich etwa 5 Bluthenfranze entwickelt hatten, fingen bie Blumen an bem erften an ju vergeben, indem fie eine fomntig hellbranne Farbe annahmen. Der Durchmeffer biefer erften topfformig gebrungenen Bluthenahre war fast 6 Boll. Die übrigen zwei an ber Pflanze befindlichen waren von etwas geringerer Dimenfion, aber sonft

gleich icon. Die erften Blumen an ber erften Blutbenabre öffneten ich am 14. April, bie letten an berfelben Aehre am 24. April, fo bag man lange Beit bas Bergnugen hatte, fich ber Bluthenpracht gu erfreuen. Die einzelnen Blumen find etwa 2 3off lang und die einzelnen garten Bluthenhullblatter von einer eigenthumlichen ginnober:rofa Farbung, mahrend bie zwischen ben Bluthen befindlichen Bracteen mehr rofa-farben ericheinen.

Die Brownea grandiceps gebort feineswegs ju ben größten Geltenbeiten, man findet die Pflange in ben meiften größeren Pflangensammlungen, bennoch fteht fie immer noch boch im Preise, weil fie fic fehr fcwer aus Stedlingen vermehren lagt. Go viel und betannt ift, ift das Eremplar im botanifchen Garten ju hamburg eines ber größten in ben Barten Deutschlanbs ober bes Continents. Daffelbe hat eine Bobe von über 8 fuß und theilt fich ber etwa 11/2 Boll bide Stamm in einer Bobe von 5 gug in zwei Aefte und biefe wieder in einige Rebenzweige. Bor 3 Jahren war bas Eremplar ju groß geworden, um noch langer in dem feucht-warmen hause verbleiben zu konnen, worin es bisher gestanden batte, es wurde baber jum Berbfte in ein größeres, im Binter falter gehaltenes bans geschafft und bie Kolge mar, bag bie Pfange faft ihre fammtlichen Blatter bis auf bie an ben Enbfpigen ihrer zwei haupttriebe verlor und in Folge beffen oben ein fehr unans sebuliches Aussehen erhalten hatte. Um ber Pflanze wieder eine beffere Form ju geben, murben im Frubjahre 1858 bie langen fahlen Zweige fart gurudgeschnitten und bie Pflanze gum Bieberaustreiben in bas Bictoria-haus gebracht. hier zeigten sich an berfelben eine Menge junge Triebe, von benen mehrere als Stedlinge verwendet murben, jeboch leiber nicht gewachsen find. 3m Berbfte 1858 tam bie Pflange wieber in ihr früheres, erftes hans gurud, mo fie fich febr gut bielt and im Krubiahre 1859 wurde fie in einen größeren Topf verpflangt, trieb jedoch in biefem Jahre nur wenig ober gar nicht, bis fich benn in Diefem Jahre flatt neuer Blatttriebe im Marz bie brei Blutbenknospen Bir glauben ficher, daß bas Ginftugen ber hauptzweige mit jur Erzeugung ber Bluthen beigetragen hat.

Aum guten Gebeihen erfordert die Brownea grandiceps, wie bie übrigen Arten biefer Gattung, ein fehr feucht warmes haus und es durfte fehr zwedmäßig fein, da die Pflanze nicht fehr hoch wird, wenn man fie auf ein Beet im Saufe auspflanzen fann. Gine nabrhafte, fowere Erbe und reichlich Baffer find ber Pflange febr gutraglich. Die Bermehrung geschieht burch Stedlinge unter Glasglocken auf E. D-0.

ein Barmbeet.

#### Bur Kultur der Cacteen.

Benn bem Gartenfreunde bei ber Pflege fo mancher Pflanzenfamilie und Pflanzengattung in Ermangelung paffenber Bemachshaufer Sowierigkeiten entgegentreten, wenn felbft im Befig eines baju geeige neten Glashanschens bie Bitterungeverhaltniffe feine Erwartungen in hinfict ber Bluthenflor vereiteln, Schimmel Die Blatter befallt, welcher Pflanzen unscheinlich macht, auf ber anbern Seite ihm auch bie Zeit mangelt, seinen Pfleglingen bie gehörige Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu schenen, so muß es ihm boch wohl lieb sein, burch bie Rultur solcher Pflanzen, die all diesem weniger ausgesetzt, genügenden Ersat zu sins ben. hierzu gehören hauptsächlich die cactusartigen Gewächse. Es möchte von Manchem hierauf erwidert werden, daß hierzu ein besons beres Interesse gehört, da denselben die Schönheit der Blätter abgeht und sie sich untereinander zu ähnlich sehen. Hat man aber erst genauer sein Augenmerk auf die mannichfaltigen wunderlichen Formen der üppigen Schinocacten und Melocacten, der warzigen Mamillarien, der sänlen- und schlangenartigen Cereen gerichtet, die oft noch durch die Pracht ihrer Blumen das Auge erfreuen, so steigert sich bald das Insteresse und mit der genauen Kenntnis dieser Pflanzensamilie auch die

Freude an ihrer Pflege.

Beboren auch bauptfächlich bie Cacteen bem tropischen Amerita an, fo tonnen fle mabrend bes Commers im Freien fteben und ertragen im Binter eine giemlich niedrige Temperatur. Bornehmlich ift barauf gu feben, bağ fie mabrend bes Winters in einer Temperatur von 8-10 Graben troden gehalten werben, ba fie fich bei boberer Barme überwachsen und burch Raffe leicht faulen. Babrend bes Sommers wird man fie am Beften jufammen im Freien placiren, und bie Aufftellung nicht wie abgemeffen, fonbern ungleichmäßig, bobe und niebere untereinander vornehmen, was bem beobachtenden Ange jedenfalls ein intereffantes, auffallendes Bilb barbietet. Bringen einzelne Arten ibre herrlichen Blumen, als z. B. Cereus speciosissimus DC., Echinopsis Eyrlesii Zacc., ragt bin und wieder ein in feiner Korm gang abweichenber vermachsener Cereus monstrosus DC., ein Pilocereus senilis Lem. mit feinem greifen Saupte, ein fantiger Cereus tetragonus Haw. berpor, bangt von erböhter Stellung ein ichlangenartiger Cereus flagelliformis Haw. herunter, zeigt fich bie blattartige Opuntia Ficus indica Mill. bagwifden, fo ift wohl nicht zu leugnen, bag eine folche Aufftellung jur Bierbe eines Gartens gereicht. In ber Rabe mogen fich ans bere suculante Pflangen, bie nach ihrer Große feinzeln vertheilt ober gruppenweife gufammen geftellt find, wie Agaven und Alocen. Echeves rien, Saworthien und Defembryanthemum, mehr ober weniger bie berrlichften zierlichen Blumen zeigend, Rochacen mit ihren prachtigen Dolben und Juccen mit langem Schafte, an beffen Arme glockenartige Bluthen bangen, anfoliegen. Bie angenehm muß es fur Gartenfreunde, bie nur ein fleines Gartden und Bemachehauschen befigen, fein, fich folde Aufftellung auf einem fleinen Terrain verschaffen ju fonnen und tommt es nun noch vor, bag es bemfelben oft an Beit gebricht, gur geborigen Stunde andern Pflangen Schatten ju geben, fie bor bem Bermelten ju retten, fo ift es mohl ju berudfichtigen, bag biefe fuccus Tente Pflanzen langere Beit ohne Aufficht bleiben tonnen und bennoch freudig ihr Leben friften.

Größere Eremplare, die allerdings mit nothwendig, um der Aufstellung einen natürlichen Charafter zu geben, anzuschaffen, möchte für Manchen freilich fostspielig sein. Es tommt in diesem Falle also darauf an, junge Pflanzen in Kultur zu nehmen und selbige schnell zu einer Größe heranzuziehen. Dier zeigt sich das Auspflanzen in das Freie

eines Raftens gang vorzäglich. Man wähle zu biefem 3weite einen gewöhnlichen Diftbeetfaften und lege benfelben im Frnbjahr mit Pferbedünger und Laub an. Rachbem berfelbe abgedampft, bringe man I Fuß fandige leichte Erde hinauf. Berrottete Tannennadelerde bewährt fich portrefflich; im andern Salle nehme man alte Lauberde und felbft in Er mangelung berfelben eine leichte fandige Gartenerbe. hat fich nun bie Erbe durchgewarmt, ift man verfichert, bag biefelbe nicht mehr beiß und die Burgeln bem Berbrennen nicht ansgesett find, fo pflange man die Cacteen ein und halte die Genfter vorläufig gefchloffen. Luft gebe man mitunter, um bie im Raften fich entwidelnden Dampfe ausströmen ge Je höher die Sonne fleigt, um fo mehr Luft gebe man, bamit Die Pflanzen fraftig bleiben und nicht fpillig in die Bobe machfen; ja fpater nehme man die Kenster nicht allein bei Tage, sondern auch des Racits weg, und bede nur, wenn farte Gewitterregen ju erwarten find, welche bie Erde ausschweifen ober an die Pflanzen werfen, wos burch biefelben ein unscheinliches Anseben befommen. Gin leichter marmer Regen fagt aber im Gegentheil gu und es ift gu rathen, babei Die Fenfter ober Deden gang meggulaffen. Rudt nun ber Berbft berau und muß an bas Einsegen gebacht merben, fo mable man biergu mehr Race als tiefe Löpfe, nehme bie Pflanzen, am Besten mit Papiere ums bullt, um fich vor ben Stacheln ju fichern und gebe eine gute Scherbennuterlage. Eine fandige Rabels ober Lauberde, mit etwas Gartens erbe wird hierzu wieder gemählt. Nach bem Ginpflanzen hat man aber ein vorfichtiges Giegen zu beobachten. Man gieße nur an ben Rand bes Topfes und laffe im Saufe bie Temperatur etwas fleigen, was zum schnellen Anwachsen beiträgt. Sobald nun die Wintermonate, eintreten, laffe man bie Temperatur finten, balte mehr und mehr mit bem Giegen ein und fege es gulest gang aus, ba eine bestimmte Rube befonders baju beitragt, bas Auge burch Erfcheinen von Bluthen gu erfreuen.

Die größeren Eremplare tann man unn in Töpfen behalten, mabe rend die kleineren wieder auszupffangen find. Erftere konnen mehrere Jahre in den Gefäßen bleiben und werden nur dann verfest, wenn bie Topfe vollgewurzelt find. Diefes Berfegen nimmt man im geitigen Sommer vor, damit die Pflangen bis jum Berbft reichlich Burgel machen tounen; fie wurden fouft mabrend des Wintere leicht an ganle nif leiden und beim hereinschaffen in ihr Winterquartier gelocert und gar herausgeworfen werden. Die Gefäße, die man beim Berfepen wählt, dürfen nur verhaltnismäßig etwas größer, als die frühern fein; ja in den mehrsten Fällen kann man die alten wieder nehmen, da burch bie Entfernung ber alten, ausgesogenen Erbe ber Ballen an und für fich kleiner geworden ift. Starte Burgeln find beim Berfegen zu fchpe nen, boch tann ber feinere langere Burgelfilg mit einem fcarfen Deffer entfernt werben. Go verfest, werden die Topfe auf ihren Stanbort, ben fie im Freien einnehmen follen, aufgestellt und hat man gu biefem 3mede Steine ober Schladen vorrathig, um bie Pflanzen ungleiche maßig, erhöht ober tiefer, barin aufzuftellen, fo bietet folche, Gruppe einen intereffanten Anblid, ber eigenthumlich in feiner Art ift und bes Mannichfaltigen fo viel bringt, bag ber Pflanzenfreund gewiß, gleiches Benuge, wie an andern Pflanzenfamilien, hierin finden wird.

### frucht- und Gemufegarten.

#### Bur Gurtengucht.

Mit zu ben einträglichsten Artiteln im Gemufeban gehört wohl ohnstreitig bie Gurkenzucht. Dit welchem Bortheil ber Anban ber Gutte, besonders in ber Rabe von vollreichen Stabten betrieben wird, bavon geben bie Maffen, die auf ben Markten verwerthet werden, die

ficherften Bemeife.

Eb wie nun aber in manden Gegenben viele Gemufe, auf welche Boben und Lage aunftig einwirfen, weit vortrefflicher gebeiben und oud bezuglich barauf fich ihre fpreiefte Benennung begrundet, fo gebeibt auch ble Gurte, wenn ju ihrer Rultur Die Dertlichfeit geeignet ift, vollfommen; baber ber in manden Gegenden fo ansgebreitete Retbau. mit nun aber ber Befiger, ber in einer ichlechten Begend mobnt, babei aber vielleicht einen Rugen bringenden Abfag von feinen Früchten baben tonnte, and fein Biel erreicht, gebort vorzäglich bie Berbefferung bes Bobens gu feiner Sauptforge. Ber nun über einen nahrhaften lodern Boben mit warmer sonniger Lage zu bisponiren bat, wird allerbings mit weniger Cowierigfeiten ben Unbau ber Gurfe betreiben fonnen, als im entgegengefesten galle. Da es fich nun aber ju oft ereignet, bag wir bie Quartiere ober Beete ber Gurten in manchen Garten (befonbere in ttodenen Sommern) fcon um Johanni ober Juli in bem Buftanbe bes Dabinfdwindens begriffen feben, und nicht allein nichts mehr ju hoffen, fonbern auch wenig geerntet haben, fo muß man burchans bei folden Berhaltniffen bie Berbefferung bes Bobens burch anhaltent wir fein ammalifde und vegetabilifde Substangen, ale qud nabrhaften Dunger zu betreiben fuchen, wenn irgend lobnenber Ertrag ergielt mere ben foll.

· Es ift bekannt, daß die Gurte ben Pferbedunger vorzüglich liebt; bies mag aber auf bigigem leichten Boben nur mit bem verrotteten und mit andern nabrhaften Gubftangen vermischten Pferbebunger mohl ans gebent ber gang frifche Dunger wurde bier, ba er befanntlich auf fcweren taltern Boben fich wirtfam erzeigt, nur nachtheilig wirten. Ebenfo wendet man auch noch zu haufig ben Dunger von Schafen und Geflügel auf trodnen Boben an, mo alfo ber Berfetunges prozeft biefer Dungerarten, wenn nicht ein fenchter Sommer benfelben deschleunige, febr langfam ober gar nicht von Statten geht, und nur febr baufig bas Berfummern ber Gartenpftangen gur Folge hat; befone bers wo man biefe Dungerarten in Maffen ober Klumpen anwendet, woburch fle fich ftart erhigen und auf trodinen Boben alfo fclechters bings nachtheilig wirten muffen. Der bestwirtenbe Dunger auf bem wittleren und befondere fur ben leichtern Boten bleibt immer ber Rub: bunger, ber bermoge feiner langfamen Berfegung eine vortreffliche Duelle ber Ernabrung bietet, und auf hisigen Boben fahlend wirft. Gin guter Compost für leichten Boben, womit bie Graben bei ber Guttomzucht ausgefüllt werben, ift bie Dischung von lehmiger Rasenerbe, Diftbeeterbe und Rubbunger, wie auch viele andere ernabrende Gubs Rangen aufgehauft, öftere mit Janche begoffen und nmgeftochen, ja icon langft als moedbienlich anerfannt finb. Das Berfahren, welches wit feit mehreren Jahren mit bestem Erfolge in ben Garten mit leichtem,

webiger nahrhaftem Boben anwenben, wollen wir und hier erfauben mitzutheilen, ohne jeboch gewiffen Pedanten als Praceptor erfcheinen in wollen.

Rachbem ein gut gelegenes Quartier ober mehtere gut Gurlem andt bestimmt find, theile man biefelben ein, wobei es einestheils zweitmäßig ift, wenn es angeht, bag man eine Lage etwas fpater antent, ober : Gine Lage auf leichteren, bie andern auf fcwerern Boben, wofelbft bie Bitterung (bie leiber, trop Bermuthungen und ben Conftel lationen ber Bestirne, boch nicht zu bestimmen ift) auf biefen ober je uter Theil nicht so nachtheilig wirten fann. In Ende April werben Graben von 1 Auf Breite und 9" Tiefe fo aufgeworfen, bag ein Raum bon 5-6' gwischen bem erften und zweiten Graben u. f. w. bleibt; bie ausgeworfene Erde wird ju beiben Seiten ber Graben gleichmäßig vertheilt. Rachbem bies gefchehen, läßt man ben Graben mit Compost oder Rubbunger 1/2' tief anfüllen, wobei jedoch ber Dunget an ben beiden Seiten bes Grabens etwas hervorfteht, und bie Anfullung mulbenformig erfcheint. Run wird ber Graben mit Diftbeeterbe vollgefüllt, fo bag wenigstens 3-4 Boll Erbe ben Dunger in ber Mitte Best werben, ba man febr begnem bas legen ber Rerne vertidten fann, in ber Mitte bes Grabens bis 2 Boll tiefe Rillen gegogen, Die Rerne 4 Boll weit aus einandee gelegt und 1/2 Boll boch mit Erbe bebeckt; ber Düngermall fowie Die ftebengebliebene Erbe fcupen gleichzeitig bie aufgebenden Gamen. Gollte wieder Erwarten trodenes windiges Better eintreten, so maffen bie Rinnen sanft überbranft werben, bamit bie Rerne fonell und gleichmäßig aufgeben.

Rachdem fo die Graben hergerichtet find und die ausgeworfene Erbe icon gleichmäßig in ben Zwischenraumen vertheilt worden ift, werden die Raume mit paffendem Danger gut gebangt, wobel bem Graber bie zu beiden Seiten ber Graben hervorstehenden Dangerreifen als Richtschuur bienen. Rachdem die Stiege gleichmäßig zwischen ben Graben abgetreten, pflanzt man, wie bekannt, zwei Reihen Salat zu jes

ber Grite bes Beges.

Benn bie Pflanzen bas erfte Blatt bilben, hanfe man bie flegens gebliebene Erbe an, und später, wenn sie Ranten anfangen zu bilben noch fich umlegen wollen, gebe man ben Pflanzen abwechseind bie Richt tung nach Rechts und Links, ziehe ben ftehengebliebenen Danger herat und bebeite ihn etwas mit nahgezogener Erbe. hier finden hun bie sbern Aventivwarzeln gleich reichliche Rahrungsquellen, bie ben Gurstenpflanzen zu ihrem traftigen Weiterwachsen auperst soberlich flubt Gollten sich Lüden unter ben Pflanzen zeigen, so nruffen viefelben bei Zeiten erganzt werben, was zur Fürsorge badurch am Besten geschieht; wenn ein Beet etwas bichter mit Kernen belegt wird.

Jest ist weiter nichts nothig, als ben Salat zur Zeit zu entfernen, damit die Gurten in ihrem Bachsen nicht gehindert werden, wobei die Beete noch einmal gründlich gereinigt werden. Uebrigens sei man später, im Fall anhaltende Dürre eintreten sollte, nicht so ängstelich mit dem Ausziehen der kleineren Unfräuter, denn nichts ist verderbelicher für die Gurkenquartiere, als während der wärmsten Sommerzeit in denfelben zu lockern und zu stören. Der hühnerdarm (Alsino meta), das Kreuzkraut (Sonocio vulgaris) und mehrere kleine Gräser hal-

17\*

ten ben Than febr lange an fich und verbreiten Krifche und Schatten auf Die hineingewachsenen Gurtenranten. Borguglich vermeibe man (im gall fie bei bem fruberen Baten überfeben worden find) bas Ausgieben von größere Ballen bilbenben Unfrautern, ale: bie Chenopobien-Arten, ber wilbe Lattich (Lactura virosa) zc. man ichneibe biefelben lieber ab. Die Erfahrung lehrt es, daß die in den Rrautern flebenden Burtenlanber mabrent trodener Commerzeit weit reichlicher fructificiren und ausbauernder bleiben, als die öftere geftorten und gereinigten Lan-Allerbings find einige Puntte babei nicht außer Acht gu laffens ber Boben wird naturlich vom Unfraute mehr ausgezehrt; es ftrent mehr Camen, fowie auch Dandem ber Unblid bes Unfrauts vielleicht anflößig ericheinen mag. Allein wie eine Bede wird und braucht Riemand bas Unfraut floriren gu laffen, was übrigens icon burch ein früheres grundliches Jaten vermieben wird. Das Ausstreuen bes Samens wird in fo fern icon um Bieles verhindert, wenn bei bem Abnehmen ber Burten viele Blutbenftiele ber Unfrauter abgefniffen werben, und ba ein Gurtenland fein Blumenparterre ift, fo werden einige Unfräuter darinnen Niemand beleidigen.

In vielen Fallen hilft man fich auch wohl mit bem Giefen burch; allein dies geht nur bei einigen ober mehreren Beeten, wo ce gerade nicht so zeitraubend ift. Wer aber den Gurtenbau im größeren Maße stabe betreibt, ber wird wiffen, mit welchen Umständen das Gießen verknüpft ift und wie nachtheilig es in so fern wirtt, daß die Beete durch das viele Betreten unbedingt leiden; ebenso werden viele But-

geln, wenn nicht porfichtig gegoffen wirb, losgeschwemmt.

Brofe Erfolge habe ich von bem Giegen ber Gurtenlanber nie

gefeben, jedoch mogen auch hierin Ausnahmen ftattfinden.

Durch bie oben erwähnte Anlage ber Gurtenbeete beugt man bem por; ber Kubdunger erhält die Pflanzen frisch und fraftig, und Mauchem, bem die Anlage ber Beete vielleicht zu complicirt erscheinen mag, wird, wenn er in unfruchtbarem Boben seine Beete einrichten muß, zu einer Berbefferung des Bobens unbedingt schreiten muffen. Da man boch auch nun dann und wann mit dem Gurtenlande wechseln muß, so wird ja auch gleichzeitig der Boden für die nachfolgenden Gewächse träftiger und bester, und wird diese alljährliche Melioration ihre Zwecke sicherlich micht verfehlen. Die trockenen Sommer geben uns bei derartigen Anlagen die sichersten Beweise, daß sie sich vortresslich bewähren.

Betrachten wir nun schließlich die ganze Familie ber Cueurbitaceen, so finden wir, daß dieselbe reich, und großblätterig und ihr Blatterftand so gerichtet ift, die Sonnenstrahlen aufzufangen, um den unten liegenden Ranten, Bluthen und Früchten den möglichsten Schatten und bem Boden die Frische zu erhalten. Aur zu oft ist es der fahrlosen Behandlung zuzuschreiben, wenn trot der möglichsten Bodenkultur die Gurtenlander dennoch zu flocken anfangen und in der besten Zeit ihres

Tragbarteit einen geringen Ertrag abwerfen.

Bulben.

# Die neuen Linden'schen Pflanzen.

Das zweite heft (April 1860) bes "Hortus Lindenianus" ober Recueil iconographique des plantes nouvelles introduites par l'elabionement de J. Linden ift ausgegeben worden und führt ben Pflaugenfreunden einige der burch ben herausgeber eingefährten empfehleusi werthen Pflanzen in Abbildungen vor, die wir den Lefern der Gartenpitung hier namhaft machen wollen.

Ro. 8. Triolena scorpioides Naud. (Melastomaceae).

Diese reizende Pflanze gebort zu ber niedlichen Gruppe ber Melaftomaeten, von ber bie Sonerila und Eriocnema bie zierlichstent Mepväsentauten find. Die Gattung Telolena fieht zwischen ben beiben genannten Gattungen und zeichnet sich durch ben Scorpionartigen Muthens fand aus. Im Jahre 1840 wurde biese Pflanze zuerst in ber Probing Chiapas, Merito, entbett und von Raub in in feiner Monographie Molaustomaceae p. 347 beschrieben. Im Jahre 1856 wurde sie von herrn Shiesbreght in berselben Localität wieder gefunden und von fim lebend eingeführt.

Die T. scorpfoldes ift eine niebrig bleibenbe Pflanze. Die Blatter find scheinend buntelgrun ober auch scheinend bellgrun mit einem 
tupferfarbigen Glanze, entstehend burch die roth gefärbte Unterflache 
ter Blatter. Der Bluthenflengel ift endstandig und trugt 10-12 
rofa Blumen von 1/2 30A Größe. Die Pflanze wächt in seuchten 
Balbern bei Zacualpan, 2-3000 Auß über ber Meereeffläche.

Columnea erythrophaea Done. (Gesneriaceae.)

Rultur wie bei Bertolonia, Sonerila 2c.

Es befinden fich jest ein halbes Dugend Arten ber Gattung Cobemnea in ben Garten, namlich: C. flava Mart. et Gal. (C. villosarotundifolia); C. Schiedeana Schlecht. (longiflora und Lindesigna); C. grandiflora hort. Angl. (spleudens Schlecht.); C. chlorone ma hort. Belg. (C. pilosa Ch. Lém.); C. crassifolia A. Brong. und C. aurantiaca Bene. Die beiben letten Arten, eingeführt bon Mexico burch bie Berren Linden und Kund und abgebilbet in ber Flore den serres find jedenfalls febr empfehlend, merben icoch burch die oben genannte C. erythrophaen übertroffen; Mefe fammt aus Mexico, wo fie von herrn Ghiesbreght in ber **Proving Chiapas 1858 entbedt worden ift. Herr Linden schreibt,** bag biefe Pflanze bei ibm ihre erften Bluthen im Rovember v. 3. gu geigen aufing und bis tief im Mary hinein nicht aufgehort babe gu Muben. Die Blumen berfelben erinnern binfichtlich ihrer brillanten Farbung und eigenthumlichen Form zunächst an die eines Aeschymanften; fie unterscheiben fich von benen ber übrigen Arten burch ben großen Reich, ber vollig flach ausgebreitet und im Grunde tief roth gefarbt ift, bubid contraftirend mit ben grunen Ranbern ber Relcheinschnitte. Die Pflauze erreicht eine Sohe von kaum  $1-2\,$  Fuß und blüht ungemein

reich. Die Blumen fteben achfelftanbig, einzeln, find erft hangend, spater fich mehr aufrichtend, boppelt so lang ale ber Relch und brillant ginnoberroth gefarbt. — Die Rultur ift bei bieler Pflanze bie-

felbe wie bei ben übrigen Arten und erzengt burchaus leine Schwierigteiten.

No. 10. Salvia cacalizefelia: Benth.

Ban den mehr benn 300 hefannten und beschriebenen Salbei-Arten besinden sich bereifs über 100 in Kultur. Ju den empfehlense werthesten gehören jedenfalls die S. fulgens, azuren, Boliviann, porphyrantha, patans, splendens, oppositifolin, innthinn, albo-coerulen, dasiantha n. m. a. Die hier genaunte S. ensalinesolin eripnert zwächst an die S. patons bezüglich ihrer Blumen, während sie den Blättern nach bei S. vitisolin sieht. Die herren Fund und Ghiechreght entbedten sie 1840 in Chiopas (Mexico) und wurde sie pon herre Bentham nach einem getrochneten Exemplare beschrieben. Im Jahren 1858 sandte herr Chiesbregt Samen ein, ans dem herr Linden Lebende Pflanzen erzog.

Die Pflanze ift halbstrauchig, erveicht eine Sabe von 2—3 Aus, ift fart veräftelt, die Zweige find ichwach, etwas zurückfallend. Die Blätter find lang gestielt deltoibisch, an der Basis pfeitherzförmig, dick, weiche haarig auf der Oberstäche, fast wollig auf der unteren, blappräu. Die Blumen sind fast 1 Joll lang, sehr zahlreich und stehen im Berstiellen zu zweien beisammen an einer 6—8 Joll langen Niebe und

find prächtig azurblau.

Diefe Art gebeiht somabl im Sommer im frejen Lande, wie in Sopfen gleich gut und bauert beren Bluthezeit bis Ende Driober.

Ro. 11. Lasiandra Fontanesiana DC. (Melastomaceae).

Es gebort biese Melastomacce mit zu ben brillantesten ber ganzen Kamilie, schöner Dahitus, schöne Blätter, große brillante Blumen, zeichenen sie aus. Diese Art bewohnt hauptsächlich die südlicheren Propinzen von Brosilien, so wurde sie in der Umgedung von Rio Janoise, in den Provinzen Minas Geraes und St. Paul von den Serzen Chaussen, Martius, Gay, Gandie, hauf sen, Bantier, von Mertens, Martius, Gay, Gandie, daub, Guillemin und in Bolivia von d'Orbigny gesammelt. Obgleich schon früher lebend in die Gärten eingesührt, ist sie zedoch wieder verschwunden, wie so manche andere Pflanze, in Folge unrichetiger Aultur.

Bei herrn Einden haben mehrere Exemplare bieser herrlichen Artim freien lande gehlüht, die derfelbe aus Samen gewonnen hatte, welcher von hervn M. Porte in der Provinz St. Paul gesammelt war. Die Lasiandra Fontanesiana erreicht bei und eine höhe, som 2-2½ Fuß, die Stengel sind holzig nach unten, trantig nach oben. Die großen purpurvioletten Blumen stehen an einer 6-7 Boll langen. Riche, zu 5-7 beisammen und haben sast 2½ Boll im Durchmeffer.

Aultur. Junge Samenpflanzen kultivire man zuerst in einem temperirten hause und sehe sie spater ins Freie, wo sie sich träftig ents wickeln und im October ihre Blumen erzeugen werden. Da um biese Jahreszeit leicht Kälte zu erwarten ift, so pflanze man die Pflanzen in Töpse mit einer Erdmischung von Laube und Rasengrbe und bringe die Pflanzen in ein Kalthaus, wo sie fortsahren werden, zu blühen.

Derr Bipbgu bemertt, daß er feine fammtlichen Delaftomaccen.

mit Ausmahme ber Arten von Medinilla, Cyanophymen, Sonerila und Bertolonia im temperirten Gewachthaufe faltivirt, wo fie munberbar fon gebeiben.

🗫 12. Pteris tricolor Lividen (Pilicek).

Die Einführung viefes betrlichen Rarrufrantes ift ein ebenfis

großes Ereignig, wie bie ber Begonia Ret.

Die Entbedung bes Pieris irlcolor ift ein reffiet Bufall, es gfig ufmlich an bem Stamme eines von China im Sabre 1857 bet Berein Linben imporbirten Baunfaren auf.

Gir B. Dooter, bem biefe Art mitgefhellt withte, 369 fie fut Ptorts gandelmurita, von ber fie eine Boriefat feite foft. Rach De. Th. Moste ift fie eine Barietat bes Pteris usperftaufis. 'Mag' betif nun fein, wie ihm wolle, rodanfter but Bere Linden ben Damen tecolor für biefes herrliche Janut beibehalten, ben ihm Bere Dicove bei ber Befdreibung im Gard. Chronicle 1800 pag. 217 gegeben bief.

Diefe Art empfiehlt fid hampefachlech burch ihre bieiferbigen Bel Der obere Thed febes Segmente ift intenfto geffin, bie' Baffe Mergran, wie bei Ptons argyrwen, Die Spinbel ober ber Dittelnerb; burch ben bie Gegmente bereinigt find, ift febhaft purpurtett, wife aud fibes Rieberblatigen in ber Bitte einen filbernen breifen Streifent tragf; in veffen Dette wieder eine rothe Linie fichtbar wirb. Die fungen Bedel find vor ihrer volligen Entwietbung gang purpurroff. Die Bel bet erreichen eine Sie von etwa 2 Auf, Die fectenbaten und tettilitet Revven, wie bie fonppenformigen Saare, welche die ligteren bebedten, find ebenfalls purpura toie bie Spindel und ber Blatificel. Die fungelt Bebel, bie guerft lebhaft roth find mit gart rofa Streifen, werben fpater rothich brann, bann viewingefin, fo bag' mait an einer Pflanze eine gewiffe Augast febr verfcbiebnartig gefarbier Wiebel hat.

Diefer Faren, aus bem Bunberlande China fidminenb, ift tieth weubg befannt, es burfte jedoch nicht lange währen, wo man es in fer

ber Sananlung Anden wirb.

Die Rultur biefer Abt ift biefetbe wie bei Pfeife aspericauffe, We verlangt bas Barmbans, eine wenig fenchtere Annofpfier wie manche andere Art und einen ichattigen Stanbort. THE &

90s. 18. Brythrochtton ? Lindeni Planch. (Diosmede): 🗥 Diefe hubiche Art paft wegen ihres finftheiligen Refthes nicht seift jur Gattung Erythrochiton, jeboch Bfirfte es fanm tathfath fein wegen biefes einen Charafters mit biefer Art eine neue Gatfung auf anfiellen.

Das Baterland biefer Pflange ift Labasco (Dexico), 100 fei fit fendten Balbern bis Teaga vortommt. — Ruftier: Feuchtes und fchats

tique Barntbane, Suive- und Rafenerbe.

ាន ខាន់ នាក្រា ing stores notice An der sie der

... 335 ° \*\*\* **\*\*** 

#### Gartenbau-Vereine.

Riel. Am 29. und 30. April bielt ber Berein für Gartenban in Schleswig, Solftein und Lauenburg feine biesiabrige Aus-Arllung ab und zwar biesmal nicht wie früber in einem Locale in ber Stadt felbft, fonbern in einem geräumigen Saale bes botel Duftern broat in bem reizend gelegenen Dufternbroot bei Riel. Leiber ftanb bie biesjährige Ausstellung gegen bie ber vorbergebenben Jahre in Beaug ihrer Gesammtleiftung gurud, woran wohl bamptfacitich bie uns gunftige Bitterung, bie bas Ginfenben von Pflanzen and größerer Entfernung gur Ausstellung verhinderte, Sonlb fein mag, benn es waren biesmal nur ans fechs Garten, theile Banbels, theile Privat-Barten in nadhter Rabe von Riel Ginfenbungen eingegangen, theils ift aber auch ber Brund ber Richtbetheiligung wohl barin gu fuchen, daß Die Gartner jest gerabe mit eignen Arbeiten gang ungewöhnlich viel au thun baben. Die im Berbaltniß ju früheren Ausftellungen eingegangenen wenigen Gemachfe lieferten jeboch ben Bemeis, bag ber Gartenban feit bem Befteben bes Bereins, ber bereits über 400 Mitalieter gablt. febr erfrenliche Fortfchritte im Lanbe gemacht bat, und unter bem unermublichen Gifer bes umfichtigen und thatigen Borftands biefes Bereins werben fich von Jahr ju Jahr fichtbare Erfolge und Berbefferungen ber gesammien Porticultur in Schleswig, holftein und Lauenburg mahrnehmen laffen, in ber Borausfegung, bag fich immer mehr und mehr Mitglieber biefem fur bas Emporbluben und Gebeiben bes gand- und Gartenbaues in ben genannten Bergogthumern fo wichtigen Bereine anidließen werben.

Betrachten wir nun die Ausstellung naber, so war das Arrengement derselben ein sehr einsaches; an den Seiten des Saales flanden einzelne Tische, auf benen die Pflanzen gruppenweise aufgestellt waren, und in der Mitte des Saales befand fich eine imposante runde Gruppe hochstämmiger Rosen. Bu bedauern ist es, daß der botauische Garten nicht weuigsteus einige seiner größeren Warmhauspstanzen als Palmen und Oracanen zur Decoration des Locals bergegeben hat, und wie es gewiß in der Ordnung wäre, durch seine Betheiligung an den Ausstellungen

auch gur Bebung bes Gartenbaues beitruge.

An ber linken Seite bes Saales war ber erfte Tisch mit einer Collection blubender und nicht blübender Pflanzen von dem Baumschnlen-besiger herrn Th. Edarbt in Düsternbroof bestellt. Sammtliche Pflanzen aus dieser sich von Jahr zu Jahr immer mehr hebenden Gärtnerei zeugten von einer sehr guten Kultur, und bestanden aus schönen indischen Azaleen, einigen Rhodobendron, Deutzia gracilis, Tropscolum tricolor major, hübschen Begonien, Farne, Selaginellen und einigen Blattpflanzen.

Der zweite Tisch enthielt eine Sammlung von dem Sandefigartner herrn A. Bungow und bestand dieselbe ebenfalls theils aus Blattpflanzen, theils aus blübenden Gewächsen, legtere meistens nur in fleineren Exemplaren als Azaleen, Acacia, Cytifus, Cinerarien, dann Dra-

canen, Palmen, Coniferen, Senecio farfagium ic.

An der entgegengesetzten Seite hatte herr handelsgäriner Dahle

in Riel zwei Aleine Tische bestellt, nub empfahlen sich unter besten Pflanzen ganz besonders eine Collection sehr hubscher indischer Azaleen in zwar fleinen, aber reichblübenden träftigen Exemplaren, serner Acacin corduta, Clianthus punicous, Holichrysum sesamoides, mehrere Cytisus und bergl. gangbare Pstanzen.

In der Mitte des Saales ftand, wie fcon bemerkt, ebenfalls von herrn Dahle, eine Gruppe von 50-60 hochstämmigen, reich bluben. ben Rofen, umgeben von Charlwoodia cougenia, alternizend mit Cu-

process funchrie, bie einen febr iconen Effect machte.

Derr Professor Seelig in Ries (3. 3. Borsigender bes Borstanbes des Bereius) hatte an mehreren Stellen bes Locals sehr hübsche,
interessante Gemächse aus seinem Garten ausstellen lassen und durch
diese zur Decoration des ganzen Locals am meisten beigetragen; so,
sahen wir mehrene hübsche Coniferen, die den Tisch zierten, auf dem
die Gemüse lagen; ferner an einer gubern Stelle eine Gruppe, bestehend aus Rhododendron aureum superdum, Azaloa indica Roi Loapold, Rhod. santusum st. pl., Viotorina, Vihurnum ruggszum, hübsch
blübend, wie das schöne Jochroma Warscewiczii Rogl., eine sehr empsehlenswerthe Pstanze, ähnlich dem J. tudulosum (Habrothamnus),
aber um vieles größer und schöner.

Bon bemfelben herrn ftand auf einem fleinen Tifche ein flaces Gefaß, bepflanzt mit mehreren fleinen Begonia-Arten, garne und bergleichen zierlichen und zarten Gewächfen und bebecht mit einer Glasglocke. Das Ganze bot einen fehr hubichen Anblick bar und eignet fich

bergleichen namentlich gur Bimmerfultur.

Bou herrn Dr. Ahlmann in Riel (Schriftführer bes Bereins) faben wir eine fleine Collection Aurikeln, Die hubiche Primula corthuautos, Clianthus punicous, einige Coniferen und bergleichen in hubicher Anltur.

herr Schlofigariner Rramer in Riel hatte ein hubiches Sortisment Penfoes, ben hubichen Hedora palmata, die ziemlich selten gewordene Linaria Aparina fehr vollblubend, und die allerliebste Linaria

Cymbalaria foliis variegatis aufgestellt.

herr Pieran, bekannt burch seine ganz ausgezeichnete. Zimmer, fultur, hatte auch biedmal wieder Beweise feiner Kunft abgelegt; so saben wir von bemfelben ein Troppoolum tricolor an einem Spalier von 3 Fuß bobe und 11/2 Fuß Breite, überbeckt mit Blumen, ferner die liebliche Orchidee Loptotos bicolor mit mehreren Blumen, herrliche Cyclamen persicum, Aurikeln (15 Stud), barunter eine mit gelbbunten Blattern, von ihm selbt aus Samen gewonnen, die Erdbeere Sir Harry, sammtlich im Zimmer gezogen.

Gemuse und Früchte waren ebenfalls diesmal nur spärlich vertreten. Bon herrn Dable sahen wir mehrere Sorten Radies, beren Same demselben vom Borftande des Bereins zum Anbau-Bersuch über-

geben war, und Caroiten.

herr h. Philipps in Dufternbroot hatte Teller mit recht guten nenen Rartoffeln, bann Erfurter Riefen-Spargel, Salat, Rabies, Boman Amporor und chinefiche Treib-Gurten eingeliefert.

herr Bardhaufen auf Bothfamp bagegen zwei febr fcone Exemplare ber Diascoren japonica von 21/a Sag Lange, vier Sorten Rabies, febr gnte Gurfen (buntelgrine chinefifche), Satat und hollandide Carotten.

forr Dr. Ahlmann endlich einen Korb mit mehreren Achfelm mid ein gut erhaltenes Exemplar ber Birne Bonno Chrotienno d'hivor; unter den Aepfeln saben gut aus: Calvillo dianche d'hivor, Blaussichmanz, Stedenapfel, Prinzapfel, holfteinischer Degers und Superintens

benten-Apfel.

Das Preidrichteramt, bestehend ans ben herren Professor Seelig. Obergärtner Kramer in Flotibed und bem Unterzeichneten, ertheilig bie laut Programm ausgesesten brei ersten Preise 1) an herrn hanbeisgärtner Edarbt, für bessen gut kultivirte Pflanzen; 2) herren Dahle, für bessen Rosen, und 3) herrn Pieran für bessen vortrefflich im Zimmer kultivirte Pflanzen.

Bon ben zu vertheilenben vier zweiten Preifen wurden nur zwei vergeben, ber eine an herrn Dahle für beffen Pflanzengruppen, und

ber anbere an herrn Barthaufen fur beffen Bemufe.

Einen britten Preis erhfelt herr Philipps für feine Rartoffelm und fouftigen Gemife. E. D-o.

Breslan. Blumen Musitellung. Babrent im Freien bee Binter noch immer mit Sturm, Regen und Ralte bem Frubling bie herrichaft fireitig ju machen fucht, bat unter bem Schute bes Ragners fcen Saals bie Rlora bes Frühlings for blubenbes Reich aufgefdlagen. Die Bection für Dbft- und Gartenbau unter Mitwirfung bee Centrale Gärtnervereins hat in biesem Jahre eine großartige Blumenausftellung. veranffaltet, wie fie unfere Stadt icon tange nicht mehr gefeben. Uns ter ber tunftverftanbigen Sand bes herrn Gartenbirectors Rother ift ber Angner'iche Saal in einen reichen und geschmuchvollen Blumenpart umgewandelt worben, wo auf grunen, mit Stein eingefagten Doodbeeten bie bunte Schaar ber Fruffingsblumen fich niebergelaffen bat. Gleich rechts vom Eingange, ben zwei prachivoffe Maleenbaume ale freundliche Shurfteber umgeben, zieht fich langft ber ganzen Rordwand ein herrlichte Agaleenflor bin, welcher bem Auge bie gange auerfchoufs fice Farbenfcala biefer foonften aller Bluthenftraucher vorführt, eins gefenbet von herrn Ranfmann Burgharbt (Gariner Broffg).: 30 biefe folieft fich junachft an ber öfflichen Band bes großen Saales bie foone Gruppe von blubenden und Blattpflangen bes Berin Bud= hanblere Trewendt (Gäriner Kleinert). Welche zierliche Formen: bes Lunds die Bluthentofe Familie ber Farne barbietet, geigt uns bie fold gende Gruppe bes herrn Ranfmann Maller (Gariner Derfate), wo um einen blübenden Afazienbaum von ausgezeichneter Ruftur (Acacia armata) bie fconften garne ber Tropenwelt, Diksonia rubiginosa, Adiantum tenerum, Pteris arguta, hirtella, Blechnum brasiliense u. b. a. ibre fpigengleichen Bebel entfalten. Bie bie Farne burch bie mannigfaltigen Bariationen ihres Gruns, fo erfreut bie barauf folgende Cines varien-Gruppe von herrn b. Reffel auf Glauchan (Gariner Giler) bas Ange burch bie mannigfaltigen Tone bes Blau. Die Mitte Wefer Band nimmt eine Gruppe von toftbaren Blattpflanzen ein, bie fichium bie machtige Gruppe bes taiferlichen Feigenbeinne (Pienn' imporialis) foneren; bie Guttnag Thoophranta, welche ben Ratter ver Baters Der

Botanil, des alten Theophraftas, das Rachfolgers von Aristoteles, in ausgezeichneter Beife veremigt, ift burch fünf verschiedene Anton (D. Kamilie der Nabelhölzer durch ihre sonderharsten Repräsentauten: Phylleciadus trichomanoides mit Farnfraut abplicen 3weigen, Daorydinm euprereinum, mit feinen roftbraunen Rabeln, bie breineblige Place ca+ nationeis von Mabeira, neben ihrem Canbemann, ber Druenena umbragulifera; von abnlicher Tracht und boch im Blüthenbau gent verschieden find Xucoa alcisolia und Pandanua javanicus, beide mit hunte preifiger Arope; nicht minder würdig vertreten ist die Kamilie der Palmen burd bie breitschattenben Racher bes Sabal nubeftebonum, Thrings argenten und bie Fieberwedel ber Bactrin spingen, Champedoren Erpesti Augusti, Cocos betryophora und ber im Guftem freilich weit ges trennten Cerntonamin mexicana. Die bann folgende reichbaltige Bruppe ber Promenade ift von blübenden Strandern bes Viburuum Tinne eine gefaßt und ichließt in geschmadvoller Beife bie DftrBand. Auf der Cabfeite bre Cagles haben fich bie fconften Prachtelumen ber Jahrebe zeit zu brei lieblichen Gruppen gufammengeftellt, bie bas Ange bes Renk nere burch bie gute Rultur und burch mande Geltenbeit, aber auch bem Loien burch ben Reichthum ihrer Karben erfreuen; Die Comellien ben bergen Aunftgartner Breiter und Scholy, bie Cinerarien bes Eiche hornichen Gerteus (Dbergaringer Rehmann), und bie Agaleen bes haren Divector Intermann wetteifern in Farbenpracht und Schöte beit um ben Preis. Un ber Bestfeite begegnen wir junachft ames Birphaumden bes heren Bartenbirector Rother, welche bie Gpaliere und Poramibenform nach frangolifdem Borbild in bebrreicher BBeift verführen; borauf folgt eine reiche Gruppe Spacinthen und Anzeiten pon herrn Gariner Subner aus Bunglau eingefendet. Auf einem Tifche aufgestellt find verlockende Frühgemufe, Gparget, Babnen, Ras biesden, Lextoffeln, Gurlen, Ababanber und Lapffalat aus ben Runke treibereien bes Grafen Püdler auf Abomasmalban (Garinen Ludom) 4 baueben ein Raftchen mit ber fogenannten Fruchtseide (Samenwolle), bar Scidenpflanze, Asciepias Cornuti Doc., von Linné falfclich Asciepian syriaca genaunt, bie wegen ihrer longen foibenglangenben banne hei geeigneter Berarbeitung vielleicht boch eine praktische Berwendung finden tounte; Die Ginfenberin grau von Pritamis-Buffnon ant Raffadel bei Bralin bietet für Lufturversuche unentgeltlich eina Angubi Burgeln biefes auch als Zierpflauge ausgezeichneten und bei ben Biemen fehr beliebten Gewächses an. Während die prochtyglie Ananos und ber Rolben mit reifen Bananen (Musa Cavondishii) and bem Tieles Bintlericon Garten (Ingitutggartner Stoll) und einen Begriff von bem eblen Dbft ber Tropenwelt gemabren, zeigen bie mehr als 30 30ll langen Riefenknollen ber Dioncoren Batatas won herrn Bahnhofeinfpector Raumann, bag biefes dinefifche Product auch bei uns mit ausgezeichnetem Erfolge angebaut werden fann. Rechte an ber Mittelthar, melde von Erguercopreffen (Cuprosaus funebrie), in ber bebentlichen Rachbarschaft zweier Bonaparteen (Gartenvirzetor Rother) eingefaso ift, foliefet sich aun Tifch mit mehreren Geltanbeiten des Eichborniden Gartens (Dbergariner Rebmann) an, banunter, mehr gum Abeil nene Abppalae (Rh. Skingeri, heterophylla, magnifica, complicate).

and brei nene Calabien mit ber reichften bunten Blattzeichnung (C. Chantinii, Brougniardii und Verschaffeltii), ferner eine neue Malet Duch. Adelaide de Nussau, bes Berrn Raufmann Diffler, vielleicht bie Schonfte unter ben Schonen biefes lieblichen Befchlechts, umgeben son zwei nieblichen Schlingfreffen, einem Hanen und einem rothen Tropaeolum; in ber Rabe bat Berr Rother ein foones Sortiment Pensees ausgestellt. Den Schluf bilbet an ber Rordwand eine Gruppe bon bifthenben Gemachfen verfchiebener Art: Acacien, Camellien, Azaleen, Epacris, Pultenaon, Cytisus, murbig bes Eichborn'ichen Barten, aus bem fie hervorgegangen. In ber Ditte bes Gaales haftet bas Auge por Allem an zwei Gruppen von Blattoffangen, welche, obwohl gang verichieben nach ibrer Tracht und Beimath, doch burch Schonbeit und Geltenheit in gleicher Beife unfer Intereffe feffeln. Es ift bie Coniferengruppe von Julius Mobnbanpt; erft bier überfiebt man, welcher Mannigfaltigfeit ber Formen und bes Grins biefes bufere nordifche Pflanzengefchlecht fabig ift. In fconftem Contrafte bagn fleht bie baneben befindliche Eichborn'iche Gruppe tropischer Blattpflangen, welche in ihrer ausgezeichneten Rultur herrn Rebmann alle Ehre machen. Bir bewundern bier bie bandformigen Bidtter ber Araliaceen (Sciadophyllum farinosum, Aralia Sieboldii, insignis, trifoliata, arborea et Gastonia palmnata, Brassacopsis speciosa) ciageinioffea von einem fleinen Palmgebufch, aus bem bie Bachepalme ber Anven Klopstockia cerifera, die Robipalme Cocos oleracea, die Carloludovien palmata, welche bas Material ju ben echten Panamabaten liefert, und por allem bie beiben prachtvollen Latania borbonica hervorftechen. Die intereffante Gruppe bes botanischen Gartens baneben enthalt unter einem majeftätischen Drachenbaum von Renfeeland Dracaena australis eine Menge pon Seltenheiten aus bem Schape biefes ausgezeichneten Infituts, barunter Agave filifera, Pinus Montezumae, Astelia alpina, Eleagnus pungens, Evonymus fimbriatus, Sempervivum tabulaeforme, Azalea amoena, Cryptomeria, Cunninghamia, Desylirion etc. Diefe großen Blattpflanzen reiht fich ein Kranz fleiner Beete, unter be-nen wir ben Preis ber von ausgezeichneten Alpenveilchen (Cyclamen) anigebener Gruppe von Thees und Bourbonrofen bes herrn Gariner Junger ertheilen möchten, von bem bie einjabrige Gloire do Dijon mit ihren 30 Anospen ben Beweis bietet, bag bie Konigin ber Blumen noch beut ben Bettftreit mit ihren neuen Concurrentinnen nicht gu fomen braucht. Bon ben Begonien, beren gigantische mit ben unnachahmlichen Beichnungen geschmudte Blatter in ben legten Jahren fich Die erfte Stelle unter ben Blattpflangen errungen, machen fich zwei Gruppen ben Borrang ftreitig, Die eine von ben Berren Guillemain und Jung eingefendet, mit einem Rrange von iconen Spacinthen eingefaßt, bie andere aus bem Garten bes herrn Minifter a. D. Milbe (Gartner Graebe) in ber wir auch bie neue Begonia Knerkli bewunbern. Alles aber übertrifft bas mahrhaft fonigliche Eremplar ber Begonia Rex magnifica aus bem Garten bes herrn Frand in Ratibor, Gariner Schlieben. 3mei herrliche Blattpflangen bat ber Garten bee gurfien von Sobeniobe ju Schlawengun (Sofgartner Sowebler) ausgrstellt: Colea floribunda mit grün und rosa, und Pavetta borbonica mit weiß und grun punttirtem Laube. Dit ben brei ernften

Tranercopeeffen, Cypressus funebris bes beren Raufmann Daller contraftirt in freundlichfter Beife bie Bluthengruppe bes herrn Guts befigers von Barchewig auf Rritern (Bariner 3bifd), Die in bem feltenen Rhododendron einnamomeum einen ausgezeichneten Schmud Bewundern wir ichlieflich noch die Raifertronen von herry Donhaupt, welche uns zeigen, welche Resultate felbft eine befannte Pflange bei ausgezeichneter Pflege ju bieten vermag. Dem Publicum if in biefer Ausstellung eine Sammlung von Schonem und Geltenem geboten, wie fie fich nur in ben blumenberühmten Stabten Berlin, Same burg, Bruffel finbet; moge baffelbe auch burch zahlreichen Befuch betunden, bag es biefen Stabten in Empfänglichkeit und Intereffe fur Die Fortfdritte ber iconen Gartentunft nicht nachfiebt, bamit bie ber Anerkennung und Unterftugung in hohem Grabe murbigen Bestrebungen ber Section fur ben Dbfts und Gartenbau nicht wieder, wie in fruberen Jahren, für biefelbe auch noch mit ben größten Belbopfern perbunden feien.

Die jur Preisvertheilung ermablte Commiffion, beftebend aus ben herren: hofgariner Schwebler aus Schlamengug, Garten-Bufpector Stoll aus Diechowis, Raufmann Müller, Buchhandler Trewendt. Prof. Dr. Cobn, Runfigartner Guillemain, erfannte folgende Preife: 1) gar bie gelungenfte Busammenftellung gut tultivirter blübenber und nicht blubender Pflanzen: eine große Pramie, Die Gruppe No. 22, Eich born'iche Gartnerei (Dbergariner Rehmann). 2) Fur bas größte und iconfte Sortiment blubenber Pflangen einer Gattung: eine große Pramie, Die Azaleen Gruppe No. I, Burthardt'iche Gartnerei (Gartner Brofig); eine fleine Pramie Gruppe Ro. 9, Camellien bes Runfigartner Breiter. 3) Für eine bier gnm erften Dale ausgestellte Pflanze im vorzüglichsten Rulturzustande: eine große Pramie, No. 28, Colea floribunda, fürftl. hoben lob'iche Gartnerei in Schlawengus (hofgartner Schwedler). 4) Fur bie besten Leiftungen in ber Ge-mustereiberei: eine fleine Pramie, fürftl. Pucter'iche Gartnerei in Dber-Thomaswalban (Runfigariner Luctow); 5) Fur anderweitige preiswurdige Ginfendungen wurden zuerfannt: je eine große Pra-mie: a) ber Begonia Rex magnifica No. 25, Frantice Gartnerei in Ratibor (Bartner Schlieben); b) ber Ananas und ben reifen Bananenfrüchten von Musa Cavondishii ber Tiele: Bintler'iden Gartnerei (Inspector Stoll); c) ber Colleftion von Begonien Ro. 23 (Dilbe'ide Gartnerei); d) ber Pflangengruppe Do. 3. Gartnerei bes Raufmann herrn Duller (Gariner Derfcte); e) ber Blattpffangen. gruppe Ro. 30, Eichborn'iche Gartnerei (Dbergartner Rehmann); f) ber Blattpflangengruppe Ro. 5 bes Gartenbirector Beren Rother; ie eine tleine Pramie: a) ber Caladien Ro. 13, Gichborn'fche Gartnerei (Dbergariner Rehmann); b) ber Gruppe von Rofen und Eyclamen Ro. 9 (Runftgartner Junger); c) ber Collection von Bego. nien und Spacinthen Do. 33 ber Garinerci von Jung und Guiller main; d) ber Gruppe Agaleen 2c. Ro. 11, vom Director Jute : mann; e) ber Collection Cinerarien Ro. 4, Bartnerei bes Beren von Reffel in Dberglauche (Gartner Gilex); eine ehrenvolle Ere mahnung: ben Coniferen No. 32 bes Berrn Julius Monhaupt, welche icon einige Male bier ausgestellt waren, wegen einiger neuer

und feltener Arten, — ben Zwergbanmen in Saber- und Pyramibenform Ro. 12, bes Gartenbirector Rother; — ber Gruppe Ro. 26, Gartnerel bes Gutsbesigers Baribewig in Aritern, (Gariner 3bifc).

Angerbem befchloß bie Commiffion, bem Orbner, herrn Gartenbirector Rother, im Namen ber Section ihren Dant zu votiren.

Samburg. (Große Pflanzens, Blumens und Frucht-Aussellung, am 9., 10., 11. und 12. Dai.) Die hamburger Pflanzens ausftellungen bes Garten- und Blumenban-Bereins, bie noch bis por einigen Rabren zu ben impofanteften in Deutschland geborten und ben Impule au abnlichen Ausstellungen berrlich fultivirter Gemachfe an anberen Orten gegeben batten, batten ihren Sobepuntt erreicht; man fab allfährlich baffelbe Arrangement, mit wenigen Ausnahmen faft biefelben Pffangen. Die Theilnahme bes Publicums an biefen Ausstellungen nahm baber ab und in Kolge teffen auch bie Theilnahme ber Gartnerfo bag bie Ausstellungen in ben letten Jahren von nur 6-8 Gartnern beschafft murben und zwar in einem Locale, bas fic burchaus nicht ju einer Pflanzenausftellung eignete. Die Gartentunft ftebt in Bamburg und Altona befanntlich auf einer boben Stufe und es bedurfte gewiß auch nur eines neuen Mittele, Die Bartenfreunde und Gartner an veranlaffen, bies burch eine Anoftellung ihrer Erzengniffe gu beweisen. Unfere Bemerkungen in bem Leitartifel im vorigen Jahrgange ber Samburg. Gartengig. G. 481 über ben Berfall ber "Bflangenaus" Rellungen" icheint nicht ohne Erfolg geblieben zu fein, benn auf Beranlaffung ter Abministration bes hiefigen Garten, nut Blumenbau-Bereins bat in Samburg eine Ansftellung ftattgefunden, wie fie bier noch nie, und vielleicht in Bezug auf bas großartige, fo febr gelungene Arvangement nur felten an anderen Orten gefehen worden ift. Wit fagten: "Bietet was Neues und Schones und die Theilnahme ber Gartner und bie bes Publicums wird nicht ausbleiben", und fo mar es anch biesmal.

Mit wahrem Bergnügen unterzieht sich Referent baher anch biesmal der Arbeit, über tie diedjährige Ansstellung des Gartens und BlusmendausBereins für hamburg, Altona und Umgegend zu berichten, benn sie war die gesungenste, die wir seit dem 25jährigen Bestehen bes Bereins hier gesehen haben. Alles was die Jahreszeit bot, oder was verfrüht oder verspätet war, war zur Schan gestellt und diese Mannigsaltigkeit, so wie das äußerst geschmackvolle Arrangement, gaben ein so imposantes freundliches Bild, das man sich nur angern von einem Orte trennen mochte, wo Flora's Schäße in so reicher Freis

giebigfeit ibr Fullborn gefeert batte.

Der Berein hatte biesmal die große Reitbahn ber Cavallerie-Die vision gewählt, die eine Länge von 145 Fuß und eine Breite von 70 Fuß hat, und war dieser große Raum in einen der lieblichsten Blus mengärten umgeschaffen worden. Die Ausstellungs-Commission, welche mit dem Arrangement im Allgemeinen beauftragt war, bestand aus den Herren H. Boedmann, Lorenz Booth und dem Unterzeichneten und hatten biese zu ihrer Assistand noch die Herren F. B. Kramer, E. H. Barmsen, E. D. Barmsen und St. Diendorff binzugezogen.

Die hohen Banbe ber Reitbahn waren mit himmelbianem, Jenge brappirt, an benen als hintergrund, nawentlich in den vier Ecken des Locals wie an einigen Stellen, Tannen gefällig gruppirt waren, vor
welchen dann an den längsfeiten der Bahn auf 2½ Auß hohen Tischen
die Pflanzen der verschiedenen Einsender in einzelnen Gruppen äußerft
geschmackvoll aufgestellt waren. Bon den Tischen selbst war jedoch
nichts zu seben, sie glichen vielmehr Rasendänken, indem sie von unten
auf mit Grassoden bekleidet waren. Die Giebelseite vin a vis des Einganges bildete eine Masse blübender Rhododendron und Azaleen,
auf die wir weiter unten zurücksommen werden. Der innere Raum der
Bahn war durch gefällig lausende 9 Fuß breite Wege in drei Rasenpläze getheilt, jeder derselben mit Pflanzengruppen oder einzelusiehenden Topfgewächsen außerst geschmackvoll decoriert.

Saben wir nun eine kurze Uebersicht ber hauptanlage biefer Ausftellung gegeben, so wollen wir nun eine specielle Beschreibung ber einzelnen Gruppen an ben Langeseiten ber Bahn wie eine genaue Be-

foreibung der Rafenplage seibst folgen laffen.

Beginnen wir mit ber Biebelwand vis & vis bes Ginganges. Die Eden an berfelben bilbeten maffenhafte grune Gruppen aus Palmen, Dracanen und anderen iconen Laubpflangen aus ber Garinerei bes C. S. Sarmfen und von biefem augerft finnreich aufgestellt. Die Mitte ber Giebelmand felbst mar mit baumartigen Rhobobenbron in ben verschiedenften Farbenfchattirungen bis ju einer bobe von 25 guf hinauf und bis an die grünen Ecken reichend becorirt. Mehr als 70 febr große Rhodobendron von ben herren 3. Booth & Gohne, C. D. Darmfen und aus einigen Privatgarten geliefert, bilbeten biefe maffenbafte Gruppe, beren Ropf ein machtig großer Cytisus racemonus, aus bem botanifden Garten, ausmachte. Den Borbeigrund biefer Rhobodendrou, fich unmittelbar an biefe anschließend und bis an bie Langefeiten ber Reitbahn ausbehnend, bilbete eine Collection inporguglider Rultur und Bluthenpracht, bifcher Ugalgen in gang groftentheile von herrn C. S. harmfen eingeliefert (97 Stud), von benen mehrere einen Kronen Durchmeffer von 3-4 guß hatten, aber end bie Berren Booth und Rramer hatten ju biefer Gruppe beiges Benert, Die einen ungemein großartigen Gintrud machte. Deutzia gracilis, Adepandra umbellata, Viburuum macroceptalum, einige Cytisus x. waren außerbem noch ju biefer Gruppe verwandt worben.

Der erfte Tisch an ber längsseite linker hand von dieser Giebelswand enthielt einen Theil der Pflanzen der Fran Senator Jenisch, Obergärtner F. B. Kramer, und von diesem geschmackvoll ausgesiellt. Diese Gruppe bestand aus einer Collection ausgezeichneter Orchideen, Blattoslanzen und einer Sammlung buntblätteriger Pflanzen, wie mehreren Decorationspflanzen (im Ganzen 123 Töpse). Die Orchideen bestanden aus: Acauchophippium dicolor, Cattleya intermedia, intem. pallicha, Cleisostoma crassisolia, Cypripedium Lowei, barbatum majns, des herrlichen Dendrodium Grissistik, Epidendrum incurvum, Aerides virens & superbum (sehr schön), Laelia purpurata und eine Bastictät Lycaste Lawrenceana, sordida, Miltonia slavescens (stellata), bas siebliche Odomoglossum naceium. Uropedium Lindenii, Onzidium

papilio nebst Barietatpictum, O. sphaceolatum, Saccolabium violaceum,

practig, Solenipedium caudatum und Trichopilia crispa.

Unter den Pflanzen, die sich durch ihre buntgefärdten Blätter auszeichnen und als solche ausgestellt waren, zeichneten sich aus: Anecochilus intermedius, latimaculatus, Roxburghii (Lobbianus), potraeus, Cheirostylls marmorata (Anecochilus Lowii), Goodyera procera und rubro-venia, Sonerila margaritacea nebst den Barietaten alba, splondida und superda, Macodes petola (nen) und Voitchii, Monochilus regium (Anecochilus strictus hort.), die neue Physurus quarciticola, Centrosolenia picta, Pothos argyraea und Hirraea Houletii; ferner Eriocnema marmorea, Echites nutans, Maranta abbocineta, Borussica, regalis, Phrynium eximium, Bromelia carolinae und die noch neuen Maranta Porteana und Dracaena thaliaesolia.

Die bieser Gruppe zunächtstehende war durch einen kleinen Zwisschenraum getrennt, ber jedoch ausgefüllt war durch einen halbstämmisgen Lorbeerbaum von herren Booth & Söhne und 2 Araucaria Cunninghami von herrn Kramer mit davorstehenden hübschen Cienerarien Sämlingen des herrn Etatbrath h. L. hesse in Altona (Gartsner G. E. Buch). Außer diesem Lorbeerbaum waren noch 5 andere gleichgroße regelmäßig auf beiden Seiten des Locals vertheilt worden, die sämmtlich aus den Flottbecker Baumschulen herbeigebracht worden waren. Die zweite Gruppe war aus den Pflanzen des herrn Dr. Abendroth (Gärtner Munder) gebildet und zeichnete sich gleichsfalls durch gut kultivirte, hübsche Pflanzen aus, wie z. B. Cylkaus, Clianthus puniceus, Thyrsacanthus rutilans, 28 Stuck hübsche Remonstantes, Roscn, Einerarien 2c. aus. Außerdem waren aus dem Garten des herrn Dr. Abendroth 28 Decorationspflanzen eingesandt worden.

Herrn J. C. B. Ruperti (Gartner E. Rrufe) gehörte die zus nächfiftehende Gruppe und bestand aus Azalon indica, Clematis azuron grandistora, Rosen, Deutzia gracilis, Cytisus, Petunia inimitable und bergleichen, die sich gleichfalls durch einen guten Rulturzustand ausse

zeidneten.

Datura arborea, brei neue baumartige Paconia, mehrere Cinerarien, Thyrsacanthus rutilans, Farrn, Begonien, Azalea indica, barunter eine ichone hochstämmige, Calceolaria hybride und bergleichen aus ben Garten bes herrn R. M. Sloman (Gartner E. Thorwesten) bilbete bie nächste Gruppe, ber sich bann unmittelbar bie Gruppe bes

herrn G. R. Anauer (Gartner h. v. Ahn) auschloß; welcher 9 Rhobobenbron, 22 indische Azaleen, 12 Cinerarien, Baphne Cunco-rum maximum, Tropaeolum tricolor und Chorozema varum 2c. durch seinen Gartner hatte ausstellen laffen. hierauf folgte bie Gruppe bes

herrn Senator Govefron (Gärtner A. F. Badenberg) Die fich burch biverse schone Blattpflanzen, namentlich burch vortrefflich erhaltens Dracaena arboren, Calatea zebrina und burch 96 Cinerarien-Samslinge auszeichnete. Lestere, aus fraftigen, gebrungenen Exemplaren bestehend, waren von vorzüglicher Farbenpracht und erregten die allgemeinste Bewunderung, wozu auch die sehr gelungene Auskellung bereselben mit beitrug.

Bir fommen nun gu ben Schlufgruppen auf biefer Seite ber Reitbahn, in benen wir bie vorzuglichen Agaleen (40 Stud), eine große Angahl schöner Pensees, Rhobsbenbron und Pelargonien bes herrn handelsgärtners &. B. Pabst, und Orangenbaumden, Pittosporum Tobira, Axalea indica, Polygala, Cytisus, Heliotrop, Rhod. ponticum etc. des herrn handelsgärtners h. Bobbe in Altona sehen, die zu einer großen Gruppe vor einem massiven dunklen hintergrund zusams mengestellt, einen guten Schluß bildeten.

Reben ber Gruppe bes herrn Pabst befand fich noch ein Sortiment fehr schöner Begonien-Sämlinge bes herrn C. h. harmfen, befebend aus 26 Exemplaren in 23 Sorten, während auf der andern Seite bes Locals sich ein gleich schönes Begonien-Sortiment bes herrn

Bufd befand.

Rebren wir nun gurud nach ber großen Rhobobenbron-Gruppe, fo feffelt rechts von berfelben querft unfere Aufmertfamteit eine Gruppe ans ben Flottbeder Baumfdulen (Berren James Booth & Gibne). Ans berfelben notirten wir außer einer Collection berrlicher Orchibeen eine Angahl fehr werthvoller Blattpflangen und anderer Gewächse in vorzüglichfter Aultur. Bon Orchibeen nennen wir besonbere: Cyrtochihum stellatum, Trichopilia suavis, coceinea unb tortilis, Bolbophyllum Henshalli, Vanda gigantea, Aerides maculatum majus, Bifrenaria atropurpurea, Epidendrum armeniacum, Sobralia macrantha, Brassia Jossteana, Maxillaria leptosepala, crassifolia unb cochlearis, Cattleya Mossiae, Cypripedium barbatum superbum, Selepipedium eaudatum, Acanthophippium bicolor, Saccolabium retusum, micans, Oncidium hastatum, sphaceletum, Cattleya marginata, Cirrhopetalum auratum, Bolbophyllum barbigerum etc. - Bon Rhopala faben wir 8 Arten, namlich Rh. corcovadensis, corcov. glabra, Porteana, princeps, glaucophylla, Skipperi, oboyata unb heterophylla, ferner Aralia Brownii, Sieboldii, bie fcone Tacca pinnatifide, Stadtmannia australis und Frascri, Crescentia regalis, Meliosma longifolia, bie feltenen Theophrasta Jussieui und macrophylla. - Bon buntblatteris gen Pflanzen: Sonerila margaritacea argentea (?), Phryniam pumilum. Campylobotrys discolor etc. und eine Menge iconer Decorations. pflanzen.

Die nun zunächst folgende Gruppe enthielt eine Sammlung Pflangen aus dem botanischen Garten, unter denen folgende zu demerken sind: Salvia Boliviana, Pultenaea inophylla, die schöne Acacia pentadenia, Banksia collina, Tetratheca pilosa, Illicium sioridanum, Adomandra speciosa, Eutaxia Baxteri, Trymalium fragrans, Pultenaea inophylla, die hübsche Cheiranthera linearis, Stackhousia monogyna, die noch sestene Andromeda sormosa, Ismene nutans, Anemone apponiana und nemorasa si. pl. (sehr hübsch) etc. und nicht blühend: Agavo silfera, Pincenecticia tuberculata, Begonia grandis, picta, splendida argenta, glacialis und m. a., serner Cordyline Rumphii, Pothos argyraea, Selaginella atroviridis, Philodendron cannaesosium und eine

Angabl Decorationspflangen.

An diefer Gruppe reihte fich bie der herren P. Smith & Co. Diefelbe enthielt ein Sortiment ganz vorzüglicher ftrauchiger Calceolarien (16 Sorten), 25 Sorten der vorzüglichsten Cinerarien, fast durchgängig Musterblumen, 10 Sorten buntblatterige Pelargonien, 6 diverfe Pelargonien und 22 Sorten engl. Viola tricolor maxima unter Ramen,

18

gang porgualich; ferner 3 bubich gezogene Tropacolum tricolor Jaratti, Clianthus magnificus, Petunia Antigone, Dianthus Heddewegii, Cyclamen persicum, pers. album und pers. rubrum und endlich noch 18 Stud icone große Auxifeln. Die bier ausgestellten Calceolarien, Cia nergrien und Belargonien zc, geboren ju ben allerbeften; wir verweifen bieferhalb auf rie erquisiten Sommlungen ber herren D. Smith & Co. und auf beren Floriften-Catalog von 1860, in welchem man bie

genaue Karbenbeichreibung ber einzelnen Gorten erfeben tann.

Diefer Gruppe junachft folgte bie ber herren 3. S. Dhlenborff & Gobne. Dief.lben batten eingefandt 27 Palmen, 24 bis verfe Blattpflangen, 12 buntblatterige Pflangen und gegen 30 blubenbe Bervorzuheben find: Cordyline umbraculifera, arborea, Rumphii, Rhopala corcovadensis, Aralia Sieboldii, Sciadophyllum farinosum, Cupaula panduraefolia, bie bubfchen Caladium Chantini, Verschaffeltii, jedoch in nur noch fleinen Eremplaren, Maranta borussica, Yucca alocfolia fol. varieg. Blübende febr bubiche Epacris (13 Sarten), Rhadodendron Edgeworthii, Acacia Drummondii und rotundifolia, Pultenaea subumbellata, Tremandra ericoides, Dillwynia pungens, Erica etc.

herr Theodor v. Spreckelfen batte feine gur Ausstellung gelieferten Pflangen ber eben genannten Gruppe angefchloffen. Diefelben bestanden aus 25 febr fconen Biolen-Sämlingen, 12 Grud getriebenen Erbbeeren (Keen's Seedling , 12 getriebenen Azalea pontica, 3 Stud gefüllten Purpur-Pfirficen und 3 Stud Schneepfirficen. Die erfteren waren gang ansnehmend icon, es waren fleine gebrungene Pflanzen,

überfaet mit buntelrothen Bluthen, febr ju empfehlen.

Bie auf ber entgegengeseten Seite, fo bilbeten auf biefer por einer maffiven grunen hinterwand Pflangen ber herren handelsgartner 3. C. Lubers, C. Rufteberg, F. Szirovi und A. F. Fischer

bie Coluggruppe auf biefer Geite.

Unter Beren Lubere' Pflangen geidneten fich eine febr große, reich= blühende Spiraea prunifolia fl. pl., Cytisus filipes, Rhododendron fastuosum fl. pl., Thyrsacanthus rutilans, Agnostus sinuatus, 12

Azalen indica, 27 Thee: und andere Rofen vortheilhaft aus.

herr Rufteberg bagegen batte bubiche Collectionen von Stiefmutterden und indifden Agaleen, mehrere Decorationspflangen und Florblumen geliefert, mabrent Berrn Ggiropi's Gruppe aus febr bubichen reichblübenden Azalen iudica und einigen anderen blübenden Pflanzen bestand. hinter den Pflangen ber eben genannten brei Sanbelsgartner ragte ein machtig großer mit 30 Blutbentopfen prangenber Rhododendron arboreum var., bem Berrn 3. R. Muller geborend, bervor.

herr handelegartner A. F. Fifder batte febr bubiche Cineras rien und Calceolarien eingefandt, Die ebenfalls noch auf biefer Seite

anaebracht maren.

Links und rechts vom Gingange ftanden zwei enorm große, febr fcon erhaltene Lorbeerbaume, eingefandt von Berrn D. v. Gprecele fen, deren Rubel mit Erien Willmoreana, Dicentra spectabilis, Euphorbia Bojeri, bem Sandelsgartner herrn S. 3. C. Rolting ges borig, beeorirt waren.

Betrachten wir nun ben erften beim Betreten bee Locals soolicich in die Augen fallenden, mit fehr großem Geschmad decorirten Rasen, fo bot dieser einen wahrhaft reizend schönen Anblid dar. In der Mitte bestelben stand eine 10 Auß hohe Araucaria excelsa der Frau Senator Jenisch (Obergärtner herr Kramer), umgeben von 32 Stud theuse blübenden, theils mit Früchten beladenen vorzüglich schonen Citrus myrtisolia des herrn handelsgärtners Gzirobi.

hinter biefer Prachtpftanze hatte herr handelsgärtner 28. Bufch 100 Stud indische Azaleen in 59 Gorten zu einer Gruppe vereinigt, die, wie die von ihm eingelieferten und einzeln auf dem Rasen ftebenden drei halbstämmigen Azaleen, hinsichtlich ihrer Bluthenfülle und Ueppigkeit sich des allgemeinsten Beifalls zu erfrenen hatten. Rein grünes Blättehen war an den drei Pflanzen noch an den zu einer Gruppe vereinigten Pflanzen zu sehen, sondern nur Blüthen der verschiedensten

Farbung, bie einen prachtvollen Anblid gewährten.

Ferner waren auf biefem Rafenplage angebracht zwei fleine bubiche Drangenbaumden in Rubeln mit Früchten, bem herrn Dr. Aben broth geborend, jeder berfelben mar umgeben von 6 Stud fraftigen, reich. blubenben Cinerarien-Gamlingen bes herrn C. F. Gouls (Gartner 5. Schroeber. Ginige einzeln flebende bubic angebrachte Gemachte n. wie Pandanus reflexus, Yucca glauca ber Berren 3. p. Dhlenborff & Gobne, zwei febr fcone Thuja aurea, umgeben von Auriteln bes Beren D. v. Spredelfen; ein Tifc mit fconen Erbbeeren in Zopfen, aus bem Barten bes herrn Dr. Abenbroth (Gartner Dum ber); ein Tifd mit Auriteln und biefem vis à vie ein Tifchen mit mebreren Rhabarberforten ber berren Ernft und v. Gpredelfen, und unmittelbar auf bem Rafen leicht bingeworfen Schnittbobnen, Carotten, Burten, Rhabarber und Erbbeeren aus bem Garten bes herrn Ruperti (Gartner Berr Rrufe), wie brei Ananas mit ben Löpfen in ben Rafen eingefenft, und fi Burten, grune und weiße Schlangen, von bem Brafen von Bernftorff auf hartow (Dbergartner herr b. 28. Deter.)

Diefer Rafen bot, wie ichon ermabnt, ein reigend icones Bilb bar. Bon bemfelben durch einen Beg getrennt erhob fich auf einer in ber Mitte bes Locals befindlichen ovalen Rafenflache eine majeftatifche Dal mengruppe, bestehend aus gegen 60 Palmen aus ber Sammlung ber herren James Booth & Gobne und ber bes botanifden Gar-Diefe Grappe, welche fich wegen ihrer leichten und außerft ges fälligen Busammenftellung von allen Anwesenden des größten Beifalls m erfrenen hatte, verhinderte, bag man beim Betreten bes Locals fofort einen Totalüberblick über bas ganze Arrangement hatte, und Jeder wurde, ale er biefe Palmengruppe paffirt hatte, von neuem burch ein anderes herrliches Bilb überrafcht, benn por ihm entfaltete fich abermals eine Rafenflache, finnreith geziert mit ben herrlichken Gewächfen und in ber Mitte mit einem 12 guß im Durchmeffer haltenden Baffin, aus bem fich eine Fontaine 20 guß boch erhob. Der Rand bes Basfins, über bem Rafen etwas erhaben liegenb, mar außerft gefcmadvoll gegiert mit Mufcheln, Blattern aus Thon geformt, Farrufrauter aus ber reichen Sammlung ber herren 3. Booth & Gobne. Phormium tenax zc. und im Baffer felbft befanden fich mehrere Calla aethiopica, fo bag bas Bange einen wahrhaft lieblichen Anblid barbot. Das Bor-18\*

züglichfte, was man auf biefem Rafen jeboch angebracht fab, war ein Cyanophyllum magnificum ber Frau Senator Jenifch (Dbergartner herr Rramer) in einer unvergleichlich fconen Pracht, umgeben von berrs lichen Begonien aus bemfelben Garten. Rechts und links von biefer ftolgen Pflange maren Dasylirion serratifolium (ebenfalle von herrn Rramer) angebracht, bas eine umgeben von Cinerarien bes herrn Senator Bobefrop, bas andere von prachtigen Cinerarien ber herren .P. Smith & Co., was einen vorzuglichen Effett machte. Auf bemfelben Rafen, vis a vis ber Pflangengruppe ber herren 3. Booth & Göhne befand fich eine Gruppe gang vorzüglicher Rhododendron ponticum Baftarbe in unvergleichlicher Schönheit, umgeben von prachtigen Begonien, ebenfalls aus den Flottbecker Laumschulen der herren 3. Booth & Gobne und etwas entfernt bavon ebenfalls von benfelben eine Gruppe Calabien, als Caladium haematostigmum, discolor, bicolor splendens, bic. picturatum, Chantini, argyrospilum, Neumanni, Verschaffeltii, Brongniartil, Gaerdtii, Houlletii, hastatum unb marmoratum in vorzuglicher Ueppigfeit.

Diesen Gruppen gegenüber befand sich eine fast gleiche Caladiums Gruppe aus bem Garten ber Frau Senator Jenisch (Obergartner Kramer) in eben so schönem Kulturzustande, bei ber noch ein schönes Eriocnema marmoren fland, wie am Rande bes Bassins ein Prachtseremplar bes Pteris argyraen, ebenfalls von herrn Kramer, und noch frei stebend auf bem Rasen eine riesige Dicentra spectabilis ber herren

Ernft und von Spredelfen.

Bon fehr vielen Gartnern find eine Menge Decorations-Pflanzen eingesandt worden und mit großer Liberalität für die Decoration des Locals den Ordnern zur Berfügung gestellt. Sammlungen von Viola tricolor maxima waren eingeliefert von den Handelsgärtnern Rusteberg, Busch, E. Hamann, J. H. Peper, Pabst und P. Smith & Co., und sind diese Sammlungen theils für sich allein, theils zur Berzzierung der Gruppen oder einzelner Topfgewächse Anderer verwandt worsden. — Bon Herrn B. Grimm ist noch ein Sortiment von 36 Ausrikeln zu bemerken, und von herrn Th. Minges, Obergärtner im früher Steer'schen Garten, 6 Töpfe mit himbeeren, 2 Töpfe mit gestriebenen Kirschen und 6 Töpfe Erdbeeren, die gleich links am Einsgange placirt waren.

Gartengerathschaften aller Art von ben herren J. E. R. Baig und J. A. Rebe Rachf. waren in ber errichteten Borballe am Gin-

gange aufgeftellt worden.

Der Gartenbau-Berein hamburg's und Altona's hat mit diefer Ausstellung, die wohl kaum irgendwo in Deutschland großartiger geswesen sein mag, großes Furore gemacht, und wie sehr dieselbe dem Publicum angesprochen hat, geht wohl darans hervor, daß sie während der viertägigen Dauer von gegen 10,000 Personen besucht worden ist. Die Ausstellung war dem Publicum täglich am Bormittage von 9 bis 11 Uhr und am Nachmittage von 1—5 Uhr, des Nachmittags sedesmal verbunden mit einem großen Concerte, geöffnet.

Preise Bertheilung: Die Abministration bes Bereins hat vor Eröffnung ber Ausstellung am 9. Mai folgende Pramien zuerkannt: Ad. I für eine im beften Rultur: und Bluthenzustande befindliche Collection Orchideen in 20 Species ben Preis von 25 &:

herrn & B. Rramer, Dbergartner ber Frau Senatorin Jenisch, und ben herren 3. Booth & Gobne in Riottbed.

Ad. 2 für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection von 25 indischen Azaleen in mindestens 15 Barletaten den Preis von 25 &:

herren Sanbelsgarinern C. S. Sarmfen, 2B. Bufch (S. Jenfen Rachf.), F. Szirovi, F. 2B. Pabft, C. Rufteberg und

herrn Dbergartner &. B. Rramer.

Ad. 3 für eine in schönem Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection von 12 Rhododendron arboreum und Sikkim-Rhododendron den Preis von 25 &:

ben herren 3. Booth & Sohne und herrn C. S. harmfen. Ad. 4 für eine Collection von 40 Roses hybrides remonsantes

in Copfen und mindeftens 20 Barietaten den Preis von 25 &:

Reine Concurrenz.

Ad. 5 für eine Collection von 20 Species schöner Blattpflanzen bes Kalt- und Barmhauses in schön gezogenen Eremplaren (mit Aussschluß von Begonien) ben Preis von 20 &:

ben herren g. B. Kramer, J. Booth & Sohne und J. S.

Dhlenborff & Göhne, Handelsgärtner in Sam.

Ad. 6 für eine Collection von 20 Species iconer Palmen in gustem Rulturzustande ben Preis von 20 #:

herrn Juspector Dito vom botanischen Garten, herren 3. Booth

& Sohne und J. h. Ohlenborff & Sohne.

Ad. 7 für eine Collection von 25 schon gezogenen, blühenden Boses hybrides remontantes in Töpfen und mindestens 12 Barietäten ben Preis von 15 &:

herrn Munber, Gariner bes herrn Dr. Abenbroth, und herrn

Sandelsgartner 3. C. Lubers.

Ad. 8 für eine Collection von 12 in fconem Rultur- und Blüthenzustande befindlichen getriebenen Rhododendron ponticum und Barietaten ben Preis von 15%:

herrn C. B. harmfen.

Ad. 9 für eine Collection von 25 iconblubenben Englischen und Buiter Topf-Aurifeln in mindeftens 20 Gorten ben Preis von 15 &:

ben herren Ernft & v. Spreckelfen, J. G. Booth & Co. und ben herren handelsgärtnern Peter Smith & Co. und 28. Grimm.

Ad. 10 für eine Collection von 12 buntblatterigen, von einander verschiedenen Pflanzen im besten Rulturzustande (mit Ausschluß von Begonien) ben Preis von 10 K:

herrn Dbergartner &. B. Rramer, herren 3. Booth & Gohne

und herren 3. h. Dhlenborff & Sohne.

Ad. 11 für eine Collection von 12 iconen neuen Abarten Be-

herrn Dbergartner F. B. Kramer, herren 3. Booth & Sone, E. h. harmfen und 2B. Bufc.

Ad. 12 für 6 fon und reichblühende Drangenbaumchen (mit

Ansschluß von Citrus sinensis ben Preis von 10 &:

herren hanbelsgärtnern &. Szirovi und h. Bobbe in Altona. Ad. 13 für eine Collection von 12 verschiedenen Sorten Thees, Bourbons und Roisette-Rosen in schonem Bluthenzustande ben Preis von 10 &:

Reine Concurreng.

Ad. 14 für eine Collection von 12 verschiedenen Sorten Fancyund Obier'schen Pelargonien in schönem Bluthenzuftande ben Preis von 10 #:

Berren C. S. Barmfen und R. B. Pabft.

Ad. 15 für 10 reichblühende getriebene Azalea pontica ben Preis won 10 &:

Reine Concurreng.

Ad. 16 für 12 reichblubenbe getriebene Straucher, als Syringa tc. ben Preis von 10 &:

den herren Sandelsgärinern C. S. harmfen und Theobor

v. Spredelfen.

Ad. 17 für 12 inbifde Agaleen in fconem Bluthenguftanbe in

minbeftens 6 Sorten ben Preis von 10 #:

ben herren James Booth & Sohne, herrn Baken berg, Gartner bes herrn Senator Gobeffron, herrn Kruse, Gartner bes herrn J. C. W. Ruperti, herrn C. Thorwesten, Gartner bes herrn R. M. Sloman jr., herrn J. v. Ahn, Gartner bes herrn G. R. Knauer und herren handelsgartenern h. Wobbe und J. C. Lübers.

Ad. 18 für eine Collection von 12 verfciebenen Gorten Cineras

rien in foonem Bluthenzustande, ben Preis von 7 & 8 \$:

herrn Bakenberg, Gartner bes herrn Senator Gobeffron, herrn Schröber, Gartner bes herrn C. F. Schult, herrn Munber, Gartner bes herrn Dr. A. Abendroth, herrn Bud, Gartner bes herrn Etatsrath heffe, herrn J. v. Ahn, Gartner bes herrn R. G. Knauer, herrn C. Thorwesten, Gartner bes herrn R. M. Sloman jr., herren handelsgartnern Peter Smith & Co., A. F. Fischer und H. J. E. Rölting.

Ad. 19 für eine Collection von 12 verfchiebenen Gorten Calceo-

Tarien in iconem Bluthenzuftanbe, ben Preis von 7 1 8 8:

herrn C. Thorwesten, Gartner bes herrn R. M. Sloman jr., und herren handelsgartnern Peter Smith & Co. und A. F. Kifcher.

Ad. 20 für eine Collection von 6 in fconem Rultur und Bluthenguftande befindlichen getriebenen Rhododondron ponticum und Barietaten ben Preis von 7 & 8 \beta:

Berren 3. Booth & Gobne.

Ad. 21 für eine Collection von 25 Viola bybrida maxima in mindeftens 12 von einander abweichenden Sorten ben Preis von 7. \$ 8 \$\beta\$:

herren hanbelsgarinern P. Smith & Co., E. Renbert, C.

Bamann in Altona, 2B. Bufd, Theorot s. Gpredelfen,

R. B. Bapft, C. Rufteberg und 3. D. Peper.

Ad. 22 und 23 fur ein reichblübendes Eremplar ber Paconia Moutan und für eine blubenbe Berbenen - Collection Die Preife von 748β und 54:

Reine Concurreng.

Ad. 24 für ein reichblübenbes Eremplar ber Dicentra (Diclytra) spectabilis ben Preis von 5 #:

Berrn Banbelegartner D. v. Spredelfen.

Für Früchte.

Ad. 25 und 26 far reife Beintrauben und fur bier gezogene reife Ananas ben Preis von 20 \$:

Reine Concurreng.

Ad. 27 für 12 fruchtreiche Topfe mit fconen reifen Erbbeeren ben Preis von 7 1 8 8:

herrn Dunber, Gariner bei herrn Dr. A. Abenbroth, und

Beren Sanbelegariner Th. b. Spredelfen.

Ad. 28 fur 6 Lopfe mit reifen himbeeren ben Preis von 74 86: herrn Ph. Dinges, Bartner in bem früher Steer'ichen Garten. Außerdem bewilligte bie Adminiftration:

1) Eine Extrapramie von 20 A bem herrn h. 2B. Peter, Gartner bei herrn Grafen Bernftorff auf Bartom, für feine trefflichen reifen Ananas und Schlangengurten.

2) Einen Ertrapreis von 15 # bem herrn handelegartner 28. Bufc für 3 befondere reichblübende balbft. Azalea indica mit Rrenen.

- 3) Einen Extrapreis von 15 & bem Beren Sandelsgariner C. S. harm fen für bas besonders reichhaltige Sortiment Azalen indica.
- 4) Einen Extrapreis von 7 # 8 ß bem herrn Gartner Batenberg, bei herrn Senator Gobeffrop, für bas besonbers reichhaltige Sortiment Cinerarien.
- 5) Einen Extrapreis von 7 \$ 8 & bem herrn Gartner Rrufe, bei herrn 3. C. B. Ruperti, fur bie eingelieferten Bobnen, Rhabarber 2c.
- L. Coln. Die erfte große Ansstellung bes Colner Bereins für Gartenfunde und Botanit fant im hiefigen Casino-Saal fatt und lies ferte ein febr erfreuliches Refultat. Bon ben Liebhabern waren es die herren Commerzienrath G. Oppenheim und Ph. Engels, welche eine große Angahl feltener und fconer Pflangen ausgeftellt hatten. Den erften Preis ber weueften Ginführungen erhielt Berr S. Oppenheim und ben erften Preis fur bestfultwirte Pflangen berr Ph. Engels; auch von letterem waren icone Eremplare neuer Einführungen, welche mit bem zweiten Preis gefront wurden, ausgeftellt, Bon den hiefigen Sandelsgärtnern erhielten mehrere Preise die herren Bergmann und Frielingsborf, ben zweiten Preis fur eine bluhende Gruppe Berr Roethen. Inebefondere fand eine Rhododendron. Gruppe bes herrn Bergmann (erfter Dreis) allgemeinen Beifall. -Die Ausftellung murbe mit einem großen Concerte gefchloffen. Der Berein hat mit biefer erften Ausstellung allen Erwartungen vollftanbig

Ad. 12 fur 6 fon und reichblübende Drangenbaumchen (mit

Ausschluß von Citrus sinensis ben Preis von 10 &:

herren handelsgartnern &. Szirovi und h. Wobbe in Altona. Ad. 18 für eine Collection von 12 verschiedenen Sorten Thees, Bourbons und Roisette-Rosen in schonem Blüthenzustande ben Preis von 10 &:

Reine Concurreng.

Ad. 14 für eine Collection von 12 verschiedenen Sorten Fancyund Obier'schen Pelargonien in schonem Bluthenzuftande ben Preis von 10 #:

Berren C. S. Barmfen und g. 2B. Pabft.

Ad. 15 für 10 reichblusenbe getriebene Azalea pontica ben Preis won 10 &:

Reine Concurreng.

Ad. 16 für 12 reichblabenbe getriebene Straucher, als Syringa tc. ben Preis von 10 &:

ben herren handelsgarinern C. h. harmfen und Theobor v. Spredelfen.

Ad. 17 für 12 indifche Maaleen in fconem Bluthenguftande in

minbeftens 6 Sorten ben Preis von 10 #:

ben herren James Booth & Sohne, herrn Batenberg, Gartner bes herrn Senator Gobeffron, herrn Kruse, Gartner bes herrn J. C. W. Ruperti, herrn C. Thorwesten, Gartner bes herrn R. M. Sloman jr., herrn J. v. Ahn, Gartner bes herrn G. R. Knauer und herren handelsgartsnern H. Wobbe und J. C. Labers.

Ad. 18 für eine Collection von 12 verschiebenen Sorten Cinera-

rien in fonem Bluthenzustande, ben Preis von 7 4 8 \$:

herrn Batenberg, Gartner bes herrn Senator Gobeffron, herrn Schröber, Gartner bes herrn E. F. Schult, herrn Munber, Gartner bes herrn Dr. A. Abendroth, herrn Bud, Gartner bes herrn Etaterath heffe, herrn 3. v. Ahn, Gartner bes herrn R. G. Knauer, herrn E. Thorwesten, Gartner bes herrn R. M. Sloman fr., herren hanbelsgartenern Peter Smith & Co., A. F. Fischer und D. J. C. Rolling.

Ad. 19 für eine Collection von 12 verfchiebenen Sorten Calceo-

Tarien in fconem Bluthenzuftanbe, ben Preis von 7 \$ 8 β:

herrn E. Thorwesten, Gartner bes herrn R. M. Sloman jr., und herren handelsgartnern Peter Smith & Co. und A. F. Kischer.

Ad. 20 für eine Collection von 6 in fconem Kultur und Bluthen= zuftande befindlichen getriebenen Rhododondron ponticum und Barietaten ben Preis von 7 & 8 \beta:

herren 3. Booth & Cobne.

Ad. 21 für eine Collection von 25 Viola hybrida maxima in mindeftens 12 von einander abweichenden Sorten ben Preis von  $7 \ \# 8 \ \beta$ :

herren handelsgärinern P. Smith & Co., E. Renbert, C.

Hamann in Altona, 28. Busch, Theorox v. Spreckelsen,

g. 28. Papft, C. Rufteberg und 3. P. Peper. Ad. 22 und 23 für ein reichblühendes Exemplar ber Paconia Moutan und fur eine blubenbe Berbenen = Collection Die Breife von 7 # 8 \$ und 5 #:

Reine Concurrent.

Ad. 24 für ein reichblühendes Exemplar ber Dicentra (Diclytra) spectabilis ben Preit von 5#: ٠.

herrn handelsgariner D. v. Spredelfen.

gur Früchte.

Ad. 25 und 26 far reife Beintrauben und fur bier gezogene reife Unanas ben Preis von 20 4:

Reine Concurreng.

Ad. 27 für 12 fruchtreiche Topfe mit iconen reifen Erbbeeren ben Preis von 7 # 8 \$:

herrn Dunber, Gariner bei herrn Dr. A. Abenbroth, und

Berrn Sandelsgartner Eb. v. Gpredeifen.

Ad. 28 für 6 Lopfe mit reifen himbeeren ben Preis son 74 86: Berrn Ph. Minges, Gartner in bem früher Steer'ichen Garten. Außerbem bewilligte bie Abminifration:

1) Eine Ertrapramie von 20 # bem Beren S. 2B. Peter, Gartner bei herrn Brafen Bernftorff auf Gartom, für feine trefflichen reifen Ananas und Schlangengurten.

2) Ginen Extrapreis von 15 # bem herrn handelsgariner 28. Bufc für 3 befonders reichblühende halbft. Azaloa indica mit Kronen.

- 3) Einen Ertrapreis von 15 & bem Beren Sandelsgariner C. S. harm fen für bas besonders reichhaltige Spriiment Azalea indica.
- 4) Einen Extrapreis von 7 # 8β bem herrn Gartner Batenberg, bei herrn Senator Gobeffron, für bas befonbers reichbaltige Sortiment Cinerarien.
- 5) Ginen Extrapreis von 7 4 8 6 bem herrn Gariner Rrufe, bei herrn J. E. B. Ruperti, für bie eingelieferten Bohnen, Rhabarber 2c.
- L. Coin. Die erfte große Ausstellung bes Colner Bereins für Gartentunbe und Botanit fand im biefigen Cafino-Saal fatt und lieferte ein fehr erfreuliches Refultat. Bon ben Liebhabern maren es bie Berren Commerzienrath S. Oppenbeim und Ph. Engels, welche eine große Angahl feltemer und fconer Pflangen ausgeftellt Den erften Preis ber weueften Ginführungen erhielt Beir G. Oppenbeim und ben erften Preis fur bestlultwirte Pflanzen Berr Ph. Engels; auch von letterem waren fcone Eremplare neuer Ginführnugen, welche mit bem zweiten Preis gefront murten, ausgestellt, Bon den hiefigen handelsgärtnern erhielten mehrere Preise die herren Bergmann und Frielingsborf, ben zweiten Preis für eine blubenbe Gruppe herr Roethen. Insbefondere fand eine Rhododendrons Gruppe bes herrn Bergmann (erfter Preis) allgemeinen Beifall. — Die Ansftellung murbe mit einem großen Concerte gefchloffen. Der Berein bat mit biefer erften Ausstellung allen Erwartungen vollftanbig

entsprocen, und burfen wir ibm wohl mit Recht ein aunftiges Brognofticon ftellen. Die Babl ber Mitglieder ift bereits auf 140 acftiegen. -

## Meber einige Garten-Orchideen.

Bom Profeffor Dr. S. G. Reichenbach fil.

(Fortfegung von Seite 177.)

81. Acineta chrysantha Lindl. (Neippergia chrysantha Morr.) aff. Acinetae cryptodontae sella turcica stipitata oblique ascendente, apice retuse quadrata, postice dilatata septemdendata, dentibus externis uncinatis inflexis, dente postsellari ligulato deflexo puberulo,

carina sub columna (ransversa.

Flos extus Acinetae crythroxanthae more luteus. Unguis labelli carnosus canaliculatus puberulus; alae dolabriformes, alis retrorsum extensis; lobus medius canaliculatus ligulatus limbo deflexus; sella turcica supra descripta. Color luteus, guttulis purpureis. Columna clavata alis quadrangulis; limbus androclinii denticulatus, villi antice sub fovea, in dorso, in lateribus.

Diefe gelbe Acineta erfcbien inmitten eines Exemplars ber Acineta Humboldtii in ber Sammlung ber Berren Booth, fultwirt von Berru Bopfen. Es ift bemnach anzunehmen, bag biefe Art von Columbien ftammt. Es ift febr erfreulich, bag biefes Gemachs nun endlich wieber erschien, von dem herr Morren eine fabelbafte Abbildung und Befcreibung gab, die von ber Untenninif mit ber Bermandifcaft geugend burch bie Aufftellung einer neuen Gattung gehoben murbe.

ŧ

11

4

¥

82. Coryanthes Feildingi Lindl.

Sepalum impar cuneato ovatum acutum. Sepala lateralia lato ovata semisigmoidea. Tepala falcata semisigmoidea. Labij unguis semiteres lateribus angulatus; cupula cyathiformis, antice triloba lateribus sericea; genu bigibbum calvum; unguis intus profunde canaliculatus, utrinque laminis quinis semiovatis superpositis, gibberibus 7-15 inter utramque seriem intus; corpus labii saccatum basi retusum, lateribus superioribus expansis, deorsum semiovatis, apice tridentatum, dentibus lateralibus uncinatis, dente medio a basi latiori ligulato retuso. Gynostemium carnosissimum a basi tenuiori clavatum, apice incurvum, utrinque alatum, ala angusta apice semiovata, paries antice protrusus subcanaliculatus; androclinium utrinque inflexo unifalce, rostelli processus ligulatus retusus. Pollinia oblongo depressa, caudicula ligulata incurva, utrinque alato marginata; glandula triloba utringue falcata.

Diefe große Seltenheit empfing ich bisher gang allein aus bem Garten bes herrn Senator Jenifch von herrn Dbergartner Rras

mer. Db fie fonft wo existirt, ift mir unbekannt.

83. Aerides jucandum.

aff. Aeridi quinquevulnero callis in calcaris pariete antice geminis acutis, supposito in medio tuberculo tertio, tuberculis geminis in

pariete postico inferioribus.

Folium anguste loratum apice bilobum, lobis obtuse angulatis, sinu interjecto lato; pellicem latum, 6-7 pollices longum. Racemus pluriflorus, vernizius. Sepala alba, apicibus amethyetina. Sepalum summum oblongum. Sepala lateralia semiovata. Tepala cuneato ovata. Labellum trifidum, laciniae laterales curvo dolabriformes, margine denticulatae, lacinia media denticulata ligulata. Calcar curvo conicum ascendens.

Eine hübsche Art vom Anfeben bes Aerides quinquevulnerum.

Aus Java von herrn Retemeper eingeführt.

84. Notylia tamaulipensis.

Sepalo atroque lanceolato acuto, inferiori apice bidentato, apicibus tribus revolutis, tepalis lanceolatis acutis, labelli ungue carinato brevi in laminam transgrediente, lamina abtusata triangula, apice

carinata, gynostemio brevi recurvo.

Pseudobulbi ligulati ancipites vix semipollicares. Folia a basi cuncata oblonga subspithamaca. Pedunculi recurvi multiflori penduli evariis arrectis quam bracteae plus duplo longioribus. Sepala albe Tepala alba macula una aurantiaca supra basin. Labellum album. Gynostemium album, anthera viridis.

Similis Noryliae incurvae a qua recedit labelli basi ovata nec cordata, apicibus sepalorum recurvi nec rectis et carina in labellum transgrediente. A Notylia aromatica recedit carina labelli, sepalo in-

feriore tridentato nec bifido.

Eingesandt von Cantopuca in der Aastica im Staate Camaulipas in Mexico. 3m Garten bes herrn Rrichelsborff, tultivirt von herrn Breug.

85. Vanda tricolor Rehb. fil.

Rach zehnjährigem Studium faffe ich biefe Art fo auf, baß ich Vanda suavis als varietas suavis, suaveolens als var. suaveolens aufftelle. Ueber bie Grangen u. f. w. ein anderes Mal.

86. Benatea speciosa.

Diefe neuerlich faum tultivirte Art erschien fürglich in herrn Re-

temeper's Sammlung blübenb.

Racemus parviflorus. Bracteae ovatae acutae cucullatae nigro penetulatae. Ovarium pedicellatum bractea duplo longius. Sepalum impar cucullatum oblongum apiculatum. Sepala lateralia cum labelli ungue connata. Tepala bipartita; partitio postica falcata viridis, antica falcata alba longior. Labelli unguis antice trifidus, laciniae laterales lanceo semifalcatae, crassae, lacinia media brevior. Calcar clavatum pendulum ovario bene brevius. Antherae loculi paralleli, connectivo apice acuto galeato adnati. Crura stylina cylindracea, superne fissa in apices retusos obliquos extensa.

87. Laclia elegans Houtteans.

Recedit a specie genuina labelli lobis lateralibus rectangulis, lobe medio longe cuneato apice hastato trilobo crispo.

Diefe brillante Abart (?) hat eine hellila farbige bulle. Die

Lippe ift weiß, die Spigen, die Seitenlappen und ber Mittellappen ber Lippe find buntelpurpur.

Sie blubte bei herrn van houtte, fultivirt von herrn Stelge

ner, erfterem ergebenft gewidmet.

88. Laclia Stelzneriana.

aff. Lacliae purpuratae sepalis lanceolatis acutis non undulatis,

łabelli lobis lateralibus in lobo medio brevissimis subretusis.

Benn auch mit einigem Zweifel an die Beständigkeit, haben wir diefe habsche Art bennoch anter keine ber Berwandten unterzubringen vermocht und sie herrn Stelzner freundlichst gewidmet, unter beffen Rultur sie eben bei herrn van houtte blubte. Sie ist ber Laelia purpurata verwandt.

89. Aërides Fenzlianum.

Omnia Aëridis quinquevulneri sed calcari obtusiori, callis gyratis B in pariete calcaris antico, carina triangula deorsum acuta in pariete calcaris postico.

Soffentlich werben wir biefe fcone Art balb eingeführt feben.

Beren Profeffor Fengl jugeeignet Cuming 2142.

90. Cattleya guttata Prinzii Rchb. fil.

Eine Abart mit gang rofiger Lippe und foonem purpurnen Ditsteffappen fendete herr Lubdemann von Paris. (Boulevart des Gobelins.)

### Corresponden3.

Das illustrirte Handbuch über Pomologie von Oberdieck, Lukas und Jahn, und

das naturgetreue Oftbeabinet von Arnoldi.

Viribus unitis.

Wie wohl es nicht an Berken mit Beschreibungen von Obstfruchten fehlt, so sind sie doch theils vergriffen, theils dem größern Publicum
unzugänglich. Bei Gelegenheit der zweiten deutschen Obstansstellung
zu Gotha wurde daher der Antrag frendig unterftut, es möchten Ranner von Jach sich zur herausgabe eines pomologischen Berkes vereinigen. Die gegenwärtigen Corpphäen erboten sich dazu sofort, und
erfreuten denn auch sehr balb das für den Obstbau sich interessirende
Publicum mit dem unter dem Titel: "Junstrirtes Pandbuch" 2c. rühms
lichst bekannten Berke.

Diefes Wert läßt an fich fast nichts zu wünschen übrig, es wird burch baffelbe bas Gewünschte geliefert. Der Werth aller bedeutenden Werfe über Gegenstände der Natur, z. B. über Mineralien, Pflanzen 2c. wird aber noch mehr erhöht durch entsprechende Sammlungen und tragen Werte ohne solche Sammlungen eine gewiffe Unvolltommenheit an sich, so baber auch bas "Austrirte handbuch", als es nicht hand

in Dand mit dem Obstadinet geht, welches Arnoldi gleichzeitig liesfert, und das als eine rühmliche Fortsetzung des von dem Pomologen Dietrich, späterhin von dem Thüringer Gartenbau. Berein zu Gotha unter dem Titel "Deutsches Obstadinet" herausgegebenen Cabinetes anzusehen ist.

Des Arnoldi'schen Cabinetes geschieht beshalb ausschließlich Erswähnung, weil es befanntlich großartig basteht, von Sr. königt. hoheit bem Prinzen Albert von Sachsen:Coburg-Gotha mit ber großen filbers nen Medaille prämirt worden ift, und weil die gleichzeitigen Bersuche in Rurnberg, Dinchen zc., Obst getreu nachzubilden, nicht mit den

Rachbildungen biefes Cabinets zu vergleichen find.

Das Arnoldi'sche Cabinet hat dieselbe Berbreitung wie das "IInstrirte handbuch", weil man sich nur ju gut bewußt ist, daß man mit
einer naturgetren nachgebildeten Frucht in der hand eine natürliche Frucht weit leichter vergleichen, ihren Namen weit leichter ermitteln kann, als mittelst der bloßen Beschreibung, da es bisher noch nicht ge-Inngen ift, und leider auch wohl nie gelingen wird, die Farben der Früchte die in die saft unscheinbaren Berschiedenheiten hinein nebst Characteren so genan zu beschreiben, als es der Augenschein lehrt.

Man muß baber eine naturgetrene Abbildung ber Früchte in der Bollfommenheit wie fie Urnoldi liefert, als eine unbedingt nothwens bige Erganzung des "Junftrirten handbuches", als das einzige sichere Mittel zur Bestimmung von Früchten, zur Entwirrung der verschiedens

artigften Benennungen anerfennen.

Belch' ein wurdiges beutsches Rationalwert wurde nun geschaffen werden, wenn die in Rede ftebenden Manner fernerhin nicht mehr nes beneinander, fondern miteinander bas gemeinschaftliche Biel zu erreichen

fachen wollten.

Die nächste große Berfammlung beutscher Pomologen wurde gewiß eine Bereinigung solcher Kräfte auf bas Freudigfte begrüßen, es wurde damit ein fester Grundstein für alle tunftigen pomologischen Bersammlungen gelegt werden und herr Urnoldi wurde es sich gewiß angelegen sein lassen, die im "Ilustrirten handbuch" bereits beschriebenen Früchte gleichzeitig nachzubilden und in die hände des pomologischen Publis cums gelangen lassen, wenn die Beschreibungen nehft Ilustrationen bersenigen Früchte im "Ilustrirten handbuch" nachträglich Aufnahme sinden, welche Urnoldi in seinem Cabinet bereits vorräthig hat.

Derfelbe Zweck wird zwar auch erreicht, wenn Arnoldi seinen Beschreibungen solche Juftrationen, wodurch das Innere der Früchte erschloffen wird, beifügt, aber die innige Bereinigung der Wissenschaft mit der Technik durfte doch erft dem Unternehmen die rechte Beihe geben, einem längst gefühlten Bedurfniß gründlich abhelfen. Rz.

### Siteratur.

Bie wir aus ben englischen Zeitungen erfeben, wird eheftens eine neue "Conora Plantarum" von zwei ber bedeutendften jest lebenden Bostanifern, ben herren Dr. Hoofer und Bentham, erscheinen und wird biefes Bert bie wesentlichften Charactere einer jeden Pflanzengattung mit

beren Synonymen geben. Das Arrangement ift nach bem natürlichen Sufteme. Bei jeder natürlichen Familie wird eine Analpfe ber Gattungen, bie fie enthalt, gegeben und bann folgen furge Befdreibungen ber Gattungen. Durch bas Ericheinen biefes Bertes wird ein febr fublbarer Mangel in ber botanifden Literatur abgeholfen werben, benn fo nuglich auch Enblicher's Bert über benfelben Begenftand ift, fo ift biefes Bert bod nur mehr eine Compilation von Budern, anftatt bas Refultat eigner Beobachtungen und in Folge bes großen Umfanges ber Befdreibungen ber Gattungen ift es eigentlich nur bem erfahrenen Botaniter von wirflichem Rugen. Das Bert ber herren Dr. Sooter und Bentham wird gerabe bas Gegentheil fein, es ift nämlich bas Refultat ber eignen Untersuchungen eines enorm großen aus thentischen Materials, und in Folge ber Ginfachheit ber inneren Ginrichs tung wird es fur Jeben, ber im Befige von botanifchen Bortenntniffen ift, bon Rugen fein.

Forft-Flora ober Abbilbung ber für ben Forstmann wichtigen wildwachsenben Baume und Straucher, so wie ber nüglichen und schablichen Rrauter, von Dr. David Dietrich. Erster Band: Baume und Straucher, mit 127 illum. Rupfertafeln. Erste Lief. Dritte verbefferte und vermehrte Austage. Leipzig,

Gebrüber Baenfc Berlagshandlung. 1860, gr. 8 (1 .4).

Bon biefem, für ben Forstmann gewiß sehr nüglich sein könnenden Werke liegt uns die 1. Lieferung der britten Auflage (eine colorirte Tafel und 16 Druckseiten enthaltend) vor. Die Ausstatung ift lobenswerth, schöner Druck, gutes Papier ic.; dagegen können wir uns mit der einen in diesem hefte enthaltenen Abbildung (Pinus sylvestris) nicht einverstanden erklären, das Colorit scheint uns total versehlt und selbst die Zeichnung noch zu ungenau, so daß man kaum im Stande ist, diesen Baum nach der gegebenen Abbildung sofort zu erkennen, zusmal der Text auch nur kurz und nicht immer verständlich genug ist, wenigstens für den angehenden Forstmann nicht genügend.

Das ganze Wert erscheint in 30 einzelnen Heften à 1.9 (alle 3 bis 4 Wochen 1 Heft) und foll das vollständige Wert nach Ablauf von 2 Jahren im Besis der Abnehmer sein. E. D-0.

Begweiser burch ben botanischen Garten ber Königl. Universität Tübingen von Bilbelm Dochstetter, R. Universitäts-Gartner. Mit einem Situationsplan. Lubingen, Druck und Berlag von E. Riecker. 1860.

Der Zwed bieses Buches erhelt schon aus ber Ueberschrift, es soll die so mannigsaltige Pflauzenwelt bes t. botanischen Gartens zu Tübingen ben Besuchern beffelben leichter .ur Anschauung bringen und ganz besonders ift dieser "Begweiser" für diejenigen ausgearbeitet worden, welche ben Garten zum Studium und zur Belehrung benuten wollen. Es enthält eine Anweisung, um sich leicht und schnell im Garten zu orientiren und ohne zeitraubendes Suchen die Plate zu finden, wo die Pflanzen steben, für die sie sich interessiren. Um dies zu erreichen, ist bei den angeführten Pflanzengattungen, die nach den nathrlichen Familien gevonet steben, genau angegeben, in welchem Theil

bes Gartens fie tultivirt werben. Bie bies eingerichtet ift, erfieht man im Buche fehr leicht und es find in bem "Begweiser" felbstverftanblich nur biejenigen Gattungen notirt, die in medizinischer, technischer ober ötono- mischer Beziehung wichtig in einem botanischen Garten vertreten fein sollten.

Bas bas Geschichtliche bes botanischen Gartens zn Tübingen anbelangt, fo theilt ber Berfaffer bes "Begweisers" mit, bag gegen Enbe bes 17ten Jahrhunderts die Unlegung bes erften fleinen botanifden Gartens zu Tubingen von Profeffor R. J. Cammerer bewirft wor. ben fei, jedoch erft unter ber Regierung bes bochfeligen Konigs Friebrich II. von Burttemberg fei ein bebeutenber Fortidritt eingetreten, indem burch Rescript bieses Monarchen im Jahre 1804 ber fogenannte "Eummelgarten" gur Anlegung eines botanischen Gartens ber Univerfitat zu Tübingen überwiesen wurde, und wurde im Berbfte 1805 mit ber Anlegung bes neuen Gartens begonnen. 3m Jahre 1806 wurde 3. B. Bofc ale Universitätsgartner berufen, um bie unmittelbare Leitung des angulegenden Gartens unter bem Borfipe ber Profefforen Rielmeier und Autenrieth ju übernehmen. 1806-1809 wurde ber "Eummelgarten" burch Untauf von Privatgarten vergrößert. wurde Rarl Drihmann als Universitätsgartner angestellt, ba Bofc als hofgariner nach Stuttgart beorbert murbe. Durch bie Leitung Drthmann's unter bem Borfige bes Prof. Schubler und nach beffen Tobe im Jahre 1834 bes Prof. Do bi, welcher noch beute Borftand bes Gartens ift, nahm ber botanische Garten einen bebeutenben Aufschwung. Im Jahre 1828 wurde ein großes warmes Gewächshaus erbaut und einige Jahre fpater ein fleines Barmbans, ferner mehrere fleinerne Treibfaften und im Jahre 1835-1836 murbe ber Garten abermale vergrößert.

Durch bas Austreten ber Ammer, die mitten durch den Garten fließt, wurde der Garten im Jahre 1845 theilweise unter Wasser gesfest, wodurch viele Pflanzen ihren Tod fanden und am 1. August 1845 wurde der Garten abermals in Folge eines Gewitters mit Wolfenbruch überschwemmt und demselben vielen Schaden zugefügt. 3m Jahre 1839

erhielt ber Garten ein zweites großes Ralthaus.

Im September 1850 wurde ber Berfasser bes interessanten Wegs weisers, herr hochstetter, vom Borstande bes Gartens beauftragt, eine Reorganisation bes Gartens vorzunehmen, welche sich hauptsächlich auf die Umpstanzung ber perennirenden Freilandsstauden erstreckte, um eine bestimmte Ordnung einzusühren. Ju diesem Zwecke wurden sieben große Landquartiere gebildet und in denselben die Pstanzen nach dem natürlichen Systeme von Jussien zusammengestellt. In Mitte dieser Arbeiten wurde herr hochstetter an Stelle des pensionirten Orthmann zum Universitätisgärtner ernannt und 1853 war die ganze Resorganisation beendet, und hat der Garten in den letzten Jahren unter seiner jeßigen Leitung einen bedeutenden Ausschwung genommen.

Der botanische Garten in Tubingen besteht aus brei Abtheilungen, bem haupt -, Rebengarten (ökonomischen) und dem Arboretum, welche beiben letteren durch die Ammer natürlich getreunt, aber durch eine Brücke in Berbindung gesetzt sind. 1) der hauptgarten ist 8% württembergische Morgen groß, er enthält die im freien Lande, in den Gemächshäusern und in den steinernen Kästen kultivirten Pflanzen, viele Baum- und Gesträuch-Gruppen und einzeln stehende Baume und

Geftrände. 2) ber Rebengarten (ötonomischer Garten ift) 1% Morgen groß. In biesem Garten steht die Bohnung für den Professor der Botanis, in der sich auch die botanischen Sammlungen und der botanische Hörsaal besinden. Ein Theil dieses Gartens ist auch zur Benugung für den Haushalt des Gartners mit ötonomischen Gewächsen und Obstbaumen bepflanzt. 3) das Arboretum enthält 21/4 württemb. Morgen. Dieser Theil enthält hauptsächlich das Arboretum, wie denn den Rest der einjährigen Gewächse, die im Hauptgarten keinen Plas gefanden u. m. a.

Der botanische Garten in Tubingen enthält also im Ganzen 123/4 württ. Morgen. Die Zahl ber 1859 im Garten kultivirten Gemächfe beträgt 5226 Arten. In ben Gewächshäusern sind 1448, im Freien 482 Baume und Straucher, 2034 perennirende 132 zweisährige

und 1110 einfährige Pflangen vorhanden.

Mit biefem Suhrer in ber Sand, durfte es ein fehr leichtes fein, in bem botanischen Garten zu Tubingen diesenigen Pflanzen aufzufinben, die man zu sehen wünscht und mare es gewiß an ber Beit, wenn seber botanische Garten einen abnlichen Begweifer herausgabe.

Anleitung zur Kultur ber Gemuse und ber beliebteften Blumen im Garten und Fenster, ber Beerenfrüchte 2c., welche in ber Gartnerei von F. C. Seinemann gezogen werden. Mit Zugrundeslegung bes F. C. heinem ann'ichen Cataloges von H. Jäger, Großsberzogl. hofgartner in Cisenach. Quartformat, 25 Seiten. Berlag:

R. C. Beinemann. Preis 10 Ggr.

(Berfpatet.) Um einem allgemeinen Bedurfniffe und vielfeitig ausgesprochenen Buniche ber Geschäftsfreunde bes Berrn Beinemann nachautommen, bat Berr hofgartner Jager bie Ausarbeitung oben genannten Buches auf Bitten bes berrn Beinemann übernommen und werben es nicht nur bie Befchaftsfreunde bes Beren Beinemann, fonbern alle Blumens und Pflangenfreunde bem Berfaffer Dant miffen. eine Unweisung gur Behandlung ber Samen, Gemufe, Blumen ac. ausgearbeitet ju haben. Fehlt es auch jest feineswegs an gebiegenen Buchern, aus benen ber Laie fich Belebrung über bie meiften Rulturen verschaffen tann, fo find biefe Bucher in ber Regel immer noch gu complicirt und ju bid und beanspruchen ju viel Beit, um bas Bewünschte in ihnen nachzusuchen, weshalb auch viele Blumenfrennbe fich ein foldes Buch nur feltener anichaffen, mabrent jebes fleinere überficht. lichere Buchelden viel mehr benugt wird, namentlich wenn es, wie bies uns vorliegenbe, gang fur bie Begenwart berechnet und ber Beit angemeffen geschrieben ift, wie bies auch von bem fo prattifchen und fich um bie Gartenliteratur burch feine vielfachen gebiegenen Arbeiten fcon fo verbient gemachten herrn Berfaffer nicht andere erwartet werben fonnte. Difcon bas Buch junachft nur für biejenigen bestimmt fein follte, welche Pflangen und Samen ans ber Bartnerei bes herrn Beis nemann beziehen und fomit gang bem betreffenden Catalog angepaßt ift, fo läßt fich ber allgemeine Rugen beffelben nicht abfprechen und tonnen wir es fomit allen Garten. und Blumenfreunden beftens ems pfehlen. Œ. D--o.

### Senilleton.

voluta, ben Berr Beitner in welches funf Bluthenftengel brachte, Planis vor zwei Jahren importirt von benen einer mit 66 Blumen hatte, wird, nachdem er im vorigen prangte, und Odontoglossum ci-Jahre 40 meift 5 Fuß lange Bebel getrieben batte, in diesem Sabre bluben, und das in einer Bollfoms menbeit, wie man es auf dem Continent wohl taum erlebt haben dürfte. fest ift. Der Blutbentolben batte fich am 16. Mai 5 Boll gehoben, mag oben 43/4 Roll Breite und bob fich jeden Tag 1/2 Boll, ebenfo nahm er an Breite ju, ift jeboch noch völlig ge= foloffen und bat von oben bas Musseben, als brachte er einen Trieb von einigen bunbert Bedeln bervor.

Die schone Palme Astrocaryon Avrii wird ebenfalls mit 2 Bluthen: tolben in genannter Gartnerei blüben.

Die Begonien bes herrn banbelsgartner &. E. Liebig in Dres: ben baben auf den Ausstellungen in Berlin sowohl, wie in Dresden großes gurore gemacht und find auf ben beiden genannten Ausstellungen pramirt worden. Das gange Gortis ment, bas berr Liebig ben Pflangenfreunden zu 18 P offerirt, besteht ans folgenden 18 Sorten: Dominica, Eldorado, Elisabeth, Nymphe, Gabriele, Frau Marie Fontaine, Guiseppe Terreni, Hildegarde, Krauseana, La Dea, Margaritifera, pulchella, smaragdina, seriosa, Saxonia, Thelassina, Titania und Virginilis. Ein fo eben von Berrn Liebia ausgegebenes Berzeichniß enthalt tie Beschreibungen jeber Gorte. machen auf biefe Begonien besonders aufmertfam. Œ. D - o.

jungfter Zeit und zeichneten fich burch foule ju Toulon, burch Berfuche, Bluthenreichthum auf ber Bilopart- querft an Thieren, bann an Menfchen flation bei Potsbam im Anguftin- angestellt, fanb, bag ber japanifche iden Barten : Etabliffement aus: Firnifbaum (Allanthus glandulosa),

Der berühmte Cycas re-Dendrobium speciosum Sm., micifugum Rehb. fil., melches einen Blathenstengel von funfgebn Ruß Lange trieb, ber fart mindet und mit mehr als 100 Blumen ben D. X.

> Compagblume. Bu ben Prais rien von Teras ift eine Dflange aufgefunden worden, welche ben Namen Compagblume erhalten bat und bie unter allen flimatifden Berbaltniffen. bei Regen, Froft ober Connenschein, fich beständig nach Rorden wendet, und abgefeben von ihrem naturbiftorifchen Intereffe, von großer Bebeus tung für bie Schiffahrt werben fann. (Boupl.)

Brownea grandiceps bat, wie une fo eben mitgetheilt murbe, icon bor einigen Jahren in Deutschland, im Garten bes Berrn hofrath Reil in Leipzig, geblüht; wir finden barüber jedoch nirgends etwas erwähnt. €. D—0.

Der botanische Garten in Danden foll nach toniglicher Beftimmung an feiner Stelle verbleiben und bie neu ju erbauenden Bemaches baufer, fo wie ein für botanifce 3mede bestimmtes Muleum follen in bem ebemaligen Inftitutegarten ber Bafilica gegenüber ju feben (B. 3tg.) fommen.

Ailanthus glandulosa. 3m Inftitut (1860 p. 52) befindet sich die Nachricht, daß M. Hetet, Bon Orchibeen blühten in Prof. an der medicinischen Marien=

bisber nur als Schmudbaum angepflanat und feit furgem als geeignet, eine gewiffe Art von Seibenraupe au ernähren erfannt, auch ein fraftiges murmtreibendes Mittel fei. Rinbe und Blatter werben pulverifirt, in fteigenden Dofen (zu 1/2-1-2 Gr.) gegeben und treiben fcnell, ohne irgend einen üblen Ginfluß auf bie Gefundheit gu an. Bern, (wie bie Granatwurzel und ber Cuffo', nur mit etwas Leibfcmerzen und mäßiger Abführung, ben Bandwurm ab Auf ben Schiffen bes Staates ift bies Mittel mit gleich aludlidem Erfolge burd bie Da= rineärzte angewandt worden.

(Bot. 3tg.)

Schut für Infetten freffende Bogel. Der preußische Minifter bes Innern und ber Minifter ber landwirthschaftlichen Angelegenbeiten haben ein Circular an sammtliche Regierungen erlaffen, morin biel Schonung ber Infekten freffenben Bogeln allen landwirthichaftlichen Bereinen und ben Elementarlebrern bringend empfohlen wirb. Bu ben Bogeln find ju rechnen: Nachtigall, Blautehlchen, Rothtehlchen, Roth-Laubvogel, Grasmude, schwanz, Steinschwäher , Biefenschmäger, Bachftelze, Pieper, Zauntonig, Disrol, Droffel (Amfel), Golbhahnchen, Meisen, Lerche, Ammer, Dompfaff, Fint, Sanfling, Zeifig, Stiegliß, Baumläufer (Klaiber), Widehopf, Sowalbe, Staar, Doble, Rabe Fliegenfcnapper, Manbelfrabe) , Burger, Rudud, Specht, Benbeund ber Buffarbe (Maufer ober Maufefalten). aber, bag ber traurigen Entwaldung und Abholzung Dag und Ziel gefest werde. (Bonpl.)

#### Personal - Notizen.

(Berfpatet.)

Wie uns mitgetheilt worben, bat Gr. f. Sobeit Pring Albert bem Raufmann herrn Beiurich Mrs noldi in Gotha die filberne Preismebaille mit einem bochft ehrenvollen Begleitschreiben bes Berrn Kinang. rath Kischer in Coburg, als Anertennung für bie Gr. t. hobeit beffen Unwesenbeit im mährend Juni 1858 bebicirten Dbfttabinette jugefandt. Diefe Preismedaille ift ein mabres Runftwerf und enthalt auf ber einen Seite bas Portrait Gr. t. Bobeit bes Pringen Albert, auf ber anbern Geite ben Ritter St. Georg ju Pferbe, ben Linb. wurm befampfend, mit ber Umschrift: "Treu und fest." Dag von Gr. t. Sobeit, als boben Beiduger und Körberer bes Dbftbaues, Berrn Arnoldi für bie Bebarrlich. feit, mit welcher berfelbe bas unter Schwierigkeiten begonnene pomologifche Bert gur Korberung bes Dbftbaues fortfest, eine folche ehrens volle Anerkennung und Auszeichnung ju Theil geworden ift, ehrt beide Theile in gleichem Dage und ift ficher von allgemeinem Intereffe. (**3**. 3.)

rol, Drossel (Amsel), Goldhahnchen, Meisen, Lerche, Ammer, Dompsass, Schacht in Berlin ist zum Prossent, Handling, Zeistg, Stieglis, Schacht in Berlin ist zum Prossent, Handling, Zeistg, Stieglis, Schacht in Berlin ist zum Prossent, Halber, Baisenstelle, Biegenschaft, Aabe Wandelkrähe), Fliegenschnäpper, Buduck, Specht, Wender, Worden und wird schon in diesem Walse, Eulen, mit Ausschluß des Uhu und wird schon in diesem und der Bussank werden dem in seiner bisherigen und der Bussank (Maufer ober Wausschluß verbleibenden Prosessor Dr. Mäusefalten). Die Hauptsache ist Treviranus halten. (Bot. 34g.)

**Druckfehler.** Heft 5, Seite 230, Zeile 14 v. U. lies am 12. ftatt. 25. Februar. H. 5, R. 282, R. 22 v. D. R. 1844—1851 ftatt 1844—1847.

# United States and Mexican Boundary Cactaceae

by George Engelmann med. Dr.

Die zahlreichen großen militärischen Expeditionen, welche die Regierung ber Bereinigten Staaten von Rord-Amerika seit mehreren Jahren ausgerüftet hat, theils um ben gunftigsten Beg zur Anlage einer ben atlantischen Dean mit ber Subsee verbindenden Eisenbahn zu ermitteln, theils, um die Granzen ber Staaten mit Mexico zu berichtigen und naher zu ersorschen, sind stets auch von Botanikern begleitet geswesen, welche diese öben und noch so wenig bekannten, weit ausgebehnten Länderstrecken des Westens in botanischer hinsicht durchforscht, vielfache Schäße eingesammelt und die Wissenschaft durch eine große Anzahl ganz neuer Pflanzen ansehnlich bereichert haben.

Die hervorragenoften unter biefen Mannern find: Dr. Bigelow, Dr. Parry, Ch. Bright, Dr. Gregg, Bisligenus und Schott.

Den ehrenvollen Anftrag, bas fo reichlich zusammengetragene Masterial zu sichten und spstematisch zu ordnen, ertheilte bas Gouvernement ber Bereinigten Staaten bem herrn Dr. Engelmann in St. Louis, welcher biefe schwierige Aufgabe mit großer Geschicklichkeit und angersorbentlichem Talent gelöft hat.

Es liegen uns jest bie Werte vor, welche Dr. Engelmann über bie bort gesammelten Cactaceen veröffentlicht hat, und wird es gewiß jebem Freunde biefer fo intereffanten Familie erwünscht fein, etwas

Raberes über biefe Arbeiten gu erfahren.

Dr. Engelmann, welcher feit vielen Jahren vorzugsweise biefe immerhin noch nicht genau gefannte Pflanzenfamilie auf das sorgfälitigte ftudirt hat, hat sich angelegentlichst bemüht, die Eintheilung derselben auf eine wirklich wiffenschaftliche Grundlage zurud zu führen. Diese Eintheilung ist bisher als eine sehr unvolltommene zu betrachten gewesen, weil bei der großen Auzahl von Cactaceen, von welchen in Europa Blüthen und Früchte unbekannt waren, die Classification derselben mehr nach dem außern habitus, als nach ihrem botanischen Charafter erfolgen mußte, wodurch es geschah, daß nicht selten die verschiedenartigsten Pflanzen in eine Abtheilung vereinigt wurden.

Bas junachft bie Gattung Mamillaria betrifft, fo hat Dr. Engelmann biefelbe in zwei große haupt-Unterabtheilungen getheilt, ber ren eine er Eumamillaria, bie andere Coryphanta nennt. Erstere enthält fammtliche eigentliche Mamillarien, die aus ben Achfeln ber atteren Barzen ihre Bluthen entwickeln, welche mehr im Kreise um ben Gipfel ber Pflanze stehen und bei benen ber Fruchtknoten meistentheils bis zur Zeit ber Reise hin im Fleische ber Pflanze eingesentt bleibt; lettere enthalt biejenigen, bei benen die Bluthen aus ben Achseln ber neuges

Samburger Barten, und Blumenzeitung. Band IVI.

bildeten Barzen hervortreten und sonach scheinbar auf bem Scheitel

ber Pflange fteben.

Diese Einiheilung muß jedensalls als eine sehr zweckmäßige bestrachtet werden, obgleich es zweiselhaft bleibt, ob es nicht vielleicht ebenso gut gewesen wäre, die Corpphanthen ganz von den Mtamillarien zu trennen. Doch hat Dr. Engelmann bei sorgfältigster Untersuchung der Samen, der Lage der Embryo und der Gestalt der Cotyledonen hiervon Abstand nehmen zu muffen geglaubt. Um meisten auffallen muß es, daß er ein drittes Subgenus der Gattung Mamillaria aus der früher vollständig davon getrennten Gattung Andalonium bildet; doch hat ihn auch hierzu die genaue Untersuchung der Frucktisications. Drgane veranlaßt.

Die Gattung Echinocactus bat feine Beranberung'in ber Gintheis

lung erfahren.

Die Gattung Cerous zerfällt in vier Subgenera: Echinocercus, Eucereus, Lepidocereus und Pilocereus. Die Untergattung Echinocereus, welche Dr. Engelmann früher als eine selbständige Gattung aufgestellt hatte, umfast meist die kleineren niedrig bleibenden Cereen, welche meistentheils nahe dem Gipfel mit kurzer Relchröhre blühen, und enthält einige Pflanzen, welche früher zur Gattung Echinopsis gezählt wurden. Auch den dünnen hochwachsenden C. tuberosus, P. hat er dieser Untergattung einverleibt, obgleich er in seiner äußern Gestalt völlig don den übrigen abweicht. Bon der Untergattung Eucereus sund nur wenige Arten beschrieben und wahrscheinlich werden noch viele endere der schon früher bekannten Arten dahin gelören; die Untergattung Lepidocereus wird nur aus dem so merkwürdigen Cer. giganteus, Englm. und Cer. Thurberi, Englm. gebildet; die Untergattung Pilocereus endlich verleibt die früher von Lemaire unter diesem Ramen als selbständig ausgestellte Gattung der Gattung Cereus ein.

Die lette Sauptgattung, welche Dr. Engelmann befchreibt, ift bie Gattung Opuntia, beren forgfältige Bearbeitung bei ber fo großen Schwierigkeit ber Aufgabe, wegen ber ungahligen Barietaten und Uebergange, welche biefes genus barbietet, bie bochfte Anerkennung

verbient.

Das Werk selbst ift mit 75 Aupfern ausgestattet, beren saubere und meisterhafte Aussührung Richts zu wünschen übrig läßt. Den einzelnen Abbildungen ist eine sehr forgfältige Analyse ber Frucktissications. Organe in natürlichem und in start vergrößertem Maßstabe beigefügt, so daß es leicht ist, die einzelnen Arten auf den ersten Blick zu erkenzuen und auf das Genaueste zu findiren.

Das früher von Dr. Engelmann veröffentlichte Berf, betitelt: Report on the Botany of Whipple's Expedition ift mit gleicher Sorgsfalt bearbeitet und enthält 24 bocht fauber ausgeführte Rupfertafeln. Desgleichen ift bie fleinere Abhandlung Engelmann's: Synopsis of the Cactaceae of the territory of the United States bestens zu emspfehlen.

Bas nun die Engelmann'ichen Arbeiten über Cactaceen im Alls gemeinen betrifft, fo tonnen wohl verschiedene Meinungen barüber obswalten, ob er bei feinen Eintheilungen ftets bas Richtige getroffen haben mag, aber barüber werben gewiß Alle, benen biefelben zu Ge-

fict tommen, übereinstimmen, daß sie mit ungewöhnlichem Fleiße vollendet wurden und die Renntniß bieser so eigenthumlichen Pflanzensamilie durch bieselben ganz außerordentlich vermehrt worden ift. Deshalb tonnen wir sie allen Freunden und Liebhabern von Cactaceen auf das

Angelegentlichfte empfehlen.

Diese Werke, beren Herausgabe von bem Gouvernement ber Bereinigten Staaten von Nord-Amerika veranstaltet wurde, erscheinen nicht im Buchhandel; einige auf Kosten des Berfassers hergestellte. Exemplare find indessen bei herrn Prof. Mettenius in Leipzig niebergelegt und können von dorther bezogen werden. Die Preise sind billig gestellt.

## Preifig ausgewählte Bangepflanzen.

Ampeln\*) find feit langer Zoit schon ein eben so beliebter Schmuck ber Garten als der Zimmer, und Ampelpstanzen ein so lebhaft bezehrter Artifel, daß eine Zusammenstellung der geeigneteren um so mehr am Plage sein möchte, als unseres Bissens nach keine der deutsichen Gartenzeitungen eine aussuhrliche Abhandlung darüber gebracht hat. Bevor wir aber zu einer Besprechung der Pflanzen selbst überzgeben, giebt uns die so verschiedenartige Auwendung dieses Decorationsmittels Gelegenheit, Einiges über Anstellungsorte und Formen der

Ampelu porauszuschicken.

Ampeln gehören zwar nicht eigentlich in einen größeren Garten und namentlich würde es widersinnig sein, sie an Bäumen anzubringen, dienen aber den mancherlei darin befindlichen kleineren Bauwerken, als Capellen, Pavisions, Bänken, Lauben, Ausstädtshallen ze. zur angenehmen Ausschmuckung. Sie haben in diesen Fällen ze nach Ausskattung und Größe des Ausskattungsortes verschiedene Formen und werden manchmal aus Eichen und Porzellan, meist aus Thon, auch wohl als Korbgestecht versertigt. Diese Formen sind sast thon, auch wohl als Babriken, welche sie liesern, und die Auswahl bleibt wohl an Besten dem Geschmack eines Jeden selbst überlassen, da man sie von den complicirtesten Berzierungen bis zur Einsachheit des Topses, der auf Comfolen seinen Plag sindet, autrisst.

Bei beträchtlicher Größe, überhaupt wenn es irgend angeht, verfieht man sie mit paffenden Blechgefäßen, nm ben Wasseradzug controliren zu können, und pflanzt dann in diese. Der blauliche, röthliche
ober braunliche Anstrich, welchen sie bekommen, muß natürlich der Farbe
ber Umgebung angepaßt sein, so gut als sich der Styl ihrer Berzierungen darnach richtet, und selbst Bergolbung, die dann durch effectvolle
Blumenfarben unterflüht wird, ift in Lurusgärten vielsach gebränchlich
um Erzielung einer brillanten Belebung. Bei großen Ampeln genügen

<sup>\*)</sup> Das Wort ist im weitesten Sinne zu nehmen, also überhaupt auf alle Gen stiffe, in welche hängepflanzen paffen, auszubehnen.

naturlich hangepflanzen allein nicht zur Bepflanzung, fonbern Fuchfien mit geftredtem Buche, fleine Dracaenen, Phlox Drummondii, Scarlet-

Pelargonien, Petunien ac. finden babei ebenfalls Berwendung.

216 bubicher Kormen gebenfen wir ber fronleuchterartigen Umpeln, beren Arme bee Abende erleuchtet werben, und vergolbeter forbenartiger Kormen, welche ftartgerippt, burchbrochen und von einem Gichenfrang umfolungen find. Rocht gut paffen an trauliche Gigvlage, welche burch bogenartig verbundene Gaulen umgeben find, Thonampeln in Korm von alten Baumknorren, bie wie bie Gaulen buntel brongirt In Diefen Gefagen bringt man unten und an auteren Stellen vericiebene Deffnungen au, bie nicht nur ale Wafferabzug bienen, fonbern auch jur Aufnahme von Pflanzen. Bu biefem Bwede merben fie inwendig mit Mood belegt, und barauf bie mit Erbe und auch noch Doos umbullten Pflanzchen burch bie Deffnungen gezogen und feftge-Lobelia Erinus und Mimulus moschatus eignen fich ihrer Bas brückt. bigleit und Rafdwudfigleit wegen befonders bagu, und machen, fo an= gewandt, einen wirflich guten Effect. Die hauptbepflanzung bilbet Dabei natürlich eine Ruchfie von bangenbem Sabitus ober eine abnliche Pflanze.

Die Ampeln, deren man sich im Zimmer bedient, sind von noch verschiedeneren Formen und gewöhnlich kleiner. Man sieht häusig Musscheln, Porzellankörden und andere kleine Gefäße dazu verwandt, und ihre Bepflanzung macht gewöhnlich mehr Sorge, als die der größesten Ampeln, da nur wenige Pflanzen darin langere Zeit aushalten; denn es sehlt ihnen theils an Wasserabzug, theils hängen sie an sehr dunkelen Orten und so ift die Auswahl der hierher vassenden Pflanzen gering.

Am Uebersichtlichsten nun läßt sich eine Besprechung barüber wohl an bie Pflanzennamen selbst knupfen und beshalb mag bie Answahl berfelben nach biesen einleitenden Worten in alphabetisch er Ordnung folgen.

1. Aeschypanthus. Java, Oftindien.

Die Aeschynanthus bedürfen jum Gedeihen einer seuchtwarmen Atmosphäre, wachsen am Besten in Orchideens und Warmhäusern, und können auch vereint mit Orchideen gezogen werden. Sie bilden danu mit ihren meist schön rothgesärbten Blumen eine passende Umpflanzung der Körbe. Doch giebt es Arten, die auch recht gut eine kältere Temperatur ertragen, und Aesch. Boschianus de Vriese, ramosissimus Wall. und zehrlaus V. H. kultivirt man auch im Jimmer mit Ersolg, so fern man sie nur gut pflegt und namentlich reinlich hält. Sie eigenen sich mehr zu großen Ampeln, vermehren sich durch Stecklinge, und wachsen in halbverwesser Laubs und Holzerde am besten.

2. Asparagus decumbens, Jacq. Cap ber guten hoffnung. Diese schöne alte Pflanze — und gerade die Umpelpflanzen hat ganz unverdienterweise, so lange wir keine befferen haben, dies Schicks sal betroffen — verdient durchaus der Bergeffenheit entriffen zu werz ben. Ihr feines lichtes laub, noch unendlich zierlicher als das unseres gewöhnlichen Spargels, bedeckt in dichter Bezweigung die oft vier Juß herabwallenden Stengel, übersat sich im December und Januar bicht mit weißen Blumen und setzt reichlich die beerenartigen Samen an.

Die Pflanze wächft im Gewächshaufe, wie im Zimmer bei nicht zu bunklem Standort gleich gut, zieht im Frühjahr ein, muß im August etwa nach Entfernung der alten Burzeln in frische Erde (Lauberde) gepflanzt und Anfangs im lauwarmen Kasten gehalten werden, und wird durch Samen sowohl als Knollenzertheilung leicht vermehrt. Im Winter ist sie als Ampelgewächs eine Hauptzierde und past für größere und mittlere Gefäße am Besten, da sie ein ziemlich ftarkes Burzelvermögen hat.

3. Campanula fragilis Cyrill. & hirsu(a DC.

(C. Barrelieri Prest.) Reavel, Sicilien.

Es ift bies eine gute Zimmer-Ampelpflanze mit weißgran behaarten Stengeln und Blattern, die mit den hellblauen fconen Blumen ber Pflanze ein eigenthumliches Aussehen geben. Uebrigens gebeiht fie selbst in fleinen Gefäßen bei der einfachsten Rultur in Lauberde mit einem Zusat von Mistbeeterde, und wird am einfachften durch Sproßlinge vermehrt. Auch an Felsenparthieen in der Rabe des Beges wendet man die Pflanze, wie viele der nachfolgenden, mit Erfolg an, ba sie eine sonnige Lage liebt.

4. Coccocypselum violaceum, Desf., (Lipostoma capitata, Don.) Brafilien.

Auch Diefe schone Pflanze kultivirt fich leicht in jeder nahrhaften Erbe, verlangt im Binter eine warmere Temperatur, und erfreut durch zierliche violeteblaue Blumen. Die friechenden, zottigen Stengel wurzeln gewöhnlich im Topfe schon nochmals ein, und so vermehrt fie sich leicht, wenn man nicht die kugeligen Samen, die der Pflanze ein hubssche Ansehen geben, dazu verwenden will. Sie ist für Zimmer-Ampeln zu empfehlen, boch trifft man sie gleich der vorigen nur wenig in Garten au.

5. Crassula spathulata, Thbg.

Bierliche fleischfarbige Blumen, glanzende glatte Blatter empfehlen biefe febr befannte genügsame Fettpflanze zu Ampeln und ähnlicher Berwendung aller Art.

6. Disandra prostrata L. Drient.

Dinsichtlich ber Belaubung burfte sich kaum eine andere Pflanze so vortrefflich für unsern 3wed eignen. Die fast runden gekerbten, lichts grünen Blätzer erscheinen sehr zahlreich an den zwei dis vier Fuß hers abhängenden Stengeln, welche später gelbe Blumen bringen. Maw pflanzt sie in Laubs und Mistbeeterde, entsernt fleißig die alten Stens gel, und vermehrt sie durch Zertheilung. Sest man diese abgenommes nen Pflanzen in einen mit Sägespänen gefüllten etwas erwärmten Kaften, so schlagen die über den Topfrand laufenden Ranken bald wies der Wurzeln, und wachsen freudig fort. So kann man sie maffenhaft ziehen, und immer Borrath davon für die größten wie die kleinsten Ampeln haben. Auch eine bei uns oft an Flüssen wildwachsende Pflanze gleicht ihr sehr, nur macht sie größere härtere Blätter und wuchert sehr. Sie läßt sich ebenso verwenden und ist durch ihr srisches Grün ein guter Schmuck für Steinparthicen.

7. Evolvulus nummularius L. reniformis (Salzm.) Rur in alten Catalogen findet man biefe niedliche Convolvulacee noch perzeichnet, gegenwärtig icheint sie gang aus ben Garten verschwunden zu sein. Die nierenförmigen Blätter stehen an fabenförmisgen Stengeln und Stielen, sind mit feinen dichten harchen bekleidet und auf der Rudseite silberfarbig. Die kleinen Blumen sind gelblich. Raum eine andere Pflanze burfte so burch zierlichen Buchs für größere und kleinere Ampeln, namentlich im Zimmer, geeignet sein, als diese. Sie gedeiht in jeder lodern Erbe, bildet schattig und nicht zu kuhl gehalten, einen dichten Rasen, der die Töpfe allseitig bedeckt, und wird leicht durch Theilung oder Samen vermehrt.

8. Ficus stipulata, Thbg. China, Indien.

Sänfig für solche Zwecke findet man biesen bekannten Ficus verwandt. Im Zimmer werden seine dunklen Blätter, wenn die Pflege vernachläßigt wird, aber leicht durr. Seine Bortrefflichkeit zur Bekleidung der Wände eines Warmhauses ist hingegen nicht zu bestreiten, da die seuchtwarme Atmosphäre alsbann namentlich die jungen Triebe in einem reizenden frischen Saftgrün erscheinen läßt. Kultur bekannt.

9. Fragaria indica, L. (Duchesnia fragiformis Sw.) Indien. Unftreitig eine ber geeignetsten Ampelpflanzen für den Garten wie für das Zimmer. Die gelben Blumen und scharlachrothen Früchte trägt sie stets vereint, ift mit jedem Standort zufrieden und vermehrt sich leicht burch Wurzelsproffen und Stecklinge. Diese Eigenschaften haben ihr auch neuerdings wieder größere Verbreitung zu Theil wersben lassen.

10. Hedera Helix L. fol. var.

Der Epheu bedarf keiner Empfehlung als Schlings wie als Amspelgewächs; er ift allgemein bekannt und erfreut überall durch feine schönen immergrunen Blatter. Die Barietat mit weiße oder gelbbunten Blattern empfiehlt sich auch zu kleineren Ampeln, da sie weniger raschswüchsig ist und kleinere Blatter macht. Rultur wie beim gewöhns lichen Epheu.

11. Impatiens (Balsamina) repens, Wight. Oftinbien.

Diese neuere Einführung ist vorzugsweise zur Betleibung von Evnsolen zu empfehlen, ba es gut ist, die Pflanze leicht beaufsichtigen zu können, weil die dicen, steischigen Stengel gern faulen. Sie liebt Licht und Wärme, entfaltet aber bei aufmerkfamer Pflege ihre zierlichen gelben Blumen auch im Zimmer gern. Zebe lodere Erbe sagt ihr zu; die Bermehrung geschieht leicht burch Stedlinge in feinem Sande.

12. Isolepis prolifera R. Br., uno

I. pygmaen, Kunth. 3wei Cyperoideen, feine bichte Grasbuiche bilbend, die fich ansmuthig über die Topfrander legen, und durch ihr frisches Grun eine Bierde der Consolen und kleinerer Ampeln sind. Sie kultiviren sich leicht und werden durch Theilung vermehrt. In den Garten sind fie, letztere auch als Chaetocyperus acicularis Nees, haufig anzutreffen.

13. Kennedya physolobioides, Walp. Reu-Sub-Bales. Die feinen weißen Sarden auf ben Blättern geben biefen zwar einen nicht gerabe schön zu nennenben Schimmer, die doch tief purpurroth gefärbten Blumen erscheinen fast das ganze Jahr hindurch daran. Die Pflanze mächst nicht zu üppig, eignet sich baber fehr zu kleineren Ampeln, die man viel zu Gesicht hat. Man pflanzt sie in heibeerde, halt

fie fuhl und maßig feucht, und erzieht fie am beften ans Gamen, ben fie reichlich in braunen Schoten anfest.

14. Linaria Cymbalaria W. und Barictat fol. var.

Wem ware nicht unfer Cymbelfraut bekannt, diese niedliche rasens bildende und friechende Pflanze, die sich so willig zu mancherlei Zwecken gestrauchen läßt. — Die schöne buntblättrige, neuerdings gewonnene Barrietät kultivirt sich gleich leicht und bildet eine Zierde des Zimmera. Sie wächst selbst in steinigem Boben, und aus Stecklingen ungemein rasch. Recht passend benutt man sie auch zu Bekleidungen von Tuschein, den man jest vielfach in Zimmer-Aquarien als Mittelstück emporsteigen sieht; kann man ihr darin nur ein wenig Nahrung für die Wurzel geben, so umwuchert sie bald frendig den ganzen Stein, und übersäet ihn förmlich mit ihren lichtvioletten Blumen.

15. Lycopodium apodum L. (L. brasiliense Raddi). Amerifa. L. denticulatum, L. (Selaginella depressa Spr.) Süb-Europa.

L. caesium (Selaginella uncinata Spring.) China.

Diese niedlichen Arten sind in neueren Zeiten auch als Ampelpftanzen sehr beliebt geworden, und passen so recht eigentlich als Winterpftanzen in diese kleinen Nipptisch-Ampelden, wie sie die Zimmer in
so mancherlei Form aufzuweisen haben. Feinde des Sonnenlichts, zufrieden mit ein wenig leichter Erde, erzieht man sie leicht, wenn sie
sets gehörig angesenchtet und dabei mit gutem Wasserabzug versehen
werden, und versüngt und vermehrt sie durch Zertheilung. Lycopod.
apus ist besonders reizend für den Nipptisch, Lycop. denticulatum past
für Consolen und Ampeln an den dunkelsten dichtesten Orten im Zimmer und auch als Bekränzung von Orchideenkörden, Soluginolla caesia
Hort. mit einem schönen metallartigen bläulichen Schimmer als hängepftanzen der Warmhäuser und für kleinere Ampelu.

16. Lobelia Erinus L. und ähnliche Arten und

17. Mimulus moschatus, Dougl. Columbien, find fo bekannt, daß es nicht nothig ift, über ihre Rultur noch etwaszu fagen. Sie werden hier angeführt, weil fie zu der oben beschriebenen Benntung von Ampeln in Form alter Baumknorren unentbehrlich find, da fie beide durch Bluthenschmuck wirksam find, und der Mimulus noch besonders durch feinen durchdringenden Moschus-Geruch.

18. Manettia bicolor Paxt. Rio Janeiro.

Noch gar nicht fo fehr lange eingeführt, hat fich biefe foone Pflanze rafch eingeburgert, und wird zu Umpeln und als Schlingpflanze viel gezogen. Die brillanten Blumen erscheinen fast bas ganze Jahr; bie Pflanze selbst machft in jeder nahrhaften Erde, vermehrt fich leicht burch Stecklinge, muß aber im Winter mit bem Gießen in Ucht ge-nommen werden.

19. Oxalis repens, Thbg. Cav.

Eine niedliche Aleeart mit gelben Blumen, die man gewöhnlich auf Orchibeenförben angesiedelt sindet, und recht vortheilhaft für die fleinsten Ampeln benutt, deren Ränder sie bald überwuchert. Ihre Kultur unterliegt feinerlei Schwierigkeit und wo irgend Gelegenheit zum Reimen sich vorfindet, saet sie fich felbst aus.

20. Oplinmenus undalatifolius, R. S. Es ift biefe foone, leicht zu fultivirende Graminee mit ihren licht-

grunen Blattden, welche aussehen, ale feien fie gepreßt, eine gute Acquisition fur Ampeln aller Art, und fcheint neuerdings auch wieber mehr in Aufnahme ju tommen.

> 21. Piddingtonia nummularia. A.DC. unb P. Palliardii, Lehm.

3mei perennirende Ralthauspflangen mit fein behaarten, nieberge-Arecten Stengeln, und abwechselnd ftebenben, zweizeiligen, furg geftielten, ausgeschweiftegezähnten Blattern. Die Blumen find violet, im Schlunde gelblich. Die Pflanze machft gebrungen, und bie Blatter legen fich gegen bie Stengel jurud, mas ber Pflange ein eigenthumliches Ansfeben giebt. Gie tragt eiformig-tugelige, im Berhaltnig ju ben Blumen große, violette Samenbeeren. Die Ranten bleiben furg, und baburch empfiehlt fie fich febr ju fleinen Bimmerampeln. Rultur wie Coccocypselum. Die zweite noch iconere Urt fucht man oft vergeblich in ben Catalogen ber Sandelsgartner; fie ift ausführlich beschrieben im Index Seminum bes Samburger botanifden Gartens von 1851, und in der Hambg. Gartenzig. Jahrg. VII., S. 337.

22. Polygonum complexum Cungh. (rotundifolium, Hort.) Diefe Bangepflange bilbet mit ben buntelbraunen langen Meften, an benen bie fleinen bunflen Blatter giemlich bunn figen, mehr einen eigenthamlichen und als Unterbrechung angenehmen, benn iconen Schmud; bei einer Bereinigung mehrerer Ampeln ift fie beshalb vorjugeweise nuplich. In ben Raltbaufern ber Garten trifft man fie oft In guter Erbe machft fie freudig, wirft aber im Fruhjahr ober wenn fie ben Boben erfcopft hat, bie Blätter. Bermehrung burch Stedlinge. Bei guter Rultur tann man übrigens febr ausgebreitete weitherabhangenbe Straucher bavon gieben.

23. Pelargonium peltatum Ait.

Auch die Pelargonien stellen ihren Mann zum Contingent ber Amvelvflangen. Die vorftebenbe Urt bat nicht nur bubiche bellbraun. gezeichnete Blumen, fondern auch fcone grune, meift braungegurtelte Blatter. Bermehrung und Rultur wie bei anderen Pelargonien, Berwendung befonders zu größeren und mittleren Umpeln ber Bimmer wie im Freien. Die Pflanze verdient thres uppigen Bachsthums wegen warme Empfehlung, und follte eifriger in ben Garten angezogen werben.

24. Sanvitalia procumbens, Lam. Mexico.

Eine bekannte niedliche Sommerpflanze, bie fleinen Ampeln ein recht lebhaftes Unfeben verleibt, und außerbem als Ginfaffung von Drangenfübeln verwandt wirb.

25. Saxifraga sarmentosa, L. China.

Dies ift mohl bie verbreitetfte Ampelpflange, und ihrer fconen bunten Belaubung wie ber leichten Rultur wegen allgemein befannt. Sie gebeiht felbst im Dunkeln, nur muß man bie unteren Blatter, Die leicht folecht werben, öfter auspugen. Bur Bermehrung benugt man Die gablreichen Ausläufer ober theilt bie Pflangen.

26. Sibthorpia europaca, L. Portugal. Als wahre Nipptisch-Ampelpflanze ist fie unübertrefflich. Sie erzengt Blattchen an Blattchen, und bildet nach allen Seiten bin ben bichteften Rafen, von bem jebes Theilchen . weiter machft. Auf Droibeentorben flebelt fie fich gern an, und gebeibt im Ralt- wie im Barmbaufe. Chen fo bicht und flein bleibend ift

27. Sedum dasyphyllum, L. Schweiz, Portugal, von den Damen unferer Gegend, die es fehr gern zu folchen Zwecken benuten, nicht unpassend "Pudelköpfchen" genannt. Man hat es vor Fäulniß zu behüten. Für größere Ampeln ist Sodum Sieboldli, Sweot. aus Japan recht gut verwendbar.

28. Torenia asiatica, L. Oftindien.

Die herrlichen, purpurblanen Blumen, Die zarten grünen Blatter erwarben biefer Pflanze bald einen bauernden Aufenthalt in ben Garten. Sie eignet fich ganz vorzüglich zu Ampeln, gedeiht bei gehörigem Licht und reichlicher Bewäfferung in jedem lockern, nahrhaften Boben, und wächst leicht durch Stedlinge, weshalb man die alten Pflanzen von Beit zu Zeit durch jüngere erfest.

29. Tradescantia zebrina, Hort.

Eine langst bekannte Rietter, und Ampelpflanze, die leichte Erde liebt und fast unter allen Bedingungen gebeiht. Man verwendet sie beshalb auch an ben verschiebenften Orten, obgleich ihr feuchtwarme Temperatur am meisten zufagt.

218 allgemein befannt fei aulest noch ber Bollftanbigfeit wegen

erwähnt

30. Vinca major und minor L., Die fich in jeder Lage und jeder Temperatur halten, beshalb in biefen Beziehungen unentbehrlich find und in der Renzeit durch die buntblateterige Barietat einen guten Zugang erhielten.

Diese breißig Pflanzenarten reichen gewiß hin, jeden Anspruch in bieser hinsicht zu befriedigen, da fie für den Sommer wie für den Binter, für Licht wie Schatten, für wärmer wie tühler gehaltene Räumlichkeiten, für größere wie kleinere Gefäße, eine ansehnliche Auswahl darbieten, und alle leicht zu kultiviren und zu vermehren sind. Da die Ampeln doch für Zimmer die größeste Anwendung sinden, sind Pflanzen mit den ersorderlichen Eigenschaften zumeist berücksichtigt worzden, und namentlich bestrebten wir uns, manche alte höch fichäsbare fast vergessene Hängepflanze wieder in ihr Recht einzussehen. Daß diese Auswahl noch lange nicht den Schat hierher gehöriger Gewächse erschöpft, versteht sich von selbst, und doch hört man trot dieses Reichthums häusig klagen über Mangel derselben; vielleicht also ist durch Mittheilung dieser lange erprobten Auswahl Manchem ein nütlicher Dienst geleistet worden.

Decar Teidert.

## Pemerkungen über Pflanzen,

Die im botanifden Garten zu Samburg geblüht haben.

Bignonia speciosa Grah. Es ift bies eine fehr hubsche, aber wie es fceint nur fcwer blubende Art; wir erhielten biefelbe vor

mehreren Jahren aus England, wohin fie von herrn Tweedie, ber fie in Uraguay entbedte, querft eingeführt worden ift. Die Pflange blubte querft im Sabre 1841 im Garten ju Boburn Abben in Eng-

land und ift fie im Bot. Mag. auf Saf. 3888 abgebilbet.

Der lange, bolgige Stamm ift windenb, Die zweizeiligen Blatter find furz gestielt, gegenüberftebend, abstebend, zwifden beiben Blattchen eine Rante tragenb. Die Blattchen find ctwa 3-31/2 Boll lang und 1 Boll breit, wollig, elliptifc, glatt, glangend grun. Die Blumen find groß und fcon, endftandig ju zwei beifammen an turgen Blumenftielen. Reld glodenformig, grun, glatt; Die Blumenfrone ift faft 3 30ll lang und 2 3oll im Durchmeffer, im Innern mit furgen Rlaumenhaaren befleibet. bellgelb mit lila Streifen, auswendig gelblich. Der Saum zweilippig, amei Drittel gelappt, Die Lappen find wellenformig gebogen, Die oberen wenig, die unteren ftarter gurudgebogen, litafarben mit duntlen Abern. Diefe hubfche Art blubte bier im Monat April im Warmhaufe.

Sie wachft bei reichlicher Rabrung febr ftart und ichnell und eignet

fic vortrefflich jur Befleidung ber Sparren.

Ungnadia speciosa Endl. Ein febr bubicher Strauch, ber bis ient die einzige befannte Art ber von Endlicher aufgestellten, gur Kamilie ber Sapindaceae, Subord. Hippocastaneae gehörenden Gattung ausmacht. Bir ermabnten biefe intereffante Pflanze bereits ausführlich in ber hambg. Gartengig. Jahrg. 1856, G. 115, nach ber Abbifbung in ber Flore des serres X. pag. 217, Saf. 1050, worauf wir permeifen.

Ein por ein paar Jahren aus England erhaltenes Exemplar, bas im Ralthaufe fultivirt wurde, blubte im letten Maimonat hierselbst zum erften Male und tonnen wir biefe Pflange ale bubich empfehlen. Die aus bem bolge ber vorjährigen Triebe erscheinenben Blumen find gart rofaroth, por bem Deffnen nicht unahnlich benen bes Cercis Sili-Die Blatter find mit benen einer Efche zu vergleichen. Eine nabrhafte, etwas schwere Erbe und ein froftfreier Standort mab-

rend bes Winters fagt biefer Offange am beften gu.

Andromeda formosa hort. Lodd. Unter biefem Ramen erbielten wir biefe bubiche Pflange por zwei Jahren aus England, über beren Urfprung jeboch nichts Bestimmtes befannt ift. 3m V. Banbe Liv. 2, Taf. 162 ber Illustr. Hortic., ift fie unter bemfelben Ramen abgebilbet und beschrieben. (Samb. Gartenzig. 1858, G. 182). Es ift ein gebrungener Strauch von 2-4 guß Sobe. Die Bluthentrauben erfcheinen an ben Enbfpigen ber Zweige. Die Blumen find fast tugelformig, rein weiß und eignen fich gang vorzuglich zu feinen Bouquete. - 3m Freien fceint die Andr. formosa bei une nicht auszuhalten, am besten gebeibt fie in einem Ralthause in einer leichten, jeboch nahrhaften Saibeerbe. Es ift ebenfalls eine ju empfehlende Pflange.

Brownea grandiceps Jacq. Man fiehe bie Mittheilungen über biefe Prachtpflanze im 6. hefte biefes Jahrg. ber hamb. Gartenztg.

Blandfordia nobilis Smith. Schon einmal erwähnten wir biefe bubiche Liliaceae, ale fie vor einigen Jahren im biefigen botan. Garten blühte. Gegenwärtig blüht nun abermale biefe Pflanze und gleichzeitig bie B. grandiflora Br.

Die erstere, B. nobilis, wurde zuerft von Sir James Edward

Smith zu Ehren bes Marquis von Blandford, späteren herzogs von Marlborough benannt. Sie stammt aus Renholland, wo sie in

ber Rabe von Port Zactson vorfommt.

Die B. nobilis ift, wie die nachfolgende Art, eine perennirende Pflanze mit fleischigen Burzeln. Die Blätter sind wurzelftandig, den Stengel umfassen, blaulich-grun, deren flache Seite nach inwendig gestehrt ift, sie sind schmal-linien-förmig, kaum über 2 Linien breit, gekielt und am Rande etwas eingerollt, leberartig und scheidig an der Basis. Blüthenrispe enbständig, ungetheilt. Blüthenstengel während der Blüthezzeit hängend, mit der Frucht aufrechtstehend. Die Blumenkrone röhrensförmig mit sechslappigem Saum. Die Blumen sind zinnoberroth, der Saum ift goldgelb mit grunen Fleden.

Die Blandfordia grandiflora R. Br. unterscheidet fich von ber vorhergehenden Art burch größere Blumen, burch die Farbe ihrer Blatter, die glanzend saftgrun, nicht blaulichegrun find und nach ben oberen Enden zu gezähnt, mahrend die der B. nobilis ftets gangrandig sind. Auch find bei ber B. grandistora die Bracteen so lang wie die

Bluthenftengel; bei B. nobilis find fie ftets viel furger.

Auch diese Art ist eine perennirende Pflanze mit zahlreichen blaßgrunen, schwertförmigen Blättern, die am obern Theile gezähnt find. Die Blüthenschaft erreicht eine hohe von 2—3 Fuß. Blüthenrispe cylindrisch, vielblumig, mit einzeln flehenden, großen, hangenden, weit röhrensörmigen Blumen. Die Blüthenhulle ist sehr brillant orangefarben und erhält sich lange Zeit. Der Saum ift lappig, gelb.

Am besten gebeihen die Blandsordia bei und in einem Kalthause während des Winters und in einem kalten Raften während des Soms mers. Man gebe den Pflanzen reichlich Topfraum und eine nahrhaste, lehmige Erde, bestehend aus gleichen Theilen Laubs, Rasenerde und Lehm. Obgleich die Pflanzen während des Winters nicht einziehen, so halte man sie doch mehr trocken als feucht, und erst nachdem sie im Frühjahr verpflanzt worden sind und zu treiben beginnen, gebe man ihnen wieder mehr Wasser.

Abbilvungen ber Bl. nobilis finden fich im Bot. Rog. tab. 286 und Bot. Mag. tab. 2003 und ber Bl. grandiflora im Bot. Reg.

tab. 911.

Außer biesen zwei Arten find noch vier bekannt, nämlich:

- 1. Bl. marginata Herb. (Lindl. Bot. Reg. t. 18, 1845) aus Banbiemensland.
  - 2. Bl. Backhousii Gunn. aus Banbiemeneland.

3. Bl. Cunninghamii Lindl. aus Reuholland und

4. Bl. flammen Lindl. (Paxt. Mug. of Bot. 1850 p. 353 und Flore des serres Taf 585) aus Sydney in die Gärten eingeführt.

## Frucht- und Bemufegarten.

3m Jahre 1853 hat ber Berein für Gartenbau in Schleswig, Solftein und Lauenburg wieder eine Anzahl ber hervorragenoften

Renheiten, welche die Samerei: Berzeichniffe verschiedener handelsgartner aufwiesen, zur Erprobung ihrer Tauglichkeit anbanen laffen. Außer herrn handelsgartner Dahle in Kiel, welcher wiederum ebenso, wie in den vorhergehenden Jahren, die Bersuchskulturen sowohl ber Bier- als der Nuppflanzen übernahm, hatte biedmal bei den Andan ber Gemuse. Sorten sich auch herr Barthausen, Gartner zu Bothkamp, ber als ein sehr erfahrener Gemusezüchter bekannt ist, betheiligt.

Es burfte bei ben Probekulturen namentlich bes Gemuses auch wohl rathsam sein, noch weitere Betheiligung von erfahrenen und zus verläffigen Gartnern zu veranlaffen, indem Anbauversuche mit derselben Gemuseart auf verschiedenem Boden und unter sonst abweichenden Bershältniffen unternommen, einen sicheren Schluß auf den Werth derselben gewähren, als ein vereinzelt bastehender, bei dem leicht der Jufall zu großen Einfluß übt. Dieser Bortheil zeigte sich denn diesmal, indem die Ergebniffe der an ben beiden Orten angestellten Bersuche sich theils unmittelbar unterstützten, theils erganzten.

Der fo eben ausgegebene neueste Jahresbericht von 1859 des Bereins für Gartenbau in Schleswig, Holftein und Lauenburg enthalt nun die Resultate dieser Bersuchskulturen, die wir, so weit sie die Ge-mufe- und Nuppflanzen betreffen, den Lefern der Gartenzeitung im Auszuge hier mittheilen, damit die Lefer diese Resultate mit vielleicht

felbft angeftellten vergleichen zu fonnen.

### Gemufe- und Rutpflanzen.

#### 1. Erbfen.

Es waren 2 fehr empfohlene neue englische Pahl- (Aneifel-) Erb-

fen angebaut:

Dickson's Favorite und Prizetaker. Beibe erwiesen sich als recht gute, etwa 4 Fuß höhe erreichenbe, mittelfrühe (f. g. Folger=) Erbsen. Indessen verdient die erstere noch den Borzug vor der zweiten, indem ihre sehr großen hülsen oft bis 10 Körner enthielten, die sehr zart und suß waren, mährend die der letteren, auch weniger reich tragenden Art leichter hart wurden.

Als eine befonders hervorragende Reuheit war eine f. g.

Dregon-Kneifel-Erb se gebaut worden, Die indeffen gar nicht zur Bluthe gelangte, für unser Klima also schon darum unpaffend ift. Der Samen, wie die aufgegangenen Pflanzchen glichen zudem eher einer Wicke, als Erbse.

2. Bobnen.

Wenn bie Ergebniffe ber Anbau-Versuche bei ben Bohnen an ben beiden Bersuchsstellen einigermaßen abweichend aussielen, so durfte dieses wol barin besonders seinen Grund haben, daß sie zu Bothkamp auf ziemlich schwerem, seuchtem und kaltem Boben, in dem Garten des herrn Dahle dagegen auf warmerem und leichterem Boben gebaut wurden.

Gelbe weißichalige Buder. Brech. Stangenbohne mar an beiden Orten gut gebieben nnb hatte einen reichen Ertrag von fehr langen wohlschmedenben Früchten geliefert. Die Bohnen find bunkels prangegelb, die Hulfen grunlich weiß. Die Sorte zeigt indeffen keinen besonderen Borzug vor ben alteren guten.

Beiße Bacho-Stangenbobne erwies sich in Riel als volltragend, in Bothtamp weniger; ber Samen war übrigens sehr mit

andern Gorten vermischt.

Rleine Perl= Bach &= Ctangen bohne war ebenfalls von frems ben Beimischungen verunreinigt, gebieh in Bothkamp nur fehr kummerlich und ist baher, ba sie keinen Borzug von der gewöhnlichen gelben Bachsbohne zeigt, für hiefigen Anbau nicht zu empfehlen.

Reue frühe gelbe Bachs-Bufchbohne ift eine recht gute, frühe Sorte mit gelben bullen, weißen Samen und niedrigem Buchfe.

Reue fruhe gelbe Bade-Bufdbohne verhalt fich im Berthe gleich, die Gulfen find gelb und etwas breiter, als bei ber vorhers gebenben, die Samen fcwarz, die Pflanze nur etwa 2 Jug hoch.

Blaßgelbe Bufchbohne von St. Dibier. Diese neue Sorte wor ganz besonders angepriesen, indem sie sehr ertragreich und ohne Faden sein sollte. Die lettere Eigenschaft wurde hier zwar nicht gessunden, wohl aber die erstere, indem die Pflanze ten ganzen Sommer hindurch fortwährend junge Früchte brachte und so allerdings einen laugdauernden reichen Ertrag lieferte. Ueber die Güte des Geschmacks lanten die beiden Urtheile etwas abweichend.

Rothe Flageolet-Buschbohne. Eine ftarte Staube, welche sehr zahlreich lange Früchte mit rothen Samen bringt. Diefelben find grun als Schnittbohnen zu verwenden, ein besonders belifates Gemuse liefern aber die ausgehülseten Bohnen, wenn sie halbreif nach Art ber trockenen Bohnen zubereitet, ober nur in Salzwasser abgesocht werden. In letterer Korm ist bieses Gericht in Kranfreich sehr beliebt.

Reue Looder's Duff:Bobne bat febr große Camen, ift aber

fonft vor der gewöhnlich gebauten Urt wenig ansgezeichnet.

Langichotige Monarchen » Puff : Bohne ift eine fehr gute volltragende Sorte, welche fich durch höhern Stengel und langere Guls fen auszeichnet.

3. Ropftohl und andere Roblarten.

Reueftes, früheftes ZwergeRraut, eine kleine etwas platte Sorte, welche felbst bei ber Durre bes verwichenen Sommers ichon Mitte August brauchbare, burchgängig gute Röpfe lieferte, bie sich freilich nicht lange hielten. 3ft bemnach als erstes Frühfraut zu empfehlen.

Frühes Enfield-Rraut. Der Samen war fehr unrein, lies ferte zur halfte nubrauchbare blattrige Bastarbe, die übrigen Röpfe waren lose und grobrippig. Ist bemnach in dieser Form als ganz uns

brauchbar gu betrachten.

Mit diefer und andern Früh-Sorten follen nun noch weitere Ansbaus-Bersuche in der Weise angestellt werden, daß dieselben erst im Rachsommer ausgesäet und die Pflanzen durchgewintert werden, wonach man dann schon um Johannis brauchbare Röpfe zu erwarten hatte.

Renes Imperial-Rraut lieferte große platte, feste Ropfe, Die burch besondere Bartheit sich auszeichneten. Leiber war auch biefer

Samen nicht gang rein.

Erfurter echtes blutrothes Salatkraut ift eine gute, niedrig wachsende Sorte mit kleinen, aber sehr festen dunkelrothen Röpfen.

Birfing Chou Marcelin ift eine recht gute wohlschmedente, jedoch von bem befannten späten Wirfing nicht fehr verschiedene Sorte.

Die Angabe, baß er ben Binter im Freien aushalte, trifft inbeffen fur hier nicht zu, indem die stehen gebliebenen Ropfe, ber nur wenige Tage andauernden und nur etwa 12° erreichenden Ralte bes verfloffenen Descember vollständig unterlagen.

Reuer niedriger Rofentohl ift von bem gewöhnlichen wenig,

ober gar nicht verschieden.

Haage'icher niedriger Zwerg. Blumentohl zeigte fich auch in bem verfloffenen ungunftigen Sommer als eine fehr zu empfehlende Sorte.

Reuer fpater Stadtholder Blumentohl ift ebenfalls eine porgugliche Sorte, Die, insbesondere bei fpater Aussaat, febr große,

fefte und garte Ropfe bis gum Winter bin liefert.

Rener frauser englischer Taglohner-Rohl (Cottager's Cale) ist eine neue Sorte hohen Sproffentohls, die noch weiterer Prüsfung bedarf. Es scheint, daß diese Barietät sich noch nicht hinlänglich firirt bat.

4. Rüben.

Schmerfelber Roblrube, eine große weiße, fleischige, gnte Stedrube, bie aber ftart in bie Blatter macht.

Stirving's verbefferte gelbe fowedifche, eine gelbsteischige balb über ber Erbe machfenbe Sorte, gart und gut von Geschmad.

Ribe von Freneuse. Die Fruhjahrs-Aussaat wurde an beiden Bersuchsstellen gänzlich von den Erdflöhen verzehrt, eine spätere Aussfaat lieferte eine ausehnliche herbstrube, deren Geschmack indessen zu wünschen übrig ließ.

Die Sibirifce Kerbelrube zeigt allerdings vor ber gewöhnlichen Rerbelrube ben Borzug, daß ber Samen auch im Frühjahr noch aufläuft. Db die andern ihr angerühmten Borzuge ber bedeutenderen Größe und des befferen Geschmack sich ebenfalls bestätigen, erscheint zweiselhaft.

5. Burgeln.

Reneste orangenfarbige Riesen Carotte ift eine fehr starkwüchfige, fast halb über ber Erbe wachsenbe Sorte, die wohl mehr landwirthschaftlichen Werth hat. Muß dunn gefaet werden.

Allerkurzefte Parifer Treib-Carotte, eine fehr kurze, buntelrothe, gut geformte Corte, bie sich ganz besonders zum Treiben eignet, die bekannte hollandische an Frubzeitigkeit noch übertrifft, aber

auch gur Rultur im Freien Empfehlung verbient.

Reue rothe Crapaubine, eine Einmache-Rübe (Beete), Die wegen ihrer Zartheit, Sußigfeit und tief dunkeln Röthe zu empfehlen ift. Lestere Eigenschaft ist um so auffallender, als die Blatter bers selben ganz grun sind.

6. Rabies, Rettig und Zwiebeln.

Olivenförmige scharlachrothe Rabies, eine burch Form, Farbe und Geschmad ausgezeichnete frühe Sorte, die auch zum Treiben

fehr geeignet ift.

Bed's scharlachrothe lange Treib: Rabies wurde zur Bers gleichung mit der schon im vorsährigen Berichte als sehr frühen Sorte erwähnten Wood's neue Treib: Radies zu gleicher Zeit und unter venselben Berhältnissen ausgesäet. An Form, Farbe und Geschmack sind beibe Sorien sich sehr ähnlich, indessen verdient die lettere deshalb den Borzug, weil sie um mehrere Tage früher branchbar war. Im freien

Lande find beibe Gorten in biefem Jahre gar nicht gebieben.

Bioletter hinefischer herbste Rettig. Die hier zu Lande wenig angebauten Sommers und herbstrettige durften wohl etwas mehr Beachtung verdienen, da sie zu einer Zeit, wo Radies nicht mehr zu haben sind, dieselben erseten. Die hier genannte ganz neue Sorte ist zu empfehlen, da sie in der That die Zartheit und den seinen Geschmack der Radies mit einer dem Winter-Rettig nahe kommenden Größe verseinigt. Die Form desselben ist walzenförmig bei 5-6 Zoll Länge und 2 Zoll Stärke. Die Farbe wechselt von lebhaft Karmoisin bis in Weiß. Die Aussaat erfolgt am Besten um Johannis in den freien Grund.

Dvale James-Zwiebeln erreichten bei ber Aussaat ins freie gand nur bie Größe von Schalotten, benen fie auch von Geftalt nicht nachnlich find. Mußten hier wohl ins Miftbeet ausgefaet, ober mehrjahrig kultivirt werben. Da es an guten Gorten leichterer Rultur nicht

fehlt, fo ift biefe für uns überfluffig.

#### 7. Salat.

Topf's Bollblut-Forellen: Salal. Der achte Samen liefert ganz blutrothe, fehr gute Röpfe von großer Zartheit. Gegen die röthelichen und bunten Salat. Sorten (Forellen: S.) besteht aber hier zu Lande ein Borurtheil, das nm so weniger haltbar ist, als diese Sorten sich gerade durch Feinheit des Geschmads vor vielen andern auszeichnen. Diese ganz rothe Sorte, deren Farbe durch den Essig noch mehr hers vorgehoben wird, ist eben deshalb für manche Zwecke (z. B. zur Garnirung, für Hummer, Majonnaise u. s. w.) ganz besonders zu empsehlen.

Großer Bestindischer. Der Samen war unrein und lieferte nur zum Theil große und feste Röpfe, welche grüne und etwas harte Blatter hatten, also nach ber unter folgenden Mittheilung bes herrn

von gabian wohl nicht bie achte Gorte gewesen find.

Reuer Perpignaner Dauerkopf ift bagegen eine fehr zu empfehlenbe Sorte, ba bie bei ihrer Große boch zarten Ropfe in ber That von fehr langer Dauer auch in bem abgelaufenen fehr heißen Sommer fich zeigten.

Neue extra feine Mood-Endivien, eine fehr feine, frause, grune Sorte, die indeffen in naffen herbsten leicht an Faulniß leidet.

#### 8. Gurfen.

Chinesische blaßgrüne Gurte. Der erhaltene Samen war vielleicht nicht acht, indem die daraus hervorgehenden Gurten sich von den schon im vorigjährigen Bericht erwähnten chinesischen grünen nicht nuterschieden. Allein diese Sorte hat auch in diesem Sommer wieder sich als die beste aller Land Gurten hier bewährt. Die Pflauzen zeigten auf gewöhnlichem Gartenboden, ganz sich selbst überlassen, ein sehr üppiges Wachsthum, lieferten bis zum herbste eine außerordentlich große Wenge sehr ansehnlicher langer Früchte und diese selbst zeichneten sich durch besondere Güte und Zartheit aus. Und während in diesem Sommer sonst viel über bittere Früchte geklagt wurde, sanden sich deren bei dieser Sorte gar nicht. Er dürste baher auch wohl der jest oft

aufgeftellte Sas, bag bas Bitterwerben nicht von ber Sorte, fondern

von ber Rultur abhinge, nicht fo unbedingt Geltung haben.

Preis von Erfurt, Arnstädter Riefen. Schlangen., Roman Emporor, Non plus ultra find 4 recht gute Sorten Treibgurken, die meist sehr große Früchte bringen, aber zum Gedeihen in weniger warmen Sommern doch wohl das Mistbeet verlangen. Non plus ultra ist eine papierweiße sehr schöne Sorte, die sich durch bes sondere Feinheit des Geschmacks auszeichnet, aber nur wenig tragbar ist. Sie war übrigens in diesem Sommer hier auch im Freien sehr gut gediehen.

9. Melonen.

Neue Bisam melone von eigenthümlicher länglicher Form (etwa 7 Zoll lang und 4 Zoll bick), mit sehr bunner, glatter, gelbslicher Shale, gelbem, schr saftigem, seinem, süßem und aromatischem Fleische. Die besondere Form und das Aroma der Sorte läßt beinahe die Bermuthung aussommen, daß diese Sorte, welche vom Bisams oder Moschus Geruch gar nichts hat, vielleicht richtiger Pisang Melone heißen sollte, da sie in der That einer Pisangs oder Bananens Frucht verglichen werden kann. Reift sehr früh, und ist wahrscheinlich zur Kultur im freien Lande geeignet.

Dutimah-Melone. Der erhaltene Samen lieferte Pflanzen mit zweierlei Früchten, die aber beibe sich als sehr gut erwiesen. Die eine Sorte, welche etwa 6 Boll lang und 4 Boll bid war, hatte eine glatte gelbe Shale und weißes, saftiges Fleisch, die andere später reisende hatte eine geneste Schale, eine Länge von 8 und Dide von 5 Boll und grünes Kleisch. Lestere war der ersteren an Gute noch überlegen.

Canteloupe Prescot de Paris ift eine grunlich gelbe, platte runde, mit ftarten Auswüchsen versehene Frucht, beren orangefarbenes Kleisch febr fuß und wohlschmedend ift.

Der vorjährige Jahres Bericht bes Bereins für Gartenban in Schleswig, holftein und Lauenburg war, wie an andere Autoritäten ber Gartenwelt, so auch an herrn Oberftlieutenant a. D. von Fabian zu Breslau vom Vorstande gesandt worden, ber bekanntlich seit Jahrzehnten schon den Gemusebau zu einer Lieblingsbeschäftigung gewählt und ihm die genaueste Ausmerksamkeit geschenkt hat. Von den meisten Gattungen hat er stets alle irgendwo auftauchenden Neuheiten mit größter Sorgfalt kultivirt und auf diese Weise einen reichen Schatz von Erfahrungen sich gesammelt.

Derfelbe hatte nun bie Freundlichkeit gehabt zu ben gemachten Mittheilungen eine Reihe von Bemerkungen bem Borstande zu nberssenden, die zum Theil die in Kiel gemachten Beobachtungen bestätigten, in einzelnen Punkten aber auch abwichen. Das Wichtigste bieser so schätzenswerthen Mittheilungen mag sich nun dem diebsährigen Besricht auschließen. Da es im abgelaufenen Jahre nicht mehr möglich war von den darin empschlenen hier noch nicht geprüften Sorten zu bauen, so soll dieses nun im bevorstehenden Sommer geschehen. Eine solche nochmalige hier angestellte Probe durfte darum nicht überstüssigsein, weil ja bekanntlich bei dem Gemüsebau auf Klima und Bodensverhältnisse außerordentlich viel ankommt. Die Munisicenz des Herrn

von Fabian hat den Borftand des genannten Bereins in den Stand gefest, diese Bersuche bei mehreren Gattungen dieser Aufturpflanzen mit großer Bollftandigseit und an unzweifelhaft achtem Material zu vermehern, indem er demfelben eine beträchtliche Menge Samercien besonders von Bohnen, Erbsen, Gurten, Melonen und Speisekürbiffen übersandt hat.

Bon bem in bem Berichte erwähnten Rraut Joannet de Nantes erhielt herr v. F. ziemlich große Röpfe, die fehr gart und die frühesten waren, dabei gerieth es in bem heißen Sommer beffer, als alle

übrigen Rrautforten.

Die achte neue blaue Riefenkohlrabi ift nicht ben bekannten englischen und Biener Sorten gleich, wie zuvor vermuthet wurde, sondern vor ihnen schon durch größere und fraftigere Blatter ausgezeichnet. Die 2—4 % Schwere erreichenden Knollen waren dabei zart, faserlos und wohlschmedend.

Die Auffische Storzoner fand herr v. F. bei mehrjähriger Kultur wirklich vor den gewöhnlichen beirächtlich durch Größe ausgeszichnet, so daß sie schon im ersten Jahre fehr gute brauchbare Wurzeln

liefert.

Als den zartesten Salat erkannte herr v. F. den Bestindischen, ber sehr blattreich und mit kleinen Blattstengeln versehene Köpfe liefert. Es sei ein Irrthum, wenn man die hart anzusühlenden Köpfe für die besten hielte. Solche hätten im Gegentheil harte Blätter mit starken Blattrippen. Gute Sorten seien sonst noch: der Coblenzer, Vriese duer, Bellegarde, Doppeltopf, rothkantiger, Asiatischer, Biener Speck; besonders aber der in diesem Jahre von dem Borstande erprodte Tops's Bollblut-Forellens. Bon diesem führt herr v. F. noch besonders an, daß er von den Sperlingen (seiner Farbe wegen?) versschoolt wird, die sonst den jungen Salatpstanzen sehr nachstellen.

216 bie besten Rabies empfiehlt herr v. F. bie Wiener und englischen gelben, rothen und weißen ovalen, langen

weißen italienischen, runden rofenrothen.

Den rothen dinefischen Rettig balt gleichfalls herr v. F. fur ben garteften, leiber fei ber Samen beffelben ichmer acht zu erhalten-

Die vom Borftanbe empfohlene Erbfe Early Wonder bezeichnet Berr v. F. als die frühefte von allen, und wenn fie auch nicht so reiche tragend ift, als z. B. Daniel O'Rourcke, so übertrifft fie bieselbe boch an Gite. Andere zu empfehlende Erbfen-Sorten seien: Riesen = E. vom himalana, Riesen Mart. E. von China, von hohen = heim u. f. w. Ganzlich verwerflich dagegen die einst sehr angepriesene Erbfe des Ueberfluffes.

Als die besten Gurten für das freie Land bezeichnet herr v. F. bie 3 cinefischen, nämlich die grüne, die volltragende und die blaßgrüne (lettere die größte unter ihnen), da sie die längste Zeit trugen und dem Befallen am wenigsten ausgesetzt waren. Andere gute:

bie Schlange von Athen und von ber Mongolei.

Reben bem Balparaiso-Rurbis, ber 1:52 burch herrn v. F. eingeführt ift, empfiehlt er noch ben von Khorassan, von Bagbab, von Connecticut, von Riachta, von Persien, Jopalio. Der in England vielgebaute Vegetable Marrow wird in halbreifem Juftande wie Blumentohl zubereitet und hat bann einen ahnlichen Geschmud.

In Beziehung auf Melonen bemerkt herr v. F., daß die sog. Rene Ameritanische mit Unrecht vorzugsweise zur Kultur im freien Lande verwendet werde. Sie sei von schlechter Qualität und gedeihe da nur mit demselben Ersolge, wie viele andere weit bessere Sorten. Borzüglich geeignet zum Andau im Freien, natürlich mit der gehörigen Borbereitung dazu, sei nach seiner Ersahrung die Largo Musk (viels leicht unsere Bisams Melone s. v.?), außerdem die griechische Königes, türkische Ness, Mais, Muskats, Ress von Sübkarolina, von Avignon, die Ananass von Athen, von Rustand, aus Amerika, die Muscatello, die chinesische Apfelsinens, von Malta, von Afrakan, Camila und Chito aus Havanna, Sultana, weiße Königes Melone u. A. Die in dem vorigen Jahresberichte schon hervorgehobene Saropta-Melone aablt herr v. F. zu den allerbesten.

Daß bie Kultur ber Melonen im freien Lande bei gehörigen Borstehrungen bazu auch bei uns sehr wohl möglich ift, bafür spricht ber Umstand, daß in mehreren Privatgärten zu Kiel eine mittelgroße Art von Neg-Melonen bereits seit mehreren Jahren so erzogen wird. Im letten Sommer brachte bieselbe schon zu Anfang August reife Früchte, bie sich vor vielen Misbeet-Melonen burch ganz besonderes Aroma und

Guffe auszeichneten.

Bur Rultur ber Delonen im Freien bebient man fich gewöhnlich ber fog. Melonen Sugel, bie in folgender Beife angelegt werden. Gin Loch von 11/2' Tiefe und 2' Beite wird mit Pferde-Mift fo boch angefüllt, daß berfelbe noch etwa 1/2' über ben umgebenben Boben bervorragt. Dainber wird bann eine Erdschicht von 3/4-1' gebracht, bie aus fraftiger lockerer Miftbeeterbe gebildet ift. Die Spige biefes etwa 11/2' hoben und 3' Durchmeffer haltenden Sugels erhalt bann noch eine fleine teffelformige Bertiefung, in welche bie Delonenpflanze gefest Diefe muß gubor im Krubbeet angegogen werben. Um beften werben bie fur biefen 3med bestimmten Rerne erft gegen Mitte Upril gefaet, bie jungen Pflangen, fobald fie bie erften Blatter gebildet, einzeln in Topfe gepflanzt und fpater nothigenfalls nochmals in größere Topfe umgefest. Das Auspftanzen erfolgt zwedmäßiger Beife erft im Anfang bes Juni, wenn talte Rachte nicht mehr zu befürchten. Dabei muß man befonders barauf achten, die Burgeln ber Pflangen möglichft wenig ju beschädigen, auch bie Blatter und Stengel von jeber Berlegung bemahren. Gut ift es ber Erbe in unmittelbarer Umgebung ber Pflanze eine farte Beimifchung von Roblenpulver ju geben. Ueber bie Pflangen werden bann Gloden geftulpt, ober jene befannten halbfugelformigen Dedel, die aus einem Geftell von Reifen, mit geoltem Papier ober Benn bie Pflange heranwachft, Beug überzogen, gebildet werden. werden die Gloden oder Dedel allmählich gelüftet, fo daß die Ranken barunter bervormachfen fonnen, und julest gang binmeggenommen.

Eine möglichft fonnige und geschütte Lage muß naturlich fur biefe

Rultur gewählt werben.

In einem Privat Barten gu Riel war eine etwas abweichenbe Borrichtung verwendet, die fich febr gut bewährte. Mit zufällig vorshandenen großen Feldsteinen wurde ein Beet von 3' Breite gebildet, welches von Oft nach Best sich erstreckt und beffen vordere aus Feldsteinen gebildete Rante etwa 1', die hintere 11/2' über ben Boben fich

erhob. Das Junere bes Beetes wurde 1' tief ausgegraben und barauf mit Pferdedunger das Ganze so weit ausgefüllt, daß barüben nur noch eine 3/4' hohe Erdschicht gebracht werden konnte. Auf die gegen Suden geneigte Oberfläche dieses Beetes wurden dann die Melonen-Pflanzen in 2½' Entfernung gesett. Die Steine erhisen sich in der Sonne sehr beträchtlich und geben dann während der Nacht die augesammelte Wärme an die Erde und umgebende Luftschicht ab, was das Gedeichen der Pflanzen offendar sehr befördert.

In Betreff ber Duttmah - Melonen empfiehlt herr von Kabian folgendes Berfahren. Wenn die Schale berfelben ganz gelb geworden, soll man die an der Pflanze verbleibende Frucht is 30fl hoch mit trockenem Sande bedecken und so noch etwa 8 — 10 Tage nachreifen lassen. Alsdann erlangt sie den höchsten Grad der Süße und dek Aroma, ohne daß die bunne Schale der Gefahr des Ausplagens ausgesetzt ist. Auch bei andern sehr feinschaligen Sorten ist dieses Bergest ist. Auch bei andern sehr feinschaligen Sorten ist dieses Bergest

fahren offenbar febr rathfam.

Endlich möge hier noch ber Aulturverfuche mit einer Pflanze erwähnt werden, welche anfangs wohl allzu fehr gepriefen und fpater beghalb vielleicht zu fehr vernachlässigt worden ist: bie Diencoren

iaponica.

In zwei Privatgarten ju Riel wird biefelbe feit einigen Jahren in folgender Beise tultivirt: Im Frühjahre (April) werben die bunnen Burgelspipen in etwa Boll lange Stude geschnitten und wie Kartoffeln in loderen, tiefgrundigen, humubreichen Gartenboden gelegt. Die hervortommenden Pflangen erhalten niedrige Bufche, an benen fie fich emporranten und werben alebann fich felbst überlaffen. Die Ernte, welche allerbings febr mubfam ift, ba bie Rnollen an 2' lang werben, erfolgt entweber im Berbft, fo fpat als moglich, ober auch im nachften Brubjahr. Die im Berbft ausgenommenen Anollen werden im Reller aufbewahrt, um erft im Frubjahr verfpeift ju werben. Wenn man bas bunne Burgelende abichneibet, um bavon bie Rachaucht zu erhalten, fo liefern bie ftarten Anollen immer noch Stude von I ober mehreren Pfunden jum Berfpeisen. Die Zubereitung erfolgt abnlich, wie bei Partoffeln, indem die zerschnittenen Anollen entweder abgetocht, oder in ber Pfanne gebraten werben. Allein fie muffen weit fargere Beit nur am Sener gelaffen werben, bamit fie nicht zu weich und mafferig wer-Bei biefer Behandlung liefern fie ein fehr belifates Gemufe, bas allerbings nicht folde Daffen bringt, um bie Kartoffeln erfeben ign tonnen, aber bann doch eine sehr angenehme Bereicherung ber nament: lich im Frühjahr zusammenschmelzenden Answahl abgiebt.

# Neber die botanischen Gärten zu Würzburg : und Breslan.

In ber Sigung am 23. Februar b. 3. der botanischen Section ber Schlefischen Gesellschaft für vaterlandische Rultur in Bredian außerte

fich herr Geh. Mebig.-Rath Prof. Dr. Göppert über ben botanischen

Barten in Burgburg folgenbermaagen:

"Als ich vor 7 Jahren bie Sandelsgartnereien ersuchte, fur correctere Beschaffenbeit ibrer Pflangen: und Samen:Cataloge (unter Benugung vielfach bereits vorhandener Silfsmittel) Gorge gu tragen, wurde bies zwar von manchen Seiten nicht fo unumwunden anerkannt, hatte aber boch bie ersprießliche Folge, bag mir noch in bemselben Rabre von ben herren Neubert und Reitenbach in Pliden bei Gumbinnen in Oftpreußen, und Geitner in Planis bei Zwidau Cataloge jugefchidt murben, bie allen nur möglichen Unforderungen genugten, und bag fich überhaupt feit jener Beit Alle beftrebten, Berbefferungen einzuführen, fo bag mir im letten Jahre taum ein Catalog begegnet ift, ber von folder Nichtachtung ber Gefete ber Sprache und ber Biffenschaft Proben lieferte, wie fie vor jener Erinnerung faft alle Cataloge jur Schau trugen. hoffentlich geht es auch fo mit ben botanischen Garten. Als ich vor 4 Jahren aus vielfachen, hier nicht weiter zu erörternben Grunben auf Die Rothwendigfeit einer Reform berfelben aufmertfam machte, erfuhr ich wenigstens teinen Biberfpruch; hie und ba ging man wohl auf meine, freilich mancherlei Opfer an Beit und Dube erfordernden Borfclage ein, hat fie wohl aber nir, gends in folder Ausbehnung bereits berücksichtigt, wie dies bei ber Reftauration bes botanifchen Gartens in Burgburg burch herrn Prof. Shent gefcheben ift, wovon berfelbe in einer fo eben erschienenen fleinen, jugleich als gubrer bienenben, mir bochft interefanten Schrift: "Der botanifche Garten ber Universität ju Burgburg", Nachricht giebt, für bie ich mich zu aufrichtigem Dant verpflichtet fuble. Bahrend es fonft fast als Regel galt, gerade bie jum Unterricht für Mediciner und Pharmazeuten erforberlichen Pflanzen in botanischen Garten nicht zu befigen, erfreut fich herr Schent fcon einer recht ausgezeichneten Sammlung von Gemachsen biefer Art, bie nun auch anfangen, baus figer in ben handel zu gelangen, als bies früher ber Fall mar, wo man nach ihnen gar nicht fragte. Auch von der Rothwendigkeit, Die sonft überall nach Größen und Rulturverhaltniffen ohne alle weitere Ordnung in botanischen Garten gerftreut ftebenben Topfpflangen nach natürlichen und geographischen Gruppen anzuordnen, ift unfer herr College überzeugt und hat fie nicht blos im Freien, fonbern auch in bie Gewächshäufer übertragen, wie anch eine Bufammenftellung gur Erlauterung ber Geftaltlehre ber Pflanzen hinzugefügt. Ueber die Art ber Bezeichnung finde ich in ber Schrift zwar nichts ermabnt, zweifle aber nicht, daß er bie turgen Rotigen, mit benen er bie vorbandenen in irgend einer hinsicht intereffanten Gewächse aufführt, auch auf ihre Etiquetten übertragen und überhaupt die bisherige hieroglyphische Korm verlaffen haben wirb, bie ben Studirenden eben nicht befonders angugieben vermochten. Sollte man es mohl glauben, bag es noch Barten giebt, in benen bie Bezeichnung ber Pflanzen burch Rummern gefchiebt, an benen naturlich nur ber Director ben Schluffel befigt ?") Bu ben,

<sup>\*)</sup> Leiber find auch im botanischen Garten zu hamburg die Pflanzen im freien Lande noch mit Rummern bezeichnet, jedoch burfte es nun wohl nicht mehr lange währen, wo auch hier statt der Rummern die Ramen fich befinden werden. Uebrisgens hat im botanischen Garten zu hamburg nicht der Prosessor allein den Schlussel

wie es fceint, zweitmäßig gebauten und eingerichteten Gewächsänsern (mir ift die ganze Anlage zur Zeit nur aus ber Beschreibung betannt) gratuliren wir dem herrn Collegen und wünschen, daß man uns hier bald gleiche Gludwunsche abstatten konnte."

Rach biefer Mittheilung berichtet herr Geh. Rath Göppert über einige ber interessanteften Pflangen, in beren Befig ber bota-

nifche Garten zu Breslau im vorigen Jahre gelangte.

Die Sammlung ber Farne wurde vermehrt durch die höchst giere liche Pteris aspericaulis, die seltenen Marattiaceen Marattia salicina, M. Laucheana Blass, Anglopteris pteroides de Vriese, A. Hügelii, Platycerium Stemmaria, das immer noch sehr kostbare Acrostichum erinitum.

Bon Monocotylebonen wurden bervorgeboben bie im Kreien nun icon burch zwei Binter fultivirte Bambusa aurea aus Japan; ferner Smilax China aus Japan, Lillum giganteum, welches im Sommer 1858 blubte, Haemanthus toxicarius, beffen Zwiebel ben Bufchmannern nach Living fion jur Bereitung bes Pfeilgiftes bient, wie auch ber Saft ber gleichfalls hier vorbandenen cactusabnlichen Euphorbia arborescens; bie wunderschöne Camassia enculenta, beren Zwiebel im gangen Dregongebiet genoffen wirb, Die japanifche Spargel, Polygonatum japenicum M. et Dec.; Vanilla planifolia Andr. unb V. gujanensis Splitg., Die anger V. aromatica ebenfalls Sanbelsforten ber Banille liefern; Copernicia cerifera Ht. Amstel., von welcher bas unter bem Ramen Carnabaa befannte Bacht bes Sanbels stammt; Borassus fabelliformis die Sauptnugpalme Offindiens; Calamus verus Lour., jest eben blubenb, eine ber Mutterpflangen bes Dracenblutes; bie in Enge land im Freien ausbauernde Chamaerops excelsa Thunb. aus Japan; bie Rohlpalmen Brafiliens Cocos oleracea Mart. und Euterpe oleracea Mart.: bie felten cot portommenbe Sabal Palmetto Lodd.: ber noch wenig verbreitete Pandanus reflexus (Doornia reflexa de Vriese). Pandanus furcatus in zwei großen Eremplaren, eines mit 15 Ing langen Blattern.

Bon Coniferen: Araucaria Bidwillii in circa 4 Just hohem Exemplare (ein Prachtgeschent bes herrn Raufmann Extel); Dammara alba, orientalis und australis, Mutterpflanzen bes Dammaraharzes, lettere in einem 12 Just hohen neuseeländischen Original-Exemplare; Sequoia Wellingtonia, in einem 3 Just hohen Exemplare; Toroya Myristica

Hook. fil., bie californifde Duscatnug.

Bon Disotylevonen: Liquidambar imborbo Ait. aus Rleinasien, bie eigentliche Mutterpstanze bes Styrax liquida, hat jest schon zwei Binter im Freien überdauert; die Isonandra Gutta, der Guttaperchabaum und die Sapota Müllerl Linden, welche in Surinam heimisch und ein ähnliches Harz liefert, das javanische Vaccinium erythrinum; Artemisia Moya DC., eine javanische Arzueipstanze; Cinchona Condaminea Lam. (außerdem noch vorhanden C. ovata, pubescens und Calisaja Wedd., Cinchona tujucensis Karsten aus Benezuela, Mutterpstanze

au ben Nummern, sonbern es werben die geschriebenen (zu benmedicinischen im freien Lande ausdauernden Pflanzen gedrucken) Berzeichnisse Jedem verabreicht, der sie zu haben wilnsche, aber leider ist die Zahl berjenigen, welche diese Berzeichnisse zu besnuben wilnschen, bisher nur sehr geringe gewesen. Anmerk. der Redact,

ber Cort. chin. Maracaibo); bie fcone Araliacea Oldfieldia africana Berthel, et Hook., bas giritanifche Teatbolg; bie brafilianifchen Rieberrinben Baume Crataeva Tapia L. und C. tapioides DC.; Cordia Myxa, liefernd die Baccae Myxae et Sebestenao in Offindien, ber Baumwollenhaum ber ameritanischen Erovenlander Bombax Ceiba; Hebradendron cambogioides Graham, bie Mutterpffange bes ceplonifden Gummiauttibaums; Die Des brafilianischen Safamabafa's Calophyllum Madrunno, und bes westindifchen Calophyllum Calaba Jacq.; ber weiße Bimmetrinbenbaum Canella alba Murr.; ber Gummigutti-Baum von Profere Xanthoehymus pictorius Morb. nebft ben früber icon vorbanbenen in Europa wenig verbreiteten indifden Rruchtbaumen ber Clueiaceen wie Garcinia Mangostana, ber wohlschmedenbften Frucht Affens, Rheedia lateriflora L. und ber Mammeifrucht Mammea americana aus Beftindien; Die Mutterpflanze bes murmmidrigen Carapa . Dels Carapa gujanonsis Aubl. aus Suvana; ber Caracas-Rieberbaum Cedrela montana Karst.; ber Cascarillen-Straud Croton Elateria Sw.,. ber Carannabarg.Baum Burgera gummifera Jacq.: Guajacum arboreum DC:, Afajou-Holzbaum; Myrobalanen Terminalia bellerica Morb. aud Dfrindlen; Eucalyptus globulus, blue gum tree von Baudiemensland; Beildenbaum, ter bort bie enorme Sobe von 250-350 guf etreicht (Rival ter Seguoia Wellingtoniana R. Seem.); ber Cajaput-Delbaum-Mchaleuca Leucadendron, Blatter vom feinften Delgeruch biefed Ramens; Lecythis Ollaria, Topffructbaum aus Brafilien; Berthallotie excelsa, der Paranufbaum; Die mexifanischen und brafilianifchen Congibaume Hymennea Courbaril und H. Stilbocarpa Hayne; ber Copaibabalfam Copaifera officinalis; Die officinellen Röbren: und brafilianifchen Rafften Cassia Fistula und braeiliensis; Myrtus Pimenta, welche alliabritch bei une blubt, entwidelte im vorigen Jahre auch reife Arfichte; Die jest im Sandel außerft feltene toftbare Mutterpflange ber Relle Caryophylius aromaticus. Die mertwürdigen Rannentragerpflangen find burd verschiedene Kamilien reprafentirt, wie Nepenthes und Sarracenia-Arten, Die Noronta gujanensis, beren Bracteen ichlauchformig find und ben feltenen fower ju tultivirenden neuhollandifchen Cenhalotus follicularis, ber gewöhnliche und Schlauchblatter befigt. Rhamyun chlorophorus Decaisne, die Mutterpflanze des Vert de Chine aus China, bie Galipen pentandra und G. macrophylla St. Hilaire. Lie berrindenbaume aus Brafilien, Hernandia sonora, bas Schlangengegens gift Eupatorium Ayapana, Die japanische Salat Lactuca Tsitsa. Hibiscus tiffaceus, Mutterpffange bes Cigarrenbaftes ac.

## Empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebilbet ober beforieben in andern Gartenforiften.

Angraceum eburneum Thouars, var. virens.
(Angraceum virens Lindl.)
Orchideac.

Diese Abart blühte gleichzeitig mit ber reinen Art im Orchibeens hause zu Rem und ift ber Unterschied zwischen beiben Pftanzen nur so

gering, daß die auf Taf. 5170 abgebildete Pflanze nur als eine Absart der reinen Art gelten kann. Lindley sagt bei Beschreibung seiner A. virons, daß diese Pflanze mehr einer kleinen Form des A. eburneum gleiche und soll sie von Serampore ftammen, was sedoch noch zu bezweiseln sei. In der Beschreibung des A. virons in Paxton Flow. Gard. Band I., p. 25, t. 9. 10 wird als charakteristisches Kennzeichen die Färbung der Blumen angegeben. Die Sepalen, Tepalen und der Sporn sind grunlich und die weiße Lippe ist in der Mitte mit grun untermischt. A. virons scheint demnach nur eine weniger schöne Form des herrlichen A. edurneum zu sein und daß es von Serampore stammen soll, ist wohl ein Irrthum.

### Vanda suavis Lindl. Orchideae.

Eine wahrhaft liebliche Orchidee, beren rein weiße Blumen buntelpurpur geftedt und gestrichelt find und zwar fo icharf und grell, bag man glauben fonnte, biefe purpurnen Flede feien mit bem Pinfel aufgetragen. Dr. Lindley gieht bie V. suavis ju Soofer's V. tricolor (Bot. Mag. Zaf. 4434), bie Soofer für bie V. tricolor Lindl. gehalten batte, welche Lindlen aber als var. flava feiner weniger foonen V. suavis bezeichnet. Dr. Reichenbach behauptet jeboch, bag fie bie achte V. tricolor fei. Die Unterfchiebe liegen freilich mehr in ber Farbung als in ber Structur, fo daß die Booter'iche Befchreis bung im Bot. Mag. Tab. 4434 ju ber oben genannten V. suavis gelten tann. Bei biefer Art ift bie Grundfarbe ber Blumen rein weiß, bie angere glache berfelben fledenlos, bie innere ber Sepalen und Tepalen gestrichelt und geflect mit Purpur. Die untere Balfte, ber Lippe buntelpurpur, mit brei weißen Strichen auf ber oberen Alache, ber übrige Theil berfelben ift blagpurpur (violet), ohne alle Blede. Die V. suavis bewohnt Java und ift noch eine immer feltene Pflange. (Bot. Mag. Tab. 5175.)

# Astelia Cunninghamii J. Hook. Junceae.

Im vierten hefte ber hamburg. Gartenztg, gaben wir eine Notig über Astelia Richardi Endl. (A. Banksii der Garten) und nun finden wir im Bot. Mag. Tab. 5175 eine Astelia Cunninghamii J. Hook. abgebildet und beschrieben, die von Dr. Sinclair aus Reuseeland in Rew eingeführt worden ift und woselbst sie geblüht hat. Beide Arten stehen sich ungemein nahe, wenn sie überhaupt nicht spnonym sein sollten. Es ist eigenthümlich, daß hooter der A. Richard. oder A. Banksii, unter welchem Ramen sie befannter ift, gar nicht erwähnt.

### Richardia hastata Hook.

Aroideae.

Herr Beitch erhielt biefe Art von Natal unter ber Bezeichnung "Calla mit gelben ober rothen Blumen". Die Blume, ober beffer Blumenscheide, ift aber nur grunlich gelb und zeigt keine Spur von roth. Diese Art fieht ber R. alba-maculata (Bot. Mag. Tab. 5140) fehr nahe. Die Blumenscheiden sind schmungig grungelb, breiter im

Allgemeinen. Der Theil ber Spadix mit ben mannlichen Blüthen ift länger als ber mit ben weiblichen, und ben Blättern fehlten bie eigensthümlichen charafteristischen, weißen, scheinenben Flede. Db biese Charaftere nun von Bestand sein mögen, muß bie Folge lehren.

Ceanothus Oreganus Nutt. (Ceanothus sanguineus Hook. non Pursh.) Rhamneae.

Eine schöne Art ber Gattung Ceanothus, bem C. velatinus am nächsten siehend, vom Dregon burch herrn B. Lobb bei bem herrn Beitch eingeführt. Zuerst wurde biese Art von herrn Douglas in den Gehölzen am Dregon entbeckt, woselbst sie von den blauen Bergen an dis nach dem Meere vorkommt. Auch die herren Auttall und Tolmie und Dr. Scouler sanden sie in berselben Gegend. hooter hatte diese Art in seiner Fl. Bot. Am. mit dem C. sanguineus verwechselt. C. Oreganus blüht im Mai und trägt große Rispen ganz weißer Blüthen. Die Pflanze erreicht eine höhe von etwa 10—12 Fuß und soll in England im Freien aushalten. (Bot. Mag. Tab. 5177.)

Azara Gilliesii Hook. & Arn. (Azara intermedia Hook. & Arn.) Bixineae.

Die schönste Art ber Gattung Azara, einheimisch in Chili. Die Blätter stehen meistens gepaart und sind sehr ungleich geformt; sie haben die Farbe und Textur der Lorbeerblätter und sind immergrün. Die Blumen sind klein und stehen in länglichen oder ellyptischen Köpsen, ähnlich goldenen Käschen beisammen, eine Farbe, die sie durch die zahlereichen reich orangesarbenen Staubfäden erhalten. Sir W. hooter hatte diese Art schon vor vielen Jahren aus Chili von Dr. Gillies und dann von Bridges von Balparaiso und Duillota und von herrn Ph. Germain von der Cordiseren von St. Jago erhalten. Aus Samen erzogene Pflanzen im Garten zu Kew blühten im Winter in einem Kalthause; es ist jedoch wahrscheinlich, daß dieser hübsche Strauch auch im Freien in England aushält. (Bot. Mag. Tas. 5178.)

Statice brassicaefolia Webb,.

Eine niedliche neue Statice, von herrn Bourgean auf ben canarischen Inseln entbeckt, jedoch nur auf ber Insel Gomora bei El Risco be las Sulas, Lugar be Agulo, wo sie im April in Blüthe steht. Bei uns gebeiht sie nur im Kalthause. Sie gehört zu ber Gruppe ber an Arten reichen Gattung Statice, wohin die St. arborea gehört, steht aber dieser in Bezug auf Größe nach. Bot. Mag. Tab. 5162.

## Fourcroya Lavo-viridis Hook. Amaryllidaceae.

Man möchte biese Art mit ber Fourcroya gigantea en miniature vergleichen; bie Blumen sind jedoch ebenso groß als bei jener Art und von berselben Structur, grunlich weiß. Bot. Mag. Tab. 5163.

\* Spiraea Fortunei Planch. (Spiraea callosa Lindl.)

Diefe hubiche Art ift in bentichen Garten bereits allgemein be-

fannt. Sie fieht ber Sp. bella vom himalava febr nabe. Gine Abbildung findet fich im Bot. Mag. Tab. 5169.

Ceanothus velutinus Dougl.

Ein hübscher Bluthenstrauch für das freie Land, wenigstens für England, mit enbftantigen Blutbenrispen fleiner weißer Blumen. Diefe Art flammt vom Dregon, wo fie von bem verftorbenen Douglas ents bedt worben ift. Bot. Mag. Tab. 5165.

Heterocentrum mexicanum Hook. et Arn.

(Melastoma subtriplinervium Lk., Heteronoma subtriplinervium Hort.) Melastomaceae.

Eine fehr hubiche Melaftomacee von Xabana in Mexico, 8. bis 10,000 Auf über bem Meere, fo bag fie bei une gut in einem Ralt-

baufe gebeibt.

Diese Art blubt im Berbfte, Winter und Frühlinge und eignet fic portrefflich gur Ausschmudung ber Bemachsbaufer. Die buntelrofafarbenen Blumen fleben in endftanbigen, großen Rispen beifammen. Es ift bies ficherlich bie Pflange, welche in mehreren bentichen Garten unter bem Namen Melastoma rubra ? gebt.

Abgebildet im Bot. Mag. Tab. 5166.

### Torenia hirsuta Lamb.

(Torenia cordifolia Benth.)

Diefe Art fieht ber Torenia asiatica fehr nabe, aber burfte biefe Lieblingspflanze noch abertreffen. Die garbung ber Blumen ift bei ber bier in Rede ftebenden Urt mehr blau-violett als blau, wie bei T. asiatica, auch hat die Pflanze einen mehr gedrungenen Sabitus, als bies bei T. asiatica ber Kall ift.

Abgebildet im Bot. Mag. Tab. 5167.

### Calonyction diversifolium Hassk. var. sulfureum E. Morr. (Calonyc. trichospermum v. diversifolium Chois.)

Convolvulaceae.

herr Ban boutte, in beffen Flore des serres XIII, 5 Liv., T. 1328 die obengenannte Pflanze abgebildet ift, erhielt vor einigen Jahren Samen babon unter ber Begeichnung: Ipomaen reniformis, unter welchem Namen fie auch abgegeben worden ift. Seitbem hat herr E. Morren (Belgique horticole 1857, p. 225) fie befchrieben und bie Pflanze zur Gattung Calonyetion gebracht.

Die Pflanze gebeiht an einer warmen sonnigen Stelle im Freien wahrend bes Sommers recht gut; fie erreicht eine bobe von 4' und blubt febr bantbar. Blumen buntel citronengelb mit violetter Beich.

nung im Golunde.

Azalea ledifolia umbellata alba.

Eine hubiche Barietat mit großen, weißen Blumen. Die Blumens Segmente, neun an ber Bahl, bilden einen formlichen Rreis. Es ift eine ichagenewerthe Acquisition. Abgebilbet: Flore des serres, vol. XIII, Liv. 5. T. 1329.

Phyllocladus hypophylla Hook. fil.

Coniferae. § Taxineac.
Professor Scheidweiler giebt von dieser hübschen Art eine neue genane Beschreibung in der Flore des serres, vol. XIII, Liv. 5, p. 73 e. Tab. 1831, nach einem bei herru Ban houtte in Bluthe gesstandenem Exemplare, die in einigen Puncten von der A. Richardschen Beschreibung (Flore de la nouvelle Zélande) abweicht und auf die wir verweisen.

Lilium speciosum roseum fol. aureis-marginatis.

Jeber Pflanzenfreund kennt das prachtige Lilium lancifolium rosoum (L. spociosum roseum), von dem Herr Ban Houtte eine Barietät mit goldgelb gerandeten und gestreiften Blättern besitzt, von der sich in der Flore des serres, 1. c. Tab. 1333 eine Abbildung befindet.

Sauromatum guttum Schott.

(Sauromatum guttatum Schott., Arum guttatum Wall.)
(Aroideae.)

Diese interessante Art hat eine weite geographische Berbreitung, man findet sie von Nepal bis Java. Es ist eine knollentragende Art, aus der sich die Blüthenscheide, die Hauptzierde der Pflanze, im Frühsjahre erhebt. Diese ist sigend, groß, in Korm eines Sprachrohres, im Innern nach unten prächtig mit carmossin gezeichnet, wie denn die ganze innere Fläche der Scheide carminfarden punktirt ist. Die Scheide ist etwa 2' groß. Der Blüthenkolben ist mergrun. Die Blätter, die nach der Blüthe erscheinen, sind fußtheilig, deren Segmente länglich, verschmälert, ganz.

Um Beften gebeiht biefe Art im Ralthaufe, felbft mahrend bes Sommers im freien Lande. Bermehrung burch Burgelbrut. Abgebil-

bet in ber Flore des serres, l. c. Tab. 1334,

# Decaisnea insignis Hook. fil. et Thoms. (Stackia insignis Griff.) Lardizabaleae.

Zwei Drhibeen-Gattungen, bie nach und nach Herrn Decaisne gu Ehren bebicirt murben, find wieber als Spnonyme gu anderen Gatfungen gezogen worden. Dagegen baben bie Berren Booter und Thome fon gludider gewählt und eine ber mertwurbigften Dflangen bes himalana nach bem gelehrten Botaniter benannt, bie ju ber von Decaisne felbft aufgeftellten Familie ber Lardizabaleae gebort. Diefe Familie enthalt eine geringe Anzahl Gattungen, einheimisch in Chili, Japan, China und auf Dabagascar. Die meiften biefer Pflanzen haben einen flimmenden Sabitus, wie 3. B. bei Stauntouia und Holboellia, bagegen hat bie Decaisnea insignis einen baumartigen Buche, ber habitus ber Blatter erinnert an einige ber Mahonia, Die Stamme biefer Pflange find angefüllt mit einem Dart, wie bie ber Aralien. Die Fruchte, bie im October reifen, find außerft mertwurdig, fie besteben aus brei beerenformigen Balgfruchten, find bon einander abftebend, mit rauber Oberflache, blaggelb, jede fich durch eine Bauchnaht öffnend, und laffen bann ein weißes Frudtmart feben mit zwei Reiben ellvtifder Samen. Das Fruchtmart ift faftreich, füß und von angenehmem Gefdmade.

Die Decalsnea bewohnt bie fablicen Regionen bes himalaya und wurde fie zuerst von Griffith entbedt, später wieder aufgesunden von dem herrn Dr. hooter, zuerst in den Thälern von Lachen und Sachung, 7—8000' über dem Meere bei Chola. Die Leppas nennen diese Pflanze Romorchi und die Eingeborenen von Bootan Loudouma. Abgebildet in der Flore des serges l. c. Tab. 1335—1336.

In ber 5. und 6. Liv. bes XIII. Banbes ber Flore des serren, (Jahrgang 1858', ansgegeben im Mai und Juni, sind noch folgende, theils altere Florblumen, theils andere von uns früher empfohlene Pflangen abgebilbet:

Žaf. 1326—1327 Rhododendron Nuttallii Hook.

" 1330 Begenia (hybrida) grandis.

1332 Fuchsia Lord Clyde, Jouell.

" 1337 " Auguste Gevaert, Coene.

" 1338 " Béranger, Coene.

- " 1939 Aster chinensis: Reino Marguerite impériale gigantesque.
- " 1340 Salvia albo-coerulea Linden.
- 1341 Verbena Madame Jourdier.
- w 1342 Torenia asiatica pulcherrima.

# Grammatophyllum Illisii Lindl.

Reverent Billiam Ellis importirte biese schwe Dribbes von Mas bagascar, wo sie an einem Baumftamme, der über einem Flusse hing, wuchs. Die Pseudobulben sind 7—8 Zoll lang und 11/4 3oll bick, werden in der Kultur jedoch häusig ftarter und länger. Die Blätter find 1—2 Fuß lang, deren jede Pseudobulbe etwa 5—6 Stück an der Spige trägt. Der Blüthenschaft zeigt sich mit den jungen Trieben, wird 2 Fuß lang und trägt etwa 30—49 Binmen. Es ist eine sehr empfehlenswerthe Art mit großen gelb und brann gezeichneten Blumen. Ubgebildet im Bot. Mag. Laf. 5179.

# Cocos plumosa Hook.

Diese wahrhaft eble Palme bintte im Spatfimmer 1859 im Palmenhause zu Rew, vermuthlich zum ersten Male in Europa. Das Exemplax im genannten Palmenhause hat eine Sobe von 50-60 Juß erreicht. Der schone, schlanke Stamm hat allein eine Sobe von 46 Juß und ist 10-12 Joll im Durchmeffer. Die gesiederten Blattwedel sind ungemein gracieuse. Es ist eine der nobetsten Palmen. Beschrieben und abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5180.

# Calliandra haematecephala Hassk. (Inga haematecephala Hort. Calcutt.) Segaminosae.

Ein habicher Strauch in Pultur, ber jeboch in feinem Baterlande wohl zu einem Baume heranwächft. Leiber ift bas Baterland besfels ben nicht genau befannt. Der Garten zu Rew erhielt ibn vom botanischen Garten auf Mauritius im Jahre 1857 und blühte er querft im Februar 1860. Die kleinen Blumen stehen kopfförmig und werden Kelch und Binmenkrone völlig unsichtbar burch die Menge lang hervorstehens ber purpurfarbener Staubfäben. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5182.

Begonia Bowingiana Champ.

Eine in Bezug auf die vielen iconen jest vorhandenen Blendlinge wur unscheinende Art. Sie wurde von Colonel Champion in hongstong entbedt und ift fie die einzige Art, die bis jest baselbft gesunden worden ift. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5182.

Pteris quadriaurita; cum vars.

Eine in ben beutschen Garten bereits bekannte ausgezeichnete Art. Nach Reg ift bas Pteris quadriaurita ein sehr gewöhnliches Farrn im tropische Affen, Afrika und Amerika und bestehen bavon zwei bestimmte Barietäten, die sich durch die eigenthumlich gefärbten Bedel auszeichnen. Beide Barietäten wurden durch herrn Linden kurzlich eingeführt. Die eine Barietät hat die gewöhnliche grüne Farbe des Pteris quadriaurita, ist jedoch mit einem breiten weißen Streisen an der Mittelrippe der Fiedern gezeichnet. herr E. Moore erhob diese Barietät zu einer Species und nannte sie Pteris argyrnea. Die andere und unstreitig schönere Barietät ist von dunkel braunrother Färbung mit einem hells ro safarbenen Streisen an der Mittelrippe.

Pteris aspericaulis Wallich ift ebenfalls eine geringere Barietat

bes P. quadriaurita.

Die Synonymie bes Pteris quadriaurita ift cine folgenbe:

Pteris quadriaurita Retz.

" var. argyraea; viridis, linea lata centrali alba.
" (Pyrophylla) argyraea T. Moore in Gard. Chron. 1859,
p. 671.

" tricolor, intense purpurea demum viridis, linea lata centrali alba vel rosea, rachibus costisque rubris. Pteris tricolor, Linden in Gard. Chron. Febr. 1860, p. 123, T. Moore in Gard. Chron. Marz. 1860, p. 217. Bot. Mag. Zab. 5183.

# Eriococcus gracilis Hassk. Euphorbiaceae.

Die Annales d'Horticult. et de Botaniq. on flore des jardins du Boyaumo des Pays-Bas geben in ber 2. Liv. des 4. Bandes eine Abbildung der hier genannten Euphordiacee, die mit Recht eine Zierspflanze genanut werden fann. Der botanische Garten zu Leiden erhielt diese Pflanze 1859 von herrn Teysman zu Buitenzorg. Die schlanten fast wagerechten Zweige dieser Pflanze gleichen gesiederten Blättern, von denen die kleinen rosacfarbenen Blumen herabhängen und so gewährt diese Art, namentlich wenn sie etwas hoch steht, einen sehr hübschen Anblick.

Paconia Moutan Alexandre II. Bic alle Barietäten der Paconia Moutan bildet auch biese einen fleinen Strauch. Die fehr großen Blumen besiehen ans ungabligen eifbrmigabgerundeten, am Rande etwas eingerollten, gefranzten Blumenblättern von iconer rofa Farbung. Abgebildet in der Illustr. Hortic. VII, Taf. 236.

Phenacospermum guianense Miq.
(Urania guianensis L., U. amazonica Hort.)
Musaccae.

3m 4. hefte S. 177 ber Gartenzeitung gaben wir eine Rotig über bie in Illustr. Hort. Taf. 234 abgebildeten Ravenala madagascariensis (Urania speciosa), jest bringt baffelbe ausgezeichnete belgische Werf die Abbildung einer anderen, ber genannten Pflanze sehr nahe stehenden Art, nämlich der Phenacospermum guianense Miq. Diese Pflanze erreicht nicht die Größe der Urania speciosa, ist ihr aber sonst im habitus sehr nahe stehend. Sie scheint in den Sammlungen noch ziemlich selten und erst 1831 in Europa eingeführt zu sein, denn Richard machte sie zu jener Zeit zuerst bekannt und Endlicher 1853, dennoch wird sie von Sweet und Loudon (Hort. Brit. 1839) nicht erwähnt. Nach Miquel soll sie in Guiana sehr häusig sein und von den Eingeborenen wilde Banana (Banana sylvestris) genannt werden. Sie wächst in ihrem Baterlande an sehr seuchten sumpfigen Orten, wie alle Ravenala-, Strelitzia- und selbst Heliconia-Arten.

Selbst ohne Blumen ift bie Phenacospermum ein prachtvolle Blatts pflanze und gereicht jedem Barmhause gur großen Zierde. Abgebilbet

in ber Illustr. Hort. VII, Taf. 239.

## Chysis Limminghii Reichb. et Lind.

Orchideae.

Eine Abbildung biefer prächtigen Orchidee findet fich in ber Illustr. Hort. VII. Zaf. 240. Wir haben biefer empfehlenswerthen Art ichon öfters gedacht, so bag wir nur nochmals hier auf biefelbe aufmerkfam machen wollen, bei Erwähnung ber Abbildung.

Chenfo bringt baffelbe Journal auf Taf. 241 eine Abbilbung bes

bereits befprochenen, iconen Farrnfrantes:

### Pteris argyrea Moore.

# Witheringia pogonandra Lem. (Solanum argyreum Hort.) Solaneae.

Diese neue Art, welche Lemaire in 7. Vol. Liv. 5. ber Illustr. Hort. ansführlich beschrieben und auf Tas. 242 abgebildet hat, empfiehlt sich weniger burch bie Blumen, aber um so mehr durch die schönnen großen, silberweiß gestedten Blätter. — Sie erregte auf ber legten diedjährigen Frühjahrbausstellung in Gent die allgemeinfte Bewunderung, wo sie nuter dem Namen Solanum argyroum ausgestellt war. Balb nach der Ausstellung fam die Pflanze bei herrn A. Berschaffelt zur Blüthe und es zeigte sich, daß sie gar nicht zur Gattung Solanum gehört, sondern zu der eigenthümlichen Gattung Witheringia. herr Berschaffelt hatte den Samen davon im Jahre 1857 aus Mexico von seinem Sammler herrn Ghiesbreght erhalten. Es ift

in ber größten Regelmäßigfeit geordnet. Die Blume hat eine auffal. Iende Aehnlichfeit mit ben Blumen gewiffer Dahlien. Die Karbe ift

eine lebhafte dunkelkirfchrothe. Gehr zu empfehlen.

Laf. 3. Cam. Bonomiana. Diese reizende Camellie hat herr Sangalli zu Mailand aus Samen erzogen, von dem sie herr Berschaftelt im herbste 1858 erhalten hat. Die Blumen sind groß, ganz regelmäßig gebaut, die Grundfarbe ist weiß und die Blumenblätter find fast gleichmäßig dunkelroth gestreift, ahnlich wie die Relken. Gleichsfalls fehr zu empschlen.

Saf. 4. Cam. Rosen transparens. Gine Blume mittler Grofe von ichoner buntelrofa-rother, burchicheinenber Farbung. Die Blumenblatter find ungleich geformt, jedoch regelmäßig gestellt. Neben allen sonstigen guten Eigenschaften zeichnet fie fich auch burch reiches

Bluben und burch leichtes Deffnen ber Bluthenknospen aus.

#### 12. Liv. 1859.

Tafel 1. Cam. Madame Domage. Es gehört diese Camellie mit zu den allerschönsten, die bisher erzeugt worden sind. Sie wurde in Italien aus Samen gewonnen, von woher sie der verftorbene herr Miellez zuerst erhalten hatte, der jedoch die ganze Bermehrung an herrn Amb. Berschaffelt abgetreten hat. Die Form der Blumen ist eine vollsommen regelmäßige, die zahlreichen zart rosafarbenen Blumens blätter liegen dachziegelförmig mit den Rändern eigenthümlich eingerollt. Schöner habitus der Pflanze, leichtes und reiches Blühen zeichnet die Pflanze außerordentlich aus.

Taf. 2. Cam. Général Dufour. Stammt von herrn César Franchetti in Florenz. Eine ganz regelmäßig gebaute Blume, sehr

groß, von garter rofa garbe, buntler gestrichelt, weiß borbirt.

Taf. 3. Cam. alba delocta. Bon herrn Berfchaffelt aus Samen erzogen, blubt febr leicht und reich; bie Blume ift rein weiß, und gehört zu ben regelmäßig gebanten. Die Blumenblatter liegen

fternformig gruppirt, abnlich ber befannten C. hexangularis.

Taf. 4. Cam Madamo Pépin. Sehr niedliche Barietat, die herr Berschaffelt pon herrn Miellez erhalten hat. Die Blumen sind mittelgroß und zeigen eine doppelte Form, oder zwei Sorten von Blumenblättern. Die an der äußeren Peripherie sind groß abgerundet, ganz und lebhaft kirschroth, die dann folgenden, ähnlich in Form, zart rosa, die dem Centrum zu stehenden sind klein, oval, flach ausgebreitet in Form einer Dachlie von zarter rosa Farbe, weiß bordirt; die ganz im Centrum stehenden sind noch kleiner, kappenförmig, roth. Eine ganzeigenthämliche, allerliebste Form.

### 1. Liv. 1860.

Laf. 1. Cam. Corradino. herr Berfcaffelt verbankt biefe prächtige Barietät bem herrn C. Franchetti in Florenz, von bem er fie 1858 erhalten hatte. Es ist eine fehr große Blume und besteht aus einer großen Anzahl kleiner Blumenblätter. Diese sind völlig rund, leicht gekerbt am oberen Rande, liegen fammtlich regelmäßig bachzies gelformig. Die Grunbfarbe ist zurt rosa, nach bem Centrum ber

Blume gu blaffer werbend und find einige Blumenblatter guweilen mit

weißen Streifen gezeichnet.

Taf. 2. Cam: Countess of Derby. Herr Beitch in Lons bon hatte biese ausgezeichnete Barietät aus Italien erhalten. Wegen ber Zeichnung möchte man biese Blume mit einer riesigen Rose ober Anemone ober auch Relte vergleichen. Der Grundton ist weiß, mit lebhaft rosafarbenen Streisen und Stricheln gezeichnet. Es ist eine sehr empsehlenswerthe Blume, die von dem herausgeber der Iconographie der Camellien ehestens in den Pandel gegeben werden soll.

Laf. 3. Cam. mutabilis violacea. Eine Reuheit, die fich burch die bestimmte Form, wie durch das eigenthumliche Colorit der

Blume auszeichnet und jugleich eine fehr elegante Barietat ift.

herr Berich affelt erhielt biefe Camellie vor etwa einem Jahre ans Italien und hat diefelbe in diefem Frühjahr mit ungähligen Blusmen bei ihm geblüht. Die Blumen find mittelgroß, bestehen aus sehr großen ovalen, am oberen Rande abgestumpsten Blumenblättern, die resgelmäßig dachziegelförmig liegen und von denen jedes in der Mitte mit einem breiten weißen Streifen gezeichnet ift. Beim Deffnen der Blume ift deren Farbe duvkelroth, verandert sich bis zum Verblühen aber in violettrosa, selbst lisa. Es ist eine herrliche Acquisition.

Laf. 4. Cam. Giardino Potraja. Achnlich ber Camellia Comradino hinsichtlich ber Größe, Form und Farbung ber Blumen. Es ift eine Bollommenheit unter ben vollfommenen regelmäßig gebilbeten. Die Blumen zeichnen sich burch wenig zahlreiche aber sehr große Blumenblätter aus. Diese find am obern Saume tief gelerbt, und wird beren bunkelrothe Grundfarbe burch einen hellrothen Streisen in ber

Mitte unterbrochen.

Diefe Barietat fammt ebenfalls aus Italien von herrn Frandetti und wurde 1858 bei herrn Berfchaffelt eingeführt.

### Gartenban-Vereine.

Banbsbeck. Am 18. Juni hielt ber 3. Difirict bes "lands wirthich aftlichen Bereins in holftein (grüne Jäger: Bersein)" in Berbindung mit bem "landwirthschaftlichen Bereine ber hamburger Marschlande" eine große Thierschau und Ausskellung von Maschinen, Geräthen, Pflanzen, Blumen, Obst und Gemüsen ab. Unser turze Bericht tann sich hier natürlich nur auf die Ausstellung der Pflanzen, Blumen, Früchte und Gemüse besschränfen. Das Arrangement hatte herr Theodor Dhlendorff (3. D. Ohlendorff & Sohne) übernommen. Daffelbe war ein sehr gelungenes, die eingelieserten Gegenkande waren in verschiedenen Leinwandz Belten ausgestellt und hatte man sehr zweimäßig weniger auf eine imponirende Pflanzendecoration, als auf eine sehr übersichtlich geordnete Insammenstellung der zur Concurrenz eingesandten Pflanzen zc. Rücksamburget Garten, nud Simmenzeitung. Band XVI.

ficht genommen, so baß jeber Beschauer bie einzelnen Gegenflände mit Leichtigkeit mustern konnte, und waren es bie Derren Sandelegariner E. H. harmfen, 3. H. Ohlendorff & Sahne; Reubert und James Bahnsen in Reinbeck, die am meisten an Pflanzen und Blumen zu bieser Ausstellung geliefert hatten. Lobend nuß es anerlanst werden, daß diese Bereine durch Beranstaltung von Ausstellungen bei Gelegenheit ber jährlichen Thierschau auch zur hebung des Garten; und Landbaues beitragen helfen.

Geben wir nun bie Belte, in benen bie Pflangen, Blumen, Ges mufe und bas Dbft auf Stellagen aufgestellt waren, einzeln burch.

Im erften großen Zelte von langlich-vierectiger Form befand fich in ber Mitte eine große ovale Stellage, bie zur einen Salfte mit Blattund buntblätterigen Pflanzen aus ber Gartnerei bes herrn J. h. Dhlenborff, und zur anderen halfte mit ähnlichen Pflanzen aus ber Gartnerei bes herrn E. h. harmfen bestellt war. Dhlenborff's wie harm fen's Pflanzen, bestehend aus Dracanen, Pandaneen, Musaceen, Aroideen, Begonien, Maranten, Rhopala, Aralia u. dgl. m., waren fammtlich in schöner Kultur.

Die eine Giebelseite bieses Zeltes enthielt eine Gruppe binbender Pflanzen der Herren 3. h. Ohlendorff & Sohne, unter benen sich mehrere Erica in fräftigen, reichblühenden, gut kultivirten Eremplaren auszeichneten, ferner schöne Gloxinien, Eriostemon, Bossiaea, Pimelou rosea, Heudersonii, ligustrina etc., Lechenaultia bitoba in kleinen

aber gefunden und gutfultivirten Exemplaren.

Eine abnliche Gruppe befand sich auf ber entgegengesetzten Seite biefes Zeltes, bem herrn C. h. harm fen gehörend, sehr schön waren hier Kalmia latisolia, mehrere Pimelea decussata, bann Rosen, Gloxinien, Callistemon u. bergl.

Auf ben an beiben Seiten bes Beltes angebrachten Bortern fan-

ben die gur Berloofung angefauften Pflangen.

Auf ben an brei Seiten bes langlichen zweiten Beltes ziemlich breiten Tifchen faben wir zuerft eine Collection von buntblatterigen Baume und Straucharten in abgefchnitteuen Eremplaren, aus ben Baume foulen ber herren 3. h. Dhienborff & Gobne, unter benen fic gang prächtige Blattformen mit auffälliger Farbung befanden. Sammlung folog fich eine fehr reiche Collection abgeschnittener Paos nen-Blumen, Barietaten ber Paconia arborea, an, von benen bie Ginfender eine herrliche Sammlung besiten. Dann folgten Die Rosenfammlungen (in abgefchnittenen Blumen) mehrerer Ginfender, von Berren J. S. Ohlendorff, James Bahnfen, Sandelsgärtner in Reinbed, Sandelsgäriner Reubert und Bundel, wie auch noch eine Sammlung Paenoia arborea bes Herrn C. H. Harmsen. Auf ber vierten Seite biefes Beltes ftand eine Sammlung verschiebener Fuchs fien bes herrn C. S. harmfen, mabrent auf einem Tifche in ber Mitte biefes Raumes fcon becorirte Blumenforbe, Bafen und Rrange, auf bie Prämien ausgesett maren, sich befanben. Ganz vorzüglich geschmadvoll maren die Kranze gebunden, sie erregien die allgemeinfte Bewunderung, namentlich die bes Beren Rrufe, Gariner bes Berrn Ruperti, ebenfo ein Bouquet von bemfelben. Gin feiner tellergroßer Aranz, bestehend aus dem Kraute der Saxikaga caespitosa, den einBines Bidegen eines Schaftachpelargonium und Bweigfpipen von De-

rastium tomentosum gefiel ungemein.

In tem britton runden Zelte zeichnete sich vor allen eine ans ihber 60 Sorten bestehende Collection Pelargomen in schönen, reich blühenden gut gezogenen Exemplaren der Herren Ohlendorff aus, seiner von denfelben eine Anzahl Sachsien in starken guten Exemplaren, die jedoch deshalb nicht prämiirt werden kounten, weil sie nicht in der verslangten Anzahl Sorten vertreten war, und endlich ein Sortiment Ilex-Arten und Barietäten aus der bekannten schönen Sammlung genannter Einsender. Zwei andere hübsche Collectionen Pflanzen waren die des herrn J. Bahn sen in Reinbed, die eine bestehend aus blühenden und nicht blühenden Arten, unter denen Aerides purpureum, sehr schön, Oncidium divarientum, Brassla vorrucosa, mehrere Farrn ze. sich nuszeichneten, während die andere Gruppe aus Scharlache und größblumisgen Pelargonien, Fuchsien, Torrenia und sehr schönen Berbenen bestand.

Sehr schon waren eine Anzahl kleiner hochstämmiger Citrus myrtifolia und C. chinensis bes herrn handelsgärtners Ezirovi, eine Enle lection Petunien des herrn handelsgärtners Stuben und eine Anzahl Fuchken-Sämlinge des herrn handelsgärtners Ernst Werner. Außer diesen Sammlungen befanden fich noch in demselben Zelte Kuchsten und Berbenen des herrn harmfen und Viola tricolor maxima dos

herrn handelsgärtners &. Grage.

In einem vierten langen, schmalen, zeltartigen Raume waren die Gemüse und Früchte ansgestellt, die jedoch nur spärlich vertreten waren. Das beste Sortiment Gemüse war das des herrn Rruse, Gärtner bei herrn Ruperti, bestehend aus Blumentohl, Salat, neuen Kartoffeln, Gurfen, Erhsen, Spinat, Carotten, Schalotten, Rhabarber, Spargel und mehreren Küchenkräutern. Rühmend zu erwähnen find noch die Spargel der herren D. Wegener und Woltereck, Kartoffeln der herren Boltereck und Werner u. m. a. Die Töpsermeister Steinche und Gerstenkorn in Wandsbeck hatten jeder ein Sortiment Blumentöpse, Ampeln, Unterschalen in allen Größen ausgestellt, die fich durch schone Arbeit anszeichneten.

Preisvertheilung.

Das Preisrichter-Amt, bestehend aus ben herren Dbergariner g. B. Kramer, Peter Smith und bem Unterzeichneten, erfannte folgenben Pflanzen, Blumen, Doft und Gemusen Preise gu.

a. Pflangen.

Ein erfter Preis herrn 3. h. Dhlenborff & Gobne für bas beste Sortiment blubenber Pflanzen in 30 verschiedenen Sorten, mit Ausnahme von Pelargonien, Fuchsien und Berbenen.

Ein zweiter Preis herrn C. h. harmfen für bas zweitbefte gleiche artige Sortiment.

Ein erfier Preis dem Sortiment blübender Pelargonien in 25 Sorten mit Namen, mit Ausnahme pon Scharlachblutbigen, ber, hernen 3. h. Dhlendorff.

Ein zweiter Preis dem zweitbesten Soriment blichenber Prlangonien best herrn. C. D. harmfen.

21\*

Ein Preis für bas befte Sortiment Scharlach : Pelargonien, herren 3. S. Dhlenborff.

Ein erster Preis herrn C. h. harmfen für bas beste Sortiment blubenber Auchsen in 18 verschiebenen Sorten mit Ramen.

Ein Preis an herrn 3. Bahnfen, Sanbelsgartner in Reinbed, far bas beste Sortiment Berbenen mit Namen, in 18 verschiebenen Sorten.

Ein erfter Preis herrn 3. h. Ohlenborff fur bas beste Sortiment Decorations, ober Blattpflangen in 18 verschiebenen Sorten.

Ein zweiter Preis für bas zweitbefte Sortiment wie vorftebend, herrn C. b. barmfen.

Ein erfter Preis herrn E. h. harmfen für bas beste Gortiment buntblatteriger Pflanzen in 12 Gorten mit Ramen.

Ein zweiter Preis herrn 3. h. Dhlendorff für bas zweitbefte Gortiment wie vorftebenb.

b. Blumen.

Ein erfter Preis für das beste Sortiment abgeschnittener Rosen in 25 Sorten mit Ramen, herren 3. h. Dhlendorff & Sohne.

Ein zweiter Preis fur bas zweitbefte Sortiment wie porftebent Derrn Danbelsgartner Reubert.

Ein erster Preis für ben am besten arrangirten Blumentorb herrn D. M. Boblers, Gartner in bam.

Ein zweiter Preis für ben am zweitbeften wie vorftebend, bem Gartner-Bogling &. Leger bei herren 3. h. Dhlenborff & Sobne.

Ein erfter Preis fur ben am besten gebundenen Rrang in ber Größe eines gewöhnlichen Tellers, Derrn Rrufe, Gartner bei herrn Ruperti.

Ein zweiter Preis fur ben am zweitbeften wie vorftebend, herrn Gartner D. Bunbel.

Ein erfter Preis fur bas beste Rofen-Bouquet bem Gartner herrn &ubede bei herrn 3. Babnfen.

Ein zweiter Preis fur bas zweitbefte bito Berrn Gartner Roppe bei Berrn 3. D. Dblenborff.

c. Dbft. Ein erfter Preis für bie beften und größten Erbbeeren bem Gartner herrn Lieg in herrn Lubmann's Garten in Billwarber.

Ein zweiter Preis fur bie zweitbeften bito Berrn Gartner Bunbel. Gin Preis fur bie beften und größten himbeeren herrn Gartner Arufe.

Ein Preis fur bie besten reifen Ananas, herrn Gartner Lies.

d. Gemufe. Ein erfter Preis für bas beste Sortiment Gemuse in mindestens 15 verschiedenen, hier gezogenen frischen Gemusen, herrn Rruse, Gariner bei herrn Ruperti.

Ein zweiter Preis für bas zweitbefte in berfelben Quantitat, herrn Beffe, Gartner bei herrn Sorober.

Ein erfter Preis fur zwei Pfund besten frifchen Spargel, herrn D. Begener.

Ein zweiter Preis fur zwei Pfund zweitbeften bito Berrn Gariner Boltered in Sam.

Ein erfter Preis für die besten Schnitts ober Brechbohnen herrn Lies. Ein zweiter Preis für die zweitbesten bito herrn E. Berner. Ein erfter Preis für brei Stud ber besten Gurten herrn Boltered. Ein erster Preis für brei Stud bes besten Blumentohls, herru J. C. Michaelsen.

Ein zweiter Preis für brei Stud bes zweitbesten bo., herrn Boltered. Ein erfter Preis für brei Stud bes besten Ropftohl, herrn E. Berner. Ein erfter Preis für bie besten nenen Kartoffeln herrn E. Berner.

Gin zweiter Preis für bie zweitbesten bo. herrn Boltered.

Gin Preis für ben beften Kopffalat Berrn Albers.

En Preis für ein Pfund beste Rhabarber-Stengel herrn Boltered. Extra : Preise wurden noch zuertheilt:

herren 3. D. Ohlenborff & Sohne für bie intereffante Sammlung ber Baum- und Straucharten mit bunten Blattern.

Deufelben für bas Sortiment ausgezeichneter Barietaten ber Paconia arboren.

herrn Renbert für ein gleich foones Sortiment Paonien.

herrn E. Berner für eine Collection Fuchfien-Samlinge.

herrn Stuben für eine Sammlung Petunien.

herrn Tümmler für Biolen.

herrn Bunbel für ein Sortiment iconer Rofen.

Berrn Lie & für reife Beintrauben.

herrn En mmler für zwei icone Rrange.

herrn Rrufe für eine mit Blumen fehr gefchmadvoll arrangirte Bafe.

berrn Sgirovi für einen ebenfolden Blumentorb.

herrn E. Berner für ansgezeichnete Rohlrabi, unb

ben Topfermeistern herren J. F. Steinde und J. h. B. Gerftenstorn für die von ihnen aufgestellten febr guten und empfehlens, werthen Blumentopfe, Ampela ac. E. D-0.

St. Petersburg. "Rach ben uns zugegangenen Mittheilungen bes Aussischen Gartenbau-Bereins zu St. Petersburg, heft II. 1870", ersfreut sich bieser erst seit 2 Jahren bestehende Berein bes allerbesten Ausblühens und durste bald einen sehr nüglichen Einsluß auf die übrisgen Gartenvereine Rußlands, wie überhaupt Deutschlands ausüben, mit denen er sich in Berbindung gesetzt hat. Die im letzten Jahre in St. Petersburg abgehaltene Pflanzenausstellung war eine äußerst brillante, was schon daraus zu ersehen ist, daß aus 60 verschiedenen Gärzten Einsendungen zu dieser Ausstellung erfolgt sind, unter denen sich nach den "Mittheilungen" sehr viele feltene und prächtige Pflanzenexemplare befanden.

Außer ben Protocollen über bie flattgehabten Situngen enthält bas zweite heft ber "Mittheilungen" noch intereffante Notizen über bie in ben Monatssthungen aufgestellten Pflanzen von Dr. E. Regel. Diesen folgt eine Abhandlung über Calathen fasciata Agl. & Koko und einige andere buntblätterige Maranteen, über Farrn und beren Anzucht aus Sporen; ein ausführlicher Bericht über die zweite öffentliche Pflanzen- und Blumenausstellung vom 30. April bis 9. Juni 1859 in St. Petersburg; über Eichenblätter statt Lohe, über das Treiben der Maibsumen von Körnicke zc.

Berlin. Die unter bem Protectorate Gr. Konigl. Hobeit bes Dringen Friedrich Wilhelm flebende Kriedrich-Wilhelm-Bictoria-Stiftung gur Ausbildung junger Landwirthe veranstaltet in Gemeinschaft mit bem Berein gur Beforderung bes Gartenbaues in ben foniglich Preußifchen Staaten im Intereffe ber Landwirthschaft und ber heutigen Tages aufs Enafte mit ibr verbundenen Bartnerei, fur Ende September b. 3. eine in Berlin, abzuhaltende Ausstellung von landwirthichaftlichen und gartnerischen Erzeugniffen, wie fie bereits im vorigen Sahre beabliche tigt war. Wir bringen biefes biermit gur öffentlichen Renntuig und erfuchen alle biejenigen, welche fich bafur intereffiren, ichon jest auf biefe Ausftellung Rudficht nehmen zu wollen. Begenftaube berfelben find alle landwirthschaftlichen und technisch wichtigen Pflanzen und ihre Producte; und ift es gang befonders ju munichen, bag von ben erfteren bie gangen Eremplare mit ber Burgel und in bem Buftanbe, wie fie gebraucht werden, ferner funftiche Dungungemittel und in irgend einer Binficht intereffante Boben-Arten eingefendet werben. Thiere find ausgefdloffen.

In gartnerischer hinsicht find und namentlich Pflanzen und Blumen, die sich zu Berfaufen auf Markten am Besten eignen, genehm, die übrigen aber, und gang besonders neue Einführungen und neue

Buchtungen nicht ausgefoloffen.

Der Berein gur Beforderung des Gartenbaues wird zu gleicher Beit die britte allgenieue Bersammlung deutscher Pomologen und Obstauchter, verbunden wie früher mit einer Ausstellung von Obst und Ges mulen, nach Berlin verlegen und wird berselbe in dieser Sinsicht noch besondere Kinladungen ergeben laffen.

Spezielle Programme werben fpater ausgegeben werben.

Berlin, im Marg 1860.

Das Comité ber Ausstellung: Anert. Dr. Roch. Lenne Dr. Lübersborff. Schmibt. v. Strang.

## Hannoversche Sitten und Gebrauche in ihrer Beziehung zur Pflanzenwelt

Ein Beitrag gur Rulturgefchichte Deuischlanbs.

(Auszug aus einem populaten Bortrage gehalten in ber Naturhistorischen Gefellschaft zu hannover am 19. Januar 1860 von Dr. Bertholb Seemann.)

Als Fortsetzung ber im vorigen Jahrgange ber Gartenztg. S. 236 von herrn Dr. B. Seemann gegebenen Beiträge zu ben "hannoverschen Sitten und Gebrauchen in ihrer Beziehung zur Pflanzenweltlaffen wir hier ben von demselben Berfasser in No. 2. ber Bonplandin.

veröffentlichten neuesten Artitel folgen:

"Wenn es zu allen Zeiten verhältnismäßig wenige Botaniker gegeben hat, so ist das sicher nicht dem Mangel an angeborner Reigung zusasschen. Fast jeder Mensch tritt mit Borliebe zu den Pflanzen in die Welt, und nur unserer eigenen Abstumpfung ist es zuzuschreiben, wenn eine so reine Duelle der Freude früh versigt. Das Sammeln von Blumen wird von Kindern mit einer Leidenschaft betrieben, wie sie

sich wei Erwachsenen taum jur Zeit ber hollandischen Tufpenwuth zeigte, und Solz, Blätter, Blüthen und Früchte liefern unerschöpslichen Stoff zu munteren Spielen und fröhlicher Unterhaltung. Prof. Denselow in England, ein ebenso vortrefflicher Botaniker als geachteter Geistlicher, hat dieser Ingendneigung eine praktische Nichtung zu geben gewaßt, ins bem er in feinem Kirchsprengel Pslanzen-Ausstellungen veranstaltete, beren Erzeugnisse ausschießlich von Kindern eingeliefert und von den Rieinen häusig mit für die Gegend völlig neuen Arten beschickt werden. Jahr dauert bei und der enge Berkehr zwischen der leb haften Kinders und der stillen Pflanzenwelt fort. Das Schlagen von Konnendändern aus Weidenholz, das Peitschen der Kreisel oder "Pinswöpe" aus Lindenholz und das Steigenlassen von Papierdrachen mit Rücken von leichtem Tannenholz haben alle ihre Saison, die mit ebenso großer Regelmäßigkeit wiederkehrt als die des Badens, Reisens oder Maskeradenlebens in der Gesellschaft der Erwachsenen.

(Fortfegung folgt im nachften Sefte.)

## Literatur.

Georg v. Martens: Die Gartenbohne, ihre Berbreistung, Rultur und Benutung. Mit 12 Tafeln in Farbens brud. Stuttgart, Berlag von Coner & Senbert. 1860. 4to.

Ein Bert, welches bas Intereffe ber Gartner und Gartenbefiger in Augenmert zu nehmen geeignet ift. Es find in bemfelben bie berichiebenen Formen beschrieben und abgebildet, welche ber Berfaffer fic burd vielfache Berbindungen mit Sandelsgartnern, botanifchen Garten und Freunden bes Gartenbaues, ja auch mit Reifenben feit einer langen Reihe von Jahren verschaffen konnte. Dabei bemühte er sich, biefc ablreichen Formen fo gu gruppiren, bag fie anbei in eine geringe Bahl von Sanptformen gebracht werden fonnten, welche man nun Arten ober Unterarten nennen mag. Die frühere Unterscheibung ber Phaseolus communis als einer windenden Art, und ber Phas. nanus als einer niedrigen, nicht windenden, mußte gang aufgegeben werden, ba zwischen biefen beiden taum feste und fichere Grengen gu gieben find. Indem ber Berfaffer auf eine altere Gintheilung biefer Gartenbohnen von Savi gurudging, nahm er biefe jedoch nur gum Theil an und ftellte, indem er einige neue Unterarten grundete, beren fieben auf, brachte unter biefe bie etwa befannt geworbenen 120 Barietaten, welche er fammtlich turg befchreibt; außerbem giebt er aber forgfältig bei allen Diefen Barietaten an, in wie weit fie ber Rultur werth erscheinen, um entweber im unreifen Buftanbe ber Fruchte, ober im reifen bes Samen ale Speife verwendet ju werben. In einem Unhange behandelt er auf gleiche Beife die nicht weniger variable Feuerbohne, Phaseolns multiforms Lam.

Borrebe vorque, in welcher von bem Arfprung, bem Ramen und ber

Berbreitung ber Gartenbobne, von bem Anban und ber Bilege berfel ben, von ihrem Gebrauche in verschiedenen ganbern und endlich von ihren Krantheiten und Feinben gehandelt wird. In wie fern alle biefe vielen Formen, welche oft fo fart hervorftechenbe Unterschiebe zeigen, wie man fie taum bei anderen Pflangen, welche man ohne Bebenten für gute gesicherte Arten anfieht, bemerkt, ju einer Stammart gurud ju fuhren find, ift nicht gesagt. Jebermann, ber langere Beit Bobnen gezogen bat, weiß, bag einige Gorten febr beftanbig finb, anbere bagegen ausarten, wie man es zu nennen pflegt; inbeffen fehlt es an lange genug fortgefetten forgfältigen Rulturverfuchen. Bei ber Feuerbobne tann man einige Berfuche anführen, welche Fermond anftellte, aber auch biefe find noch nicht lange genng und mit Beranderung bes Bobens und anderer außerer Berbaltniffe ausgeführt worben. Es if wohl anzunehmen, daß, fo wie die Fenerbohne zuerft nur mit rothen Blumen und fcwargeviolett gefärbtem Samen befannt wurde und erft allmälig bei weiterer Rultur bie weißblumige und weißsamige Form, eine Raterlatenform, bervorbrachte und lebergange ju berfelben, bag auch die andern weiße Samen tragenden Bobnen nur Raterlaten : Kormen anderer farbiger find und baber auch ftets leicht eine Reigung behalten werben, in ihre urfprungliche Form jurud ju geben und bann auch anbere Eigenschaften anzunehmen, bie burch bas Auftreten ber Farbeftoffe bebingt find, welche in ben Zellenschichten ber Samenhaut auf beftimmte Beife abgelagert find, und welche Farbeftoffe fich auch gewöhne lich in ben Blumenfronen, an ben Rebenblattern, fowie in bem gangen Colorit ber Pflanze fund geben. Gin Beifpiel biefer Beranberungen bietet Ph. multiflorus W. (l'Karicot d'Espagne) mit feinen brei Farben Barietaten, welche Ch. Fermond, ber Berfuce bamit machte, fo bezeichnete: a) mit rothen Blumen und violett und rosa gefärhten Samen; b) mit weißen Blumen und Samen; c) mit weiß und rothen Blumen und braunlich und gelblich weißen Samen. Rermond wollte ermitteln, ob bie sub c. angeführte Korm ein Baftarb von a. und b. fei, wie behauptet wirb, und welche biefer beiben bann bie befruchtenbe fei, ferner ob man ben Baftarb auch wieber ju ben Eltern gurudführen tonne und ob endlich auch die Farbenvertheilung auf ber Corolle eine andere werden fonne. Db herr germond ben richtigen Beg eingeschlagen habe, um bie Fragen zu lofen, wollen wir bier nicht weiter besprechen, sondern nur anführen, wie er feine Berfuche machte und welche Resultate er bavon gewann. Bunachft muffen wir aber bemer-ten, bag bie rothblubenbe Form auch gang fcwarze Samen giebt und daß bei ber Form c., bie wir gesehen baben, die Rabne roth, die Klus geln und ber Riel weiß ober rothlich maren, mabrend bei ben von herrn Fermond beschriebenen bie Sahne nebft ben glugeln weiß mar, ber Nachen mehr ober weniger roth, fo bag alfo bie in Dentschland gezo. gene zweifarbige Feuerbohne eine andere Karbenvertheilung gehabt baben muß, als die in Frankreich gewachsene, und ob jene Umanberung ber Farben, welche Berr Fermond burch bie Berfuche hervorrnfen wollte, wirklich icon vorbanden ift. Die Berfuche maren aber folgenbe: 3m Jahre 1851 murben gleiche Theile icon buntel violetter und weißer Samen burch einander auf bemfelben Beete ausgefaet. Die Ernte lies ferte weiße Samen und in verschiedener Anancirung ber Farbe farbige,

von benen einige wenige bie Farbe von c. hatten. Die letberen gaben im nachften Jahre and zweifarbige Blumen wie o. 3m Jahre 1852 wurden weiße Samen aus ber Ernte von 1851 erhalten, gang allein für fic ausgefäet; fle lieferten einige Pflanzen mit rothen Blumen und vieletten Samen. Dann faete er Samen von a. und b. auf befonbere, neben einander liegende Beete, indem er bie Pflangen ftreng ans eine ander hielt. Unter b. fielen eine Menge von a., unter a. bagegen taum einige von b. Derfelbe Berfuch im Jahre 1854 wieberholt, ließ jebe Sorte unverandert. 3m Jahre 1854 wurde ber im vorhergebenben Jahre gefammelte Same wieber befonbers, aber entfernt bon eine ander gelegt, und nun erfchienen wieber unter jeber Sorte Exemplare ber anbern. Benn man bie Bobnenpffangen balb nach ihrer Reimung anterfuct, fo tann man an ber brannen Karbe ber Samenblatter, ber Stengel und ber Blatter ertennen, ob fie farbige Blumen und Samen bringen werben, ba bie weißen heller gefärbt find. Pflanzte Fermond die fo ale verfchieben ertannten Pflanzen befonbers gufammen, fo er-Helt er gewiß teine andere Sorte untergemengt. So weit bie Berfuche germonb's. Bir wollen bingufugen, bag es uns bei Vicia Faba mit rother Blume, obwohl immer alle bie Exemplare, welche weiß bluben wollten, entfernt wurden, nicht gelang, bas Auftreten ber weiße blabenben bei ber forgfältig gemachten Ansfaat ju verbindern; bag aber bei ber mehrere Jahre binter einander gemachten Aussaat ber fcmarge famigen Richer (Cicer arietinum) nie ein Umfolag in Die weißsamige, welche aberhaupt nicht im Garten war, bemerkt worben ift. Da man die Fenerbohnen nach dem Berfuch von 3. Sachs in Baffer ziehen und bis jum Fruchtiragen bringen fann, fo gabe eine folche Rultur auch ein Mittel an bie Sand, ju ermitteln, ob burch Baffer jugus febenbe Stoffe eine Beranderung ber Farbe erzielt werben tonne.

Wenn wir uns wieber gu bem Bohnenbuche gurndwenben, fo fine ben wir die Abbildungen aller verfchiebenen Samen von Bobnen, welche ber Berfaffer tennen lernte und bann and bie Abbilbungen ber Bulfen von mehreren berfelben, aber lettere nur in ber Seitenauficht sone ben Queerburchichnitt und obne Darftellung bes Innern; bei ben Bohnensamen bagegen ift bie Seitenanficht und bie Rabelanficht colos rirt gegeben, ber Durchschnitt im Umriffe. Ueber ben Anban und über bie Benütung ber Bohnen giebt unfer Berfaffer ausführlich Rachricht und fpricht auch von ben Reinben biefer Pflange, bie nach ben verfchies benen Gegenden, in welchen fie tultivirt werben, wohl auch gablreicher fein werben, ale ber Berfaffer fie angiebt, ba er g. B. nicht bie zwei Arten "pucerons" (wohl Blattlaufe) anführt, von benen Baribel fprict und von welchen bie fowarzen fo folimm fein follen, bağ man bie Pfanzen, welche von ihnen angegriffen find, ausreißen und in bie Erbe graben foll. Wenn auch bie ganze Anssaat auf biese Beise vernichtet werben follte, fo marbe boch burch bas Untergraben ber Bohnen ter Boben gebüngt, baber and bie, welche mit bem Aderban befannt waren, bies Dangungsmittel anwenbeten (alfo wie bie Lupinen). Die Unterschiede einer winbenben und nicht winbenben Bohnenform find nicht burchgreifend genug, um barauf Arten ju begründen, bagegen nimmt ber Berfaffer folgende hauptformen an, unter welchen er wieder weitere Eintheilungen nach ber garbung ber Samen macht:

n:...1) Ph. rulgaris Savi, (bie gemeine Gartenbohne), meist manushoch ftrigend, die hulfen schwach fabelförmig gebogen, mit langer Spife, Samen etwas zusammengebruckt, baber immer auf der Seite liegend, nies renformig, länglich mit meist schwach concaver oder vertiefter Nabelsseite. Sie haben entweder einfardige Samen, oder heller gesteckte, oder dunkler gesteckte, oder auf hellem Grunde mit zweierlei Farben gesteckte; miammen 34. Formen.

2). Ph. compressus Martens (bie Speds ober Schwerdthohne), hach (his 12 guß) fteigend; die hülfen breit, fteischig, zusammengen brüdt, groß, nierenförmig-länglich, mit meist start vertiefter Rabelseite. Ehenfalls mit einfarbigen, feltner mit zweisarbigen ober breifarbigen

geffedies Samen ; gufammen 18 Rormen.

2 : 3) Ph. gano aptrmus Savi (Edbohnen), mößig hoch fleigend, mit meist theinen, eswas gebogenen, holperigen mit einer turzen Spige endigenden hussen bie Samen etwas zusammengebrückt, unregelmäßigseiligedhgestust: Da die Samen in der furzen hulse näher bei einander sieben, so drücken sie sich gegenseitig bei der Zeit der Reise und der stummen idadurch abgestutte Enden, welches Berhältnis besonders bei Längsburchschwitten junger. Hilsen gut zu sehen ist, aber auch der aus derem Bohnenarien vortommt. Die Samen sind einfardig, was nur bei einer Form vortommt; bei den einfardigen sehlt die schwarze Härdung. 9 Kormen.

4) Ph. en ein atus Martens (Rielbohnen), hochsteigend; Suffen sichelformig, runglich; Samen rundich, langlich, fast gestugt-gestielt; is ber Mitte reichlich bid, am Ruden schmal, wie gefielt. Rur 2 Formen werben angegeben, von benen die eine baburch, baß die Hulfen fabens los erscheinen, fich jum Effen besonders empfiehlt (Courbette sams fils

in ber frangofifden Someis).

D) Ph. oblong us Savi (Dattelbohnen), aufrecht, fast nie windent; Dullen fast cylindrisch, ziemlich gerade, mit langer Spige; Samen fast nierenförmig-cylindrisch, doppelt so lang als breit. Diese durch schone Farbe und Größe ber Samen ausgezeichneten Bohnen werden besonders in warmeren Gegenden gebaut, ihre hulsen sind berbfäbig. Die Samen sind einfarbig, ober schwarz, oder nur an der Rebelseite verschiedenartig gefärbt; 22 Formen werden aufgezählt.

6) Ph. ollipticus Martons, (flein, aufrecht ober niedrig fleis gend, hulfen ziemlich grade, mehr ober weniger holperig, Same klein, elliptisch, mit rundlich dicken Seitenflächen und etwas gewölbter Nabelsseite. Theils einfarbige, theils gescheckte, leicht rollende Samen, tom-

men bei ben 17 bier angeführten Gorten vor.

7) Ph. sphaoricus Martens (Augelbohnen). Sind wie die vorige bald aufrecht, bald felbst hochteigend, hülfen ziemlich gerade, holperig, mittelgroß, Same größer als bei der vorigen, fast tugelig, der Erbsenform sich mehr nähernd, mit gewölbter Nabelseite. Sie werden wenig gebaut zum Rüchengebrauch, da sie erst in diesem Jahrhundext in die Gärten gekommen sein sollen. Die Samen sind einfardig, oft schon roth, oder schedig, oder nur an den Nabelseiten gefärbt. 17 Sorten werden beschrieben.

Man wird aus biefer furgen Ueberficht erkennen, daß ber Bere faffer mit vielem Fleige und natürlich anch feit langen Jahren an bie

sem Berke gesammelt hat, und daß es haber munichenswaris wäre, wennt sich Alle der von dem Berkasser vorgeschlagenen und durchgesitäten Rot menelatur bei den einzelnen Sorten bedienten, damit das surchtbare Durcheinander und die grenzenlose Wilksur, welche bei den Benennudigen der von den Gärtnern kultivirten Gewächse herrscht, hier wenign stend vermieden werde, da ein sester Auchalt durch diese Arbeit gewonden ist, welcher sur viele audere Austurpflanzen noch sehlt, aber herdein gewünscht werden muß. Aber und bleiben manche Fragen in Wozugs auf die Bohnen zu erledigen, woher es z. B. tomme, daß, bei allem Beständigkeit, welche viele Bohnensorten in der Färdung und Gestalk leigen, dach Abweichungen auftreten; worin der Grund liege, daß dier seibe Sorte bald eine Zwerghohne, bald eine windende werden konnekt und so nech viele andere, zu beren Lösung genane und sorziältige Bee obahtung noch manches Scherstein liesern wird.

Prof. v. Soledien bat.

Illustrixte Bibliothet bes landwirthschaftlichen: Gare tenbaues. I. 1) Die Baumschule. Anleitung jur Anzucht ber Obste baumschule, Anleitung jur Anzucht ber Obste baumschulen im Großen und Rieinen, sowie zur Gewinnung neuer Philiprten aus Samen. Mit Benugung bert neuesten Duellen bearbeitet von G. Jäger, Großberzogl. Sach. Doft güriner und Juspector von Gemeindebaumschulen z. Zweite vermehnte und verbesserte Austage. Mit 65 in den Text gedrucken Abbildungen, einer Tafel u. s. w. Leipzig, Otto Spamer. 1860. 8. XII. und 240 S. Preis 25 Sar.

Im Jahre 1855 hatten wir die Freude, die Gartner, Laudwirthe und Gutsbesiger zc. auf dieses nügliche Lehrbuch ausmerksam machen zu wunen. Wir bemerkten schon damals (Damb. Gartenzig. Xl. p. 571), der Rame des Versassers hatte in der gesamnten Gartenwelt einen so gnien Alang, daß derselbe und jedes näheren Eingehens und Lobes die ses Buches enthebe, und wir hatten nicht Unrecht, denn die il lustrirte Vibliothek des sand wirthschaftlichen Garten banes des herrn Jägers hatte sich eines so allgemeinen Beifalls des gartenliedenden Publicums zu erfrenen, daß bereits von diesem ersten Theile, wie von dem dritten Theile der "Obstbaumschnitt", eine zweite Auslage erz sorderlich wurde.

Die zweite Anflage ber "Baumschule" ist burch zahlreiche, seit bem Erscheinen ber ersten Auflage gemachten Erfahrungen vermehrt und verbestert worden, die innere Einrichtung und haupteintheilung ist so ziemlich diefelbe geblieben. Die Abbildungen wurden ebenfalls vermehrt und mehrere durch bessere ersest.

Ilinstrirte Bibliothet bes landwirthschaftlichen Garetenbaues. I. 3. Der Obsthaumschnitt. Reueste Methode zur Behandvlung ber feineren Obstarten, am Spalier und in allen andern gebräucht lichen Formen. Rach 3. A. harby, Dubreil, Lepere u. A. Bears beitet unter Benugung ber neuesten Austage von Traite do la taille des arbres fruitiers. Par J. A. Hardy, und burch Jusage und Exteringen unseren Berhältniffen angepaßt von G. Jäger, Großberz Sach. hofgartner. 3m eife perhefferte und vermehrte Austage, Mit

n: ...1) Ph. wulgaris Savi, (bie gemeine Gartenbohne), meiß manushoch, ftrigend, die hulfen schwach fabelförmig gebogen, mit langer Spige, Sasmen etwas zusammengebrückt, baber immer auf der Seite liegend, nies wusörmig, länglich mit meist schwach concaver oder vertiefter Nabels, seite. Sie haben entweder einfarbige Samen, oder heller gesteckte, oder: dunkler: gesteckte, oder auf hellem Grunde mit zweierlei Farben gesteckte; miammen, 34. Kormen.

2). Ph.: comprensus Martens (bie Speds ober Schwerdthohne), hach (his 12 Fuß) fteigenb; die Hülfen breit, fleischig, zusammenges, drüdt, groß, nierenförmigslänglich, mit meist start vertiefter Rabelseite, Ebenfalls mit. einfarbigen, feltner mit zweisarbigen ober dreifarbigen.

gefledtes Samen ; jufammen 18 Formen.

2. 3). Ph. gano apdrmus Savi (Edbohnen), mößig hoch steigend, mit meist kieinen; eswas gebogenen, holperigen mit einer kurzen Spige endigenden Dülsen; die Samen etwas zusammengedrückt, unregelmäßige edigedbgestust. Da die Samen in der kurzen Dülse näher bei einander sieben, so drücken sie sich gegenseitig bei der Zeit ver Reise und der simmen idadurch abgestuste Enden, welches Berhältals besondes bei Längsdartschichniten junger. Hilsen gut zu sehen ist, aber auch der aus deren Bahnenarsen vortommt. Die Samen sind einfardig, was wur bei einer Form vortommt; bei den vinsardigen sehlt die schwarze Färdung. 9 Kormen.

4) Ph. en ein at us Martens (Rielbohnen), hochsteigend; Gulfen fichelförmig, runglich; Samen rundlich, langlich, fast gestuchtigetielt; in ber Mitte reichlich wid, am Müden schmal, wie gefielt. Aur 2 Formen, werben angegeben, von benen die eine baburch, baß die Hulfen fabens los erscheinen, fich zum: Effen befondere empfiehlt (Courbotte sans fils

in ber framöfifchen Schweig).

5) Ph. oblongus Savi (Dattelbohnen), aufrecht, fast nie winbenb; Dullen: fast enlindrisch, ziemlich gerade, mit langer Spige; Samen fast nierenförmig-enlindrisch, doppelt so lang als breit. Diese darch schone Farbe und Größe ber Samen ausgezeichneten Bohnen werden besonders in warmeren Gegenden gebant, ihre Gulsen sind berbfabig. Die Samen find einfarbig, oder schwarz, oder nur an der Rabelseite verschiedenartig gefärbt; 22 Formen werden ausgezählt.

6) Ph. ollipticus Martons, (flein, aufrecht ober niedrig fteis gend, Hulperig, Same flein, elliptifc, mit rundlich dicken Seitenflächen und etwas gewölbter Nabelsseite. Theile einfarbige, theils gefchecte, leicht rollende Samen, tom-

men bei ben 17 bier angeführten Gorten vor.

7) Ph. sphaorious Marlens (Rugelbohnen). Sind wie die vorrige bald aufrecht, bald felbst hochsteigend, Hülfen ziemlich gerade, holperig, mittelgroß, Same größer als bei der vorigen, fast tugelig, der Erbsenform sich mehr nähernd, mit gewöldter Nabelseite. Sie werden wenig gebaut zum Rüchengebrauch, da sie erst in diesem Jahrhundert in die Gärten gefommen sein sollen. Die Samen sind einfarbig, oft ichim nath, oder scheckig, oder nur an den Nabelseiten gefärbt. 17 Sorten werden beschrieben.

. .. Man. wird aus. diefer kurzen Uebersicht erkennen, daß der Bers fasser mit vielem Fleiße und natürlich auch fest kangen Jahren an idies

sem Werke gesammelt hat, und daß es haber wünschenswerst wäre, wennt sich Alle der von dem Verkasser vorzeschlagenen und durchgesinsten Not menelatur bei den einzelnen Sorten bedienten, damit das surchtbare Durcheimander und die grenzenlose Wilksür, welche bei den Benennuckgen der von den Görtnern kultivirten Gewächse herrscht, hier weuign stend vermieden werde, da ein sester Anhalt durch diese Arbeit gewonnen ist, welcher sür viele audere Kulturpstanzen noch sehlt, aber herbeim gewünscht werden muß. Aber unch pleiben manche Fragen in Wozug auf die Bohnen zu erledigen, woher es z. B. komme, daß, bei allem Beständigkeit, welche viele Bohnensvrten in der Fändung und Gestall leigen, dach Abweichungen auftraten; worin der Grund Liege, daß dier seine Sorte bald eine Zwergbohne, bald eine windende wetten Imnek nud so auch viele andere, zu beren Vösung genane und sorzstättige Bezabachtung noch manches Scherstein liefern wird.

Illustriete Bibliothet bes landwirthschaftlichen: Garatenbanes, 1. 1) Die Baumschule. Anleitung jur Augucht ber Obstobäume, zum Betriebe ben Baumschulen im Großen und Rieinen, sowie zur Gewinnung neuer Obstsprten aus Samen. Mit Benngung best nonglen Duellen bearbeitet von G. Jäger, Großperzogl. Säch, Soft gariner und Inspector von Gemeindebaumschulen z. Zweite nermehme und verbesserte Austage. Mit 65 in den Text gebrucken Abbildungen; einer Tafel n. s. w. Leipzig, Otto Spamer. 1860. 8. XII. und

240 G. Preis 25 Ggr.

Im Jahre 1855 hatten wir die Freude, die Gartner, Laudwirthe und Gutsbesiger ic. auf dieses nügliche Lehrbuch ausmerksam machen zu tonnen. Wir bemerkten schon damals (hamb. Gartenzig. XI. p. 571), ber Rame des Versaffers hatte in der gesammten Gartenwelt einen sa guten Alang, daß derselbe und sedes näheren Eingehens und Lobes dies ses Buches enthebe, und wir hatten nicht Unrecht, denn die il lustrirte Bibliothet des landwirthschaftlichen Gartenbaues des herrn Jägers hatte sich eines so allgemeinen Beisalls des gartenliebenden Publicums zu erfrenen, daß bereits von diesem ersten Theile, wie von dem dritten Theile der "Obstbaumschnitt", eine zweite Austage ere sorderlich wurde.

Die zweite Anflage ber "Baumfchule" ift burch zahlreiche, feit bem Erscheinen ber ersten Auflage gemachten Erfahrungen vermehrt und verbeffert worden, die innere Einrichtung und haupteintheilung ift so ziemlich bieselbe geblieben. Die Abbildungen wurden ebenfalls vermehrt

und mehrere burch beffere erfest.

Illustrirte Bibliothet bes landwirthschaftlichen Gartenbaues. I. 3. Der Obstbaumschnitt, Reueste Methode zur Behande lung ber feineren Obstarten, am Spalier und in allen andern gebranchtlichen Formen, Rach J. A. Hardy, Dubreil, Lepère u. A. Bears beitet unter Benutung ber neuesten Austage von Traits do la taille des arbres fruitiers. Par J. A. Hardy, und durch Zusätz und Ep läuferungen unseren Berhältnissen angepaßt von G. Jäger, Großbert. Sächt. Possartner. 3w eite verheserte und vermehrte Aussage, Mit

90 in ben Text gebruckten Abbildungen, mehreren Tafeln zc. Leipzig 1880. Otto Spamer, 8. XVI. und 248 S. Preis 1 Thir.

Daß and biefer Theil ber "illustrirten Bibliothet bes landwirthsfchaftlichen Gartenbaues" eine zweite Auflage in turzer Zeit erforbern wurde, (bie erste erschien 1854) lag auf ber Hand, benn herr harby gilt nicht nur in seinem Baterlande (Frankreich) als ein wahrer Meister in ber Obstbaumzucht, (um seine Berte über Obstbaumzucht reißen sic Gärtner förmlich, sobald sie nur erscheinen), sondern auch in Deutschland ift er längst als einer ber tüchtigsten Obstbaumzuchter anerkannt und seine Berte sinden hierselbst fast gleichen Beisall als in Frankreich. Die bentschen Gärtner, benen die französische Sprache nicht bereständlich, können herrn Jäger nicht genug banten, daß er ihnen hardy's "Obstbaumschuitt" beutsch bearbeitet und ihnen dieses vor-

trefflice Bud juganglich gemacht bat.

Die zweite Auflage ift von herrn Jager noch um vieles vervolltommt worben. Diefelbe enthalt nicht nur bie auf ben Baumfonitt bezughabenden Bufage, welche Berr Barby feit bem Erfceinen ber erften Jager'iden Bearbeitung in zwei nenen Auflagen machte, fonbern auch viele ichagbare Mittheilungen aus anberen vorzäglichen Berten, besonders nach Lepère, Dubrenil, be Jonghe, A. Puvis, DR. A. Coffonet, Dupuy, Graf Lelieur, Joigneaux, bem Manuel d'arboriculture ber belgifden Gonvernementsausgabe, fo wie aus ben beften fremben und inlandischen Beitfdriften. Auch bie Abbilbungen find um gehn vermehrt, welche bie nene Dethobe bes fortgefesten Entfpigens ber Pfirficbaume jur Erzeugung von Fruchtholy obne Binterschnitt barftellen, fo wie bie neuen Spielformen fur Birnen und Pfirfice gang befonders werthvoll find Diefe nene fo vielfach vermehrte Auflage biefes Buches burfte gur hebung ber boberen Dbftfultur febr viel beitragen. Berr Sager bat es feinem Freunde, Berrn E. Lucas, Ronigl. Garteninspector, Grunder und Director bes erften bentiden pomologischen Gartens zc., bem thatigen Beforberer ber Dbftbaumzucht burd Beifpiel, Schrift und Bort, gewibmet.

Illustrirte Bibliothet bes landwirthschaftlichen Garstenbaues. Die Boben, und Dungerkunde mit besonderer Berückschaftigung bes Gemüses, Obst. und Weinbaues. Rebst Kalender ber Russgärtnerei, enthaltend die beim Gemüses und Obstbau vorkommenden wonatlichen Berrichtungen. Eine Borschule des landwirthschaftlichen Gartenbaues. Bearbeitet von H. Jäger, Groberzogl. Sächs. hofgartsner. Mit 6 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig 1860. Otto Spamer. 8. und 243 S. Preis 25 Sgr.

Den früher erschienenen 9 Theisen ber "illustrirten Bibliothet bes landwirthschaftlichen Gartenbaues", nämlich I. ber "praktische Obsigartsner" in 3 Theisen: 1) bie Baumschule (in 2 Auflagen), 2) ber Obstsbau und 3) ber Obstbaumschuitt (in 2 Auflagen); II. Der "praktische Gemüsegärtner" in 3 Theisen: 4) bie Lehre vom Gemüsebau, 5) specielle Rultur ber einzelnen Gemüse, 6) ber Gemüsebau in Mistbeeten, Treibhaufern, einschließlich Ananas- und Erbbeertreiberei, und III. Einszelne Rulturen: 7) ber Spargelgärtner, 8) bas Wingerbuch und 9) ber Apothelergarten, schließt sich Jäger's "Boben- und Düngertunde"

en. Diese Boden, und Dangertunde dient allen borbergegangenen und nachfolgenden Abhandlungen zur Einleitung und ift besonders für Solche deflimmt, die mit diesen Elementen der Gartnerei nicht hiulänglich bekannt sind; das Buch durfte aber auch den erfahrenen Görtnern und Gartenfreunden viele wichtige Aufschlüsse geben, da in ihm die nenesten Erfahrungen zusammen gestellt sind. Als Anhang ist dem Buche noch ein Obst und Gemüse-Ralender oder die monatlichen Berrichtungen und Erzengnisse im Obst- und Gemüsegarten beigegeben, der Bielen von sehe großem Angen sein wird.

Bir besigen bemnach nun in Jager's "illnstriere Bibliothet bes landwirthschaftlichen Gartenbaues" ein vollständiges Lehrbuch bes Dbft. und Gemusebaues und Gartenbetriebes, das wir ben Gartnern, Landwirthen und Gartenbesitern nicht genug anempfehlen können. Jeder Theil dieser Bibliothet, ein für sich bestehendes Gange bilbend, wird auch einzeln abgegeben und tostet je nach dem Umfang 12½ Sgr. die 1 Thir. Sämmtliche Theile zeichnen sich durch sauberen Orud und elegante Ausstatung aus.

Der Ban und bas Leben unferer Kulturpflanzen und hausthiere. Ein Buch für Winterabende für ben Landwirth und befonders für ftrebfame Banerföhne in leicht faßlicher Darftellung. Bon Fr. B. Hoffacter. Rl. 12. VIII. und 134 G. Preis 27 fr. = 71/2 Ggr. Leipzig, Berlag von J. G. Geiger.

Ein ebenso unterhaltendes als nügliches Büchelchen von bem Bersfasser des überall mit so vielem Beisall ausgenommenen Werkchens: "Der hansgarten in Stadt und Land, und ohne Zweisel wird anch dieses Wert sich wegen seiner Gediegenheit eines gleich großen Beisalls bei allen Landwirthen zu erfreuen haben. Die Sprache ist bündig und bentlich und leicht faslich, so daß seber Landwirth ohne die erforderlichen naturwissenschaftlichen hauptgrundlagen seines Gewerbes zu besigen, sich aus diesem Buche wird belehren können. — Der Inhalt des Buches umfaßt in seinem ersten Theile: Bau und Ernährung der Pflanzen 1) Stosse in der Pflanze, 2) Organe der Pflanzen, 3) Pflanzenz seben. Zweiter Theil: 1) Stosse im Thierkorper, 2) Bewegungs, und Empsindungsorgane, 3) Thier-Ernährung. Wir empfehlen das Buch angelegentlicht.

E. D—0.

Encyclopabie ber gefammten nieberen und boberen Gartentunft. Eine ausführliche nub auf bie neuesten Erfahrungen begründete Darsstellung ber Obst., Gemufes, Blumens und Landschaftsgarts nerei, bes Weinbanes und ber Treiberei in allen ihren Former, nehft Belehrung über bie zu ben verschiebenen Zweigen ber Gartenere bienenben Bauwerte und Geräthe; Lebensbeschreibung ber um die Gartenfunst und Pflanzensunde verdienten Männer; Erlänterung ber botanischen Spstematif; Erklärung ber in ber hortienliur vortommenben fremden und technischen Ausbrucke, sowie ber üblichen Abfürzungen; Anweisung zur Abhaltung ober Bertilgung ber schädlichen Thiere ze. Unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern

Benvbeitet: und herausgegeben von L. F. Dietrich. Leipzig, Arnoldiche Buchandt. 1860. Lexicon-Format, IV. und 1027 S. Preis: 4 Thr. S. liegt und hier ein Werf vor, mit beffen Erspeinen einem allgemein längst gefühltem Bedürfniß unzähliger Gärtner und Gartensfraude abgeholfen worden ist, nämlich ein Lexicon, welches auf die verschiedensten Fragen, die sich bei der Beschäftigung mit der Auspoder Luftgärtnerei aufvrängen können, furze aber genügende Austunst ertheitt. Worüber wir in diesem Lexicon namentlich Auskunft erhalten, das sagt uns der sehr aussührliche Titel. Aus dem Inhalt ersehen wir, das der Gerr Berkasser bei Bearbeitung dieses nicht genug zu

wir, daß der Herr Verfasser bei Bearbeitung dieses nicht genug zu empfehlenden Werfes nicht nur die vorzüglichken neueren deutschen Werfe nieder die verschiedenen Zweige des Gartenbaues und der Hüssemissenschaften desselben benütt hat, sondern es sind von ihm auch die in England, Belgien und Krankreich die auf die neueste Zeit gemachten Erschrungen in den verschiedenen Zweigen des Gartenbaues berücksichtigt worden. Bein Wunder ist es, daß Deutschland nicht schon längst ein soldes Wert, wie dieses, aus Deutschland nicht schon längst ein soldes Wert, wie dieses, aus Jenestein hatte, wie dieses, daß werten hatte, des mehr, da England

und Franfreich icon langft bergleichen Werte befigen.

Daß bei der Bearbeitung eines so complicirten Werkes es unvermeiblich ift, daß mancher Gegenstand übergangen wird und keiner Erwähnung geschieht, ist erklärlich und zu verzeihen. So vermissen wir namentlich die Namen mehrerer um die Gartenkunst und Botanik verbienter Männer, während weniger berühmte Männer mit aufgeführt worden sind. Eine zweite, unsehlbar sehr bald nothwendig werdende Austage, wird jedenfalls das Uebersehnen nachliesern und möchten wir uns erlauben alle geehrten Herren Collegen zu ersuchen, dem Verfasser voigen Werkes hierbei behülslich zu sein und ihn ferner mit Beiträgen zu unterstützen, so wie ihn auf diesenigen Gegenstände oder Personen ausmerksam zu machen, die in der ersten Austage übersehen worden sind. Wir hegen die Hossung, daß dieses Gartenlexicon bald in der Bibliothek eines jeden Gärtners oder Gartenfreundes sich besinden wird, da es allen von großem Nuben sein muß.

Rleines praktisches Gariner-Lexicon, enthaltend bie in ber Runstgartnerei vorkommenden lateinischen und griechischen Namen mit beren Uebersetung in's Deutsche, nebst Angabe der Abstammung wie der Personen, nach denen viele Pflanzen benannt sind. Für Kunstgärtner, Blumenfreunde, Pflanzen= und Samenhandler versaßt von Wilhelm Diermuster.. Franksurt a. M. Berlag von H. L. Brouner. 1860. H. B. 103 S.

Den Sinn und die Bebeutung ber lateinischen ober griechischen Blumens und Pflanzennamen schnell kennen zu lernen, ift ber Bunfch so vieler Gärtner und Pflanzenfreunde. Dieses kleine praktiche Gärdener-Lexicon bietet ihnen Gelegenheit, bei vorkommenden Fällen sich bierin zu unterrichten. Jugleich dient es aber auch den weniger wiffenschaftlich gebildeten Gärtnern die lateinischen Namen richtig schreiben und aussprechen zu lernen, benen wir es daher namentlich anch empfehnen möchten.

# genilleton.

rigen Befte gaben wir eine Rotig plaren verfchiebenen Bilers, jum von bem iconen großen Cycasirevoluta, welcher in ber Garineret bes fcbeinent ber Tilia eutopaen ances heren G. Geitner in Planis borend, find unten mit ben Ranbern Bintbeninospen zeigte. Berr Geitner fat fest bem Erfcbeinen bes Blutbengapfens feine Beobachtungen an bemfelben fortgefest und berichtet unter'm 22. Juni noch Rolgendes:

"Der Bluthentolben bat fich nun röllig verändert. Acht Tage lang ichien es, als rubte er formlich in femer Kortentwickelung, währenb vorber faft täglich Beranderungen an ihm wahrzunehmen waren. Der Stand ber Narben (es ift nämlich ein Bapfen weiblicher Bluthen) zeigte, baß fie in das Stadium ber Befruchtung getreten maren, benn nach Berlauf. Diefer acht Tage trockneten bie Rarben ein. Nachdem zeigte fich wieder neues Leben ap dem jest 10 Jou hohen und 16 Jou im Durchmeffer baltenben Ropfe, sämmtliche Fruchtträger, die bisher ziemlich horizontal lagen, fingen an fich zu heben, boch fo, bag ber sbere endförmige Theil verselben sich giemlich lothrecht aufrichtete, mithin gegen die niederen mit Früchten befesten giemlich im rechten Winkel abftenben, mabrend bie übrigen 25 bis 20 Spiken eines jeben Tras gere fic nach außen bogen, fo bag, nachdem früher bie Früchte und bas herz frei lagen, man jest nicht eins mehr feben tann, benn ber Ropf ift nach allen Seiten faft geschlossen, so baß es nur kleinen Insecten möglich mare, ju ben nun fcwellenben Fruchten zu gelangen."

Blattern. Giner unferer geehrten Die Autheren ber mannlichen (nur Correspondenten fandte und eine Un: folde bat ber Baum erzeugt) fieben jaff tappens ober tutenformis in fleinen Aehren von ber Große ger Blatter ein, womit ein Linden einer Bobne beifammen, und ift jebe

Cyeas revoluta. 3m vo: baum unter circa 130 anderen Erems Theil belaubt ift. Die Blatter. anganglich verwachfen, feboch ift burchans feine Rabt ober Berbindung sichtbar, und bilben fo eine Tüte ober Rappe, Die fic an bem Baume gang eigenthümlich ausmachen fols len. Ift eine folche Barietat fon anderwärts befannt?

> Juniperus - Fungus. Seit nun fast gebn Jahren werben vie Joniperus Sabial-Buiche im botanifden wie in anderen Garten -bei Hamburg altjährlich von einer Schwammart befallen, über beren Erscheinen und Birfung wir ichon früher berichteten (Girbe hamburg. Gartenztg. 1859, S. 286). Die felbe Rrantheit bat fich nach ber Gardn. Chronicle (2. 3mi 1860) nun auch in England gezeigt unb wirft auch bort perheerenb auf biefe Strandart ein. Lind I en bezeichnet, wie wir feiner Beit, biefen Janipems-Schwamm als Gymnosporangium Juniperinum, nach Linné jedoch Tremella Juniperina, leider wird, aber fein Mittel angegeben, bas Ericheinen biefes Somammes zu berhinberna . E. D-0::

Pinus tenuifolia. Nac Garden. Chronicle hat biefe foine Plnus-Art. jum erften Mate in Europa Bluthen erzeugt und zwar im Barten bes Brafen von 3ichefter. Der Baum ift jest 30 guf boch und murbe bor mehr benn 25 3ahren burch bie Bartenbau-Befellicaft Linde mit kappenformigen in Condon in England eingefihrt.

ten violetten Ramm geziert.

zefs.Royal Erdbeere wird von empfoblen, die in jebem noch fo eingeschloffenem Stadtgarten bie vorauglichften Früchte in großer Menge trägt, mabrend anbere Gorten unter Fruchte aufegen, fonbern nur Rrant treiben.

Die Mai-Ducen- (Mai-Ronigin) Erbbeere fceint bie geeignetfte unb befte Gorte jum Frühtreiben ju werben. herr Rimmont, Gariner zu Anckland-Caftle bei Carlington trieb biefe Barietat gleichzeitig mit Black Prince- and Sir Harry-Erbbeere. mahrend die beiden anderen genannten Gorien vom Mehltbau befallen worden waren, war bie Mai-Queen völlig rein und gefund geblieben. Man follte nur biefe Sorte gum Krübtreiben verwenden.

im Monat September ftattfand, Tübingen. wurde eine Dbft-Ausftellung

mit einem rundlichen, feingegabnel- verbunden. Borguglich foon waren bie ausgestellten Pfirfice, bie in Amerita betanntlich aus Samen er-Erbbeeren. Cutbill's Drin- jogen, ihre zweite Beimath gefunben haben und bort beffer gebeiben, England aus als die allerbefte Sorte als in irgend einem andren Theile ber Erbe. Unter anberen bat eine Kran von Cott Krüchte eines Dfir. fichs eingefandt, welche 71/2 bis 81/4 Boll im Umfange batten. Der Bra. benfelben Berhalfniffen gar teine fibent bes nenen Bereins wies barauf bin, bağ fammtliche ausgeftellte Früchte von Gamlingen abstammten, bie jum Theil erft 3 Jahre alt maren, trop beffen aber ben Pfirfiden, die in Philabelphia. Remport und Liverpool erzogen worben, in feiner Beife nachftunben. Die ausgestellten Kruchte murben an bie anwesenben Bereinsmite Sie, reifte 10 Tage glieber vertheilt und - fofort gefrüher als die Black Princo und geffen. Nach dem Wunsche bes Bra-14 Tage eber als bie Sir Harry. Die fibenten follte man bie Steine auf. Frudte maren groß und gut, und beben und auspflangen, bamit man fic bei fpateren Ernten ber erften Berfammlung und erften Ausftels lung bes Bereins erinnern fonne.

## Versonal - Notizen.

Aus Stockholm theilt die "Bost-Die Mormonen, jene in neues tidning" vom 26. Juni mit: Bum rer Zeit oft genannten Biebertan- Commanbenr bes Rorbftern. fer am großen Salgiee in Rord- orbens ift unter Anderen ernannt: amerita, haben, wie bie "Domona" Der Profeffor ber Botanit C. R. mittheilt, por mehreren Jahren einen | v. Martius in Munden; jum Gartenbau. Berein gegründet. Ritter biefes Orbens, ber Profeffor Mit ber erften Berfammlung, bie ber Botanit Bugo v. Dobl in

Ueber echt holländische Blumenzwiebeln ericien fo eben Preis Courant Ro. 22, womit ein Rachtrag neuefter ober im Preise ermäßigter Barm., Ralt. und Freiland-Pflangen verbunden ift. - Auf geneigte Anfragen erfolgt umgebend beffen frantirte Bufenbung.

Planis, bei Zwidan (Sachfen).

G. Gaitner.

# Der Samengarten

## ber Herren B. Smith & Co. in Bergeborf

gewährt uns, wie allen Pflanzen- und Blumenfreunden, von Jahr zu Jahr ein immer größeres Interesse, denn es sind außer den herrlichen, verschie, demften Floristen-Blumen, unter denen man alljährlich die neuesten Erzemguisse antrist, ganz besonders die bei uns im freien Laude aushaltenden immergrünen Sträucher und Bäume, vornehmlich Couiseren, die unsere Ausmersschie dei unsern Besuch zu Ende vorigen Monats im unsere Ausmersschie des unsers im

boben Grabe feffelten.

Die Liebhaberei für immergrüne Gehölzarten steigt von Jahr zu Jahr. Jeber, ber nur ein Gartchen vor ober hinter seinem Wohnhause hat, sucht darin immergrüne Gehölze auzubringen, weil diese auch während des Binters dem Auge einen freundlichen Andlick gewähren. Der Bedarf und Absat solcher Gehölzarten ist hier um hamburg, wie auch wohl anderwärts, ein wahrhaft großartiger geworden und trot ber ungeheuren Menge von grünen Sträuchern, die alljährlich von mehreren auserer ersten handelsgärtner und Baumschulenbesiger angezogen wird, sehlt es dennoch nicht selten, namentlich an größeren Exemplaren. Um nun aber auch eine größere Abwechselung mit unseren alten bekannten Tannen-, Thujas und Juniperus-Arten 2c. zu erlangen, lassen es sich einige unserer handelsgärtner sehr angelegen sein, die härte mehrerer seineren fremden Coniseren-Arten zu erproben, nm sie dann mit gutem Gewissen, für unser Klima geeignet, empfehlen zu können.

Schon bei einer früheren Gelegenheit erwähnten wir, daß herr P. Smith in seinem Garten in Bergeborf eine große Anzahl versschiedener Coniferen ausgepflanzt habe, von benen er glaubte, daß sie unsere Binter ohne Bedeckung ertragen würden und hat herr Smith damit ein sehr gunstiges Resultat erzielt, indem sich eine Menge von Arten, die wir früher nicht auszupflanzen wagten, als ganz hart erwiesen haben und die wir unter den Ramen, unter denen herr Smith sie aus anderen Gärten erhalten hat und unter denen er sie den Pflanzensfreunden in seinem Preiscourant offerirt, empfehlen werden. Bon den meisten Arten hat herr Smith schon seit Jahren Mutterpflanzen zur Ansicht stehen, so daß man sich von der Schönheit derselben über-

zeugen fann.

Codrus atlantica Manetti (Pinus atlantica Endl.) auch C. argentea Hort., ist eine herrliche Art aus der Berberei stammend, sie erreicht eine hohe von 80—100 Fuß, hat Achulichkeit mit dem Pinus Codrus des Libanon, aber mehr blangrune Radeln und ist weit schneller im Buchse. Sie ist völlig hart und sehr zu empfehlen.

Samburger Garten und Blumenzeitung. Band XVI.

Cryptomeria japonica Don., ift febr bubic und ausbauernb,

nur in febr talten Bintern erfrieren bie Spigen.

Juniperus Bedfordiana Hort. (gracilis Hort.), eine verfchiebene Barietat mit ichlanten 3weigen von Barbabos, leibet jeboch im Binter etwas.

Juniperus hibernica Lodd., eine pyramidenformig wachsenbe Barietat bes Juniperus communis, auch als irlandifder Bachbolber betannt. Diefe Barietat ift febr ju empfehlen und gang bart. Bir faben bei ben Berren Smith & Co. prachtvolle Eremplare in allen Größen bis zu 10 Auß boch, eine grune Sanle bildend. Gine andere schone Barietat ift ber

Juniperus communis auecica Mill., fowebifder Bachbolber, ber eine bobe von 12 - 20 Rug erreicht, mit aufrechten, bellerunen Zweigen.

Janiperus chinensis L. wird 16—20 Luf hoch, flammt ans Japan, China und hat folaute, ausgebreitete, überhangende Zweige.

Juniperus recurva Hamilt. ans Repal, wo er 10,000 guß boch über ber Deeresflache wächt, bat buntel grau-grune bangenbe

Aweine.

Juniperus sabinoides Griseb. (J. Sabina tamariscifolia Ait.), eine fehr bubice Art, bie bei Berrn Smith als J. Sabina tamariscifolia aufgeführt geht. Sie ftammt von ben Bebirgen Gubeuropae, wird 2-3 guß boch und bat eine blaugrune Belaubung. Bang vorzüglich geeignet als freistebend ober als Borbergrund boberer Nadelholgarten.

Retinospora ericoides Hort. ift jedenfalls fynonym mit bem Juniperus ericoldes Hort. Diefe Art bilbet einen niedlichen compacten Bufd von 6 Fuß Sobe, mit bunnen, folanten Zweigen. Die Rabeln werben im Binter brann, farben fich im Frubjahr jedoch wieder bell-

grun. Gehr bubich zu fleinen Gruppen.

Taxus baccata L. var. pyramidalis (erecta), ein bicht aufrecht wachsenber Baum, von foncliem Buche, ber an Schonbeit bie Urart übertrifft und nicht zu verwechseln ift mit Taxus baccata hibervica

ober fastigiata.

Aus ber Gattung Thuja und Biotia befigt herr Smith eine febr beträchtliche Angahl fconer Arten und Abarten und außer den gewöhnlichen befannten wie g. B. Th. plicata (Warreana), Biotia orientalls var. stricta, pyramidalis, aurea, bie in vielen taufenben Exemplaren in allen Größen vorhauben find, auch bie neueren in bebeutenber Bermehrung. 216 febr zu empfehlen find noch:

Thuja gigantea Nutt., eine prächtige Art Lebensbaum, ber eine bobe von 80 - 100 guß erreichen foll, und vom Columbia . Fluffe in Nordamerita ftammt. Es ift biefe Art eine herrliche Acquisition für

unfere grunen Gruppen.

Thuja Lobbii Hort.? hat fich als gang hart bewiesen; es ift ein reigenber immergruner Baum von 40 - 50 guß Bobe, mit langen

überhängenben 3weigen.

Biotia orientalis Endl. var. compacta, eine niebrige, bicht belanbie Barietat, sehr schon, ebenso die Barietat glauca, von allen ans beren Barietaten verschieben, bas Lanb ift mit einem meergrunem Duft überzogen.

Biotia orientalis var. Meldenels ift eine andere verschiebene Barietat mit ichlanten hellgrunen Zweigen, Die fich im Winter hubich braun farben. Sehr zu empfehlen ift noch Die Barietat nann.

Chamaecyparis nutkaensis Spach ober Thujopsis borealis und die Barietät glauca haben ihren Auf als ganz ausgezeichnete, bei und aushaltende, immergrune Baume langst hinlanglich befestigt, als baß wir nöthig hatten, sie noch mehr zu empfehlen. Wir sahen bei berren Smith & Co. ganz prächtige Eremplare in allen Größen bis zu

3 Rus Sobe.

Da wir hier nur auf die befferen und die jest in den Privatgärten weniger verbreiteten Coniferen aufmerksam machen wollten, so versteht es sich von selbst, daß auch die gewöhnlichen bekannten Arten ans den Gattungen Pinus, Adies, Picen, Thujn, Juniperus, Cupressus etc. bei herrn Smith in großer Menge vorhanden sind, vereint mit immergrunen Gesträucher-Arten anderer Pflanzengattungen als Buxus, Mahonin, Kalmin, Rhododendron, Laurus und Prunus 2c. 2c. Sehr zu empfehlen ist Buxus arborescens Hanworthii (?), eine Barietät mit viel größeren, runden Blättern und von sast ppramidensormigen Buchse.

Hedera arboren fol. argent. var. ift gleichfalls eine foone Barietat biefes nicht klimmenden, sondern baumartig machsenben Ephens,

jeboch nicht im Freien aushaltenb.

Als herr Smith vor etwa 12 Jahren eine handelsgartnerei in Bergeborf, verbunden mit einer Samenhandlung in hamburg eröffnete, erhielt fie ben Ramen "Samengarten" in Bergeborf, eine Bezeich. nung bie bamals jedenfalls gerechtfertigt ichien, indem, außer ben Floriften-Blumen in ben Gemachsbaufern und in ben Raften, im Garten felbft faft ausschließlich nur Sommergewächse und Gemufepflanzen gur Erzielung von Samen kultivirt wurden, mahrend man jest gar keine Rachengewachse und nur noch febr wenige Sommergewachse im Garten felbft angebaut findet, fondern bas gange große, berrliche Terrain ift nach und nach mit jungen immergrunen und anderen Bierbaumen und Strauchern bepftanzt worben, fo bag man, ftatt wie früher zwifden blumenreichen Kelbern, jest meiftens amifchen prachtig grunen Coniferen-Anpftanzungen einherschreitet, und fo ift bie Benennung "Samengarten" jest weniger bezeichnend, wenn man fie nicht zugleich auf bie in ber Rabe biefes Gartens liegenden Felber, auf benen bie Sommergewächse bes Blumen. wie Ruchengartens in Daffen angebaut werben, ausbebnen will.

Ein Stück Land in unmittelbarer Rabe bes Gartens, von etwa 390 [R. Inhalt, an einem hügel liegend und von Roggens und Kartoffel-Feldern begränzt, gewährte uns zur Zeit einen prächtigen Ausblick. Auf diesem Felde waren die beliedtesten Sommergewächse ansgebant, so z. B. waren nicht weniger als 26 etwa 70 Fuß lange und I Fuß breite Beete mit Nemophila insignis besätt, sämmtlich in schönster Blüthe, was einen herrlichen Essett machte, dann 6 solcher Beete mit Nemophila atomaria, 4 mit Lupinus nanus albus, 7 mit Eschscholtzia crocea fl. albo, 2 mit Esch. tenuisolia, 6 mit Schizanthus pinnatus, alle in voller Blüthe, dann mehrere Beete mit Convolvulus tricolor azureus, Clarkea elegans, Iberis umbellata superba und fast die

Balfte bes gangen Felbes war mit Aftern bepflangt, Die gur Bluthezeit

einen iconen Anblid gewähren muffen.

Auf einem anderen Felde sahen wir mehrere große Beete mit der so schonen Bartonia auren, ein prächtiges Sommergewächs, das in den Gärten so häusig plöglich abstirbt und hier war es in einer Ueppigkeit, wie wir es, wie alle übrigen Sommergewächse, nur sehr selten gesehen, man ersteht daraus dentlich, daß fast alle Sommergewächse zu ihrem guten Gedeihen eine ganz freie, sonnige Lage haben wollen. Clarken pulchella marginata war hier ganz ausgezeichnet, ebenso Collinsia dicolor, Oxyura chrysanthemoldes, in Massen, sehr hübsch, Kutoca viscida, dann 14 Beete mit Lupinus nanus, 14 Beete mit Eschscholtzia crocen und 5 Beete mit Collinsia dicolor alba, ausnehmend scholtzia crocen und 5 Beete mit Collinsia dicolor alba, ausnehmend scholtzia crocen und 5 Beete mit Collinsia dicolor alba, ausnehmend scholtzia crocen und 5 Beete mit Collinsia dicolor alba, ausnehmend scholtzia crocen und 5 Beete mit Collinsia dicolor alba, ausnehmend scholtzia crocen und 5 Beete mit Massen Gemächsten Gentenscholtzia einen Gartenscholtzia ein ganz undrauchbares Sommergewächs bezeichnet worden ist, gewährte in Massen einen lieblichen Andlick.

Als ein sehr zierendes Sommergewächs möchten wir noch empfehlen bas Chrysanthemum carinatum var. Burridgeanum in mehreren

Spielarten.

Ehe wir ben Samengarten ber herren P. Smith & Co. verlaffen, muffen wir die geehrten Leser noch auf einige Pflanzen aufmertsam machen, über die zum Theil schon früher nach ben Berichten in englischen ober belgischen Zeitschriften Erwähnung geschehen ift. Da wir uns nun aber selbst von beren guten Eigenschaften überzeugt haben, so durfen wir sie auch mit gutem Gewissen den Blumenfreunden anempfehlen. So z. B. ber

Sambucus pyramidalis, eine Sollunder-Abart mit foonen, großen Blattern und von reinem pyramidalen Sabitus, febr babid!

Sambucus fol. lacinialis variegatis, eine Abart mit geschlitten bunten Blattern, Die einen guten Effett macht.

3wei foone Delphinien namlich:

D. elatem Pompon de Tirlemont und Jules Bourgols sollten in teinem Blumengarten fehlen, fie wurden icon fruhe von herrn van houtte empfohlen und in ben handel gebracht.

Koniga variegata (Alyssum) mit bubichen weiß gerandeten Blat-

tern, febr ju Gruppen geeignet.

In einem ber früheren hefte ber Gartenzeitung machten wir auf bie neuen Zwerg : Tropaeolum ausmertsam, bei herrn Smith sahen wir mehrere Barietäten bieser Kreffensorten und muffen ihnen ganz unseren Beisall zollen. Es sind Barietäten bes Tropaeolum majus von zwergigem habitus, welche die Eigenschaft besitzen, daß sie mit ihren Stengeln nicht laufen, sondern einen gedrungenen Busch bilben, sich baher ganz vorzüglich zu Einfaffungen größerer Blumenbeete eignen. Die Blumen sind vrangegelb, hellgelb ober gelb mit brann gesteckt, wie z. B. bei Tropaeolum Dunnat's yellow, Tom Thumb. Auch zur Lopftultur eignen sich biese Kreffen-Barietäten ganz vorzüglich.

Bon Fuchsien saben wir bei herrn Smith bie neuesten Erzgeugniffe von Bant und Youell. Die Sorten find ausgezeichnet icon, aber offen gestanden, taum beffer und iconer als wir fie besitzen. Gang

vorzüglich find:

Fuchsia Wonderful (Epps.), icarlad, Corolle violett, febr groß.

La Crinolino (Bank), mit febr auffallend breiter Co-

rolle, eine achte Crinoline.

Stradella (Bank), Sepalen fcarlach, fcon gurud ge-" bogen, Corolle schwarzviolett, heller gestreift.

Flower of France (Bank), Sepalen weiß, Corolle

weiß violett, reichblübend, foner Dabitus.

Lo Prophete (Bank), abnlich, aber fconer als Wonderful.

Als gang besonders muffen wir noch bie Calceolarien bervorbeben. herr Smith hatte in biefem Jahre wieber bas Glud eine große Menge gang vorzüglich iconer ftraucartiger Barietaten aus Samen ju gewinnen, von benen er im nachften Jahre ein fleines Sortiment nuter Ramen in ben Sanbel bringen wirb. Bir faben Sorten mit Blumen von fo auffallender Große und Zeichnung, wie fie bis jest nur unter ben fogenannten frautigen Barietaten gefeben worben finb. Der Borgug, ben bie ftranchigen Barietaten vor ben frautigen befisen. ift nicht zu verkennen, erstere blüben fast bas ganze Jahr und laffen fich leicht burchwintern, mabrent bie frautigen Barietaten nach ber Bluthe bald eingehen und fich nur schwer burch Stecklinge fortpflanzen laffen. Unter ben in biesem Jahre von herrn Smith in ben banbel gebrachten ftrauchartigen Calceplarien zeichnen fich befonbere burch bie Größe und brillante Zeichnung ihrer Blumen aus: Clara Novello. Dr. Barth; Dr. Levingstone, Duc de Malakoff; Magenta; Miss Marnock, Prinz Friedrich Wilhelm von Preussen, Victor Emanuel u. A.

Unter ben frautigen Barietaten faben wir gang vorzügliche, jedoch balt Berr Smith teine Sorten unter Ramen, sondern tultivirt fie nur

jur Samenerzeugung.

Ueber bie gang vorzägliche Collection von Pelargonien werden wir

im nachfolgenden Artifel referiren.

Solieflich möchten wir alle Fremben, welche Samburg befuchen und fur Bartnerei und Blumenaucht Intereffe haben, auf ben "Samengarten ber herren D. Smith & Co." in Bergeborf aufmertfam machen, es lobnt fich mabrlich ber Dube biefe in jeder Begiehung intereffante Bartnerei, Die man per Gifenbahn in Beit von 20 Minuten erreichen tann, ju befnchen.

# Meneste Velargonien.

Befigen wir auch icon mehrere hundert gang vorzüglicher Pelargonien-Barietaten, fo icheint bie Erzengung immer neuer iconerer ober auffälliger gezeichneter Formen noch nicht ihren Sobepuntt erreicht gu haben, benn alliabrlich tommen noch neue bingu, von benen freilich manche ben fruber erschienenen in Beichnung ihrer Blumen ziemlich nabe fteben, biefe aber entweber burch beffere Form ober bestimmtere Zeichnung übertreffen, mithin auch ben Borzug vor ben älteren erhalten und biese verdrängen muffen. Die Pelargonien, sowohl die sogenannten großblumigen (englischer und französischer Jucht), wie die Faucy- oder Fantasie-Pelargonien gehören immer noch zu den beliebtesten Florblumen und werden es auch noch lange bleiben, da es nur wenige Pflanzen-Arten giebt, welche eine so große Mannigsaltigkeit in ihren Blumen, sowohl in Zeichnung als Gestalt derselben, aufzuweisen haben. Ein Sortiment ausgewählter Pelargonien-Sorten zur Bluthezeit gesehen, gewährt einen reizenden Anblick.

Bir hatten fürzlich Gelegenheit die ausgezeichnete Pelargonien. Sammlung ber herren P. Smith & Comp. in Bergeborf zu feben und wir muffen gestehen, daß wir erstaunt waren aber die prachtvolle Reichnung, über bas brillante Colorit, wie über die machtig großen fast

tugelrund geformten Blumen ihrer Belargonien.

Sich nach ber Beschreibung einer Pelargonien-Blume ein getreues Bild von berselben zu machen, ist nicht so leicht, weil die Farbendesschreibungen sich zu sehr gleichen und sich die einzelnen Ruancen nie so genau angeben lassen; wir glauben deshalb den Freunden dieser Pflanzenart einen Gefallen zu erweisen, wenn wir ihnen hier eine Auswahl der allerschönsten und zugleich nenesten, in diesem Jahre zum ersten Male in den Handel gekommenen Pelargonien namhaft vorführen, wie wir uns solche aus der Sammlung des herrn P. Smith in Bergedorf auszeichneten.

a. Großblumige Sorten.

1. Ariol (Fellow), weiße Blume von schönfter form und Qualitat, untere Blumenblätter weiß, obere mit buntelcarmin Flecken, weiß gerandet, zwergiger habitus und reich blühend, ganz vorzüglich!

2. Desdemona (Fellow), rein weiß, reich geflect in ben oberen

Blumenblattern, febr bollblubend, ungemein gierend.

3. Empress Eugenie (Story), rein weiß, mit einem tirfc.

rothen fled in ben oberen Blumenblattern, ausgezeichnet.

4. Larkfield Roval (Davies), rein weiß, mit einem röthlichen Fleck in ben oberen Blumenblättern. Die herrlichen Blamen bilben große Dolben, reich blühend, schoner habitus, sehr zu empfehlen.

5. Bolle of the Season (hople), ebenfalls eine prachtige Sorte; bie unteren Blumenblatter weiß mit einem rofa fled, die oberen buntelfirschroth, weiß gerandet, eine fcone lebhafte Blume.

6. Prince of Wales (Sople), Die oberen Blumenblatter find schwarzbraun mit feinem schattirten Rand, Die unteren lebhaft rofa, Centrum rein weiß, schon!

7. Rose Colostial (Turner), schone große Blume mit rein weißem Centrum, beren untere Blumenblatter rosa und beren obere Blumenblatter schwarzbraune Flecke haben, sehr reichsblubenb.

8. Sir Collin Campboll (hople). Die unteren Blumenblatter sind orangenroth, ftart benarbt mit duntelroth, die oberen reich schwarzbraun, auffallend schon, Centrum weiß, reichblübend, fcon. 9. Lovinthan (hople), eine fehr große purpurne Blume, mit großen schwarzen Flecken in ben oberen Blumenblättern, welche purpur gerandet find, es ist die beste Sorte in dieser Classe von Pelargonien.

10. Crotorion (Fofter), foone große carmoifinfarbene Blame mit

einem fowarzen fled in ben oberen Blumenblattern.

11. Fire Queen (Fofter), feurig fcharlach , carmoifinfarbene Blume mit fcwargem Bled in ben oberen Blumenblattern, extra.

12. Golden Hue (Fofter), reich carmoifin mit fcmargem Fled in ben oberen Blumenblattern, von fconer Form und Subftang.

13. General Williams (Eurner). Die unteren Blumenblatter find fein geftrichelt, die oberen find schwarz, carmoifin gerandet, eine febr foone buntle Barietat.

14. Lady Canning (boyle), mit großen rofafarbigen Blumen, beren obere Blumenblatter mit buntlem Fied gezeichnet und rofa gerandet find, Centrum weiß, febr fcon!

15. Baphael (Eurner), carminspurpur, eine fcone neue Farbe.

16. Richard Bonyan (Soyle), tief orange-carmoifin, die oberen Biumenblatter faft fowarg, extra!

17. Favorite, abnlich bem Ariel, aber faft noch iconer!

18. Mammonth, gang neu, wohl bie größte Blume ber jest betannten Sorten, icone Form; biese wie bie vorhergebenbe Sorte tommen erft im fünftigen Jahre in ben handel.

19. The Belle (Enrner). Rach Art bes James Odier, aber von schönerer Form, hat ein rein weißes Centrum, die unteren Blumenblätter find auffallend schattirt in carmin, die oberen mit einem Fleck, schattirt bis zum Rande mit carmin und lebhaft rosa, ganz ausgezeichnet hervorleuchtend.

20. Vostal (Bed), rein weiß, Die oberen Blumen haben einen

pflanmenfarbenen Rled.

b. Großblumige Pelargonien mit auffallend gezeichneten Blumen. Englifde und frangofifde Bucht.

1. Fau incomparable, eine allerliebfte fleine Blume; tief fcar-

lach mit fcwarzbrannem Fled, febr empfehlend!

2. Excelsior (Enrner), eine fauft purpur-rosa Blume mit schwarzem Fleck in ben oberen Blumenblätteru, nach bem Ranbe zu orange schattirt; bie unteren Blumenblätter haben buntle Flecke, bas Centrum ift weiß, schone Form und Sub-Kang, extra!

3. Conspicuum (Enruer), eine fehr foone Form, Blume rofa, obere Blumenblätter rofa foattirt mit rofa-lilla, alle fünf Blumenblätter find mit einem fammt-fcmarzbraunen gled gezeichnet.

4. Guido (Enrner), fcarlach srofa Blume mit fcwarzbraunem Fled auf allen Blumenblattern, febr foone Form und hat bie

Pflanze einen Zwerg-Sabitus.

5. Queen of Bonutios (Aurner), weiß mit carmin Fleden in ben unteren und einem großen carmin Fled in ben oberen Blumenblattern. Die Bluthenbolden sind fehr groß und die Blumen frei heraustretend.

6. Plania (Aurner), tief rothlich-weiße Blumen; untere Blumenblatter puntirt mit schwarzbraunen, bunflem Fleck in ben oberen Blumenblattern, orange-rofa gerandet, ausgezeichnet

7. Jung Bahador (Turner), eine fehr reichblühende bunkle Barietät, beren untere Blumenblätter carmoifin mit bunklem Fled, die oberen schwarz, feurig gerandet find; fehr schu

8. Madame Goldenshah, hellrofa Blume, roth geabert, Die unteren Blumenblätter mit einem braunen, Die oberen mit einem großen fcwarz.braunen Fleck, umgeben von einem fcharlachfarbenen Ringe, extra fcon

9. Ostris (Turner), eine fehr reichgefledte Barietat. Die oberen Blumenblatter find buntel, lebhaft scharlach gerandet, buntle Alede in ben unteren Blumenblattern, fehr reichblübenb.

10. Maxoppa (Turner), fone Blume, bie unteren Blumenblatter rofa mit fowarzbraunem Fled, bie oberen rofa gerandet find, febr freiblübend und conftant.

#### c. Fancy- ober Fantafie-Pelargonien zeichnen fich auch noch besonders burch zwergigen habitus und reiches Bluben aus.

1. Aomo (Eurner), tief purpurbraun, weiß gerandet, rein weißes Centrum, fcone gorm und Sabitus.

2. Queen of the Valley (Turner), röthlich lila, weiß geranbet, rein weißes Centrum, foone Form und habitus.

3. Beanty (Turner), lebhaft rofa ladfarben, weiß geranbet, weißes Centrum, foone Form und Substang, febr gwergig.

4. Purpuroum album (Turner), reichpurpur, weiß geranbet, weißes Centrum, fcon.

5. Captivator (Lurner), violet carmoifin, helles Centrum und bell gerandet, febr reichblubend, lebhaft und prablend, extra!

6. Princess Royal (Turner), filberweiß mit einem tief rofastila Fled in ben oberen Blumenblattern, extra!

7. Goneral Polissior (Turner). Die oberen Blumenblatter find tief schwarzbraun, blau gerandet, die unteren rothlich weiß, purpurn gesprenkelt, schon.

8. Mrs. Turuor (Enrner)', lebhaft carmin rofa, rein weißes Centrum, weiß geeranbet, febr fcon!

Mad Bangiani (Tunnan) wife and

9. Mad. Rougiori (Eurner), reich carmoifinpurpur, bell geranbet, weißes Centrum, icon von Sabitus.

Unter ben neueren Barietäten möchten wir noch besonders empsehlen: Bridesmaid (Turn.); Cloth of Silver (E. G. henderson); Duke of Cambridge (henders.); Emperor (Turn.); Isabella und the Ocean Queen (henders.)

### d. Sharlad., Rofa. und weiße Pelargonien.

Die neueften Sorten in biefer Claffe von Pelargonien zeichnen fich nicht nur durch ihre brillanten prahlenden Blumen, sondern auch noch befonders durch den zwergigen habitus aus. Die einzelnen Exemplare bilden so zu sagen einen einzigen Blumenstrauß, weshalb die Englander sie auch als "Nosogay-Sorten bezeichnen. Es find:

- 1. Model Nosegay, Binme von bienbend rothlich-weißer Lackfarbe.
- 2. White Nonogny, Blumen von schonftem Beiß; bie befte Sorte biefer Claffe.
- 3. Lady Charlos Coato, fehr gebrungener Zwerghabitus, fart bezweigt, Blume lebhaft lachs-carmin, macht einen fonen Effect in Gruppen.
- 4. Imporial Crimson, ebenfalls fehr zwergig, ganz verschieben von ben anderen Sorten, die Blumenbolben fehr groß, Blumen bell carmoifin, prachtig zu Gruppen.
- 5. Amy Robsart, fleiner gebrungener Buchs, Blumenboiben groß, Blumen lachs-carminfarben, eignet fich namentlich für fleine Becte.

6. Trontham scarlot, gang nen, rofiges carmin, fleine Blumen, von aften befannten verschieden, Sabitus febr zwergig.

Es find biefe Sorten zu Gruppen unübertrefflich; Die Pflaugen Moben niedrig, mahrend fich die Stengel der Bluthendolden hoher ersieden. Die Farben der meisten find neue Rnaucen, wie wir sie vorser noch nicht hatten und ganz gleich, ob bell ober dunkel, sie find sammtlich gleich schon und effectvoll.

Jebem, ber feine Sammlung burch schone Sorten zu ergänzen beabsichtigt, tonnen wir mit vollem Rechte bie hier oben genannten Gorten empfehlen, was zu thun wir anstehen würden, hatten wir fie nicht felbft bluben gesehen. E. D.—o.

# Die Nosenflor

ift in biesem Jahre saft überall eine so prächtige, wie man fie seit lange nicht so allgemein gesehen hat. Die Rosenstöde sind frei von jeder Sorte Ungezieser, wenigstens hier in der Umgegend hamburgs, nur an einigen Sorten hat sich eine Art von Schimmel gezeigt, in Folge dessen die Blätter weißstedig werden; dessen ungeachtet waren die Blumen von besonderer Schönheit. Die Rosensammlungen in unseren bedeutendsten Gärten, sowohl in Privat- wie Handelsgärten, boten von Mitte Juni dis Mitte Juli einen reizend schönen Anblick dar, so z. B. die Samm-lungen der Herren James Booth & Shine in Flottbeck, der Herren P. Smith & Comp. in Bergebors, des herrn Jaensch in Horn, des herrn Busch, (Zensen's Nachfolger), des herrn Petersen in Alstona, der herren Ohlendorfs & Söhne, der herren Reubert, Parmsen, die des botanischen Gartens, ferner die Sammlung ausgezeichnetrr Sorten bei herrn Consul Schiller, die im Garten der Kran Senatorin Jenisch, des herrn de Dobbeler und viele andere.

Bu bebanern ift es, bag in teinem ber hiefigen Garten fich ein wirllich gefchmactvoll angelegter "Rofengarten" befinbet, abnlich bem weltberühmten Rofengarten auf Charlottenhof zu Sansfouci bei Pots-

bam. Der einzige abnliche Garten, ben wir hier befagen, hatte herr B. Boedmann aufzuweisen, ber jedoch mit bem Eingehen ber gur Zeit fo berühmten Sanbelsgartnerei ebenfalls verschwunden ift.

Rach uns geworbenen Mittheilungen foll ber Rofengarten auf Charlottenhof in biefem Jahre einen mahrhaft bezaubernben Ginbrud

auf jeben Befucher gemacht baben.

So beißt es in ber uns jugegangenen Mittheilung: "Da fteht iest bie weltberühmte Rofenflor in vollster Blutbe, Beet auf Beet fic ftredend mit mehr als 200 ber iconften Sorten biefer unbeftrittenen Königin ber Blumen, und wie eine Bolfe liegt ber wonnige Duft über bem gangen grunen Rondeel; and ber Erbe fcheint er gu quellen bon ber Ariedrofe ber, bie ben Boben bebedt; ans ben Rronen ber hoben Stamme fouttelt ibn ber leifefte Luftaug mit ben fallenben Blattern mit ben Perlen ber Fontainen icheint er umber ju fprigen, Drate's Kann auf bem Biebeftal ber Ditte fprubelt ibn in bie Beden und aleich ben ichmarmenben Bienen burchftreifen Onnberte von gepusten -Menfchenkindern bie fternformigen Gange und nafchen an jeder Blume! Man tennt ungefahr 800 Rofenforten, mehr als 200 ber fconften finben fic, wie fcom angebentet, bier in Charlottenbof. Alle bie verichie benen Species, von ber einfachen Barteurofe bis jur Theerofe, ber Rostrofe, Roifette, Remontant bis jur practigen Bourbourofe find vertreten. Dort erhebt fich ber ftattliche Stamm ber Decanbolle, ber Lieblingerofe ber Ronigin von Preugen, mit ber practivoll lebhaften Rofafarbung, ber ftarten Füllung; ba bie befannte Rofe la Roine mit compacter Blume, beren vorzüglicher Geruch burch ben Mangel ber Dornen um fo leichter juganglich wirb; bie Duchesse de Galliera mit großblätteriger farter Blumenfrone von garter Rofafarbe; Die Remontant-Rofe "Augusto Mio", glangenb bellroth, groß und gewölbt; bie Dybriben-Rofe "Brennus" mit bem feurigen Corminroth, und ber Geant des Batailles mit ber blenbenben Scharlachfarbe, voll und icon gebant. Dort wieder duftet in vorzuglich feinem Gernche die ftart gefüllte garte Blume bes Palais do Crystall; "General Jacqueminot" blenbet mit feinem fammetartig leuchtenbem Roth; bie blagrofa regelmäßig gefüllte "hebe" lodt ben Blumenfreund, bie purpurnuancirte "Malton" bas Ange ber Beschauer, bie bewundernd bas bis in's Blaulice spielende Duntelrosa ber "Parsaite" anftaunen. Die "Souvenir do la Reine des Belgon" prangt fart und regelmäßig gefüllt in ihrer glanzengen garbung, und wie Bangen Incarnat buftet die garte Fleischforbe ber "Sauvenir de Malmaison". Die schöne hochgelbe Persian Yellow ift in biefem Jahre ausnahmsweise fcon und jahlreich aufgeblüht und eine prachtige Angenweibe, wenn fie and nicht ben angenehmen farten Duft ber andern Sorten, bat. Bom reinften Beig bis jum buntelften Roth nub Biolet prangt in diesem Augenblick ber Flor — leiber wie alles Schone im Leben, nur furge Beit."

Als vorzäglich schone Rosen möchten wir hier noch anführen: Queen Victoria, zart weiß und rosa, Lord Ragian, tief roth, eine der schonkten unstreitig, noch brillanter als Jean des batailles; Baron Larray, schon rosa mit carmin angehancht; Comte de Nanteuil, Sophie, Königin von Holland, M. Caroline Maynots, Lion des Combats, Gloire de Dijon, Madame Plantier, William Griffith, la ville St. Denis, Jules Margottin, Triompho en Beauté n. m. a., die jeder Rosensammlung zur Zierde gereichen werden.

# Aus und von deutschen Garten alten (regelmäßigen) Styls.

Ein Beitrag gur Geschichte ber bilbenben Gartenfunft von Obcar Teichert.

### Einleitung.

Forschend fleigt ber Mensch in bie tiefen Schachte ber Bergangenheit hinab, sinnend erhebt er ben Blid über die Sobe seiner Ersahrung,
um das Geschid ferner Tage zu ergründen, und verbindet so die Bergangenheit mit ber Gegenwart und Zutunft, reiht so die Menscheste
wie die Dinge von Anbeginn bis zu Ende zu einem organischen Gauzen zusammen. Wer nicht selbst mit der Leuchte der Forschung hinter
jenen düstern Borhängen, welche sich im Lauf der Zeit schwer auf die
Gebilde der Bergangenheit herabgesentt haben, Licht zu verbreiten vermag, lauscht doch gern den Sagen und Erzählungen, in denen die Erinnerung an sie in lebendigen Zügen sich abgespiegelt sindet Die Geschichte ist von jeher die große Lehrmeisterin der Menschwit gewesen,
und der Schritt der Entwickelung, mit welchem unsere schöne Runst,
die Gartentunk, rastlos dem Gipfel möglichter Bolltommenheit zueilt,
ward durch ihre Ersahrungen niedergehalten oder bestägelt wie alle Ereignisse im großen Weltendrama.

Im Duntel aber schlummern die Aufänge jeder Runft, schlummern inebefondere bie Aufange ber bentichen bilbenben Gartenfunft. weit man auch bie Raben ber Geschichte in's grane Alterthum gurud. gefvommen hat, wie viele Golbtorner wiffenschaftlicher Forfchung man and and bem verrinnenden Lebensftrome uralter Bolferftamme ju Lage förderte, immer wohl wird jenes unerhellbare Dunkel darüber gelagert bleiben, in benen fich bie Spuren ber Trabition verlieren. Jahrtaufenbe zwar bor Chrifti Geburt fennen bie arabifden und bebraifden Sagen fcon umbegte Parte und Thiergarten, Jahrhunderte vor homer fcon befigen Die toniglichen Beitgenoffen ber iconen Belena Garten voll toftlicher Früchte, fpater bann pflegen bie fcwelgerifden Romer unter Floras Schupe buftige Blumen, afritanifche und affatifche Bierpflangen, und übertragen ben Ginn fur Gartenbau und Gartentunft auf Die unterjochten Provingen, - viel fpater aber erft, ale jenes belbenvolt mit all' feinen Inftitutionen einem gemiffen Untergange verfallt, tauchen bie fraftigen Geftalten unferer Borfahren überhaupt hell im Duntel ber Beiten auf.

"Wie muß nicht" — ruft Schleiben in seinem Buch "bie Pflanze und ihr Leben" aus — "ein frohlicher Zecher, ber vom Johannisberg aus ben Rheingan überblickt und dem ebelsten der beutschen Ströme ein hoch in Rüdesheimer bringt, lächeln, wenn er sich des Ausspruchs des Tacitus erinnert, daß am Rhein nie eine Kirsche, viel weniger eine Rebe reisen könne!" Und wie könnten wir, an diesen Ausspruch einige Andeutungen über die Anfänge unserer deutschen bildenden Gartentunft anknüpsend, es befremdlich sinden, daß sie nur langsam in einem Lande zur Ausbildung gelangte, deffen Physiognomie so finster,

beffen Rlima fo unfreundlich mar?

Die außere Umgebung fpiegelt fich ftete im Ginn bes Denfchen wieder, und fo finden wir auch bie alten Deutschen rauh wie bas walbesbuftere gand, bas fie in vereinzelt liegenben Gehöften bewohnen. Erfüllt von rober Rampfbegierbe, in zügellofer Freiheitswuth fubmarts und westwärts fowarmend, fpotten fie ber Segnungen bes Friedens, giebt fie allein bas Granbiofe in ber Ratur an, begen fie in beiliger Schen nur die Saine ber Gotter, die frühefte Spur einer bewußten verebelten Raturpflege bei ben Dentiden. Doch ber beibnifche Gottesbienft, ber im beitern Bellas und mehr noch ja Rom bie Liebe jur Gartnerei fo mefentlich forberte und in ben Lagen ber landlichen Binalien auch die Bunft ber Gartner jum froben Reft vereinigte, gestaltete fic bei unfern Borfahren weniger freundlich und Freia, Die norbifche Aphrobite und Flora, fab bei ihrem Rulius weber Gariner noch Gartnerinnen beschäftigt. Begunftigte nun icon bie Art ber Gottesverebrung, Die mit wenigen Ausnahmen felbft Dentmaler ausschloß, - im Schatten ber Buchen nur, bie unter ihren 3meigen bas beilige loos werfen und ben Gottern bie Menschenopfer ichlachten faben, murben bie Bilbfaulen Thor's aufgestellt, - bie Ausbildung bes Schonheitsfinnes wenig, fo trug bas triegerifche Banberleben ber Boller bollends bagn bei, ben Runften bes Friebens ben Gingang gu wehren.

Richt im landschaftlichen Schmud bes Landes also, über welches sich 60 Tagereisen lang ber hercynische Bald hinzog, nicht im eigenen Sinn, ben weber poetische Anschaungsweise, noch süße Bequemlichkeit anzuloden vermochte, hat man bei ben alten Deutschen die Anregung zur Anlage von Garten zu suchen: bem Bebürfniß und bem Rugen haben wir die Schöpfung ber bilbenben Gartenkunst als ber jüngeren reizenden Schwester einer älteren Kunst auch hier zu verbanten. Das eingeschloffene Feld, ber Fruchtgarten, welcher die Hütte umgab, um ber guten Ordnung willen in reguläre Beete abgetheilt, verwandelten durch Berschönerung allgemach sein Rleid, und wie in der Bautunst, welche dem Menschen ursprünglich nicht mehr als ein Obbach ober Bertheidigung gewähren sollte, die einsache Hütte zum mächtigen schwachen Palast emporwuchs, so ist der Rusgarten zum Luftgarten geworden (Bergl. von Rambohr, Studien zur Kenntniß der schönen

Raiur, ber schönen Runfte zc. Hannover 1792).

Wann in Deutschland biefe Metamorphose querft begonnen, wer vermöchte es festanktellen? Im hoben Gebirge lösen sich taum merklich bie gierlichen Schneekrystalle, anfangs spielend die Geschwisterlein an sich kettend, um als riefengroße Lawine bann einem endlichen Biele zus zueilen: in grauer Borzeit auch bilbeten sich die kleinen Anfange, die

mit dem Schwungrad ber Zeit dahinrollend, Korper an Körper an fich jogen und ben Tempel unferer Runft in fiets zunehmenber Bollen-

dung aufbauen!

Die fühmeftlichen Distritte ber bentschen Lande mögen es gewesen sein, in benen fich unsere ersten Ziergärten bildeten, als ihre damaligen Insaffen auf ben Streifzügen in's Römerreich ben Behaglichkeiten eines verschönerten Wohnsiges Geschmack abgewannen, und das früheste Andenten an einen deutschen Garten Ningt wohl aus bem weitverschlungenen Sagentreis der Dichtungen sener Tage zu uns herauf.

Der "berrliche" Rofengarten, ihr Befigthum beim neuten Borms, ift es, in ben bie ichone Ronigstochter Rriemhilt im fünften Jahrhundert unferer Zeitrechnung die Ronige Egel (Attila) und Dietrich von Bern (Theodorich b. Br.) jum Rampf einladet, ein "Rofenfrang-

leina und ein "Ruffen" ber Schonen als Siegeslohn verheißenb.

Bas wahr, was erbichtet in jenen Sagen ift, wer vermöchte es zu ergründen? Immerhin aber tonnen wir, unterftügt burch einige andere Umftande ben Schluß baraus ziehen, baß sich bei ben gebildeten Bewohnern bes bamaligen Deutschlands, ben Gothen, die Blumen frühzeitig ber Aufnahme erfreuten und man be fimmte Pläte an den hoftagern der großen Geeresführer zu Luftgarten benutte. Indeß erft seit der Friedensruf des Christenthums immer farter, immer anhaltender hineintont in die deutschen Gaue, weise herrscher Kunft und Wiffenschaft durch eigne Ausübung derfelben und der milde verschnende Kultus des Christenthums den flarren Sinn des Deutschen aufthaut, vermögen

wir hiftorifc nachweislich von unfern Garten zu fprechen.

Anf bas Buttden bes Rlausners nun haben wir ihren Urfprung jurudauführen. hier nabrt er fich von Rrautern und Burgeln, und verpftangt fie mubfam in fein Gartden, ihre Beilfraft gu erproben; and ber holben, farbengefcmudten Rinder ber glur nimmt er fich lieb. reich an, fie in die foweigende Ginfamteit feines Bohnfiges verfegend. Mis fich bann bier und ba im Lanbe, und zwar zumeift in fconen Begenden, Riofter erheben, erfreut er ben Dond, wenn er jur Anbact berabidreitet in's geweihte Gottesbaus, burd Spenden von feinem Pflanzenüberfluß und balb bewegen fich bie banbe ber frommen Bruber und Sowestern eifrig gu ihrem Gebeiben; ober er erquidt ben muben Ballfahrer burch bie Gafte feiner Rranter, labt ihn burch ben Duft feiner Blumen, theilt feine Boglinge mit ihm und eröffuet ihnen fo ben Beg in bie Stabte. - Go ift es bie Band bes Rlausners, Die ans ber poetifden Ginfamfeit bes Buttengartdens Blumenicage in's That reicht und neben ben beilfamen Rrautern, welche bie arzeneis tunbigen Monche pflegen, schmuden fich ihre Mauern balb mit Au-ritel und Rachtviole, Maiblumden und Beilden, Feber-nelte und Rittersporn, Rose und Lilie.

Um jene Zeit feben wir auch die Gartentunft als Jofe die Zwinger ber Burgen betreten, benn die Selfrauen, welche zur Stunde des Gebeis ben Aloftern zuwallen, tehren beschenkt mit lieblichen Pflanzengestalten zurud. Der febbeluftige Gemahl zwar nimmt teinen Antheil an so friedlicher Beschäftigung, boch wehrt er es nicht, unter bem schirmenben Laubdach der Linden die Erde mit Blumen zu schmacken und so and hier ben Grundstein zu legen, über welchen sich im Lauf der Beit

vie Land und Bafferfichte Lend tre's wölbten. Daß übrigens bie Pläge zur Blumenpflege beschränkt sein mußten und ausgedehntere Ziergärten weber bei Burgen noch Klöstern entstehen konnten, ift leicht begreistich; man bebenkt nur, wie sehr in jenen unsichern Zeiten bie Lunft allein an Orten geübt werben konnte, von benen entweder der Aberglaube ober bie Unzugänglichkeit die Robbeit der Zeitgenoffen fern lielt.

Der Styl, in welchem diese Garten angelegt wurden, bleibt sich burch ganze Mittelalter wohl ziemlich gleich. In sorgloser Raivetat verband man das Rubliche mit dem Angenehmen, und zog neben Salbei und Fenchel, Lilien und Rosen auf regelmäßig abgetheilten Beeten. Der Bamblan des Klofters zu St. Gallen vom Jahre 820 bewahrt uns das Bild einer solchen aus sechszehn Beeten bestehenden Anlage, und in ähnlicher Einsacheit, etwa wie wir heute noch die Mabatten in gewöhnlichen Burgergarten angeordnet sinden, haben wir

und alle Gartenplage bes frühen Dittelalters vorzustellen.

Brofartiger und iconer icon als bie Rlofter, und Burggarten jenet Beit waren ficerlich bie Schöpfungen biefer Art bes glorreichen Raifers Rarolus Daguns. Bon ben 160 Pfalzen ober Palaften, Die er befaß, murbe bie Ingelheimer von einhundert Gaulen getragen und ber Nachner Palaft glangte bamals mit feinen Sallen, Sofen, Saulengangen, Thurmen und Auppeln, mit bem nach Dften blidenben Abler auf feiner Spige, als ein Runftwert ber Baufunft. Schmudpoll und prachtig von Statuen und Bafferfunften belebt, follen bie Barten gewesen fein, bie ber große Rarolinger bei beiben Palaften fouf. Go fand por bem Balaft ju Machen bas Reiterbild Theoborich's, bes Gothentonigs, und gegiert war ber Gingang bes achtedigen Doms babei, ben Rarl ber beiligen Jungfrau erbante, burch bie eberne Bolfin ans Rom und ben Pinienapfel, aus beffen Blatterfpigen feine Strablen an einer Baffergarbe emporsprangen. Bir faben im Lauf ber Jahr-hunderte jene einfachen Bilowerte, biefe ebel geformte Baffertunft, Statne über Statue, bybraulifche Runftwerte ber munberlichften Art fich in ben Garten anbaufen, bis endlich in Deutschland nach Borgang Rtaliens jene wunberbar flingenben Berirrungen bes Befdmads ergeugt wurden, benen fie bann felbft als Gubnopfer fallen mußten!

Rehren wir aber zurud zu Rarl bem Großen, um ihn als benjenigen beutschen herrscher zu bezeichnen, welcher ben ersten wirklamen Anftoß zur Anlage von Ziergarten gab. Bezogen sich seine Anordnungen auch mehr auf Garten, welche fast ausschließlich für ben Dienst bes haushalts und ber Arzeneikunde bestimmt waren, so ermunterte boch gerabe die Erfahrung, daß die Gewächse bei sorgsamer Kultur verbefferte Blumen und Früchte lieferten, zu einer umfangreicheren Pflege ber Zierpflanzen und aus solchen Umständen haben wir ja die sortschereitenden Erweiterungen der Garten wie ihres Blumenschmunks

berguleiten.

Rach ben großen Tagen biefes Raifers wich die Liebe gur Gartens Innft unter seinen schwächeren Rachfolgern wieder mehr und mehr hinter die Manern der Riöfter gurud. Dort werden bis gegen das zwolfte Jahrhundert hin die Runfte von den Riofterbrüdern ausschließlich gestrieben, boet kunen die Bischöfe dem kunftreichen Ban ihrer Kirchen

nach, bort foifbert in bem erften literarifden Denkmal über bentiche Garten, in bem Gebicht "Hortplus", ber Mond Strabon ju Con-Rang einen Blumengarten, bort finden im Drang ber fturmifchen Beit Die lieblichen Rinder Floras freundliche Aufnahme. Decennium aber modte fic an Decennium reiben, obne baf ibrem Bunde nene Bierben augeführt wurden, erft als ber Sandel nach ber Levante machtig aufblubte, ale Europa bann wiederhallte bom Ruf ber Rrengfahrer und die glaubigen Schaaren zum Grabe des Erlösers sandte, fuhr die Gartentunft empor aus traumerifcher Anbe und griff nach ben bunten Pflangengefigiten, welche manche ber Gottesftreiter ans ben Morgenlanden, and Sprien und Aegopten beimfebrend, ben Garten ber Rlofter als Reifegabe barreichten. Sparlich mogen felbft biefe Ginführungen gewefen fein, obgleich barunter auch die Drangen und zwar um 1200 nad Speres in ber Provence gesommen find, ficherlich aber bat bie Bartentunft burch bie Rreugzüge an Entwicklung gewonnen, und vielleicht warf auch bie zaubervolle Practentfaltung maurifder Runft in Spanien im 13. und 14 Jahrhundert einen Abglanz auf Deutschland.

Die Geistlichen, sagten wir, seien es gewesen, bei welchen bie Gartentunft die meiste Pflege fand, und wollen zum Beweis ansühren, daß n. a. der Erzbischof Engelbrecht II. von Köln, derselbe, welcher dem Grundstein zu dem berühmten Dom legte, bei seinem Palaft zu Bonn einen Schlofigarten besaß, in welchem er einen Löwen hielt, und daß seine Domherrn in ihren Gärten zu Cöln so schwen hielt, und daß seine Domherrn in ihren Gärten zu Cöln so schwen hielt, und daß seine Blumen zogen, daß selbst ihre Feinde der Lockung nicht widersstehen konnten und ihrer Besichtigung ihre Freiheit zum Opfer brachten. Schon stoßen uns auch die ersten Spuren unserer Treibhänser bei den Riöstern auf, denn es mangelte nachweislich nicht an Borrichtungen, die innerhalb derselben besindlichen kleinen Gärten im Winter mit Fenstern bedecken zu können, ja wollen wir der Sage eine Deutung geben, so muffen wir in dem Zaubergarten des Bischoss von Regensburg, Alsbertus Magnus (1249), in welchem mitten im Winter Blumen und

Früchte prangten, ein wohleingerichtetes Treibhaus erblicen.

Schüchtern wagte es gleichzeitig hier und da ein Gartchen, blumens geschmückt am Saufe bes Burgers aufzutreten, und wie wenig auch die friegerische Zeit dazu einlud, im Allgemeinen kann man doch das breizehnte Jahrhundert als dassenige annehmen, in welches das Modes werden der Blumen und vielleicht auch ihrer Anzucht in Töpfen fällt, denn mehr als bei den Großen der Zeit, regt sich im Bolt der Sinn für Blumenpstege und spricht sich in feter Steigerung in seinen Liedern aus, die im 15. Jahrhundert dann zu einer achtbaren Stufe der Ausbildung gelangen und eine reiche Anzahl Gartnerlieder in sich schließen.

Unter ben Regenten suchte in ber Folge namentlich Raiser Karl IV. (1347—1378) in feinen Erblanden den Gartenban auf jede mögliche Beise emporzubringen, im Ganzen aber war auch dieses wie das solgende Jahrhundert solchen Bestrebungen wenig gunftig, da einestheils die Streitigkeiten im Reich fortbanerten, anderntheils noch kein zunden, der Kunke das schlummernde Reich der Künste wach rief.

Um es furg zu faffen, fo ift bas gange barbarifche Mittelatier ber Bartenpflege wenig forberlich, und anderer Zeitverhaltniffe und Anlaffe

bebarf es, ein formliches Spftem, beffen Ansabung in Denfchland biefe Blatter beleuchten follen, in Die Anlage ber Garten ju bringen.

### Die beutschen Garten italienischen, frambfischen und bollanbischen Styls.

Imei Umftände waren es, welche unterftugt von der allgemein über die Racht des Mittelalters hereindrechenden Morgenröthe der Auftlärung, die Gartenfunft in gang andere Bahnen zogen: die Entsbedung Ameritas (1492) und des Seeweges nach Oftindien (1498), wodurch in turger Zeit ein bisher unerhörter Luxus auch über Deutschland verbreitet wurde, und der nene Sieg des Antiten in Italien, beffen Rachahmungen bald die Alpen überschritten. Durch Entbedungen in den fremden Ländern gewann die Blumenzucht eine nie geahnte Ausbehunng, nach dem Mufter Italiens bildete sich der äußere

Bufdnitt ber Garten.

Es war fast zu berfelben Zeit, ba Columbus bie Runde von bem neuentbedten Erbtheil brachte und Basco bi Gama nach Jubien foiffte, als in Italien bie Runfte wieber aufzuleben begannen und Die geiftlichen Machthaber vorzugeweise auf ben gludlichen Gebanten geriethen, nach bem Dufter ber lieblichen Garten ibrer flafficen Borfabren ibre Bobnfite angulegen. Richt lange fo umgaben bie reichverzierten Schiffer und Billen ber italienischen Großen weinbelaubte Gaulengange, breite Terraffen mit Drangerien, Bogelbaufer, regelmäßige Binmenbeete, Saine und Baffertunfte, Die reiden autiten Runftfcage, welche man bei ben Ausgrabungen gewann ober fonft fammelte, erglangten afforten in fymmetrifden Reiben an ben immergranen Dedenwanben, und bald gehörte bie Pflege ber Blumen, Obstbaume und auslandischer Gewächse unter bie ritterlichen lebungen bes Abels und murbe als enticheibenbes Mertmal bes guten Gefcmads angefeben. Dieffeits ber Alven fand ber neue italienische Sipl balb Aufnahme, nur verfiel er bei bem noch immer wenig geläuterten Runftgeschmad ber Deutschen leiber in beillofe Berirrungen, ba man bie Garten, in welche fich balb ber unter Beinrich IV. und Enbwig XIII. herrichenbe frangofifche Barodfigl einschich, mit folechtgearbeiteten Statuen ans Sanbftein, geringem Metall und bolg anfüllte, mit Errichtung ber Baffertunfte allerhand Impertinengen verband, und jene Berftummelung ber Baume und Straucher herrichend machte, beren Abgefdmadtheit bente taum noch ju begreifen ift. Ber wohl tonnte fich bes Lachelns erwehren, wenn er an ben Ritter St. Georg aus Bur bentt, beffen Urm erft im nachften April lang genug fein wirb, um ben Drachen aus bemfelben Material zu treffen, ber einstweilen mit einem Schwanz von Erbepben verfeben murbe? Wer murbe nicht gur Luft gereigt, wenn er fich bes Soweines erinnert, welches man acht Lage im Regen vergaß und bas burch ju einem Stachelichweine aufschießen ließ? ober wenn ibm bie Riefen einfallen, bie wegen Bebinderung weiteren Bachethums billia gu vertaufen find?

ueber ein Jahrhundert fomachtete, mahrend bie Blumenangahl fich immer und immer mehrte, bie fonftige Ausstatung ber Garten nach

bem Meffias, welcher fie von ben Baumfiguren, ben Berirffinften und all' bem findischen Cand, ber seiner Zeit fo beliebt mar, erlofen follte. Er blieb nicht ans und murbe geboren 1613 zu Paris in Andreas Lendtre, welcher ben italienischen Styl mehr im frangofischen Renaiffances und Roccocoftpl verarbeitete, mabrend bie Borfebung gur Ausführung feiner Entwurfe gleichzeitig Ludwig XIV. fein verfcmens derisches Regime antreten ließ, Ludwig XIV., der auch in seinen Gartenanlagen ben Bomp ber romifchen Cafaren verbunteln wollte unb affein für Berfailles 200 Millionen Francs opferte. Bas Lendtre in turzem Zeitraum geschaffen, -- er legte an: Berfailles, Chantilly, St. Cloub, Meubon, Sceaux, Die Tuilerien, Fontainebleau, Amiens verbankt ihm feinen herrlichen Antri, St. Germain feine schöne Terraffe, - gebort nicht bier ber; im Allgemeinen zeichnete fich fein Softem burch Großartigleit und Ginfachbeit ber 3bee aus. Seine Garten, in welchen freilich auch bie Baume nicht anbere machfen burften, ale es in feinem Plane lag, wobei er fle aber nie zu abgeschmackten Runfteleien mißbrauchte, waren — wir citiren ihre Charafteristik von Dr. Cobn - "gewaltige Lanbftabte mit breiten Strafen und engen Gaffen, die fternförmig in freie Pläte auslanfen, mit offenen Hallen, Theatern, Thurmen und Ruppeln, mit tubn gewolbten Bogengangen, bie auf lebenbige Saufen fich ftugen, mit Salen und Cabinetten, mit Fenftern, Thoren und Triumphpforten; die großen Plate werden burch majeftatifche Bafferfunfte erfrifcht und belebt, Die ihren Strahl oft hundert' Fuß boch emporschleubern, ibn in taufend Cascaben brechen, oft gange Garben und Bande lebenbigen Baffers ausfpeien; in ben grunen Galen ift ber gufteppich burch regelmäßige Rafenftude, bas Eftrich durch die spigenartige Mosait des Parterre's vertreten, und der Raum burd Springbrunnen und Bafen geschmadwoll beforirt. über bem Gangen thront bas Schloß auf breiter gewaltiger Terraffe, bie burch Drangerien, Statuen und regelmäßige Baffertunfte gefdmudt ift, und in ichiefer Chene ober in großartigen Treppenbauten nach bem eigentlichen, völlig ebenen Garten binabfteigt; von ihrer Sobe tann man mit einem Blid ben gangen fünftlichen, regelmäßig fymmetrifchen Plan ber Anlagen überfeben, die bom vergolbeten Gitter mit prachtig burchbrochenen Gifenthoren eingefaßt find; eine fonurgerade oft meilenlange Allee, mit doppelten ober einfachen Baumreiben befest, oft beiberfeits noch von Canalen begleitet, bilbet ein Ehrenfpaljer zum Schloffe, wie bas Dienergefolg ben Berricher ankundigt."

In Deutschland erhob sich ber französische Styl wohl nie zur ganzen hohe Lendtre'scher Schöpfungen; obwohl es nicht an reich angelegten Garten fehlte, und eigentlich beherrschten mit manchen Aussnahmen die Fehler beider, vom italienischen ber kindische Tand, vom französischen die steise Regelmäßigkeit und Langweiligkeit unser Batersland, das leiber gleichzeitig auch den von holland ausgehenden Unzgeschmack, die Gärten mit Nüschelgrotten, Wassers und Parterrezkunstellein und anderen Spielereien anzufüllen, nachahmte, mehr als ihre Borzüge, die bei dem letzteren namentlich darin bestehen, daß der Garten mit den architectonischen Werken in passende Verbindung gesett wird, ein Borzug, dessen Bereinigung mit der Ratürlichkeit der enge

Samburger Garten- und Blumenzeitung. Band XVI.

lischen Manier unser gegenwärtig herrschenber Styl feine Eniftehung. verbankt.

Dag ber regelmäßige Styl überhaupt allorten fo fonell Anklang und Gingang fand, darf nicht befremben, ba felbft in jenen Beiten noch ben größten Theil bes befannteren Europa's weit ausgedebnte Balber bebedien und bas Auge felten eine Unterbrechung ber Maffen fand. Mochten fie an und fur fich gewaltig imponiren, ber Blid noch unem= pfanglich für bie Ginbrude ber freien Raturiconheit, noch uneingeweibt in ihre Beheimniffe, fand fie balb ermubent und ward entmidt, menn er einmal über eine fünftlich bergestellte regelmäßige Linie in ber Landschaft laufen, ober auf einer sichtbar begränzten Fläche ruben tounte. "Die Runft - fagt Deper im "Lebrbuch ber fconen Gartentunft" fo treffend — hat fich auf bem Bebiete ber Architectur und Sculptur viel früher mit Erfolg versucht, als in ber Unlage eigentlicher Runftgarten, weil bem Menfchen bas Berftandnig ober bas Gefes ber architectonifchen wie ber eigenen Schonbeit viel naber liegt, als bag ber Raturiconbeit. Daber tonnte and bie Gartentunft - wie bie Landschaftsmalerei -- erft von da ab, wo die Naturmiffenschaften begannen, ben bis babin undurchbringlichen Schleier von ber Ratur gu luften, und der Menich mit dem wachsenden Berftandniß ihres Junern ihre Soonbeit bober empfand und fie auffucte, alfo in ber neuern Beit, gur felbftftanbigen Runft fich entwickeln. Bis bierber aber bilbete fie überall einen Zweig ber Architectur, beren Gefegen fie fich zu fügen batte, und bon welcher bie architectonische Korm gum berrichenden Ibeal eines Gartens erhoben murbe." Es mußte baburch natürlich in ber Gartenfunft eine Manier jur Auffaffung gelangen, die ber Ratur geradezu widerstritt, boch wer wohl wollte bie Architecten und Garten-Ingenieure verdammen, weil fie bie Befege jener Runft auf bie Bartenfunft übertrugen, ba es fo in ber Beife ber Beit lag?

Die Regelmäßigkeit nun, welche an und für sich nie unschön ist, war es auch nicht, welche den Gärten zur Unzierde und zum Tadel gereichte, nur der schlimme Umstand, daß sie bald ermädend wirkt und ein angenehmes zwangloses Umherwandeln nicht gestattet, trifft sie des halb als starter Borwurf, weil man von ihrer fühlbaren Langweiligkeit den Geist durch allerhand Rünsteleien abzuziehen versuchte und dadurch die Stein- und Baumsiguren und Berirkunste herausbeschworen wurden.

Italien und Frankreich goffen bamals über Deutschland, bas ewig nachäffende Deutschland, einen Schwarm seiner guten und schlechten Landestinder aus, beren Geschmad die Wenge gläubig folgte, ben Garten zur Kolette ber Bautunft machend, wobei man nach Angabe ber

alten Lehrbücher auf folgende Beife verfuhr:

Bor ber Gartenfront bes Schloffes legte man zunächst je nach ber Ausbehnung bes Palais ober Gartens einen ebenen Plat (gravoir) von geschlagenem Lehm ober Sande in der Breite von 25, 30 auch 40 Fuß an, welcher als Entree betrachtet wurde. Hatte man den ganzen Plat reolt, planirt und abgewogen, so nahm man die übrige Einsteilung des Gartens vor. Den Hanpts oder Mittelgang (maitresseallée) machte man 15—30 Fuß breit und fast ebenso die Quergange (contre-allées).

Die Parterres, welche bem haupteingange gur Seite lagen,

mußten, wenn es ber Plat erlaubte, brei Mal so breit sein, als ber hauptweg. Die Rabatten um bie Parterres wurden 4—5 Fuß breif abgetheilt und die innerhalb liegenden Gänge auf 2 Fuß eingerichtet. Damit sich nun ein von Bux gepflanztes Parterre von der Hohe des hauses |gesehen, "wohl präsentirte, wurden das Laub, die Schnirkel und die darinnen herumlaufenden Rasenrabatten, weitläufig und ungegwungen augebracht."

Rach den Parterres zu beiden Seiten tam wieder ein breiter Gang. Um diesen wurden dann Lufthecken von Taxus, Tannen, Corneliustirschen oder Liguftrum gepflanzt, welche man oben ausschweiste und Rugeln oder Pyramiden darauf anbrachte. Statt dieser hecken legte man
auch zu beiden Seiten Berceaux an, auch wohl eine Allee von Raffa-

nien ober Linden, bamit man im Schatten promeniren fonnte?

Hinter ben Parterres bann wurden Bosquets gepflanzt, und zwar verfuhr man babei so, daß die Sträucher von einer Farbe in eine Lisnie ober wechselmeise nach der Farbe zu stehen kamen; zwischen ihnen erhoden sich dann die Staudengewächse, welche nicht über 4 Fuß hochwurden. Diese Anstgedüsche, welche den ganzen Garten in gewisserliche Abtheilungen zum Spazierengehen eintheilten, wurden mit etwa 3½ Fuß hohen Peden umpflanzt, damit sie die Statuen und Basennicht verdeckten. Höhere Buscagen und Heden von Weißbuchen zu Promenaden kamen an das Ende des Gartens. In den Buscagen wurden dann: Comödienplätze, Carroussels, Löwenschwung, Wogelstechen, Maillet-Bahn, Schaufeln, Scheibenschießen, Fortunaspiel, Ringelrennen auch Schnedenberge, Bogelheerde, Parnassusberge als Sterne, Oreis, Biers, Fünfs die Zwölseche, Eremitagen, Irrgärten und Regelspiese ans gedracht. — Ueber die Bosquets hinaus lagen die Baums und Rüchensgärten.

Wo es möglich war, wurde der Garten durch Cascaden, Fontainen und Ranale erfrischt, welche lestere bei Keinlicher Rachahmungfreilich oftmals nicht viel mehr als abelriechende Cloacen bilbeten.

Anfatt der Blumenparterres liebte man auch Rafenvertiefungen (Bowling-greens). Diese wurden 2—21/2 Fuß gegen die Hohe des Hanpteinganges vertieft, und rundumher mit kleinen Terrassen umgesben. So tief das Bowling-Green war, so breit wurde die Terrasse sear-pirt. Man hielt dabei sehr auf feinen Rasen, mähete ihn wöchentlich und bewässerte ihn in trodnen Sommern reichlich.

Die Aulage von Teichen geschah gewöhnlich bei unebenem ober fumpfigen Terrain. Man benutte bann bie ausgekarrte Erbe ju Erbhöhungen und umgab bie Teiche selbst mit wohlscarpirten Terraffen. Bergiges Terrain theilte man in Absabe, und terraffirte biese mit

Mauern, um Früchte baran gu gieben.

Eine sonderbare Mobe gur Bluthezeit bieses Styles war es, daß an manchen höfen bei Luftbarkeiten "schöne Bildwerke und Garten auf Tafeln angeleget und im Rleinen vorgestellet" wurden, um fich die Anslage berselben zu verfinnlichen und ber Phantaste zu hülfe zu kommen.

Greifen wir uns nun am Faben ber Geschichte gurud in jene Beiten, um bie Stätten tennen zu lernen, welchen ber Stempel jener längft geschwundenen Geschmadbrichtung aufgebrudt war, und laffen wir fie in auffleigenber Reihenfolge nach ihren Entflehungsjahren zuerft

231

ihrem außeren Bufdnitt nach bor uuferem Beifte vorabergieben, ihren

Blumenfdmud bann einer befonberen Darftellung murbigend.

Bie Italien seine Medizeer hatte, so besaß Dentschland um die Beit des Wiederaustebens ber Kunfte seine Fugger, sene intelligenten Augsburger Geldbarone, die in unserem Baterlande wohl die Ersten waren, welche die Kunstschäpe Italiens, Griechenlands und Siciliens einem größeren Publitum zugänglich machten, indem sie ihre schönen Gärten mit griechischen und römischen Statuen zierten und ihren Bessuch frei gaben. Angesessen in saft allen Ländern Europa's, ja selbst ber neuen Welt, durchten die Riele ihrer Schiffe den Ocean, die schönften erotischen Gewächse dei der Rückehr den Gebietern zu Füßen legend. So werden diese Gärten die berühmtesten der Zeit und einsstußreich als würdiges Beispiel zur Nachahmung, das selbst den blusmenliedenden Raiser Karl V. entzückt, als er in Angsburg zu Gaft bei Graf Anton Fugger, gestorden am 4. September 1560, weilt, und Beatus Rhenanus bestimmt, ihnen den Borzug vor denen des königlichen Geschlechts der Balois zu Tours und Balois zuzugestehen.

Bei ber allgemeinen Beweglichkeit, welche bamale über bie Beit tam, finden wir and balb manden fürftlichen bof geschäftig, fein Menferes pruntvoller ju gestalten. Bu 3weibruden ift es, mo bieronymus Tragus, berühmt burch fein 1551 erschienenes auch bem gemeinen Dann verftanbliches "Rev Rrentterbuch vom Unterscheibt, Burtung und Ramen ber Krentter, fo in beutschen Landen wachsen". eine Zeit lang als Auffeber bes Gartens bes Bergogs Ludwig von ber Pfalg wirtt; ju Beibelberg refibirt wenig fpater Rurfugt Friebrich II. im Glanze fürftlichen Soffebens, und legt ben "prachtigen" Sologgarten mit feinen Bafferfunften, Grotten und Rifchteichen an; in Burttemberg beschäftigt ber weise Bergog Chriftonb (1550 bis 1568) zwei Gariner, welche tagliches Deputat an Bein, Brobt und Effen im hofgarten ju Stuttgart empfangen; ebenbafelbft führt fein Rachfolger Lubwig in ben Jahren von 1580-1593 ein prachtis ges Lufthaus, 275 Fuß lang und 120 guß breit, umfoloffen bon einem marmornen Saulengange corinthifder Orbnung, burch ben Baumeifter Georg Beer mit einem Aufwande von brei Tonnen Golbes auf; in Baiern befigt ber pracht: und funfiliebenbe Bergog Albrecht V. (1550-1579) foon viele Luftschlöffer, mabrent 1508 fein Borganger nur einen Rrautmeifter mit acht Gulben und einen Baumgartner mit vier Gulben Jahrgehalt befoldet; und fast taglich besucht Bergog Juline von Braunfdweig (1568-1589) bes Rachmittage feinen Barten in Bolfenbuttel, in bem er prachtige aus Antwerpen verforiebene Blumen und Straucher pflegt, ober er genießt, auf bem 21= tan feines Soloffes zwifden buftenben Lauben und Singvogeln figenb, ben belebenden Ginfluß ber frifchen Luft.

Unter ben beutschen Raisern war es Rubolph II. (1576—1612)
— ber blumenpflegenden Tochter Rarls V., beffen später aussuhrlich Erwähnung geschieht, Marie, Gemahlin Raisers Max II., nicht zu gebenten — ber träge buftere Monarch, ber in seinen Garten beim Grabschin zu Prag bem Erblühen ber Baume, Gesträuche und Blusmen ferner Weltgegenden ungeduldig entgegen harrte, und Waffertunke und Zaubergrotten mit Bunderspiegeln, aus benen unsichtbare Musik

ertonte, seinem melancholischen Gemüthe zusagenb fand. — Im bamale kleinen Preußen, bem heutigen Rivalen Desterreiche, ift nach bem baus lustigen Joachim II. hector (1535—1571), bessen Jagde und Lusteschlösser sich zu Potsbam, Köpenit und anderen Orten ber Mart befanden, Johann Georg (1571—1598) als Beförderer ber Gartenkunst wichtig. Unter ihm wirkte, berühmt als Ober-hof-Ingenieur, der 1596 verstorbene kunstsinnige Graf Rochus Lynar, welcher durch ben Bausmeister Riuron aus Lugano das kurfürstliche Schloß zu Berlin beseutend verschönern und den wüsten Plat vor demselben, den heutigen Lustgarten, durch Desiderius Korbianus in einen verschönerten Obste und Küchengarten umwandeln ließ. Ein beredteres Beispiel aber noch für die Ausübung der schönen Gartenkunst in Brandendurg giebt der trost seiner Charlatanerien um Berlin hochverdiente Thur neysser; seine Sammlung von Pstanzensamen ans allen Theilen der Welt war einzig, sein Garten beim grauen Rloster ein Sammelplat der merkwür-

bigften Ericeinungen im Pflanzenreich.

Auf einer boberen Stufe ber Ausbildung noch fteht bie Gartenfunft in Raffel. Schon 1557 legt bier ber fpater regierende Land-graf Bilbeim IV. (1567-1592) ben Grundftein ju bem neuen Schloffe, umgiebt es mit Rischteichen und einem Luftgarten, angelegt auf ber Sohe, Die jest einen Theil bes Friederichsplages und ber Bellevne einnimmt, und verbindet Schloß und Garten burch eine Bogen-brude ohne Pfeiler, die fogenannte Narrenbrude. Wie vorbem bie Sugger halt fich ber weise Landgraf in allen Theilen ber Belt feine Commiffaire, bie ibm neue ober feltene Bemachfe jugufenben baben, und er tauft von einem ber Capitaine bes Beltumfeglers Frang Drate indifche Gewächse, turtifche Tulpen und prientalifche Spazinthen. feinem fur phyfitalifche und aftronomifche Zwede eingerichteten guftbaufe, bem "Dommerangenbauschen", am Ende bes Gartens flebenb, prangen Citronen und Reigenbaume, Myrten und Copreffen, Granaten und Lorbeeren, ja Palmen (wielleicht Phoenix dactylifera, mit beren Anzucht fich icon Eragus befaßt); in bem offenen Gaale beffelben wirft eine Fontaine, ein "Sprigbrunnen", wie es bie ftannenben Caffeler neunen, ben Bafferftrahl bis jur Dede empor, und geziert ift fein Inneres mit biblifchen auf Duellen und Brunnen bezüglichen Gemalben und allegorifchen Darftellungen, fein Mengeres mit Gallerien und Ruch ber Ruggarinerei ift ber Raffeler herr bolb, und in ber vom Luftgarten ab beginnenben "Ane", nachmals fo berühmt, pfropft und oculiet er auserlesene Obstbänme.

So tonnen wir durch das gange sechszehnte Jahrhundert in Deutschland die Anfänge der Beeinflugung jener wichtigen Landerentdedungen und italienischen Runftwesens verfolgen, und sehen den Eifer, schmuckreiche Wohnfige und Blumengarten voll Rovitäten zu besten, in

Retem Bachsthum begriffen.

Hinter ben Groffen ber Zeit blieben einzelne Private, ja gange Stadte nicht gurud. Bon ben letteren genoß vorzugsweise Ruruberg bes Rufs, sich einer verschönerten Umgebung zu erfreuen, und feine Garten besang 1532 schon Coban Deffe in seinem Gebicht: "Urbs Norimbergn." Obfigelanbe und Beinberge zogen sich rings um bie

Stadt, auf Rasenbanken saß man in ihnen unter ben Baumen und Trauben und:

> "Adsunt rorales geniali aspergine fontes, Dispergantque leves circum loca consita lymphas, Vitalique rigant pluvia, nam saepe sub auras, Laxa relaspurum jaculatur fistula rorem,"

nach bes Diaconus Pfeilschmibt in Dresben Uebersetung:
"Rieselnde Brunnen auch finden fich ba mit erfrischender Regung, Leichtes Gewäffer verfenden fie rings, und befruchtender Regen

Thauen fie auf bie Beete berab, Die um fie vereint finb,

Wenn das geräumige Rohr in die hohe ben fallenden Strahl wirft."
Unter den schönen Gärten einzelner Privaten zeichnete sich frühzeitig ein Breslauer, der Wohffel'sche, aus, welcher an Conrad Gesner einen Anerkenner und Lobredner fand. Seine Blüthezeit fällt zwischen 1541 — 1560. Pinien, Pistazien, Delbäume, Feigen und Citronen gebeihen darin; neben kostanen Stränchern wie Rosa Extanteria und Cistusröschen, dem Blasenstrauch (Colutea arborescens L.) und dem italienischen Krenzdorn (Zyziphus Paliurus L.), wurden die seltensten hyazinthen und Gladiolen und einige zwanzig erotische Blumenarten in ihm gepstegt. — Prangender aber noch glänzte später ein zweiter Garten in dieser Stadt, und die Beschreibung desselben, wie sie Pros. Dr. henschel giebt, möge die ganze Art seiner Anordnung bartbun.

"Laurentius Scholz, geb. 1552 - fagt er ungefahr - grundete biefes Drachtftud bamaligen Geschmade, und legte es vierfeitig und in vier Abtheilungen an. Der vordere Raum enthielt auf Rabatten bie gewöhnlichen Zierblumen ju Rrangen und Bouquets, Die zweite Abtheilung, bas Biribarium, war mit Dbftbaumen, schattigen Laubgangen, Bebufchen und niebrigem Gestrauch bepflangt, in ber britten, bem eigentlichen botanischen Garten, befanden fich in 385 Rummern, Die erotischen perennirenben und Sommergemachfe, bie ber Befiger in ber Bluthezeit durch ben Maler Georg Freiberger naturgetreu abbilden ließ, jedes auf einem gierlichen Beet abgefondert gepflegt, und ben letten Theil endlich bildete ein Rofengarten, ein labyrinthisches Gewinde von Bangen, bagwischen Beete mit Cucurbitaceen, eingefaßt von Beinge-Ein Binterhaus gegen Beften biente gur Ueberwinterung feinerer Gemächse, wie Granaten und Lorbeeren, Citronen und Piftagien, auch anbere Banwerte verschönerten ben Garten, fo bas Mufeum bes Befigers, weine herrliche Runfttammer ausbundiger Raritaten," zwei Bogelbaufer, von Beisblatt umflochten, ein Springbrunnen und eine Grotte, mit Statuen gegiert, ein Maufolenm und ein von außen verzierter Eiskeller. Der Geselligkeit gewibmet war eine große Laube inmitten bes Gartens, und unweit bavon ein Porticus, nach Gitte ber Alten mit Abbilbung frember Geftalten und feltener Pflanzen aus ben Eropen, wie ber Cocospalme, bes Pifangs, bes Capperftrauches und bes Arums geschmudt. In Rudficht auf Elegants übertraf ber Garten gewiß bie meiften berzeitigen Deutschlands, ber Anzahl ber Gewächse nach mochte allein ber bes Camerarius zu Rürnberg bober fteben."

In anderer hinsicht noch begrundete ber Befiger ben Ruf feiner Anlage. Wie einftmals bie Romer rofengeschmudt jum uppigen Gaf-

mahl schritten, so hielt L. Scholz in heiterer Geselligkeit hier seine "Floralien", wie er fie nannte, und unter ben tranzumwundenen Gaften beiderlei Geschlechts freiste der blüthengezierte Becher in der Runde. Deitere und ernste Borträge, auch Gesang und Musik wärzten das Mahl, deffen "leges convivales" (Tafelordnung), in echt klassischen Geist abgefaßt, den Genüffen einer seineren Geselligkeit die Thür öffneten.

Am 22. April 1599 aber ging ber Stifter biefer Frenden in ben großen Garten des himmlischen Paradieses ein, und feine Erben vermochten mit dem zerrütteten Bermögen fein Erdenwert nicht im alten Ganze zu erhalten. Der Garten ging theilweise in andere hande

über, boch blieb er immer eine Mertwürdigfeit Breslans.

In abnlicher Beife wie ber eben geschilberte geichnete fich in Rurnberg ber Garten bes Camerarius (1584-1598) ans, bamale unter ben berühmten ber befanntefte Dentidlands; bie erfte Renntnif mehrerer neuer Pflanzen verbauft man feinem Beren, ber fich boben Ruf erward burch herausgabe des Bertes "bortus medicus et philosophicus" (Rurnberg 1588) und "Kpitome Mathioli" (ebenbaf, 1586). welches festere bie Abbildangen enthielt, bie ber bochverbiente "beutiche Plinius", Conrad Geoner (1516—1565), für die bildende Gartenfunft burch sein Wert "de hortis germaniae" (1561) wichtig, hatte arbeiten laffen. - Schon bor biefer Beit aber legten Enricus Corbus 1525 gu Erfurt und hordecius gu Raffel folde botanische Garten an, benen fich in nicht gar ferner Beit bie Schöpfungen anderer mohlhabender Privatpersonen anschloffen, zum Theil freilich im breizigjähigen Kriege wieder untergebend. Augeburg, Bern, Bafel, Frant-furt a. M., Beibelberg (1597), Jena, Lindau, Leipzig (1580), Strafburg, Speier, Zubingen, Bien, Burgburg (1578), Burich, tamen nach und nach in ben Befig berartiger Inftitute.

Zahlreich wieber find bie Orte dann, die fich im Lauf bes siebenzehnten, im Jahrhundert Lendtre's, mit Gärten schmüden, nan schon je nach den perfonlichen Berhältnissen oder ber Abstammung ihrer Bestiger, bald im vorwiegend italienischen oder französischen und hollandischen, oft in allen drei Stylen zugleich auftretend, während überhaupt ein so reger Eiser für die Sache über die Gemüther kommt, daß bei den Fastnachtsseierlichkeiten im Jahre 1613 zu Wien die Freiherren Georg Wilhelm Jörger und Wolf Tonradtel im elsten Aufzuge weinen Garten mit schönen Bäumen, Citronen zo. behängt, sambt schoner Musica" umhersühren, und auf dem Friedensbauquett, das sich 1649 und 1650 die schwedischen und österreichischen Gesandten zu Rürnberg geben, "der fünste Gang bestanden ist in Garteufrüchten, so theils in denen silbernen Schalen, theils an denen lebendigen Bäumen, mit welchen die ganze Tafel überseht worden, gehangen; auch waren die Schüsseln mit schönem Blumenwerk gezieret und prächtigst

anguichanen."

Raffel's Umgebung zunächst erwirbt fich einen neuen Ziergarten. Das verlassene Rlofter auf ber iconen Sobe des Weißensteins, der heutigen Wilhelmshohe bei Raffel, wandelt 1606 Landgraf Moris der Gelehrte in eine freundliche Billa um, ftattet den Garten dabei mit Lusthaufern, Grotten und Wasserfünsten und einer ansehnlichen Samm-

lung ber feltenften Blumen, Strander und Baume aus, und nenni ben

freundlichen Erholungsfig nach fich "Morigbeim".

Spater, mabrent bie ichmarmerifde Elifabeth Stuart, bes ungludlichen Bintertonigs Gemablin, Die Tage ihrer Berbannung burch Die ftillen Freuden ber Blumenpflege ju erhellen fucht, ichreibt ber große, prachtliebenbe General bes breißigjahrigen Rrieges, ber unerforfcte Ballenftein, ber felbft im tollften Gewühle ber Zeit feine Garten nie aus bem Auge verlor, am 27. Juni 1630 über bie Anlage bes Gartens zu Gitidin in Friesland an feinen Landesbauptmann Berbard von Taris: "Go werbet ihr anch febn, bag ber Barten verfertigt wird und viel Fontainen bafelbft gemacht. Die Loggia laßt geschwind mit Zwerch- (Quer-) Gewölben und Lavor bi Stucco gieren. Die Grotta bei ber Loggia, baß fie ebeft alfo angefertigt wirb, wie ich es anbefohlen hab, bitt, lagt Enche angelegen fein. P. S. 3ft mir recht, fo ift in bem disegno vom Barten teine Fontana gleich vor ber Loggia besignirt gewefft. Sagt bem Baumeifter, bag gleich in ber Mitte auf bem Plage vor ber Loggia muß eine großmächtige Fontana fein, babin alles bas Baffer laufen wirb, alebann aus berfelben, baß fic bas Baffer auf bie rechte und linke Sand theilt und bie anbern Kontanen, fo in ben Quartieren find, laufen macht." (Bebfe, Defterreich. Sofgeschichten).

Wie in Gitschin waltete die Prachtliebe des unheimlichen Friedländers auch auf andern feiner Besthungen: zu Prag führte eine ges heime Treppe aus einem kleinen runden Salon seines Palastes in eine Babegrotte von künstlichen Tropfsteinen, welcher sich eine hohe Säulenshalle auschloß, durch die man in die mit Fontainen und sischereichen Casnalen geschmückten Gärten eintrat, und zu Sagan baute er die Front bes Schosses und legte als kleinen Luftgarten das hent' hochberühmte

Blumenparabies babei an.

Die britte Gemahlin seines Raisers, die glänzende Eleonora Maria Gonzaga von Mantna schuf indessen die sogenannte alte Favorite bei Bien zu einem Aufenthaltsorte so voll italienischer Lebensfreuden um, daß sie am 14. September 1665 dem türkischen Botschafter, dessen Landsleute sie 1683 gänzlich zerstörten, als ein Prachtstück mit ihren Merkwürdigkeiten gezeigt werden konnte, wobei man

ibm gu Chren alle Baffertunfte fpringen lieg.

Ein kleiner glücklicher Staat ließ inmitten ber Greneltage bes Bojährigen Krieges ber Gartenkunft ebenfalls Schut und Pflege angebeihen: Olbenburg, in bem Graf Anton Günther (1603—1667) bie angenehmen Luft, und Jagbichlöffer zu Raftebe, Burgforde und Ebeweiht im Ammerlande, zu hatten, zu habe und Belsburg in Delmenhorft besaß. Bald nach seiner Bermählung (1635) ließ er zu Ehren seiner jungen Gemahlin Sophie Catharine von holfteins Sonderburg, hinter Ofternburg, einer Borstadt Olbenburgs, die sos genannte Bunderburg anlegen. "Es war — nach Behse's hofzgeschichten — ein Lustgarten mit einem Lusthaus und mit Berirwaffern, dem sogenannten Glücksbrunnen, den der Chronist Wintelmann in seiner "Ammergauischen Frühlingslust" mit Emphase beschreibt: "Ich verfügte mich zu dem beinahe in Mitte des Gartens stehenden Springsbrunnen. Darauf fand eine schofe Jungfrau auf einer Rugel mit einem Segel,

baneben biefes goldbefchriebene Wort: Fortunn. Die Jungfran lachte mich so freundlich an, und gab ein solches hellflares Wasser aus allen ihren Gliedmaßen von sich, daß ich durch's Gegitter an deren Schranten mich zu begeben verleitet wurde. Raum hatte ich die Küße eingessetzt, so wurde ich durch eiliche in der Erde liegende verdorgene Robeslöcher benest und besprist zu. und als ich einen Rücksung that, sand ich das Glück hinten ärger als vorn, gestalt zwei durch ein begrüntes Landwert aufgeführte Röhren mich oben begossen, da ich zuvor unten naß worden. Ich sah hinter mir ein kleines rundes aufgeführtes Lusthaus kehen, in dessen Eintritt ich wegen der schönen Zier und zierslichen Schönheit erdlaste." zu. — Palem berichtet, daß diese Wunsberdurg mit den Bertrwassern gleich nach dem Tode des Grasen Anton Günther 1668 an den Bürgermeister Giebel verlauft wurde und wiesder zerstört worden sei; der Rame Wunderburg erstirt aber noch.

Richt überall faber war es ber italienische ober französische Styl, bem man hulbigte, bereits 1632 — zehn Jahre nach ber Zeit, in welcher hundert Krantfopse drei Gulden bairisch galten, — sinden wir ben ersten Fürsten von Balbed, Georg Friedrich, beschäftigt, seiner Bemahlin Charlotte von Rassau-Siegen das Schloß Charlottens burg bei Arolsen auf hollandische Art aus Backseinen zu erbauen, und den Eigenthumlichteiten jenes Landes gemäß, Gärten und Teiche

babei ju erichaffen.

Benige Jahre barauf wird auch ber Schlofigarten gn Det mold erwähnt und erhalt hiftorische Bedentung burch bie barin vollzogene Entfuhrung ber beiden alteften Prinzen von Lippe-Detmold am 10.

August 1638.

Um die Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts verändert bie prenfifde Metropole querft ihre Phystognomie erheblich, bisher mit ibren bolgernen Palaften, baufälligen Banfern und ungepftafterten Strafen tin wenig angenehmer Anfenthaltsort. Es ift ber große Rurfürft (1640—1668) mit welchem burch die Berbindung mit Dranien befondere Borliebe fur ben Gartenban nach bollandischem Borbilde erzeugt wirb: wir finben ibn balb nach bem Frieden von St. Germain in feinem Ruchengarten vor bem Potsbamer Thore eifrig nach ben Anleitungen feines berühmten Gartners Dichelmann aus bem Solfteinischen faend, pflangend und pfropfend, und bie Ginfendun. gen feiner auswärtigen Diplomaten an fremben Samereien, Pflangen und Baumen mit befonberem Boblgefallen anfnehmenb. Bas uns aber hier hauptfächlich beschäftigt, find feine Berdienfte um bie fcone Gartentunft, welcher er bebentende Summen zuwandte; fein Grottenmeifter Boratta 3. B. erhielt allein ben für bie bamalige Beit nicht unbebentenben Jahrgehalt von 504 Thalern.

Bereits 1650 ließ er burch Johann Georg Memharb, seinen spätern Ober-Baubirector, ben er in biesem Jahre aus holland berief, bas neue Lufthaus im Luftgarten aufführen, schmüdte es mit einer Auppel, Borsprüngen und zwei Thürmchen, und benutte es, um mit ber königlichen Familie ben Thee barin einzunehmen. "Memharb — berichtet bie "Prenßische Hofgeschichte" von Dr. Behse weiter — legte auch ben später von Friedrich Wilhelm I. zum Paradeplat umsgeschaftenen Luftgarten nach hollandischer Art an: es war ein Blu-

mengarten, von grunen Ririds und Manbelbeden eingefaßt; bie fpater nach Charlottenburg verfeste marmorne Bilbfaule bes Rurfurften mit ber von ibm felbst angegebenen Aufschrift: Domine, fac me seine viam per quam ambulam, ein "coloffalifc liegenber Reptun" und ein Spring. brunnen befanden fich barin. Bon biefem Blumengarten flieg man auf einer Treppe von fieben Stufen, bie bie beiben Marmorfanlen ber Domona gierten, in ben fogenannten Untergarten in ber Gegend bes fpatern Doms: er enthielt viele bebedte Bange von Ulmen und Liguftrum, und 11 marmorne, 2 fteinerne und 29 bleierne Statuen. Der Lange nach in ber Mitte war ein Baumgarten von Obfibanmen mit einem Bogelhaufe. Beiterbin flieg man wieder auf einer Treppe von fieben Stufen in ben hintergarten am Baffer; bier war eine Linbenplantage, ein botanischer Garten und ein 150 Auf langes und 60 Ang breites Bommerangenhans mit 586 Drangen, und anberen fremben raren Banmen, Die fpater nach Charlottenburg famen. lich gelangte man in ben Ruchengarten, ber mit acht Baffergraben in Korm eines Sternes burchzogen mar." - Potebam, bisber fo vernachläßigt, daß noch unter feiner Regierung die hoffente des großen Rothes wegen auf Stelgen gu Sofe tamen, erhob er ebenfalls ju einem Seinen Rammerherrn Philipp be la murbigeren Regentenfige. Chiege, Dber-hof-Ingenienr und Banmeifter, betrante er mit ber Aufführung bes Schloffes bafelbft von 1660-1678 im frangoficen Sigt, und fieß nach beffen Tobe ben Ban burd Dembarb vollenben. welcher ben Garten babei wieber in hollanbifder Manier anlegte. Auch bas Drangenburger Golog gablt unter feine banytbauten, mabrend feine unvergefliche Gemablin Dorothea ben erften Baum ju ben beut' fo berühmten Linben pflanzie.

Es tonnte nicht fehlen, bag bie großen Manner bes Rriegs und Ariebens bem Beifviel ihres Lanbesberrn folgten. Boran ben alten Felbmarfchall Derfflinger, ber auf feinen Gutern, befonbers ju Bufow, fleißige Berfuche mit ausländifchen Reben, ameritanifden Baumen und Strauchern machte, erfchuf in Berlin ber Minifter von Meinbers, ba wo jest bie Linbenftraffe in ber Friedrichsftabt liegt, einen Garten mit Meierei, mabrend ein zweiter Minifter, Paul von guds, ju Daldan einen foonen Garten befag, und ber branbenburgifche Marine-General in spe, ber reiche Benjamin Raule in Berlin ben fogenannten Raulesbof, ben Garten Belvebere in ber Stralauer Borftabt, fpater bem Minifter von guche und bann ber toniglichen Familie gehörig, und bas Luftichlog Rofenfelbe (fvater Kriedrichsfelbe) por dem Krantfurter Thor, in bem ber prenfische Dof oft glangend von ibm bewirthet warb, inne batte; nach feiner Berbannung wegen Beruntreuungen (1698) tam bas lettere an Friedrich I., und wechselte seitdem mehrmals die Besitzer aus Mitgliedern bes toniglichen Saufes. Spater mar es ber Bebeime Rath Rraut, ber Berlin mit einem nenen fconen Garten, auf ber nach ihm benannten Rrantsgaffe gelegen, bereicherte.

(Kortfetung folgt im nachften Gefte.)

## Corresponden3.

## Der botanische Garten und einige Garten in Genf.

Genf, ben 10. Juli 1860.

Dem Rebacteur ber Samburger Gartenzeitung.

Ihrem Bunfche gemäß, fenbe ich Ihnen, verehrtefter herr Rebactenr, eine kurze Schilberung über ben hiefigen botanifchen Barten wie über einige ber bebeutenbften Campagnen ber Genfer Umgebung.

Was ersteren betrifft, so wird er Ihnen durch seine jährlichen Samencatologen wenigstens oberstächlich bekannt sein. Der Garten wurde im Jahre 1826 vom berühmten de Candolle gegründet und soll die zu dem Tode des Gründers einen wiedersprechenden Ausschafts und genommen haben. Jest, wo derselbe einzig und allein vom Staate unterhalten wird, kann man von einem wesentlichen Fortschritte nicht mehr sprechen, da das Princip der Sparsamkeit sier Gang und Gebe ift. Im Ganzen werden sier etwa 6000 Pflanzen-Arten kultivirt, unter denen die Banmarten und Alpenpflanzen unftreitig den ersten Rangeinnehmen. Herrliche Exemplare von Liriodonakron tulipisera, mehrere Ragnolien-Arten, Paulownia imperialis, Virgilia lutoa und dergl. andere blühen hier jedes Jahr in reicher Fülle. Einige schöne Coniferen, namentlich die Adies Pinsapo, die von herrn Boissier eingeführt wurde, sind nicht weniger bemerkenswerts.

Die Gewächshäufer, fünf an ber Jahl, bieten nichts Außerorbentliches. Die Faqabe bes Drangengebäubes ift mit ben Buften berühmter Genfer, wie Sanffure, Bonnet, Bouffeau, Trembley, Chabrey and Senebier geschmäckt. Eine kleine fich burch mehrere altere gute Berke auszeichnienbe Bibliothet, ein ziemlich reichhaltiges herbarum, zum Theil von dem berühmten haller gesammelt, so wie eine recht gute holz- und Früchtesammlung trifft man in den oberen Salen bes Bohnhaufes vom maitre jardinier an. Im Jahre 1845 stellte die Stadt in der Mitte bes Gartens die bronzene Bufte ihres großen

Mitbürgers, bes allbefannten be Canbolle anf.

Unter ben Campagnen (Lanbsiten) thut sich nicht nur burch bie Pracht und Eleganz, sonbern ganz vornämlich burch die herrlichen Parkaulagen und schönen Gewächthäuser, die freilich noch im Ban begriffen sind, die von dem Herrn v. Rothschild aus Paris hervor, von welcher die Fama sagt, daß der Kaiser Napoleon sie angekauft. — Saussouci, Babelsberg und Glinicke, diese reizenden Sommerresidenzen in Potsdams Rähe, waren für mich bis jest das non plus ultra des Schönen, doch nachdem ich die von herrn Rothschild gesehen, möchte ich nicht wagen, jenen unbedingt den Borzug zu geben.

Am häusigsten führt mich mein Beg nach ber Boiffier'ichen Campagna, wo mir bas Orchibeenhans stets Renes bietet. In biesem herbst gebentif herr Boiffier noch ein großartiges Gewächshans erbanen zu laffen, bas besonders für Farn bestimmt sein soll. In Bals lepres, Canton be Baub, (mit ber Eisenbahn gelangt man in einigen Stunden borthin), besist herr Boisser am Fuse bes Jura noch eine

Campagna, wo man eine feltene, befonders reichhaltige Alpenflora ans

Die Campagnen von Sir Robert Peel, Favre, Eynard und einigen anderen herren zeichnen fich nicht weniger burch eine romantische Lage, sowie burch Gewächshäuser mit zum Theil guten Pflanzensfammlungen aus.

Genf's Wohlhabenheit ift allgemein bekannt, und ift es baber anch nicht zu verwundern, daß hunderte ber reizendsten Billen und Land-

baufer feine Umgebung fomuden.

Ein Gang nach Fernet, schon auf französischem Gebiet, wo bas Chatean Boltaire liegt, ist burch seine historischen Traditionen, die sich an bas Andenken dieses Dichters knüpfen, höchst interessant. Der großentige höhenzug des Jura, sowie die naheliegenden Alpen mit ihren reichen reichen Floren bieten den Botantsern, sobald der Schuee verschwunden ist, reichliche Lese. In wenigen Wochen erscheint der von dem herrn Director Renter heransgegebene Catalog über Gens's Flora.

Laffen Sie mich hier abbrechen, und wenn ich Ihnen, verehrter herr Inspector, auch von Gens's Reizen und Schönheiten nur zum ersten und leider auch zum letten Male etwas mittheilen konnte, so hoffe ich um so mehr, daß mir Paris mit seinen Blumenausstellungen 20., sowie Bersailles, Fontainebleau und St. Cloud bald Stoff zu weiteren Mittheilungen bieten werden. Mit berglichem Gruße

Ebmund Goege.

Sollten die kurzen gartnerischen Rotizen im beisolgenden Schreiben von meinem Freunde R. Dedardt für die hamburger Gartenzeitung von Interesse sein, so bitte sie zu benuten. Ergebenst Fr. Burch ard t. Blevio am Comerfee, den 26. Juni 1860.

..... Auf Seltenheiten bei uns barfit Du nicht rechnen, bennoch sieht man mauche altere schöne Pflanze, die hier ganz vorzüglich gebeiht, so z. B. das Rhynchospermum jasminoides, eine prachtige Schlingpflanze mit weißen Blumen und Wohlgeruch; Ceanothus coerulous, ein ganzes Gebaube überwachsend, dann Sporgula pilisora, ungemein üppig nud herrlich, Dictyanthus Pavoni Docn. in einer Ausbehnung

von einigen hundert Fuß, gang prachtig.

Bor zwei Bochen war ich auf bem Mont Pespino, einem Ball-fahrtsort uns gegenüberliegend, über 8000 Fuß hoch, von beffen Spite man ein unvergleichlich schönes Panorama genießt. Rings herum sieht man einen Gürtel ber schweizer, tyroler und italienischen Alpen, und gegen Süden, Mailand zu, ist fast Ebene; man erblickt hier den Lago magiore und vor Sonnenausgang eine ganze reine Abgränzung der Peripherie der Gebirge, ein herrliches Bild! So schön der Gesammtblick von der Spize des Gebirges nun auch ist, so ist das Panorama boch noch schöner und großartiger, wenn man etwa nur 2000 Fuß hoch steigt und in die Rähe des Comersee's kommt, denn hier erscheint die ganze Gegend als ein reizend angelegter Garten und noch schöner als der Comersee ist der kleine Lago Lugano, an und über den man kommt auf der Zour nach Como und Bellinzona, wo der Wein sich an den Bäumen hinausschlicht, Feigen an den Seeusfern stehen, Carnganon, Cytisms, Spiraen, besonders Sp. Mipendula

mit ihren großen weißen Feberbufchen und anderen auch in Dentschland altbefannten Ziersträuchern hier ganz verwildert wachsen, was einen großen Eindruck auf jeden Fremden erzeugt. Pflanzen habe ich oben auf dem Mont Pespino wenige gefunden, doch eine niedliche Eichenart mit start gebuchteten Blättern und von ganz niedrigem Buchse, dann Buchen, Orataegus, Cotoneastor, Cytisus, ganze Felder mit Gentianen und einem gelbblühenden Sodum. Im Allgemeinen herrscht nur eine dürftige Begetation. Ueppiger ist sie dagegen auf dem nördlichen Abhange des Berges, wo die Sonne weniger einwirken und ihre alles versengende Kraft anwenden kann.

## Gartenbau-Pereine.

### Blumenansfiellung in Genf.

Genf, im Juni 1860.

Erlauben Sie mir, werthefter herr Infpettor, Ihnen einen turgen Bericht über die diesjährige Blumenausftellung ber Gartendangefellschaft in Genf einzusenben, die, wenn auch nicht mit den bedeutenden Ausstellungen einiger Städte Deutschlands vergleichen werden darf, deunoch sowohl für den Renner als auch den bloffen Laien des hidichen und Intereffanten gar viel bot.

Selbige wurde am 9., 10. und 11. Juni im Drangengebaube bes botanischen Gartens abgehalten, ba die großen Sale bes Bahlgebandes, die in ben letten Jahren bagu benutt wurden, wegen ber

friegerifden Beiten mit Bunbestruppen befest finb.

Dir, ber ich jum erften Male einer Auskellung hier beiwohne, fieht wohl tein Urtheil barüber zu, welche Localität bie beste, boch vermiste ich ein leichtes, gefälliges Arrangement, und möchte ich biefen Difgeriff hauptfächlich bem beengten Raume zuschreiben, in bem mauche schon gezogene und vollblubende Pflanze gar nicht zur Geltung tam.

Herrn Chmond Boiffier, ber in ber Rabe Genfs, an ben Ufern bes herrlichen Leman. Gees eine reigende Campagna befigt, und bort nicht nur als Botanifer, sondern insbesondere auch als Blumenfreund einige recht hubsche, gut conftruirte Gewächshäuser unterhalt, gebührt jedenfalls der Ruhm, zu der diesmaligen Ausstellung das Meifte und Bedeutenbite beigetragen zu haben.

Insbesondere war es die aus einigen 30 Arten bestehende Orchibeencollection, welche meine Ausmerksamkeit im höchsten Grade seffelte, und dieses um so mehr, weil man hier fast ganzlich auf ben Genuß, gut cultivirte Orchideensammlungen betrachten zu können, Berzicht

leiften muß.

Ich führe nur einige ber bemerkenswertheften hier an.

Ein machtiges Eremplar von Dendrobium fimbriatum var. acculeatum, mit 2 Bluthenftielen, bie fich unter ber gulle iber ichonen orangegelben Blumen bengten. Oncidium Carthaginonso, Acanshophippium bicolor, bie niedliche Calantho masuca, eine reichblühende Pflanze von Warsoewiczella discolor, und das so eigenthümliche, seltsam geformte Uropodium Lindeni. Unter den Anecochylus- nud Physurus-Arten standen A. argenteus und A. Lowil in Blüthe. Die seltene Pogonia pervilea, die ich, wenn ich nicht irre, zwerst in den Orchloeenhäusens des hon. Conful Schiller gesehen, sehlte auch nicht, um der Sammlung in jeder hinsicht den ersten Preis, ans einer Medaille von Bermeil bestehen, zuzuertennen.

Un die Drotteen reihte fich eine Gruppe afritanischer Kuphordien, bie burch ihre fonderbaren Kormen und Geftaltungen bas Auge bes

Beidauers feffelten.

Euphorbia Commelina, E. Medusa und Medusa Commelina, fo-

wie E. Poscatoria verbienen befonders hervorgehoben zu werden.

herr Edmond Boissier, bem die Biffenschaft icon so manche seltene Pflanze, die er auf seinen weiten und großartigen Reisen gessammelt, verdankt, beschäftigt sich augenblicklich mit einer Monographie der Euphordion, die sehr reichhaltig zu werden verspricht, da derselbe auch die nur in den größeren herburien Englands und Frankreichs vorbandenen Arten mit aufzählen wird.

Einige foone Farne, eine mächtige Bilborgia bractoata mit Frucht, Cophalotus follionlaris in aufehnlicher Größe, und mehrere ber neuesten und prächtigsten Begonien Barietäten bilbeten einen würdigen Schluß

jur erften Sauptgruppe.

Herr Mugy, ein reicher Genfer, ber seine ganze Zeit sakt ausschließlich ben Kindern Floras widmet, hatte wohl ca. 300 Pstanzen geschickt, unter benen die Palmen sowie Azaleen die meiste Anerkennung verdienten. — Ein imposantes wollblühendes Exemplar von Chamae-doraa humilis & elata, das an der Mitte des Hauses aufgestellt und an dem eine überaus prächtige Cattleya Skiunert geschmackvoll bersestigt war, bildete so zu sagen den Glanzpunkt der ganzen Ausstellung. Um sie gruppirte sich eine große Angahl derselben Familie, unter denen sich Astrocaryum rostratum, Latania Vernchssoltli und Latania rudra, Thrinax argentous, sowie Caryota excelsa besonders hervorthaten. Die Azaleen standen sämmtlich noch in reicher Blüthe, was um so mehr zu bewundern, da der Monat Mai hier schon eine bedeutende hise mit sich brachte. Unter ihnen bemerkte ich eine niedliche blühende Pstanze von Rhododendron Boothli, das sich gewiß durch seine hübschen Blumen bald Eingang in viele Gärten verschassen wird.

herr Mugy erhielt 3 Preife, ben erften far feine Palmen, einen zweiten far bie Agaleen, und einen Chrenpreis far bie berrliche icon

genannte Orcidee.

Die britte hauptgruppe, von einem herrn Eynard aus Kolt, wurde durch die wahrhaft prächtigen Kulturpflanzen vieler neueren Begonieu-Barietaten, B. rox Leopoldli, Queen Victoria, Charles Wagner, splendida argentea und mehrerer anderer zu einem unvergleichlich schönen Farbenteppich.

Die Rulenr ber Begonien muß boch im Allgemeinen teine fcwierige fein, ba bie biefigen Gartner, wie mir fcheint, wenig Sorgfalt baranf verwenden, ihnen fogar oft fclechte und magere Erbe geben, und boch baffenungeachtet flets habiche gefunde Exemplare bavon be-

Die Cinerarien, trantartigen Calceolarien, mehrere ber neneften Verbonom- und Petunien-Barietäten, alle von bemfelben henin, versbienten nicht weniger Anerkennung, besgleichen eine mehrere Fuß an Umfang fassende Nierombergin elegans, 2 blühende Diplacus grandisous, eine Pftanze, die in keinem Kalthause fehlen sollte, sowie eine noch nicht bestimmte Amarylise-Art aus Mexico. Die herren Preistrichter erkannten auch dieser Gruppe Preise zu.

Einzig in feiner Art war das reichhaltige Soutiment van Pelarz genien, die der Gartner des Prinzen Rapoleon von der Billa Bergerie: (nur wenige Stunden von Genf entfernt, wo der faiferliche Prinz mit. feiner imngen Gemablin die Sommermonate verlebt) zur Ausftellung

gebracht.

Napoleon III., Impératuice Eugènie, Coquette de Bollevne, Duchesse de Wellington, Comie de Morny, Queen Victoria find einige aus der wohl aus 80 verschiedenen Spielarten bestehenden Sammlung,

bie ebenfalls mit bem erften Preise gefront wurden.

Digleich in Genf einige recht bedeutende handelsgetinereien anzutreffen find, (im Loch'schen Gartenkalender vom 1960 ist freilich nur die von Paris fils angemerkt), so mußte es um so mehr übervaschen, daß sich nur zwei Besiter von solchen an der Ausstellung beiheitigt hatten. Der erstere, von herrn Grandchamp, der eine gut unterhaltene, reichhaltige Baumschule besitzt, zeichnete sich durch seinen Coniferen und blerenten aus, unter denen auch einige der neueren und besseren anzutressen waren. Im Allgemeinen glaube ich, daß das hiessige Klima recht gut zur Kultur der Coniseren gerignet ist, dach zieht man sast überall, selbst auf den größeren Campagnen die Laubsölzer vor. Den laum der Engländer, der dort so viel zum üppigen Wachsthum bieser Pflanzengattung beiträgt, kennt man hier kanm dem Namen nach, obgleich an seiter, guter Rasenerde durchaus kein Mangel in den hiesigen Umgebungen herrscht.

Die leste Gruppe mit bem erften und zweiten Preise gefrönt, that sich voruämlich durch das reichaltige Sortiment von Ericen hervor, die sich durchgehends eines gesunden frästigen Aussehens erfreuten. Ronnte man auch teine soche Rulturpflanzen dieser Gatung hier austreffen, wie das weit und breit von der Booth'schen Gärtnerei bekannt ift, so würden doch selbst diesenigen, die durch den Anblick solcher Pracht-exemplare gewissermaßen verwöhnt sind, nicht umbin gekonnt haben, den hier ausgestellten volle Anerkennung zu zollen. — Riedliche blüshende Lechenaultien, Pimeleen von verschiedenen Arten und mehrere dergleichen wetteiserten mit den Ericeen, um dieser Gruppe einen bunsten anziehenden Aublick zu verleiben.

Eine reiche Auswahl geschmadvoller Gartenbaute und Stuhle, befonders aber auch reizende Blumenforbe, von den einfachsten bis ju ben elegantesten, waren von dem herrn Naurriffon gebracht, der gewiß etwas Tüchtiges in diesem Genre leisten muß, da er auf seinen

Karten den stolzen Titel, hoslieferant Sr. Majestät des Raisers Rapoleon III., führt. Die Ansfiellung erfrente sich eines zahlreichen Besuches, und überall hörte ich bas einstimmige Urtheil, baß bie Leistungen ber hiesigen Gartenbaugesellschaft von Jahr zu Jahr an Bebeutung zunehmen, und Erfreuliches für die Zufunft hoffen laffen. E. Goeze.

Berlin. Am 17. Juni feierte ber "Berein zur Beförberung bes Gartenbanes" sein Bhes Jahresfest wie im vorigen Jahre, burch die Festversammlung mit dem Festmahle im "Englischen Saufe" und eine Festansstellung von Pstanzen, Blumen und Früchten ze. in dem k. Reithause. Rach den officiellen Berichten war diese Ausstellung eine in jeder Beziehung sehr gelungene und fand die allgemeinste Auerkennung. Unter der großen Anzahl der eingelieferten herrlichen und mit vielem Geschmack von den Einsendern aufgestellten Gewächsen zeichneten sich folgende ganz besonders durch üppige Kultur aus.

3wei große Begonien, B. Bex und B. Rogina ans bem botaniichen Garten von 3 Auf Breite und 13/4 Ruß Sobe, aber nur in

15-golligen Topfen.

Cypripedium spectabile, 21/2 fuß hoch mit über 20 Blumen und bas liebliche Rhynchospermum jasminoides, um einen Draht-Cylinder gezogen, 31/2' hoch, 21/2' im Durchmeffer und in 12zölligem Topfe; beibe Pflanzen vom Obergärtner herrn Gireoud im Rauen'ichen Garten. Dann eine Maranta regalis von 13/4 fuß höhe und eine Erica Cavendishil, lettere bicht mit Blüthen befest, vom Obergärtner herrn Kreus im Commerzienrath Krichelborfichen Garten in Magsbeburg. Die Erica hatte nur eine höhe von 11 3oll, dagegen einen Durchmeffer von 11/2 fuß und fland in einem 61/2-zölligen Topfe.

Ein prachtvolles Eremplar ber Colen Commetsonli hatte herr Laurentius in Leipzig eingefandt; an dem Exemplar ftanden 9 Duirle 3 Fuß langer und 19 Joll breiter Blätter über einander. Der ganze -Baum hatte eine hohe von 6 Fuß und einen Durchmeffer von fast

5 Fuß.

Bon Ren- und Seltenheiten war eine beträchtliche Anzahl eingeliefert worden und verweisen wir auf Ro. 26 ber Bochenschift bes Bereins felbft, in ber fich ein aussührlicher Bericht befindet.

Pramiirt wurben:

Die Ordideen-Gruppe bes herrn M. Reichenheim (Dberg. Rraus) mit bem Lints-Preis (20 Thir.).

Der tonigl. botanifde Garten (herr Inspector Bouche), und

herr handelsgäriner Matthien für Gruppirungen.

herr Gireoub, Dbergariner im Rauen'ichen Garten, und

ber botanifche Garten für Blumentische.

herr Universitätsgariner Saner und

herr Laurentius in Leipzig für Meinere Gruppen, ersterer für Farrne und letterer für neue Pflanzen.

Der botanische Gartenefür die Araliaceen.

gar einzelne Schanpflangen:

Der Erica Cavendishii bes herrn Commerzienraibs Rrichelborf (Dberg. Rreus).

Der Musa coccinea des botanischen Gartens.

Der Colea Commersonii bes herrn Laurentius in Leipzig.

Der Nopenthos dostiliatoria bes herrn Universitätsgartnere Saner.

Dem Dasyfrium junceum ebenbeffelben.

Dem Cypripedium spectabile bes Berrn Ranen (Dberg. Gfreonb), Für Früchte unb Gemufe:

Den Pflaumen bes herrn hofg. Braffe in Plef.

Den Erbbeeren bes herrn Oberhofg. Fintelmann in Charlottenburg und ber herren hofg. Rietner in Schönhausen und h. Sello in Sanssouci.

Dem Blumentohl bes Handelsgärtners Herrn Kraß.

Für abgefonittene Blumen und Bouquets:

Den Bonquets ber Berren Rraufe und Bofe, fowie

den Rosen-Sortimenten der Herren Lorberg und Forkert.

Für im Programm nicht vorhergesehene Leiftungen:

Den Droibeen bes Berrn Allarbt.

Dem Cyperus alternisolius fol. varieg. bes hofbuchbruders herrn Sanel in Magbeburg. (Dberg. Dreffel.)

Den Agaven und Juccen bes herrn Caurentius in Leipzig.

Dem Dianthus Heddewigit bes hofg. herrn Morfc in Charlottenhof. Den nenen Ginführungen bes Runft- und hanbelsgartners herrn

Lauche in Potsbam und herrn Danneel (Dberg. Pafewaldt).

Dem Asplenium Nidus avis bes herrn Allarbt.

Der Morenia corallocarpa bes botanischen Gartens.

Dem Bonquet und ber haargarnitur bes herrn Runft- und handelsgartnere D. Bouch 6.

Dem Acer japonicum purpureum, bes herrn Runft- und handelegartnere Briem,

Der Yucca spec. bes herrn hofg. Gello in Sanssouci.

Den Glastaften bes herrn Dberlie .. R. Auguftin (Dberg. Frice) in Potebam, und endlich

ber Erica ventricosa grandiflora bes herrn Runft: und handelegarts

nere Berrn boffmann,

ben Begonien-Gruppen bes herrn Geb. D.Meb. R. Caspar und ber R. Appelius'ichen Gartnerei (Garteninspector Juhlke) in Erfurt,

bem Rofenbouquet bes Berrn Dr. Richter,

bem Paonienbouquet bes Berrn Lorberg,

ben Sortimenten abgefchnittener Rofen ber Berren Jahnide und Eubed ein Chrendiplom.

Bien, Rach bem plöglich eingetretenen Tobe bes Secretairs ber f. f. Gartenbau-Gefellschaft in Wien am 10. Juni 1859, ist herr J. G. Beer jest besinitiv als Secretair erwählt worden. Aus bem Bortrage, ben herr Beer, allen Botanifern wie Gartnern burch seine Werte über Orchideen und Bromeliaceen rühmlichst bekannt, am 2. Juni d. J. in der Bersammlung der k. k. Gartenbau-Gesellschaft hielt, entnehmen wir Kolgendes:

Bei bem Antritte ber prov. Secretairs Stelle fand herr Beer ben Obergartner herrn heller und ben Bereins Canzeliften herrn R. Abel burch Krantheit ganz herabgefommen; sein erftes war, Orde wung schaffen! bann bie herrliche Pflanzensammlung bes Bereins zu

Samburger Garten- und Blumenzeitung. Band XVI.

beschreiben, zu nummeriren und ein Bergeichniß anzufertigen. Un bie Stelle bes Beren Beller ift nun ber Dbergariner Geftein getreten, ein Mann, ber feine Anfgabe vollftanbig begreift und in jeber Begies

bung ale ausgezeichnet genannt werben muß.

Einen berben Solag erlitt bie Befellicaft noch baburch, bag bie burd bie Onabe Gr. Majeftat bes Raifere burch eine Reibe von Jahren unentgeklich überlaffenen prachtvollen Localitaten im fogenannten Raifergarten auf ber Lanbstraße gefundigt wurden und ber 2. Gest. 1859 als Raumungs: Termin festgefest war. Die Gefellichaft mar Daburch genothigt, jum ferneren Bestehen ein paffendes Local in Diethe ju nehmen und es gelang, bie fürfil. Liechtenftein'ichen Localitaten fammt bem prachtvollen parfabilichen Garten in ber Borftabt Roffan für bie Gefenichaft gegen einen Jahredgind für eine Reihe von Jahren in Diethe zu erhalten. Die Ueberfiedelung ber Pflanzensammlung wie bes fonftigen Inventare ber Gefellichaft in Diefe neue Localitat murbe bis auf ben legten Topf burchgeführt. Es wird aber ber Befellchaft noch fcwere Opfer toften, um bad Rotbigfte in biefen Localitaten berftellen au laffen. Bei allebem find biefelben bennoch als Ansftellungelocale febr paffend und in Bien gewiß nicht beffer ju haben. Die erfte Ausftellung, die Anfangs September b. J. ftattfinden foll, wird bierüber volltommene Ueberzeugung verfcaffen.

Der Bereins-Garten erhielt febr werthvolle Gofdente an Pflangen und Samen, an letteren namentlich von ben herren Dr. Ritter, von Scherzer, v. Frauenfeld, Dr. Schwarz, Dr. Ferb. Muller ans Melbourne, bann von Dr. Philippi aus Chili ic., fo bag bas nachte Fruhjahre. Berzeichniß eine Auswahl feltener Pflanzen fur bie Mitglies der bieten und hierdurch der Berein jur Körberung ber Pflanzenliebe

mefentlich beitragen wirb.

Die popularen Bortrage ber f. f. Bartenban Gefellichaft im land. ftanbifden Saale und im Borfaale bes polytechnischen Inftitus waren gablreich besucht. Ramen wie Schrötter, Unger, Fengl, Fuchs haben den Reigen eröffnet. Der Drang, Die Früchte ber Raturwiffen-schaften gemeinuuglich zu machen, hat sich auch in Wien Bahn gebrochen. Der t. f. Gartenbau-Befellfchaft gebuhrt die Ehre, Die Erfte gewesen zu fein, welche in Bien verzüglich fur Damen folche Bortrage veranstaltete.

Die biesjährige Frühlingsausstellung vom 25. bis 29. April im Cur-Salon am Baffer-Blacis, bot wegen bes beschrantten Raumes nichts Großartiges, man mußte fic auf ein zierliches Arrangement be-Es wurden 4 goldene und 51 filberne Debaillen vertheilt . und außerbem 21 Preife, von Privatpersonen gestellt, a 2 Ducaten in Gold.

Die bobmifde Gartenbau-Gesellicaft in Brag bat bei ber fatututenmäßigen zweimal im Jahre erfolgenden Bertheilung ber vermehrten Pflanzen im Fruhjahr 1859

<sup>2192</sup> Stud Georginen,

<sup>1498</sup> Prifen Pflanzensamen,

<sup>1225</sup> Portionen Ruchengemachksamen,

<sup>659</sup> Stud Pfropfreiser,

981 Stild Doftbaumden und Fruchbftraucher und 14808 — verschiebene Bierpffangen, und im Berbfte beffelben Jahres

793 Stud Dbftbaumden unb

5287 - Bierpftangen,

fimmwerich also 26,943 Pflanzenobjecte aus allen Zweigen bes Gartenbaues an die Herren Mitglieder vertheilt, eine Summe, welche des Borjahrs um 3000 Stüd übertrifft, eine Pflanzenmenge, welche bezeugt, wie fehr der Ausschuft bieser Gesellschaft den wichtigken Ractor des Wirkens der Gesellschaft, die Vermehrung und Berbreitung der Aulturgewächte, im Ange behält, eine Pflanzenmenge endlich, welche dem Fieise und der Fachkenninis des Obergärtners der Gesellschaft, herrn Josef Fiala, das günftigke Zengniß giebt.

Belin. Dritte aligemeine Berfummlung beutider Dor mologen, Dbfis aub Gemufeguchter, verbanden mit einer Auss ftellung von Dbft und Gemufen gu Berlin, vom 2. bis 7. Detober 1800. In Folge bes Befchluffes ber zweiten Berfammlung bentfcher Pomologen und Doftzüchter in ber 8. Gigung am 13. Deibr. 1857 gu Gotha, wurde mit Buftimmung aller Anwesenden bem Bereine jur Beforberung bes Gabienbaues in ben toniglich prenfifden Studien gu Berlin wiederum übertragen, für bie britte Berfammlung bentfcher Domologen and Obstguchter Die Zeit und ben Ort späterhin zu bestimmen und bann auch bas bagn nöthige Programm feftzuftellen. (G. ben Bericht in ben Berhandlungen, neue Reibe 5. Jahrg. G. 234.) Berein hatt, nachbem bie langere Zeit von brei Jahren verfloffen und Aussichten auf eine gankige Ernte vorhanden, ben Berbft biefes Jahres um fo mehr bagu für geeignet, als zu gleicher Zeit eine Ansftellung landwirthfchaftlicher Erzeugniffe, Gerathe u. f. w. (jeboch mit Ausfolug ber Thiere) von Geiten der Friedrich : Wilhelm : Biftoria - Stiftung jur Ausbildung junger Landwirthe bamit verbunden wirb.

Gs ift bem Bereine mannigfach ber Bunfch ausgesprochen, baß während biefer Beit bem Gemufe auf gleiche Weise, wie bisher bem Obste Rechnung getragen und auch hier für Newlbirung ber nicht minber schwierigen Romenklatur gesorgt werden möchte. Es werden bemnach zwei Sectionen, die eine fur Obst, die andere für Gemuse, gebildet und jede burch einen besonderen Ausschuß zur Leitung berfelben

vertreten fein.

Der Berein zur Beförberung bes Gartenbaues hat sich beshalb seit längerer Zeit mit verschlebenen Gartenbau-Bereinen, speciell aber anch den Männern, die bisher an den Bestrebungen lebhaft Theil genommen, in Berbindung gesett, und allenthalben die freundlichste Entgegnung gesunden. An mehreren Orten fängt man an, bereits Borbereitungen zu treffen und Aufruse zur Besheiligung zu erlassen. Es
ist vor Allem wünscheuswerth, daß man sich Kenntnis von dem Zua
stande des Obst- und Gemüsebaues in den verschiedenen Ländern unseres gemeinsamen großen Baterlandes verschafft, um einestheils das
Gnte, was in dem Einen ist, nachzuchmen, anderntheils aber auch die Mängel zu beseitigen.

Ben Geiten eines hoben Minifterinms für Danbel, Gewerbe und

24\*

öffentliche Arbeiten zu Berlin find für den Transport größerer und fleinerer Sammlungen auf den toniglichen und den unter toniglicher Berwaltung stehenden Eisenbahnen Preisermäßigungen zugesichert und zwar in der Beise, daß

1. Dbft und Gemufe als Eilfracht aufgegeben jum einfachen Sage beförbert wird, insofern ber Frachtbrief mit rother Linte ben Bermerk

"Eilgut gur Ausftellung in Berlin" enthalt.

2. Mafdinen und Mafdinen » Theile werben jum halben tarifmäßigen Frachtfage, jeboch nicht nuter 3 Pf. pr. Centner und Meile, unter Beachtung ber fonftigen tarifmäßigen Bestimmungen besorbert.

3. Bei Samereien, Getreibearten und fonftigen Produtten ber Landwirthschaft und Thierzucht erfolgt auch bei Eilgut ber Transport zum Frachtsaße ber niedrigsten (Rohprodutten) Rlasse, Bagenladungen. Alle biefe Gegenstände muffen auf dem Frachtbriefe ausdrücklich als "Ans ftellungs Begen ftande" bezeichnet und an das Ans ftellungs-Comité abressirt, beziehungsweise beim Rudtransport von diesem als Bersender aufgegeben werden.

Diefe Transport : Erleichterungen beginnen früheftens 4 Bochen por bem Beginne ber Ausstellung und enben 4 Bochen nach ihrem

Soluffe.

Dan barf hoffen, daß auch auf ben Privat-Eisenbahnen gleiche Erleichterung bewilligt werben wirb, und geht beshalb an bie verehrs lichen Gattenbau-Bereine außerhalb Preußen bas frenubliche Gefuch, ebeufalls bei ben bort befindlichen Eisenbahnen babin wirten zu wollen.

Es wird Sorge getragen, daß Mufter Sammlungen von Obet und Gemuse aufgestellt werden, so daß sich Jedermann selbst belehren tann. Bu wünschen ift aber außerbem, daß die herausgeber und Begarbeiter bes mahrend ber zweiten Bersammlung in Gotha angeregten und nun auch zur Ausführung gebrachten illustrirten haubluchs für Obstlunde richtige und gute Exemplare ihrer beschriebenen Obstsorten mitbringen und zu gleichem Zwecke gemeinschaftlich aufstellen.

Rabere Anfragen beautwortet bas General-Secretariat (herr Profeffor Roch) in Berlin. Die Theilnehmer an ben Sigungen haben fic

im Lotale beffelben (Bernburgerftrage Ro. 18) ju melben.

Roch wird bemerkt, daß die gange Ausstellung, also einschließlich ber landschaftlichen Erzeugniffe, einige Tage früher, und zwar schon am 29. September eröffnet und im Kroll'ichen Lotale vor dem Brandenburger Thore flatifinden wird.

### A. Anordnungen für bie Ausftellung.

**%** 1.

Gegenftanbe ber Ausstellung find: Erzengniffe und Probutte bes gesammten Dbft, und Gemusebanes, so wie Gerathschaften aus bem Bereiche ber gesammten Gartnerei. Ferner Pftanzen und Blumen, namentlich neue Einführungen, Schau- und handelspftanzen.

Jeber Aussteller tann nur feine Erzeugniffe und Probutte mit feinem Ramen ansfiellen und reicht ein boppeltes Berzeichniß ber auszustellenden Gegenstände ein, von benen er bas eine bem mit der Auffiellung betrauten Personale überläßt und bas andere nach flattgehabter Kontrole zurüderhält. Bortheithaft ift es, wenn auf das Obst und auf die Gemuse die entsprechenden Rummern aufgeklebt, resp. zum Theil eingeschnitten werden. Gut geschriebene Ramen der ausgestellten Gegenstände am Anfange ober Ende eines Stückes weißen Papieres in Quart, den Sammlungen gleich beigefügt, würden eine gute und rasche Ausstellung sehr erleichtern.

Die Gegenkande muffen fpatestens bis jum 27. September hier eingetroffen sein, insofern felbige bei der Auftellung besonders berückssichtigt werden sollen. Da ein Berzeichniß gedruckt wird und die Bezenftande nach ben verschiedenen Landern und Provinzen aufgestellt werden sollen, so ift es durchaus nothwendig, daß noch früher schon eine Auzeige der Theilnahme erfolgt und ungefähr auch der Flächenzaum, und zwar für Obst und Gemüse befonders, angegeben wird, der zu beanspruchen ware. Ferner muß ein Berzeichniß wenigstens acht Tage vor der Eröffnung eingesendet werden, wenn er im Generals Berzeichnisse Berücksichung finden soll.

Bunfconswerth ift es vor Allem, daß in den verschiedenen lans bern und Provinzen, wo es noch nicht geschen, sich Ausschuffe bitden, infofern nicht Gartenbaus und landwirthschaftliche Bereine es thun, um die Sammlungen in ihrer Rabe in Empfang zu nehmen, diefelben einer Durchsicht zu naterwerfen, um unnöthigen Ballaft zu vermeiben, und, wo möglich in Begleitung eines Abgeordneten nach Berlin zu senden. Jeder Abgeordnete ift an und für sich Mitglied des Ausschuffes.

Für Fracht burch bie Gifenbahn wirb, infofern Dbft und Gemufe auf bem Frachtbriefe mit rother Dinte als "Gilgut gur Ausstellung in Berlin" angegeben, alles Uebrige ausbrudlich als "Austellungegegenftanbe" bezeichnet ift, eingestanben, Rudfracht aber nicht vergutigt.

Es ift ben Ausstellern überlaffen, nach Beendigung ber Ausstellung über ihr Dbft- und ihr Gemufe, fo wie über beren Produtte, gu verfügen. Ber nichts barüber bestimmt, überläßt es ftillschweigend ber Ausstellung.

Ueber bie Zeiteintheilung wird ein besonderes Programm, was jedem Antommenden eingehandigt wird, Nachricht gegeben.

### B. Gegenstänbe ber Berhandlung.

### 1. Dbft betreffenb.

1. Beiche weitere und fichere Erfahrungen tonnen über bie in Raumburg und Gotha empfohlenen Obfiforten mitgetheilt werben?

2. Beiche Gorten tonnten noch empfohlen werben und welche ber neueren ausländischen, befonders frangofifchen und belgifchen Birnen, find unferer Beachtung werth?

8. Welches find die 10 Sorten Pflanmen und 10 Sorten Rir-

fcen, bie für ben allgemeinen Anbau empfohlen werden tonnen?

4. Belde Tafeltrauben find befonders jur Anpflanzung in ben

nörblichen Gegenden Deutschlands für Manern, aber ohne Glasbe-

bedung, ju empfehlen?

5. Beldes find die Sorten von Kern- und Steinobft, welche fich jum Unbau im Großen und namentlich an ben Strafen am Beften eignen?

6. Belde Grundfage gelten gur Abichagung von Dbfinlagen,

besonders bei Exprobriationen?

7. Welche Mittel und Wege möchten dabin führen, ber feinern Obftzucht an Spalieren und auf Zwergftammen, die in Belgien und Frankreich so vorzügliche Resultate geben, bei und mehr Eingang zu

verschaffen ?

8. Das häufige Fehlschlagen von Spalierpflanzungen und die verhältuismäßig turze Lebensbauer berselben rief in England die Einrichtung der sogenannten Pflanzkammern (gemauerte Pflanzgruben) bei der Anlage in's Leben. Bestehen derartige Einrichtungen auch in Deutschland? Welche Obstsorten eignen sich dazu, in Pflanzkammern versetzt zu werden und welche Erfahrungen liegen über Gefundheit, Lebensdauer und Ertragsverhältnisse derselben im Baterlande vor?

9. Sind in den letten Jahren rationelle Bersuche über bas Ringeln ber Obstäume und der Weinreben gemacht und welche Resultate

hat man erlangt?

10. Es ist befannt, daß die Birn-Duitte als Unterlage für manche Birnensorten in Betreff der Qualität und Dunutität der Früchte vorzägliche Resultate liefert; welche Erfahrungen aber liegen barüber vor, wenn umgekehrt die Duitte auf Birnenunterlagen veredolt wird? wie verhält sich die Frucht der wurzelächten Duitte zu einer auf Birnwildslinge veredelten und wie änßert sich das Berhalten dieser auf Birnunterlage veredelten Duitte, wenn dieselbe zum zweiten Male mit einer golen Birnforte gepropst wird?

11. Was ift in ben verschiedenen Lanbern gur Gebung ber Dbfts fultur gescheben? Dieran fnupfen fic Berichte über ben Stand ber

Dbftfultur in ben verschiedenen ganbern.

12. Beiche neuere Erfahrungen und Beobadtungen find mahrend ben letten Jahren in dem ganzen Bereiche der Obfitultur gemacht wor- ben? In diefer allgemeinen Frage find eine Reihe anderer Tragen in- begriffen, die und zur Aufnahme in das Programm zugesendet worden und von den Antragstellern zur Sprache gebracht werden können.

13. Welches find nach den verschiedenen Gegenden und ben bafelbft zu Gebote fiehenben Communitations-Mitteln Die beffen Berwer-

thunge-Methoden bes Dbftes?

### II. Gemufe betreffenb.

1. Beldes find bie hauptfachlichften Difftaube und Gebrechen un-

feres Gemufebaues in Deutschland?

2. Auf welchem Wege lagt fich bie Ginführung eines bestimmten Systemes in ber Nomentlatur erreichen und bamit eine Ginigung in ber Benennung herbeiführen?

3. Belde neueren Sorten haben fich bewährt und find für all-

gemeine Rultur ober gu fpeciellen Zweden gu verwenben?-

4. Beiche gemeinsamen Maagregeln find in Angriff gu behmen

gur Ermittefung und Festellung bes Ertrages und relativen Gebrauchswerthes ber verfchiebenen egbaren Rultur- Producte bes Ruchengartens in ben verfchiebenen Provinzen unferes Baterlanbes?

5. Bie tann am Beften ber Degeneration ber einzelnen Sorten

potgebeugt werben?

6. In wie weit ift Bechfel ber verschiedenen Arten auf einem and bemfelben Boben, Bechfel ber Sorten und Bechfel bes Samens nothe wendig?

7. Sind bei ber Fruh-Erziehung ber Gemufe in größerem Maagfabe far ben Martt neue praftifch-wichtige Methoden eingefahrt worben?

8. In welcher Beife ift ber örtliche Berih ber verfchiebenen Ge-

9, Bie muffen bie verfchiedenen Gemufe aufbewahrt werben, ba-

mit fie ihren Boblgeschmatt fich erhalten?

- 10. Beiche neuen Gerathe und Dafdinen haben fich bei uns be
  - a. gur Boben-Borbereitung ?

B. bei ber Rultur?

c. bei ber Bemafferung?

11. Belige Art ber Aufbetbahrung bes Samens bewährt fich am Beften?

12. Belde Erfahrungen liegen vor über bie Unwendung und ben

otonomifchen Rugen ber Bunger: Surronate?

13. Belice Roblarten eignen fich jum Anban im Großen als Frühlrant, als Spattraut und endlich in Gebirgogegenden.

Berlin, den 12. Juli 1860.

Dr. Ahlmann in Riel. Benary in Erfurt. Borchers in Hunnover. Dr. Fidert in Breslau. Rarl Fintelsmann am Neuen Paleis bei Potsbam. Jühlte in Ersfurt. Rnert in Berlin. Dr. R. Roch in Berlin. Langsguth in Kürnberg. Lucas in Reutlingen. L. Mathleu in Berlin. Maurer in Jena. Meyer in Um. Obersvied in Jeinfen (Hannover). Dr. Pfeiffer in Caffel. Dr. Rauch bei Bamberg. Schmidt in Georgengarten bei Deffau. Schmidt im Forsthause Blumberg bei Tantow. Schothjun. in Deffau: Siebenfrend in Tyrnau (Ungaru).

# Mehrolog.

## Johann Carl Wilhelm Doll.

Bieberum hat die Gartentunft eine ihrer hervorragendften Größen burch ben Tod verloren; mit inniger Behmuth erfälle ich die traurige Pflicht, bem theuven Dahingeschiedenen einige Borte ber Erinnerung zu weihen, welcher nicht allein als Runftler, sondern unch als Mensch so hoch ftand.

Robann Carl Bilbelm Doll murbe am 10. Dai 1799 au Altenburg geboren, wofelbft fein Bater Carl Friedrich Doll Bilbbauer und Profeffor ber bilbenben Runfte mar. Seinen erften Unterricht empfing er in bem bamals in guter Bluthe febenben Inftitute bes Canbibaten Dr. Gottholb Bintler, welches er vom fiebenten Lebensjahre an besuchte. Als Anabe von angenehmem Meuferen gewann er burch fein ftillernftes und babei boch findlich beiteres Befen, sowie burch feine Butbergigfeit und burch feinen Rleiß, bald bie Liebe feiner Lebrer und Mitfouler. Da er mit febr gludlichen Anlagen begabt war, fo erfullte ibm ber Bater gern feinen Bunfd, bie Rechte an ftubieren, und brachte ihn auf bas unter Datthia's Leitung in bobem Flor ftebende Gymnafium ju Altenburg, beffen Bogling er aber nur einige Jahre blieb, weil er ben Bunfc ju ftubieren wieber aufgab und ben Entichlug faßte, bie Gartentunft ju erlernen. hierzu batte ibn ber öftere Umgang mit einem Bermandten, bem Rammerrath Baig zu Altenburg, veranlagt, welcher fich viel mit Botanit befchaftigte, und in bem Junglinge große Reigung bierzu geweckt batte.

Seine Lehrzeit verlebte Wilhelm Doll vom Jahre 1816 an in Belvebere bei Beimar unter ber umfichtigen Leitung bes Großherzoglichen Garten Juspectors Schell. Nach vollendetem Lehreursas ging ber ftrebsame Jungling, ausgerüftet mit einer guten Borbildung, zu seiner weiteren Ausbildung junachft auf die Pfaueninsel bei Potsbam,

bann nach Göttingen, Munchen, Bien, Berlin und Erfart.

Bon biefen Banberungen, welche er immer ju Fuß machte, und burch welche er bie intereffanteften Gegenden Deutschlands fennen lernte, brachte er einen reichen Gewinn nicht allein für seinen Beruf,

fonbern auch für feine allgemeine Bilbung mit gurud.

Im Jahre 1826 erhielt er ben Ruf als herzoglicher hofgartner nach Eisenberg, wo er bis zu seinem Ende blieb. hier begann er nun seine selbstftandige Stellung mit einem Eifer, mit einem Geschmad und mit einer Runftsinnigkeit, welche ihm bald die allgemeinste Anerkennung und die größte hochachtung gewannen. Daneben aber erwarb er sich durch die Biederkeit seines Charakters, durch seine heitere Geselligkeit und durch seine feine eble Umgangssitte zugleich die allgemeinste Liebe. Ehrenwerth war besonders sein unabläßiges Streben nach höherer Ausbildung, zu welchem Zwede er nicht allein einen sichen mündlichen und schristlichen Berkehr mit den gebildetsten und tüchtigsten Männern seines Faches unterhielt, sondern auch, soweit es ihm möglich wurde, allährlich eine weitere Reise unternahm, um durch nene Anschauungen und Ersahrungen seine Renntuisse zu vermehren, seinen Geschwack zu läutern.

Bei seiner Ankunft in Eisenberg hatte er ben Schlofgarten in einem höchst unscheinbaren und verwahrlosten Zustande gefunden, benn es war an bemselben seit Jahren beinahe garnichts gethan worden, weil feine fürstlichen Personen in Eisenberg residirt hatten, die ein Interesse an dem Garten gehabt hätten, und weil daher auch nur ganz geringe Mittel für die nothdürftigste Erhaltung besselben dewilligt waren. Deshald konnte auch Doll in den ersten brei Jahren nichts Besentliches an dem Garten thun, obschon seine rührige Phätigkeit und

fein garter Schonheitefinn auch in jener erften Beit balb bie fichtbarften

Spuren ibres Ginfluffes mabrnebmen liegen.

Als aber im Jahre 1829 ber herzogliche Prinz Georg v. Sachsen-Altenburg, später, seit 1848, regierender Herzog, seine Residenz in dem Schlosse zu Eisenberg aufschlug, da begann für unsern Doll die exsehnte glückliche Zeit, wo er seinem Sinne für Umgestalten des Unausehulichen und für Schaffen des Schönen, obschon bei beschränktem Umfange des herzoglichen Gartens nicht in großem Maaßstabe, Ge-

nuge thun tonnte.

Diefer liebenswürdige unvergefliche fürfliche herr, welchem Doll mit ber tiefften Berehrung, mit ber unbegrengteften Liebe und mit ber bingebenbften Ereue anbing, und welcher bafur ben treuen Diener mit ber rudfichwollken Aufmertfamteit und mit ber liebevollften Anertenunng beehrte, fpenbete bei feinem regen Ginn für bas Schone und für allen garteren und flilleren Freuden, Die Mittel, um bie Umgebungen bes Bobufiges feines iconen fürftlichen Familienlebens nach und nach immer freundlicher ju geftalten. Und bagu mar nun Doll ber geeigmetfle Mann, welcher mit ber bochften Freude, verbunden mit ber glud. lichften Befähigung, auf bie Plane bes trefflichen gurften einging, und fie mit verhaltnigmäßig nicht reiden Mitteln in ber gelnngenften Beife jur Ausführung brachte. Dabei überließ ber eble gurft in feiner lieliebenswärdigen Befcheibenheit Alles feinem alieben Dofgariner Dolla, nahm jeben verbeffernben Borfchlag bereitwillig au, nub fagte mehr als einmal zu ben Gartenarbeitern: "Der hofgariner verfteht bas beffer als ich; macht es nur fo, wie ber euch anweift." Und nun entftanben mit jedem Jahr immer mehr icone Anlagen und liebliche Schöpfungen in ben Umgebungen bes fürftlichen Schloffes, fo bag balb von allen Seiten ber Frembe berbei tamen, um fic an ben entzudenben Reizen bes Eifenberger Schloggartens ju ergogen. Der großmitbige bergoglide Berr erwarb von ber Stadtcommune manches Stud ungestalteten und vernachläßgten Areals, um feinen Schloggarten gu erweitern; und auch bier bewährte Doll feine ausgezeichnete Befähigung fur Die Land. fcaftegarinerei, indem er nach bem furgeften Befcauen bes erworbenen Terrains fogleich ben Plan jur barmonischften Berfdmeljung bes neuen Areals mit ben icon fertigen Anlagen entwarf, und mit einem mog-Licht geringen Aufwande auch in's Bert feste.

founte nicht fehlen, daß Doll hierdurch balb in ber Raha und spater anch in weiterer Ferne in den Ruf einer ganz vorzüglichen Beschicklichkeit und eines ganz ausgezeichneten Geschmads in Entwerfung von Planen zu neuen Gartenanlagen und zur schöneren Gestaltung von Parks und Gärten gelaugt. Bald wurde er von vielen Seiten her zu solchen Geschen berufen, auch von fürstlichen herren. Acht Tage vor seinem Tode noch war er zu solchem Zwecke bei dem Kürsten von Schönburg zu Waldenburg gewesen. Wenn in dem Herzogthum Altenburg, namentlich in der Residenzstadt, eine Gartenanlage umgesstaltet oder neu geschaffen werden sollte, so war es allemal Doll, der damit beauftragt wurde. Jum Belege dasur wollen wir nur die im Jahre 1842 geschaffenen Anlagen auf dem sogenannten Plateau in der Rabe des Bahnhoses zu Altenburg erwähnen, ein Terrain, welches für

Tanbichaftliche Umgeftaltung große Schwierigfelien bot, welche jeboch fammilich von unferm Doll auf bas Gludlichfte überwunden wurden.

Reben ber Liebe jur Landschaftsgärtnerei hatte Doll auch eine große Reigung jur Jucht und Pflege ber Blumen. Seine Berhaltniffe nöthigten ihn noch auf einen Rebenerwerb zu benten. Und fo beschäftigte er fich benn Jahre lang mit mancherlei Zweigen aus ber lieblichen Blumenwelt, wobei ihm fein stannenswerthes Gedachtniß und feine botauischen Renntniffe, welche er durch unabläßiges Studium fortwährend zu erweitetn bestrebt war, trefflich zu flatten kamen.

Seit einer Reihe von Jahren aber beschränkte er fich mit ganz besonderer Borliebe auf die Zucht der Rosen, von denen er fich jede neue Gorte, oft mit bedeutendem Geldauswand und aus weiter Ferme her zu verschaffen suchte, und die er dann pflegte und vermehrte. Diermit teleb er denn auch in den letten Jahren ein fich immer weiter verzweigendes handelsgeschäft die in die fernsten Gegendon, was eine bedeutende Correspondenz mit zahllosen Rosensiehhabern in vielen Län-

bern gur Folge batte.

In seiner Borliebe für die Kultur ber Rosen hatte er benn auch bas berühmte Werk des Englanders Billiam Paul "Rosengattenmit größtem Intereffe fludirt, dann in das Dentsche überfest, mit seinen Erfahrungen bereichert und für die beutschen Berhaltnisse bearbeitet
in den Druck gegebon (Leipzig; del J. J. Weber). Er kounte fich der
ehrenden Amerkennung erfreuen, welche er sich durch diese Arbeit in
weiten Kreisen erworden hatte. Aber diese verdiente er auch in vollem
Maaße; denn um sich an diese schriftstlorische Arbeit wagen zu konnen, hatte der wackere Mann mit seltener Energie und mit ftaunenswerther Ausbauer neben feinen vielen anderweiten Beschäftigungen,
erst in den sesten Jahren die ihm die dahin ganz unbekannt gewesene
englische Sprache ohne allen Untervicht darin, nur mit hatfe einer englischen Grammatit und eines Lexicons so tüchtig ersernt, daß er mit
Leichtigkeit englische Werte zu übersehen vermochte.

In ben letten vier Jahren bearbeitete er in Gemeinschaft mit bem Unterzolchneten bas Repton'iche Bert über Landichaftsgartnerei, beffen öffentliches Erscheinen eben fein früh erfolgter Tob ihn nicht erleben ließ. Der herausgeber glaubt seinen herzlich gellebten Freund am meisten baburch zu ehren und zugleich seinem elgenen Gefühl Rechnung zu tragen, baß er bas bemnächft erschenende Wert ben Rauen bes unvergestichen Freundes und treuen Beitarbeiters in vanfbater Erinne-

rung widmete.

Sinfichtlich feines Charafters und feiner Sandlungeweise mar Wilstelm Boll in jeder Beziehung ein Ehrenmann. Er hatte einen mannlich fraftigen Ginn, welcher wo es gult mit Entidiedenheit auftrat, auf welchen man sich jederzeit verlaffen bonnte; und weicher vor entges gentretenden hinderniffen niemals zurückschreite, sondern das vorber reistich Neberlegte und dann Beschloffene muthig durchsete: Seine Offenheit und Geradheit gegen Jedermann ließ ihn bei gegebenen Anstäffen wohl auch einmal derb und heftig werden, aber fein seines Gestähl schupte ihn vor jeder Robbeit und vor allem Gemeinen. Dabei war der Grundzug seines Charafters eine heuzluge Gutmüthigfeit, in welcher er zu jeder Gefälligkeit, und zu den zuvorkommendften Dienst-

leiftungen flets bereit war. Die Armen unterflügte er mit seinen Gasben, die Bedrängten half er wie oft mit einem kleinen Darleben aus seinen geringen Mitteln aus, und jedes gemeinnüßige Anternehmen sörberte er mit Freuden durch seine Theilnahme und seinen Britrag. Darum genoß er auch bie allgemeinste Dochachtung und Llebe.

Liebenswürdig war feine anfprncholofe Befcheidenheit bei fo viel Berechtigung zu einem gewiffen Selbstgefühl. Rie borte man von ihm ein Wort über bas, was er gethan und geleistet; und wo Andere von Gegenständen sprachen, die nicht feines Faches waren, da hielt er fein Urtheil steis mit rücksichtsvollem Schweigen zurück, Einer der schänsten Jäge feines Wesens war die trene Anhänglichteit an feine Freunde. Richt keicht ließ er eine Gelegenheit vorbei geben, wie er die, welche ihm näher befreundet waren, durch ein Zeichen zurer Ausmerklamtelt oder durch einen Beweis seiner innigen Theilushme, voor durch eine fleine Ueberraschung, die immer zurt und stung war, resvenen konnte.

Im October 1827 hatte er fich mit Frank. Lina hoffmann aus Gutha verheirathet, mit welcher er bis an fein Ende in der glinklichsten aber Kinderies gebliebenen Ehe lebte. Bahrhaft ruhrend war bie ruckfichtsvolle Järtlichkeit, mit welcher das zu seinem größten Schmerze oft trankliche liebe Beib pflegte und behandelte, und die freudige Bereit-willigkeit, mit welcher, er derfelben bei seinen eignen vielen Arbeiten, in solchen Perioden alle Sotgen und felbst die Kleinften Geschäfte für das handwosen abnahm, damit sie sich ganz der Songe sie ihre Genefung hingeben könne. Dafür belohnte sie aber buch was liebevollen, treff-lichen Gatten durch die vertrauenkvollste hingabe und durch die ungestheilteste Liebe; er war die Freude und der Stolz ihres herzens.

Doll mar immer ein Bild ber ternigften, festeften Gefundheit gewefen; ihn hatte taum einmal in feinem gangen Leben eine Krantheit angewandelt. Den Tag vor feinem Tode hatte er noch in ber muyterften Frische seine Arbeiten beforgt, und am Abend hatte er noch gang beiter in gewohnter Beife eine Stunde gu feiner Erholung in einer gefchloffenen Gefellicaft jugebracht und war vergnugt nach Saufe gegangen. Da fagt er feiner guten grau, bie noch mit Raben befcaftigt, feine freundliche gute Ract und legt fich jur Rube. Um folgen: ben Morgen findet ibn bie Gattin, als fie aufgeftanben, noch nicht wie fonft täglich in feinem Garten. Gie blict in feine Rammer, fieht in noch gang rubig in feinem Bette liegend; fie will ihn wecken aber, wie groß ift ihr Schreck! - Die Ralte und Starva bes Tobas ift über ben Rörpen bes beißgeliebten Gatten ansgebreitet; tein Schmergenszug entftellt fein freundliches Antlit; im Befige ber fraftigften Befundheit hatte fich ber Entichlafene jum letten Schlummer bingelegt. — Die ganze Stadt nahm ben innigsten Antheil, als sie bas unerwartete, fcmergliche Ereignig erfuhr. Sie hatte einen ihrer besten Burger verloren, einen Dann, ber jebem Bedürftigen liebevoll und belfenb entgegen tam.

Am Morgen bes 29. Mai wurde ber Bollenbete auf bem Gottesacker, beffen fremmbliche Gestalt fein finniger Geschmatt und feiner Unstgenbte hand vor 25 Jahren selbst erst geschaffen hutte, zu seiner Ruhe bestaltet. Die allgemoine Traner fand hierbei ihren Ausbruck in bem langen Zuge beret, die ihm bie litte Epre erwissen. Ein Ingenhfreund bes Berewigten, ber Superintenbent Albuner ju Eisenberg, gab in einer Rebe ben Gefühlen ber Leibtragenben ben wehmuthigen Ausbruck.

Des theuren Dahingeschiebenen wird nicht so balb vergeffen und sein Rame wird weithin und lange noch in Liebe und in Ehren genannt werden, nicht allein von seinen näheren Freunden, sondern namentlich von seinen Standesgenoffen den Gartnern. Bie Bielen hat er zu einer Stellung verholfen, Reiner ist von ihm gegangen, ohne von ihm mit Rath und That nuterstügt worden zu fein, Allen, die es verdiensten war er ein väterlicher Freund, Alle werden durch seinen heimgang den Berlust eines unserer bedeutenden Kunstgenoffen bektagen. Reid war ihm fremd, er erkannte das Gute an, wo er es fand, gleichviel von wem.

Seit 27 Jahren mit dem thenren Dahingefchiedenen befreundet, habe ich ihn gekannt wie Wenige; seine vorzüglichen Eigenschaften bes Geistes und herzens habe ich in den verschiedensten Lagen des Lebens kennen und immer mehr schähen gelernt, das Streben nach dem ho-beren und Befferen hatte und zusammen geführt, und diefes hatte den Unterschied ber Jahre ausgeglichen. Sanft ruhe die Afche dieses Edlen.

Mustan, im Juni 1860. Pepolb.

## Siteratur.

Der Obstban in ben Rüftenlänbern ber Rorb. und Offfee, bon Dr. Friedrich Selmes, corresp. Mitglied ber Gesellschaft Flora in Oresben und bes Altmark. Bereins für Geschichte und Industrie. Mit 2 Planen. 8. 76 G. Stade 1860, Kr. Steubel. Preis 71/2 Sgr.

Eine nügliche fleine Schrift, welche ten Bewohnern ber Ruftenlander ber Rord- und Offee zu empfehlen ift. Rachdem ber Berfaffer
ben Obstbau von allen Seiten behandelt hat, weist er besonders in seiner Schrift auf die Mittel hin, den Obstbau auch in kalteren und
ungunftigen Lagen erfolgreich zu machen, namentlich in den Ruftenlanbern von nördlich von 53° bis zum 54°45' nördl. Breite, in jenem
burch mehr als 12 Längengrade westlich von Emden bis öftlich nach
Danzig und Braunsberg über hundert deutsche Meilen in der Länge
sich hinziehenden Landstrich, welcher von Papenburg an der Ems, von
Bremen an der Weser, von Wittenberge an der Elbe, von Schwedt
an der Oder und von Thorn an der Weichsel nach Rorden 1¾ Breiztengrade bis Flensburg in Schleswig, bis zur nördlichsten Spige des
Insel Rügen und des Landes, wo hinterpommern und Westpreußen zusammenstoßen, in der Breite zwischen 10 und 25 Meisen sich ausbehnt.

Das Bichelchen verdient in mehrfacher Beziehung die Beachtung aller Dofffreunde, zudem ber Preis ein schr geringer ift. E. D-v.

## Senilleton.

Die Corylus Columna. Catalog ber Sanbelsgäriner von bemerkt bie "Pomona", welche in bentichen Sanbelsgärten febr felten leans ju 50 Cent. aufgeführt. Wir ju haben ift, ift in bem Generals bemerten, bag biefer habiche Banm

wn Booth, Dalenboff, wie im botanischen Garten, zu fast aleidem Preife (6 Squ.) au erhal. ten ift, man besbalb fich nicht nach Orleans zu wenden braucht.

Drymis Winteri. 28(n: ter's feltene Gemurgrinde, im freien Lenbe im Garten bes Grafen von Lidefter an Abbotsbury in Eugland flebend, bat bafelbft nach "Garbener's Chronicle", jum erften Dale in Europa Bluthen erzeugt.

Myositidium nobile Hock. (Cynoglossum nobile Lindi.), bas Bergismeinicht von ben Chatham-Inseln, int eine ber schönften und merkwürdigften Pflanzen für's freie Land, bie feit langer Beit eins geführt worden find. (G. "Damb. ju welchem Dreife. In England bietet es herr Stanbifbiju 31 s. 6 d. (10¹/2 a\$). an. €. D-v.

Rhododendron camel-Mit Ausnahme liaeflorum. ben. Rhododendron pendulum ift von Sillim noch teine Art mit fleis neren Blumen eingeführt worben. Art vergleichen. Die rein weißen es herrn Rogers, auf River bill,

in ben Samburger Sanbelsgarten im Berbaltnif gur Grofe ber Bina me groß und contraftiren bie braunen Stanbbentel bubid mit bem garten Beif ber Blume. Die Abs bildung im Bot. Mag. Zaf. 4932 giebt den Blumen bieser Art. einen. rofa Anflug. Auch unter Rhodod. theneforum ift biefes Abobobenbron in ben Garten verbreitet. - Sat diefe Art icon anderweitig in Dentice. land geblübt? - Rach ben Angaben von Dr. hopter wächt fie meift epiphytisch in ben Gipfeln bober Baume in einer bobe bon 9 -12,000 guß über bem Deere.

. Æ. D-0.

Eine Pflanzen- und Blumenansftellung beabfichtigt herr G. Beitner an Planis in feiner Bartnerei, mabriceinlich Anfange Maguft, ju veranstalten, bie, ba fie Gartenata." 1859, G. 509). Ab- in Die gunfligfte Reifezeit fant, Bies gebildet findet man biefe Pflange len Gelegenheit bieten burfte, gus im Bot. DRag. Saf. 5037 und in gleich bie Pflangensammlungen bes nehreren belgischen Gartenfdriften. Drn. Beitner im vortheilhafteften Bei herren Booth & Sohne in Lichte zu feben. Raberes foll burch Flettbedt ift bas Myositidium bereits bie Gartenzeitungen und burch bie ja erhalten, wir wiffen jeboch nicht "Leipziger Beitung" befannt gemacht werben.

Frühlingsrose von Shange bae. Unter ben vielen auten Rofen, die herr Kortune von China eine geführt hat, gebort auch biefe leisder bieber ganglich vernachläsfigte Rofe, ba man ibre guten Gigenfcaften nicht genugenb tannte. Die Bir faben biefe mehr niebliche als garbe und Große ihrer Blumen icone Art Mitte Juli im Garten follte nicht ausprechen und fie fich bes herrn &. Borlee in Bluthe. nicht jur Prafentirung auf einer Diefe Art lagt fich in Anfebung Ausstellung eignen. Gang anbere ihrer Blumen mit keiner anderen urtheilt man jest über fie, indem Blumen baben tanm einen Boll im bei Geven Date, gelungen ift, biefe Durchmeffer, find von bicker Textur, Roje in ihrer fconften Pracht zu bie Robre ift furg, etwas anfges zeigen. Es ift eine foone und blajen, die Lappen find alle gleich mertwurdige Rantrofe, beren Souffe groß und breit, ausgebreitet, cons in einem Jahre 10-12 guß Länge cav. Die 12-16 Staubfaben find erreiden, fie blubt früher ale irgend

fe:

freund bes Berow einer m

finn als eine ber Gias Rrengung mit biefer Mote parfie eine mene Blaffe, tans benbet Rofen erjengen.

Betr Borians benichtet. noch fols genden über biefe Rofe: bie weiße genve Me Berr Rogers empfiehlt und von mir eingeführt ift, ift mir feibertennten Gire mirb in ben Garben bei Ringho und: Elhunghan fallibert und ift bafelbit febr geabitet, fie ift auch eine ben beften meifen Rofen, bie ich in China ge-Dan finbet fie oft, feben babe. große Spaliermanbe befleibenb und bergl. Als eine Rofe gur Biloung von Gaulen ift fie fehr zu empfeh-36 vannte fie Frülingerofe von Changhae, ab fie eine Sybrite ber gewöhnlichen Rosa chinensis und ber R. multiflora ober irgend einer anderen Art, ift-mir wie ben Chinefen unbotennet. Die gafrangten Stipulte erinnerit au big Rosa, multiflora, ibr Geruch und ber einenthumliche Glanz und die Textur ibrer Blätter an bie Rose chinensis. Gard. Chron.

Rosen in Töpsen. Auf ber Blumen : Ausftellung im Erpfalls Pallaste sollen die Topfrosen von gang ausgezeichneter Schonbeit gewefen fein und man exinnerh fich nicht, je folche vorzügliche Rosen amf: einer: Ausstellung gesehen zu haben und waren bie allernorzuge lichften von bem. herrn Daul ein-

pengar | groups and theps to the first waren pa bande senger pagerallip :- mudame Willermor wie baben eine Mentelle rahmiveiß, wishich, 7 Fußlich, 7 Fußlich, 600, 1 mit mehr denn 100 aufges milde an blübten Prinnen an bitthten Blumen. Paul Perran. Bourbon Sphribe), tofu, 6 gus seigen, fin boch und mit einer 5 guß im Durchs golig fare (in meffer haltenden Krone mit über 100 Binnen, welche burd ibre und funn fe empfohlen Grafe und Blumenfulle bie allges meinfte Bewunderung erhielten. Rein Bunber, benn ein Rofenftod mit einer 5 Auß im Durchmeffer baltenben Rrone im Topfe gezogen, ift. gewiß ein Deifterftud ber Rultur.

> Da "Anban ber Bellabonna" ift bie Ueberfdrift eines Artifels in einer beutiden Gartenfdrift, ber baselbft als Driginalartifel aufantreien fich bemüht. Garbener's Chronicle wird jeboch auch von beutiden Gartnern gehalten und gelefen, als bag man nicht fogleich bemerten follte, bag ber in Anxegung gebrachte Aptifel in ber beutschen Gartengeitung ans Do. 20. S. 456 bes Garb. Chronicle ants nommen worden ift, wennaleich auch fammtliche in bem Driginglartifel portommenben Berfone und Drienamen fortaelaffen morben Anb.

> Der Artifel "Nabelbölzer in Scottland" in berfelben Rums mer berfelben beutiden Bartengeis tung fammt ebenfalls aus bem Gard. Chronicle Ro. 20, S. 457 und hat ihn die beutiche Garten: zeitung nicht, wie sie angiebt, aus dem "Falkirk Berald " entnoms men, bies that Garbener's Chronicle. wie fie es auch ehrlich auführt.

Witterungsregel. Ein wete tertundiger Landwirth schreibt: Die Butierungsregel bes Maridale Bus geand, wonach bas Weiter mabrenb. gefandt. Die Eremplare waren ber Dauer eines Mondes baffelbe überlaben mit Blumen und bas bleibt, wie es am 5. und 6. ges Band von einer gant besanderen wafen; ift die allefte und licherfte,

die es giebt, und gründet sich auf die Witterung veräuderlich, pair es, die mratte Regel: "prima, secunda wird abwechselnd regnen, und amar (seil. dies) nibil, tertia aliquid, bei Bunohme bes Monbes in furquarta, quinta, qualis, tota luna- geren, bei abnehmenben Monbe in tio talis," b. b. bie erften beiben langeren 3wifcontammen. Blod Tage nach Eintritt bes Reumondes zur Beit ber Menuingetien finden enticheiben michte; ber britte enig fich Abweichungen. Diefe Bittefcheibet etwas, wie fich aber ber rungeregel, welche ich feit 30 Jahren britte und fünfte Lag nach bem beobachtet habe, ift mir als bie gu-Reumonde verhalten, in gleicher verläffigfte erichienen und bei ben Beife mabrt bie Bitterung Die Diepositionen in ber Landwirthschaft gange Mondumlaufezeit binburch, vielfach unglich gewefen. D. R. hierbei ift aber zu merken, bag ber Tag, an welchem ber Reumond Rammittags ober Abends eintritt, nicht gezählt werben muß, fo baß, wenn 3. B. ber Renmond Sonntags nach 12 Uhr Mittags eintritt, Dienstag als ber erfte Tag nach bem Renmonde gerechnet wird, und Freis bam . Bereins gewählt worden und tag und Connabend bie beiden quie fomit Anslicht vorfanden, baf unter fceibenben Tage finb. Auf biefe Beile Kimmt Diese Regel mit ber vom Marschall Bugeaut aufgestellten überein, inbem berfelbe fcon Montag ale ben erften Tag nach bem Reumond annimmt und bedhalb die Entscheidung mit auf ben fecheten Tag legt. Sind ber vierte frolog weiter vorn). und fünfte Tag nach bem Reumonde beiter und fonnenhell, fo ift mit Siderbeit auf trodenes Better mabrend ber Dauer bes Mondumlaufes lich bie ruffifche Expedition nach Chogn rechnen; ift einer biefer Tage raffan in ben Jahren 1858 n. 59 fowull und gewitterbrobend, fo ift, ale Botaniter begteitete, hielt fich wenn es auch nicht regnen follte, Aufang Juli einige Lage bierfelbft; bennoch früher oder fpater auf Res auf, um fich von hier nach Loubon. gen ju rechnen, je nachdem bie Be- und von bort über Franfreich nach. Gemitterwolfen, melde ben boben- Genf ju begeben. Berr Prof. von augen gewöhnlich ju folgen pflegen, Bunge bat von Choraffan coma fic ausbreiten ober in Candregen gegen 1000 Pflanzen mitgebracht, übergeben. Fällt an einem der ente mit deren botanischen Bearbeitung scheidenben Tage Regen, fo bleibt er jest beschäftigt fit.

Versonal - Notizen.

Berr Barteninfpectat #. 34bite, jegiger Befiger ben G. Appeliusfoen Camenhandinna und Sandeise gartnerei in Erfurt, ift emftimmige jum Director bes bortigen Gartenbeffen Leitung ber Erfurter Bartena ban-Berein einen neuen Auffdwung nehmen merbe.

t Berr Dofgartner C. 28. DBU in Eifenberg farb Enbe Mai b. J. 61 Jahre alt. (Siebe beffen Ren

Samburg. Profeffor Mer. v. Bunge aus Dorpat, ber befannts

Samen-Offerte

bes Helianthus (Gomenblume) mit geunem Centrum, gezüchtet von 3: 28. Jones & Sohn, Chatham, Staat Rowyork.

Diefe neue und icone einjährige Sonnenblume von Zwerg-Babis ins und ber Bobe einer Georgine, entfaltet einen Reichthum prachtiger, großer, gologelber, 61/2.—7 3oll im Durchmeffer haltenber Bluthentöpfe mit grünem Centrum (bie Randbluthen find gologelb, die Scheibenbluthen grun), wenigkens 10—25 Bluthentöpfe zur Zeit, welche 12 Tage ausdauern. Eine Reuheit, die nicht verfehlen wird, die Berwunderung aller Blumenliebhaber zu erregen.

Preis von 8 Rornen 20 Ggr.

Peter Smith & Comp., Somenhandlung, Hamburg, und im eignen Samengarten in Bergeborf.

Anzeige.

Unterzeichneter erlaubt fich hiermit bie ergebenfte Anzeige zu machen, bag bie Firma Paul & Noumann mit hentigem Datum anfge-bort bat.

In gleicher Zeit nehme ich mir bie Freiheit, die herren Blumenfreunde darauf aufmertfam zu machen, daß ich mein Geschäft in gewohnter reeller Beise fortsete, und werbe ich Alles thun, um meine

werthen herren Runden aufrieden gu ftellen.

Roch empfehle ich ben herren Dilettanten mein Ende biefes Monats erscheinendes Zwiebel-Berzeichniß, welches außer einer Auswahl ber besten und schönften acht Harlemer hyacinthen, eine Anzahl sich zur herbstandsaat eignende Samereien, als Gemuse und Blumen, sowie die nenesten Erzengnisse in Fuchsten, Berbenen, Begonien, Pelargonien ze. enthalten wird; auch werde ich außerbem eine gedruckte Kulturanweisung über das Treiben der Hyacinthen, sowie über die Behandlung ber Blumenzwiebeln im freien Lande jeder Bestellung grule beilegen.

Dein Berzeichniß liegt vom 1. August ab auf frantirte Anfragen franco und gratis zu Dienste, und indem ich ersuche, mich recht oft

jur Ueberfendung veranlaffen ju wollen, zeichne ich

Erfurt, ben 1. Juni 1860. achtungsvoll ergebenft **Robert Memmann,** Runfts und Handelsgärtner. Erfurt.

Die allhier im freien Grunde stehenden Camellien, 120 Stuck, von benen die Mehrzahl 6-7 Fuß höhe und flarke buschige Kronen haben und aus den bankbarsten Sorten bestehen, als Chandleri, imbricata, florida, alba pleua, Queen Victoria u. a. m. follen verlauft werden und ertheilt auf frankirte Anfragen Auskunft

Dahlen bei Luppa-Dahlen. Schlofigariner Lamms. (Leipzig - Dresbener Eisenbahn.)

ueber echt holländische Blumenzwieheln ericien fo eben Preise Conrant Do. 22, womit ein Rachtrag neuester ober im Preise ermäßigter Barm., Kalt. und Freiland-Pflanzen verbunden ift. — Auf geneigte Anfragen erfolgt umgebend

bessen franklirte Zusenbung.

Planis, bei 3widau (Sachsen). G. Gettuer.

# Aus meiner Pilgertasche.

## Meine Blumen am Fenfter.

Zwei Fenster nach ber Straße fleben so gegen Westen, daß sie erst nach 1 Uhr Rachmittags von ber Sonne berührt werben und folche bis 7 Uhr behalten. Diefe Lage erfchien mir gunftig für Erziehung von Blumen, wobei es fich nicht sowohl um Genfterfcwud als um Rulturverfuce handeln follte. 3ch folgte biefem Drang um fo eber, weil er mir angenehme Unterhaltung für bie Stunden verfprach, die ich meinen geschwächten Augen jur Erholung von Lecture und Schreiben gonnen muß. Dabei geizte ich nicht nach feltenen Dingen und besondere fcone Renheiten, sondern ich griff auf gut Glud bin nach Gewöhnlichem, weil ja boch alle Blumen erfreulich und fcon find. 3ch begann Anfange Dai mit einigen Samlingen von Phlox Drummondii und Viola dybr. maxima, welche aus vorjährigen Beeten von felbst eutstanden. Dazu nahm ich je zwei gang junge Stedlinge von Pelargonium, Goranium und Fuchsia. Dit ber Beit fanden fich auf ben Composthaufen hervorkommlinge von Helichrysum, Balsamina, Antirrhinum majus, Lobelia, Erinus speciosa und ramosa und Ipomopsis elegans, fo daß ich bald 29 Pflanzen beifammen hatte und wegen Mangels an Raum bamit mich begrügen mußte. Naturgemäß schritt ich mit allen nach und nach von fehr kleinen zu immer größeren Töpfen vor, so baß fie jest fammtlich in fogenannten Levtopentopfen fteben.

Meine Bersuche galten hauptsächlich ber Erbe und bem Begießen. Deshalb seste ich je eine Pflanze von berselben Gattung in reine Mistbeeterbe mit Sand, die andere in ein gleichtheiliges Gemenge von vegetabilischem Compost, Mistbeeterbe und guter heibeerbe. Allen gab ich 1½—2 Joll Basserabzug aus einem Gemenge von Torfe, heibes und holzerbebrocken. Zum Begießen wurde bas ganze heer in brei Colonnen getheilt: eine erhielt Morgens sehr reichlich und durchgreisend Basser, die andere besgleichen Abends, die britte Morgens wenig und nach Tisch abermals wenig, aber alle zus weilen eine sanste Besprengung über den ganzen Bau, und keine irs

gend einen Düngerguß.

Ich war auf sehr verschiedene Resultate sefast und ich ärgere mich hente (15. Juli) fast barüber, daß die Berschiedenheit von Erde und Begießung nur wenig bemerkbar ober gar keine Besonderheiten hervorgebracht hat. Die Pelargonien in beiden Erden und troß der zweierlei Bewässerungen stehen gleich gegen 2 Fuß hoch in gesundestem Trieb von Zweigen und Blüthen, höcht erfreuliche Schaupstanzen. Sbenso die Geranien 1 Fuß hoch. Die Drummondphlore erreichen bei äußerst reicher Berästelung eine höhe von 11/2 Fuß und

prunten unaufhörlich mit neuen Dolben. Die Petunien sind über 2 Fuß emporgeschoffen, sehr viellsach verästelt und verzweigt, unermüdlich in zahlreichen Blumen; vielleicht auch nebenbei, weil ich diese stets sogleich beim Berblühen abschneibe. Die Antirrhinum fangen jest erst an in einer höhe von l Fuß nach allen Seiten sich üppigst zu entwickeln und Knospen zu zeigen. Die Pensees überwuchern die Töpfe so sehr mit immer neuen Sprößlingen und zahllosen Blumen, daß ich der Formerhaltung wegen die alten hohlen Stengel sämmtlich ausschnitt, alles Abgeblühte täglich beseitige. Die Lobelien geben nur sehr sachte in die höhe, füllen aber die ganze Oberstäche täglich mehr mit neuen Schößlingen und einer Masse ihrer reizenden Blümchen. Etwas ans ders verhält es sich mit den Balsaminen und helichrysen.

3wei ber Balfaminen von 3-4 Boll Sobe pflanzte ich am 18. Mai in reine Diftbeeterbe, bie britte gleichhohe in obiges Erdgemenge. Alle brei geboren offenbar berfelben Barietat an. Jene beiben unterwarf ich bem taglich zweimaligen, biefe bem einmaligen farten Begießen. Jene haben bis heute zwar ein fehr traftiges Aussehen, aber taum 6 Boll bobe, ohne jebe Spur von Anospen gewonnen; biefe überragt 3/4 Fuß und hangt voll Knoopen. Umgefehrt wollen bie beiben Helichrysen, eine in Mistbeeterbe, die andere in Compost, bei täglich einmaligem und fartem Beguß gar nicht in bie Bobe, mabrend bie brei bei zweimaligem mäßigen Beguß jest in ber Bobe von 14/6 Fuß eine Salle von fraftigen Anospen zeigt. Zwar tonnen bie Erfolge eines einmaligen Berfuches nicht zu einem gultigen Schluß führen, weil ja mander fonftige unmertliche Umftand feine Ginfinffe babei geaußert haben tann; aber gewiß laffen fich baraus nügliche Winte für neue Berfuche ableiten. Zwei Ipomopsis mit einmaligem Begießen fteben noch beute wie vor feche Wochen, machen gwar ein ungewöhnlich fraftiges Blattwert, ruden aber burchaus nicht empor. Die britte mit zweis maligem Begießen bagegen bat fich bereits über 3 guß boch erhoben, indeffen ohne eine Sour von Blutheluft ju außern. hoffentlich bringt folche ber Anguft. Die Fuchfien, bie in Diftbeeterbe wie bie im Compost, bie mit zweimaligem wie bie mit einmaligem Beguß, gebeiben zu mahrhaft normaler Pracht und Rulle in Zweigen, Blattern und Bluthen. Aber babei ereignete fich etwas, wenigftens mir vollig Renes. Befanntlich gefällt fich bie Ratur haufig bei Drummond-phloren, Berbenen, Pensees, Georginen, Petunien zc. in ber anmuthigen Spielerei, an bemfelben Stoche verschiebene Ruancen von Beich= nungen, Farbungen, Formen ber Blumen bervorzurufen und baburch nicht felten, befonders bei mehrfarbigen und panafchirten Barietaten verbriefliche Zweifel ju erregen, aber bag eine folde Raturfpielerei bei Fuchsien fich gezeigt, ift meiner Beachtung bisber nicht aufgefallen. Eine folde Erscheinung babe ich nun an einem Prachteremplar meiner Fuchsia, Léonard de Vinci (Leonardo de Vinci), febr entschieden vor Augen. Bekanntlich hat biefe eble Barietat fehr fcone bunkelblaue, eigentlich veilchenblaue Corollen. Wohlan, folche bringt auch meine Fuchfia an ihrem Leittriebe. Aber an gleichzeitig fich öffnenben amei · Seitentrieben erscheinen bie Blumen bebeutenb größer, schlauter, mit blagonrournen Corollen, beren jebe Petale eine weißlich-rothe Mittelfamme von ber Bafis berabwirft. Auch Staubbeutel, Griffel und

Narbe haben eine andere Farbe. Gelingt es, biefes reizende Raturfpiel jur Gelbstftanbigteit ju fixiren, wie es herrn Bibert mit feiner berühmten weißen Rofe fo toftlich gelungen ift, fo erhalten wir eine neue, febr icone Barietat. Da mir felbft bie Mittel zu erfolgreicher Bermehrung mangeln, fo gab ich ben Stock fogleich an herrn Jof. Sonntag, wo ber weitere Berlauf täglich beobachtet werben kann, Mittel und Umficht jur Erzielung eines Resultates vorhanden find.

Mit den unschätbaren Drummondphloren habe ich eine Erfahrung gemacht, die vielleicht fogar manchem Gartner bisher entgangen ift und boch fur ben Martt fowie fur bie Bouquetfabrit von einiger Bebeutung werben fann. Auf einer Rabatte von Drummondphloxen bei 3of. Sonntag erschienen im verfloffenen October Tansende von Na-Dhngefahr 100 bavon murben ausgehoben, in ein abturfamlingen. folut taltes Beet pifirt, burch ben Binter nur mit Kenftern bebedt, möglichft oft geluftet und im Fruhjahr theils einzeln in Topfe, theils in's Freie verpflangt. Sie lieferten ben berrlichften Alor und gwar 14 bis 18 Lage früher als die einjährig behandelten und zeichneten sich

vorzüglich auch burch größere Dolben augenfällig aus.

Röftliche Neuheiten für Topfkultur und kleine Gruppen sind Dianthus Heddewegii und D. laciniatus, welche ich jest jum erften Male in prächtigstem Stande bei Jos. Sonntag zu seben bas Bergnügen habe. Unicabbar fur Bartenfreunde find wirklich bie brei Amygdalus camelliaeflora, rosaeflora und dianthiflora, wenn fie unfere Binter im Freien überstehen, indem sie mit Ribes, Cydonia japonica und sinensis, Deutzia gracilis, Spiraea prunifolia, Diervilla rosea, Jasminum nudiforum, Chimonanthus fragrans, Calycanthus floridus 2c. 2c. ein un= übertreffliches Krühlingsensemble bilden wurden. Wohlan, Die Berfuche werden bier umfaffend gemacht und die Resultate follen in bie Deffent-

lichteit gelangen.

Beim Ausraumen von Glashaufern finden fich oft unvermuthet vergeffene, verschobene und baber vernachläßigte Pflangen von Werth, eines beffern Schickfale, ja ber weiteften Berbreitung murbig. fommt bier bei Jos. Sonntag aus dem hintersten Winkel eines Ralthauses hervor ein erstannenswerth practivolles Eremplar von Cissus beterophyllus fol. variegatis, por einer Reihe von Jahren mit viel Auffeben in ben Sandel gebracht und jest faft gang vergeffen, febr felten, bies mahrlich febr mit Unrecht, benn biefe Pflanze vereint in fich eine Menge von Borgugen, welche fie fur jeden Garten außerft fcabbar maden: bodfte Genugfamteit in Betreff ihres Binteraufent= haltes, wahrscheinlich mit einigem Schut Ausbauer im Freien, vielfache Berwendbarkeit wegen ihres rafchen Buchfes, zierlichen Sangeha. bitus, und bem Reichthum bes reigend bunten Laubwerfes. ließen sich 3. B. auf Säulen, in großen Basen, auf niedrigen Mauern, ja felbft auf Felegruppen zc. febr reigende Pendants mit F. A. Daas ge's hochaufstrebender Cobaea scandens fol. var. bilben, prachtige Um: pelbebange bervorbringen, mahrscheinlich mittelft Beredelung auf Doch= flämmchen toftliche Bangefronen berftellen. Die Bermehrung ift nicht fowierig. Dergleichen follten umfichtige Gartner ftete flott erhalten, um fo mehr, mas für ben Landschaftsgarten fo hubschen Berth bat, wie fur ben Blumengarten. Ber ein icones Exemplar bavon in 25\*

paffenber Berwendung ju Geficht betommt, wird fich gewiß in ben Be-

fig biefer Pflanze munichen.

Die von bem Georginenkonig herrn 3. Siedmann in Roftris jest in ben Sandel gebrachten Georginen machen in ber That ihrem Buchter Chre, ba fie größtentheils Ausgezeichnetes und Reues bieten. Diefe Blumen find bereits vielfach besprochen; aber tein Bort las ich noch über eine neueste Georgine, genannt Madame Schneeberger, gewonnen von herrn Zaubig in Darmftadt, obgleich fie unbeftreitbar au ben reigenoften und volltommenften Erzeugniffen biefes reichen Gefolechts gezählt werben muß, bunberte ber berühmteften englifden, frangofischen und belgischen Blumen übertrifft. Gie ift ungewöhnlich groß, von ebelftem bochgewolbten Bau, rein bis in ben Mittelbuntt, berrlich frei gestellt, matt weiß, mit breitem Rand vom fanfteften fleifchröthlichen Sand, fehr reich und unaussprechlich reizend mit Bioletpurpur fein punctirt, eine achte Pruntblume bochften Rangs.

Bei bemfelben Berrn Banbig fteben in nachfter Ausficht brei neue Barietaten von Delphinium perenne (sinense?), welche ber rubmlichft bekannte frühere Schloggartner von Ruffelsbeim (jest bei Berrn von Bethmann in Frantfurt a. DR.) Berr R. Roch von einer Ausfaat gewonnen bat. Darf man tundigen Mannern glauben, fo follen fie ben allericonften aus: und inlanbifden Erzeugniffen biefer Gattung jur Seite fteben und burch manche neue Borguge fich wefentlich auszeichnen. Treue Abbilbungen bavon maren febr munichenswerth.

Einen ber ichmerglich fühlen und grauen hundstage erheiterte mir herr Jos. Sonntag burch Zusenbung ber neuesten Begonie Alfred de Lemminghe von Ban Soutte. Sie überrafcht auf bas lieblichfte burd bie unverkennbare Stammesahnlichfeit mit ben wunderschonen, von Mofchtowis und Siegling aus ber Conful Schillerichen Sammlung in ben Sanbel gebrachten Barietaten und überrafcht bei genauerer Betrachtung noch mehr burch ihre Berfchiebenheit. Ueber Die Größe ber Blatter tann ich leiber nichts fagen, weil bie Jugend ber Pflanze barüber unmöglich ein Urtheil gewähren tann. Gie find febr schief eisrundlich, turz gespitt, flach wellenformig gekerbt, niedlich weiß bewimpert. Dberflache: Grundfarbe ein faftiges Ephengrun; Beichnung in Gestalt einer an ber Basis offenen Lanzenspige, weißlich grun, von Atlasschimmer, fonft bie gange Grundfarbe reich befaet mit fleinen weißen, leuchtenben Buncten. Unterflache mit fart bervortretenben bellgranen Rippen und Nerven blag blutroth. Gine ber reizenoften Barictaten. Für einen ber größeren botanifchen (?) Garten burfte es wohl ber Mühe werth fein, eine vollständige Sammlung ber Begonien:Barietas ten angulegen, die unerschöpfliche Bunbertraft ber Ratur auf bie reigenbste und belehrenbfte Beife bamit zu veranschanlichen. konnte Bater Goethe bergleichen nicht mehr erleben, fein warmer und lebensvoller Naturenthusiasmus wurde fich baran erquickt und alle Welt mit neuen poetischen Betrachtungen befruchtet und erfreut haben.

Bon den neueften Rofen bedaure ich um fo mehr nichts gefeben au haben, ba ihr vorzuglich schones Bluben allseitig gerühmt wird. Findet mich ber Berbft noch unter ben Lebenben und Sebenben, fo F. v. B.

follen Sie barüber boren.

# Aus und von deutschen Garten alten (regelmäßigen) Styls.

Gin Beitrag zur Gefchichte der bilbenden Gartenfunft

bon

#### Oscar Teichert.

(Fortfegung.)

Pommer'iche Große wendeten fich in eben biefem Jahrhundert ber Gartenpflege mit Liebe ju. Bublte's Schrift: "Ueber ben Buftanb Des Gartenbaues in Reuvorvommern und Rugen vor 100 3abren" liefert bafur auch nach biefer Seite bin intereffante Belege. Um 1600 icon macht ber hoffangler Erasmus von Ruffov, geft. 1629, bie erften Anlagen auf ben Familiengutern ju Duipin; ju Spieter auf Rugen legt Felbmarfchall Graf Carl Guftav von Brangel ale er nach bem breigigiabrigen Rriege in Befit ber Guter tam, einen feiner Beit berühmten Garten an und lagt fich ju biefem Zwede einen Runftgartner aus bem Burttembergifchen Ramens Frifch tommen, ber in damaliger Zeit eine hortologische Berühmtheit war, und auf Ralswick bei Putbus fteben noch beut zwei bamals von demfelben Belden gepflangte Taxus baccata. Spater, um 1700, hatte bas alte Gut Libbo w einen Garten, der für einen der vornehmften auf Rügen galt, und um Die nämliche Beit grundete Dbrift v. Ronigebeim auf ben Thuro w'ichen Gutern Gartenanlagen, mabrent Brangeleburg, Clevenow, bie Dastower Guter feit Jahrhunderten verfconert find, und Putbus auf Rugen die damaligen Schönheiten, die in terraffirten Anboben, Beinbergen, Jrrgarten, einem auf Saulen ruhenden Tempel, von bem berab man bas Bange überichauen tonnte, und ben munberlichften Baumfiguren bestehen, binter großen verriegelten Thorwegen verbirgt.

In Preußen auch begegnet uns noch im siebenzehnten Jahrhundert unter der Regierung des nachmaligen ersten Königs der berühmte Name Lendtre's. Des Königs Gemahlin, die schöne geistreiche Sophie Charlotte, läßt nämlich von 1695 ab auf ihrem Landgut Ruhesleben durch Schlüter in großartigem, italienischem Style das Schloß Lützelburg, später nach ihr benannt, aufführen, und nach den Rissen Lendtre's den Garten dabei, zu dessen Ausschmudtung sie seltene Pflanzen, Blumen, schöne Orangenbanme, Basen und Statuen erwirbt, anlegen.

Bie in Preußen so legten übrigens im ditreichischen Raiserstaat bie Großen ebenfalls thatig hand an die Berschönerung ihrer Bestungen. Leopold I, ber im Frühling zu Laxenburg, im Sommer zu Favorita, im herbst zu Ebersdorf resibirte, besichtigt 1672 mit dem gauzen hofstaat den hochgepriesenen Garten und geräumigen Gartensaal seines Rammerprasibenten von Sinzendorf am Tabor bei Wien, welcher noch zuruckblieb hinter dem Luxus, der auf der Prager herrschaft Bindhag um 1675 entfaltet wurde. "Alle seine Schlößer und hauser

Tanbicaftliche Umgefialtung große Schwierigfeiten bot, welche jeboch fammilich von unferm Doll auf bas Gludlichfte überwunden wurden.

Reben ber Liebe zur Landschaftsgärtnerei hatte Doll auch eine große Reigung zur Jucht und Pflege ber Blumen. Seine Berhaltniffe nöthigten ihn noch auf einen Rebenerwerb zu benten. Und fo beschäftigte er fich benn Jahre lang mit mancherlei Zweigen aus ber lieblichen Blumenwelt, wobei ihm sein stannenswerthes Gedachtniß und feine botanischen Renntniffe, welche er durch unabläßiges Studium fortwährend zu erweitetn bestrebt war, trefflich zu statten kamen.

Seit einer Reihe von Jahren aber befchrantte er fich mit gang besonderer Borliebe auf die Zucht der Rosen, von denen er fich jede neue Gorte, oft mit bedeutendem Geldaufwand und aus weiter Ferne ber zu verschaffen suchte, und die er dann pflegte und vermehrte. Diermit trieb er denn auch in den letten Jahren ein fich immer weiter verzweigendes handelsgeschäft die in die fernsten Gegenden, was eine bedeutende Correspondenz mit zahlosen Rosenkiebhabern in vielen Lan-

bern gur Folge batte.

In seiner Berliebe fur die Knitur der Atofen hatte er benn auch bas berühmte Wert des Engländers William Paul "Rofengatten, mit größtem Interesse fludirt, dann in das Dentsche überfest, mit seis nen Erfahrungen bereichert und für die beutschen Berhaltnisse bearbeitet in den Ornet gegeben (Leipzig; bet 3. 3. Weber). Er konnte sich der ehrenden Amerkennung erfrenen, welche er sich durch diese Atbeit in weiten Kreisen erworden hatte. Aber diese verdiente er auch in vollem Waase; denn um sich an diese schriftsellerisse Arbeit wagen zu konnen, hatte der wackere Mann mit seltener Energie und mit flannensmerther Ausbauer neben feinen vielen anderweiten Beschäftigungen, erst in den letzten Jahren die ihm bis dahin ganz unbekannt gewesene englische Spräche ohne allen Untervicht darin, nur mit Hülfe einer eng-Aischen: Grammatit und eines Lexicons so tüchtig erlernt, daß er mit Leichtigkeit englische Werke zu übersesen vermochte.

In ben legten vier Jahren bearbeitete er in Gemeinschaft mit dem Unterzeichneten bas Repton'iche Wert über Sandichaftsgärtnerei, beffen öffentliches Erscheinen eben sein früh erfolgter Lod ihn nicht erleben ließ. Der herausgeber glandt seinen berglich geliebten Freund am meisten daburch zu ehren und zugleich seinem eigenen Gefühl Rechnung zu tragen, daß er das demnächst erscheinende Wert den Manen des unvergeslichen Freundes und treuen Witarbeiters in vansbarer Erinne-

rung wiomete.

Sinfichtlich feines Charafters und feiner handlangsweise mar Bilstelm Doll in jeder Beziehung ein Ehrenmann. Er hatte einen manlich fraftigen Ginn, welcher wo es gult mit Entimiedenheit anftrat, auf welchen man sich jederzeit verlaffen bonnte, und weicher vor entgesgentreisnden hinderniffen niemals zurückscheck, sondern das vorher reiftlich Nederlegte und dann Beschoffene nruthig durchseite: Geine reiftlich nederlegte und dann Beschoffene nruthig durchseite: Geine Offenheit und Geradheit gegen Jedermann ließ ihn bei gegedenen Unstäffen wohl auch einmal derb und heltig werden, aber fein feines Gestühl schutze ihn vor jeder Robbeit und vor allem Gemeinen. Dabei war der Grundzug feines Charafters eine herzliche Gutmüthigfeit, in welcher er zu jeder Gefälligfeit, und zu den zuvorkommendften Dienst-

leistungen flets bereit war. Die Armen unterflützte er mit feinen Gaben, die Bedrängten half er wie oft mit einem fleinen Darleben aus seinen geringen Mitteln aus, und jedes gemeinnützige Unternehmen förderte er mit Frenden burch seine Theilnahme und seinen Beitrag. Darum genoß er auch die allgemeinste Gochachtung und Liebe.

Liebenswürdig war feine anfprncholofe Befcheidenheit bei fo viel Berechtigung zu einem gewiffen Selbstgefühl. Rie hörte man von ihm ein Wort über dus, was er gethan und geleistet; und wo Andere von Gegenständen sprachen, die nicht feines Faches waren, da hielt er fein Urtheil stets mit rudsichtsvollem Schweigen zuruch. Einer ver schänsten Jüge feines Wefens war die treue Anhänglichteit an feine Freunde. Richt leicht ließ er eine Gelegenheit vorbei gehen, wo er die, welche ihm näher befreundet wuren, durch ein Zeichen zarter Ausmerhamteit oder durch einen Beweis seiner innigen Theilnahme, oder durch eine fleine Ueberraschung, die immer zurt und sinnig war, prevenen konnte.

Im October 1827 hatte er fich mit grant. Lina hoffmann aus Gotha verheirathet, mit welcher er bis an fein Ende in der gintlichken aber kindertes gebliebenen Ehe lebte. Bahrhaft rubrend war ble ruckfichtsvolle Järtlichkeit, mit welcher das zu seinem größten Schmerze oft frankliche liebe Beib pflegte und behandelte, und die freudige Bereit-willigkeit, mit welcher, er derfelben bei seinen einen vielen Arbeiten, in solchen Perioden alle Sorgen und beloft die Arbeiten Geschäfte für das Dandwesen abnahm, damit fie fich ganz der Songe, solchen istelle hingeben könne. Dafür belohnte sie aber buch wa liebevollen, trefflichen Gatten durch die vertrauengwölfte hingabe und durch die ungestheilteste Liebe; er war die Freude und der Stolz ihres herzens.

Doll war immer ein Bild ber kernigften, festesten Gesundheit gewefen; ihn hatte taum einmal in feinem gangen Leben eine Rrantheit angewandelt. Den Tag vor feinem Tobe, hatte er noch in ber munterften Frifche feine Arbeiten beforgt, und am Abend hatte er noch gang beiter in gewohnter Beife eine Stunde gu feiner Erholung in einer gefchloffenen Befellicaft jugebracht und war vergnugt nach Saufe gegangen. Da fagt er feiner guten Frau, bie noch mit Raben befcaftigt, feine freundliche gute Racht und legt fich jur Rube. Um folgen: ben Morgen findet ibn bie Gattin, als fie aufgestanden, noch nicht wie fonft taglich in feinem Garten. Sie blict in feine Rammer, fiebt in noch gang rubig in feinem Bette liegend; fie will ibn wecken aber, wie groß ift ihr Schreck! - Die Ralte und Staren bes Tobes ift über ben Rorper bes beifigeliebten Gatten ansgebreitet; tein Schmergendzug entftellt fein freundliches Untlig; im Befige ber traftigften Befundgeit hatte fich ber Entichlafene jum legten Schlummer bingelegt. - Die gange Stadt nabm ben innigften Antheil, ale fie bas unerwartete, fcmergliche Ereignif erfuhr. Gie hatte einen ihrer besten Barger verloren, einen Dann, ber jedem Bedarftigen liebevoll und belfend entgegen tam. .. ٠.

Am Morgen des 29. Mai wurde ber Bollendete auf bem Gottes, acker, bestem fremmbliche Gestalt fein sinniger Geschmaft und feine Unstentigen hand vor 25 Jahren selbst erst geschaffen hutte, zu seiner Unde bestantet. Die allgemeine Trauer fand hierbei ihren Ausbruck in bem langen Juge derrt, die ihm die lette Ehre erwissen. Ein Bugend-

frennd bes Berewigten, ber Superintendent Albaner zu Gisenberg, gab in einer Rebe ben Gefühlen ber Leidtragenden ben wehmuthigen Ausbruck.

Des thenren Dahingeschiebenen wird nicht so balb vergeffen und sein Rame wird weithin und lange noch in Liebe und in Ehren genannt werben, nicht allein von seinen näheren Freunden, sondern namentlich von feinen Standesgenoffen den Gärtnern. Wie Bielen hat er zu einer Stellung verholsen, Reiner ist von ihm gegangen, ohne von ihm mit Rath und That unterflüßt worden zu fein, Allen, die es verdienten war er ein väterlicher Freund, Alle werden durch seinen heimgang den Verlust eines unserer bedeutendsten Kunstgenoffen beklagen. Reid war ihm fremd, er erkannte das Gute an, wo er es fand, gleichviel von wem.

Seit 27 Jahren mit dem theuren Dahingeschiedenen befreundet, babe ich ihn gekannt wie Wenige; seine vorzüglichen Eigenschaften bes Beistes und Berzens habe ich in den verschiedensten Lagen bes Lebens kennen und immer mehr schäßen gelernt, das Streben nach dem Doberen und Befferen hatte und zusammen geführt, und biefes hatte den Unterschied ber Jahre ausgeglichen. Sanft ruhe die Afche diefes Eblen.

Mustan, im Juni 1880. Pepold.

## Literatur.

Der Obstban in ben Ruftenlänbern ber Mord- und Offfee, bon Dr. Friedrich Seimes, corresp. Mitglied ber Gesellschaft Flora in Dreeben und bes Altmart. Bereins für Geschichte und Industrie. Mit 2 Planen. 8. 76 G. Stade 1860, Fr. Steubel. Preis 71/2 Sgr.

Eine nügliche kleine Schrift, welche ten Bewohnern ber Ruftentanber ber Rord- und Okfee zu empfehlen ift. Rachbem ber Berfasser
ben Obstbau von allen Seiten behandelt hat, weist er besonders in seiner Schrift auf die Rittel hin, den Obstbau auch in kalteren und
ungunstigen Lagen erfolgreich zu machen, namentlich in den Ruftenlanbern von nördlich von 53° bis zum 54° 45' nördl. Breite, in jenem
burch mehr als 12 Längengrade westlich von Emden bis öftlich nach
Danzig und Braunsberg über hundert deutsche Meilen in der Länge
sich hinziehenden Landstrich, welcher von Papenburg an der Ems, von
Bremen an der Weser, von Wittenberge an der Elbe, von Schwedt
an der Oder und von Thorn an der Weichsel nach Rorden 1¾ Breiztengrade bis Flensburg in Schleswig, bis zur nördlichsten Spise des
Insel Rügen und des Landes, wo hinterpommern und Westprenßen zusammenstoßen, in der Breite zwischen 10 und 25 Meilen sich ausbehnt.

Das Bichelchen verdient in mehrfacher Beziehung bie Beachtung aller Obffreunde, judem ber Preis ein fohr geringer ift. E. D-v.

## Senilleton.

Die Corylus Colurna, Catalog ber hanbelsgäriner von bemerkt bie "Pomona", welche in E. Desfosse Thuillier in Orsbentichen hanbelsgärten fehr selten leans zu 50 Cent. aufgeführt. Wir zu haben ift, ift in bem Generals bemerten, daß biefer habiche Baum

in ben hamburger Sanbelsgarten im Berbaltnig jur Grofe ber Bine wn Booth, Delenboff, wie in botanifden Garten, an faft gleichem Preise (6 Squ.) au erbalten ift, man beshalb fich nicht nach Orkans zu wenden braucht.

Drymis Winteri. 28in: ter's feltene Gewärgrinbe, im freien lande im Garten bes Grafen von Lidefter an Abbotsbury in England flebend, bat bafelbit nach "Garbener's Chronicles, aum erften Dale in Europa Blutben erzengt.

Myositidium nobile Hock. (Cynox longum nobile Lindi.), das Bergismeinicht von den Chatham-Infeln, ift eine ber iconften nab merkwärdiaften Bflanzen für's freie Land, die feit langer Beit eingeführt worden find. (S. "Pamb. u erhalten, wir wiffen jeboch nicht In England werben. p welchem Breife. bietet es herr Stanbifbign 31 s. 6 d. (10½ 🗳). an. €. D-0.

Rhododendron camel-Mit Ausnahme liaeflorum. 342. Rhododendron pendulum ift von Siffim noch keine Art mit fleis neren Blamen eingeführt worben. Bir faben biefe mehr niedliche als foone Art Mitte Juli im Garten bes herrn F. Worlée in Bluthe.

me groß und contraftiren bie braunen Stanbbeutel bubid mit bem garten Beig ber Binme. Die Abs bildung im Bot. Ming. Taf. 4932 giebt ben Blumen biefer Art einen rofa Anflug. Auch unter Rhodod. theneforum ift biefes Abobobenbron in ben Garten verbreitet. - Bat diefe Art icon anderweitig in Dentichland geblübt? - Rach ben Angaben von Dr. Hooter wächt fie meift epiphytisch in ben Gipfeln bober Baume in einer bobe bon 9 . 12,000 guy über bem Deere.

. Æ. D-0.

Eine Pfianzen- und Blumenansftellung beabfichtigt berr G. Beitner an Planis in feiner Gartnerei, mabricheinlich Anfangs Muguft, zu veranstalten, bie, ba fie Gartenzig." 1859, G. 509). Abs in Die gunftigfte Reifezeit follt, Biegebildet findet man biefe Pflange len Gelegenheit bieten burfte, aus im Bot. Dag. Saf. 5037 und in gleich bie Pflanzensammlungen bes mehreren belaifden Gartenfdriften. Drn. Beitner im vortheilhafteften Bei herren Booth & Sohne in Lichte ju feben. Raberes foll burch Flottbeck ift bas Myositidium bereits bie Gartenzeitungen und burch bie "Leipziger Zeitung" befannt gemacht

Arüblingsrose von Sbanghae. Unter ben vielen auten Rofen, bie Berr Kortune von China eingeführt hat, gehört auch diese leiber bisber ganglich vernachläffigte Rofe, ba man ihre guten Eigenschaften nicht genügend kannte. Die Rarbe und Größe ihrer Blumen follte nicht ansprechen und fie fich nicht gur Prafentirung auf einer Diefe Art lagt fich in Anfehung Ausstellung eignen. Gang anders ihrer Blumen mit feiner anderen urtheilt man jest über fie, indem Art vergleichen. Die rein weißen es Berrn Rogers, auf River bill, Blumen haben taum einen Boll im bei Geven Dats, gelungen ift, biefe Durchmeffer, find von bicker Textur, Rofe in ihrer fonten Pracht gu ble Robre ift turg, etwas anfges zeigen. Es ift eine foone unb blafen, bie Lappen find alle gleich mertwurdige Ranfrose, beren Gouffe groß und breit, ausgebreitet, con- in einem Jahre 10-12 Auf Lange cav. Die 12-16 Stanbfaben find erreichen, fie blubt früher als irgend in Blüthe. .: Die Blumen baben eine gute Form mab buften lieblich. Die Blumen erfcbeinen in Bufchel an ben Spiften ber Triebe und an allen : langen 3weigen, abnich ben Roifeiten und ben dinefischen bybriben. Sie ift wöllig bart (in England), und fann ale eine beftemmte, barte Raufrofe empfohlen werben. Gine Rreugung mit biefer Rofe würfte eine neue Plaffe: rans fender Rofen erzeugen.

herr Korsune berichtet noch fols gendes über biefe Rofe: bie weiße Role, bie Berr Rogers empfiehlt und von mir eingeführt ift, ift mir wahl befannt .. Gie mirb in ben Garten bei Ringno und: Abunghan tultivirt und ift bafelbft febr geachtet, fie ift auch eine ben beften weißen Rofen, bie ich in China gefeben babe. Dan findet fie oft, arofe Spaliermanbe befleibenb und bergl. Als eine Rofe gur Bilbung! von Gaulen ift fie febr zu empfebvon Changbae, ab fie eine Sybrite ber gewöhnlichen Rosa chinensis und ber R. multiflora ober iraend einer anberen Art, ift-mir wie ben Chinefen unbolenne. Die gefrangten Stepulte erinnern an bie Rosa multiflora, ibr Geruch und ber einenthämliche Blanz und die Textur ibrer Blätter an bie Rose chinensis. Gard. Chron.

Mofen in Töpfen. Auf ber Blumen = Ausftellung im Ernfall; Pallaste sollen die Topfrosen von gang ausgezeichneter Schönbeit gewefen fein und man erinnert fich nicht, je solche vorzügliche Rosen auf einer : Ausftellung gefohen ju haben und waren bie allervorzüge lichften von bem. herrn Paul ein-

ome belannje Wet und bleibe tanger Anisha und Geppigbelt. Es waren namentlich: Madame Willermoz (Thereofe) rabmiveif, rothlich, 7 Ruf. bod, mit mebr benn 100 aufaes blähten Blumen. Paul Perran. (Bourbon Sybrive), tofg, 6 Kuß boch und mit einer 5 Ruß im Durchs meffer baltouben Rrone mit über 100 Biamen, welche burch ibre Grafe und Blumenfulle bie allgemeinfte Bewunderung erhielten. Rein Bunber, benn ein Rofenftod mit einer 5 Kuf im Durdmeffer baltenben Rrone im Topfe gezogen, ift. gewiß ein Meifterftuck ber Rultur.

\* Der "Muban ber Belladonna" ift bie Ueberfdrift eines Artifels in einer beutiden Gartenfdrift, ber befelbft als Driginals artifel aufantreten fich bemüht. Garbener's Chronicke wird feboch auch von beutschen Gartnern gehalten und gelesen, als dag man nicht fogleich bemerten follte, bag ber in-Unregung gebrachte Aptifel in ber len. 34 nannte fie Frulingerofe beutschen Gartengeitung ans Ro. 20. S. 456 bes Garb. Chronicle entnommen worben ift, wenngleich auch fammtliche in bem Driginalartifel portommenden Berfone und Drienamen fortgelaffen morben finb.

Der Artifel "Radelbölzer in Schottland" in berfelben Rums mer berfelben beutichen Gartengeis tung fammt ebenfalls aus bem Gard. Chronicle Ro. 20, S. 457 und hat ihn bie beutiche Garten: zeitung nicht, wie sie angiebt, aus dem "Falkirk Berald " entnoms men, bies that Garbener's Chronicle, wie fie es auch ehrlich auführt,

Witternnabregel. Ein wetterfundiger Landwirth ichreibt: Die Bitierungeregel bes Maridalis Bus genit, wonach bas Beiter mabrent. gefandt. Die Eremplare, waren ber Daner eines Mondes baffetbe überlaben itit Blumen und bas bleibt, wie es am 5. und 6. ge-Land won miner gang besanderen wafen; ift bie altefte und ficherfte.

enticheiben : machte ber britte enig ifc Abweichungen. gange Monbumlaufezeit bindurch. vielfach nublich gewefen. hierbei ift aber zu merken, bag ber Lag, an welchem ber Reumond Radmittags norr Abends eintritt, nicht gezählt werben muß, fo baß, wenn j. B. ber Renmond Countage nach 12 Uhr Mittags eintritt, Diens: tag als ber erfte Lag nach bem Renmonde gerechnet wird, und Freis tag und Connabend bie beiden anta fceibenben Toge finb. Auf Diese Beise ftimmt biese Regel mit ber vom Marfchall Bugeaub aufgestellten überein, indem berfelbe fcon Montag ale ben erften Zag nach bem Reumond annimmt und beshalb bie Entscheidung mit auf ben sechsten Tag legt. Sind der vierte frolog weiter vorn). und fünfte Zag nach bem Reumonde beiter und sonnenhell, so ist mit fcibenben Tage Regen, fo bleibt er jest beichaftigt ift.

bie es giebt, und grundet fich auf bie Mitterung nerauberich unb es. Die gralte Reget: "prima, secunda wird abmedfelub reggen, und zwag (scil. dies) nihil, tertia aliquid, bei Bunshme des Mondes in fürquarta, quinta, qualis, tota lung- geren, bei abnehmenben Monbe in tio talls," b. b. bie erften beiben langeren 3wifdenraumen. Blod Tage nach Eintritt bes Reumondes gur Beit ber, Mempinostien; finden Diese Bittes fceibet etwas, wie fich aber ber tungeregel, welche ich feit 30 Jahren britte und fünfte Lag nach bem begbachtet habe, ift mir als bie gu-Reumonde verhalten, in gleicher verläsigfte ericienen und bei ben Beife mabrt bie Bitterung Die Dispositionen in ber Landwirtbicaft

> Wersonal - Notizen. berr Garteninfpector 3. 34bite, jegiger Befiger ben E. Appeltusfden Samenhandlung und Sandeise garinerei in Erfurt, ift einftimmige jum Director bes bortigen Gartenban . Bereins gemählt worben und fonit Anslicht vorbanben, bag unter beffen Leitung ber Erfunter Gartens ban-Berein einen neuen Mufichwund nebmen werbe.

> + Berr Bofgariner C, 28. DBU in Gifenberg farb Enbe Dai b. 3. 61 Jahre aft. (Siebe beffen Res

Samburg. Profeffor Mier. v. Siderheit auf trodenes Wetter mah. Bunge aus Dorpat, ber befanntrend ber Dauer bes Mondumlaufes lich bie ruffifche Expedition nach Chozn rechnen; ist einer biefer Tage raffan in ben Jahren 1858 p. 50 ichwal und gewitterbrobent, fo ift, ale Botaniter begteitete, hielt fich wenn es auch nicht regnen follte, Aufang Juli einige Sage bierfelbst; bennoch früher ober fpater auf Re- auf, um fich von hier nach London, gen zu rechnen, je nachdem die Ge- und von dort über Franfreich nach. Gemitterwolfen, welche ben Soben: Genf ju begeben. Berr Prof. von gigen gewöhnlich zu folgen pflegen, Bunge bat von Choraffan cema fic ausbreiten ober in gandregen gegen 1000 Pflanzen mitgebracht, übergeben. Fällt an einem ber ents mit beren botanischen Benrheitung

## Samen:Offerte

bes Helianthus (Gonnenblame) mit grunem Centrum, gezüchtet von J. B. Jones & Sohn, Chatham, Staat Newbork.

Diefe neue und icone einjährige Sonnenblume von Zwerg-Babiins und ber Sobe einer Georgine, entfaltet einen Reichthum prachtiger, großer, goldgelber, 61/2.—7 3oll im Durchmeffer haltenber Blüthentöpfe mit grünem Centrum (die Randblüthen find goldgelb, die Scheibenbisthen grün), wenigstens 10—25 Blüthonföpfe zur Zeit, welche 12 Tage ausdauern. Eine Renheit, die nicht verfehlen wird, die Berwunderung aller Blumenliebhaber zu erregen.

Preis von 8 Rornen 20 Ggr.

Peter Smith & Comp., Samenhanblung, hamburg, und im eignen Samengarien in Bergeborf.

Anzeige.

Unterzeichneter erlaubt fich hiermit bie ergebenfte Anzeige zu machen, baß bie Firma Paul & Neumann mit hentigem Datum aufge-bort bat.

In gleicher Zeit nehme ich mir bie Freiheit, die herren Blumenfreunde darauf aufmertfam zu machen, daß ich mein Geschäft in gewohnter reeller Beise fortsete, und werde ich Alles thun, um meine

werthen herren Runben gufrieben gu ftellen.

Rock empfehle ich ben herren Dilettanten mein Ende biefes Monats erscheinendes Zwiedel-Berzeichniß, welches außer einer Auswahl
ber beften und schönften acht Harlemer hyacinthen, eine Anzahl sich
zur herbkanssaat eignende Samereien, als Gemuse und Blumen, sowie
bie neuesten Erzengnisse in Fuchsten, Berbenen, Begonien, Pelargonien
zc. enthalten wird; anch werde ich außerbem eine gedruckte Kulturanweisung über das Treiben der Hyacinthen, sowie über die Behandlung
der Blumenzwiedeln im freien Lande jeder Bestellung gratts beilegen.

Dein Berzeichniß liegt vom 1. August ab auf frankirte Anfragen franco und gratis zu Dienste, und indem ich ersuche, mich recht oft

gur Ueberfendung veranlaffen gu wollen, zeichne ich

Erfurt, ben 1. Juni 1860. achtungevoll ergebenft **Probert Penmann,** Runft: und Sanbelsgärtner. Erfurt.

Die allhier im freien Grunde stehenden Camellien, 120 Stud, von benen die Mehrzahl 6-7 guß Sohe und ftarke buschige Kronen haben und aus ben dankbarsten Sorten bestehen, als Chandleri, imbricata, florida, alba ploua, Queen Victoria u. a. m. follen verlauft werden und ertheilt auf frankirte Anfragen Auslunft

Dahlen bei Luppa-Dahlen. Schlofgariner Lamms. (Leipzig . Dresbener Eisenbahn.)

ueber echt hollandische Blumenzwieheln erschien so eben Preis-Courant No. 22, womit ein Rachtrag neuester ober im Preise ermäßigter Barm., Kalt- und Freiland-Pflanzen versbunden ift. — Auf geneiate Anfragen erfolgt umgehend

bunben ift. — Auf geneigte Anfragen erfolgt umgebenb' beffen frantirte Bufenbung.

Planis, bei Zwidan (Gachfen).

G. Geitner,

# Aus meiner Pilgertasche.

## Meine Blumen am Fenfter.

Zwei Fenfter nach ber Straße flehen so gegen Westen, daß sie erft nach I Uhr Rachmittags von ber Sonne berührt werben und folche bis 7 Uhr behalten. Diefe Lage erfchien mir gunftig fur Erziehung von Blumen, wobei es fich nicht fowohl um Tenfterfcwud als um Rultur= versuche handeln follte. 3ch folgte biesem Drang um so eber, weil er mir angenehme Unterhaltung für bie Stunden verfprach, die ich meinen geschwächten Augen jur Erholung von Lecture und Schreiben gonnen muß. Dabei geigte ich nicht nach feltenen Dingen und befondere fcone Renheiten, fonbern ich griff auf gut Glud bin nach Gewöhnlichem, weil ja boch alle Blumen erfreulich und fcon find. 3ch begann Anfange Dai mit einigen Gamlingen von Phlox Drummondii und Viola hybr. maxima, welche aus vorjährigen Beeten von felbst entstanden. Dagu nahm ich je zwei gang junge Stedlinge von Pelargonium, Goranium und Fuchsia. Dit ber Beit fanden fich auf ben Composthaufen hervorfommlinge von Helichrysum, Balsamina, Antirrhinum majus, Lobelia, Erinus speciosa unb ramosa unb Ipomopsis elegans, fo daß ich bald 29 Pflanzen beifammen hatte und wegen Mangels an Raum bamit mich begrugen mußte. Naturgemäß schritt ich mit allen nach und nach von fehr kleinen zu immer größeren Töpfen vor, so baß fie jest fammtlich in fogenannten Levtoventopfen fteben.

Meine Bersuche galten hauptsächlich ber Erbe und bem Begießen. Deshalb seste ich je eine Pflanze von berselben Gattung in reine Mistbeeterbe mit Sand, die andere in ein gleichtheiliges Gemenge von vegetabilischem Compost, Mistbeeterbe und guter heibeerbe. Allen gab ich 1½—2 Joll Basserabzug aus einem Gemenge von Torfe, heibes und holzerbebrocken. Jum Begießen wurde bas ganze heer in drei Colonnen getheilt: eine erhielt Morgens sehr reichlich und burchgreisend Basser, die andere desgleichen Abends, die dritte Morgens wenig und nach Tisch abermals wenig, aber alle zus weilen eine sanste Besprengung über den ganzen Bau, und keine irs

gend einen Düngerguß.

Ich war auf sehr verschiedene Resultate sefast und ich ärgere mich heute (15. Juli) fast barüber, daß die Berschiedenheit von Erde und Begießung nur wenig bemerkbar oder gar keine Besonderheiten hervorgebracht hat. Die Pelargonien in beiden Erden und troß der zweierlei Bewässerungen stehen gleich gegen 2 Fuß hoch in gesundestem Trieb von Zweigen und Blüthen, höcht erfrenliche Schaupstanzen. Ebenso die Geranien 1 kuß hoch. Die Drummondphlore erreichen bei äußerst reicher Berästelung eine höhe von 11/2 kuß und

prunten unaufhörlich mit neuen Dolben. Die Petunien sind über 2 Fuß emporgeschossen, sehr vielfach verästelt und verzweigt, unermublich in zahlreichen Blumen; vielleicht auch nebenbei, weil ich diese stets sogleich beim Berblühen abschneide. Die Antirrhinum fangen jest erst an in einer höhe von l Fuß nach allen Seiten sich üppigst zu entwickeln und Knospen zu zeigen. Die Pensees überwuchern die Töpfe so sehr mit immer neuen Sprößlingen und zahllofen Blumen, daß ich der Formerhaltung wegen die alten hohlen Stengel sämmtlich ausschuitt, alles Abgeblühte täglich beseitige. Die Lobelien geben nur sehr sachte in die Höhe, füllen aber die ganze Obersläche täglich mehr mit neuen Schößlingen und einer Masse ihrer reizenden Blümchen. Etwas and bers verbält es sich mit den Balfaminen und Delichrysen.

3wei ber Balfaminen von 3-4 3oft Sobe pflanzte ich am 18. Dai in reine Diftbeeterbe, bie britte gleichhobe in obiges Erdgemenge. Alle brei geboren offenbar berfelben Barietat an. Jene beiben unterwarf ich bem täglich zweimaligen, biefe bem einmaligen ftarten Begießen. Jene haben bis heute zwar ein fehr fraftiges Aussehen, aber tanm 6 300 Sobe, ohne jede Spur von Anospen gewonnen; biefe überragt 3/4 Fuß und hangt voll Anospen. Umgetehrt wollen bie beiden Belidryfen, eine in Miftbeeterbe, Die andere in Compost, bei taglic einmaligem und ftartem Beguß gar nicht in bie Bobe, mabrend bie brei bei zweimaligem mäßigen Beguß jest in ber Sobe von 1% Fuß cine Fille von fraftigen Knoopen zeigt. 3mar tonnen bie Erfolge eis nes einmaligen Berfuches nicht zu einem gultigen Schluß fubren, weil ja mander fonftige unmertliche Umftand feine Ginfluffe babei geaußert haben tann; aber gewiß laffen fich baraus nugliche Binte fur neue Berfuche ableiten. Zwei Ipomopsis mit einmaligem Begießen fteben noch beute wie vor feche Bochen, machen gwar ein ungewöhnlich fraftiges Blattwert, ruden aber burchaus nicht empor. Die britte mit zweimaligem Begießen bagegen bat fic bereits über 3 guß hoch erhoben, inbeffen ohne eine Spur von Blathelnft ju angern. hoffentlich bringt folche ber Angust. Die Fuchfien, die in Mistbeeterde wie die im Compoft, die mit zweimaligem wie die mit einmaligem Beguß, gebeiben zu mabrhaft normaler Pracht und Rulle in Zweigen, Blattern und Bluthen. Aber babei ereignete fich etwas, wenigstens mir vollig Reues. Bekanntlich gefällt fich bie Ratur häufig bei Drummondphloren, Berbenen, Penfees, Georginen, Petunien 2c. in ber anmuthigen Spielerei, an bemfelben Stode verschiebene Ruancen von Beich= nungen, Farbungen, Formen ber Blumen bervorzurufen und baburch nicht felten, besonders bei mehrfarbigen und panaschirten Barietaten verbriefliche Zweifel zu erregen, aber bag eine folche Raturfpielerei bei Fuchsien fich gezeigt, ift meiner Beachtung bisber nicht aufgefallen. Eine folche Erscheinung habe ich nun an einem Prachteremplar meiner Kuchsta, Léonard de Vinci (Leonardo de Vinci), sehr enischieden vor Augen. Bekanntlich hat biefe eble Barietat fehr fcone bunkelblaue, eigentlich veilchenblaue Corollen. Wohlan, folde bringt auch meine Fuchsia an ihrem Leittriebe. Aber an gleichzeitig sich öffnenden zwei · Seitentrieben ericheinen bie Blumen bebeutenb größer, ichlaufer, mit blagpurpurnen Corollen, beren jede Petale eine weißlich-rothe Mittelfamme von ber Bafid berabmirft. Auch Staubbentel, Griffel und

Rarbe haben eine andere Farbe. Gelingt es, bieses reizende Naturfpiel jur Gelbstftanbigfeit ju firiren, wie es Berrn Bibert mit feiner berühmten weißen Rofe fo toftlich gelungen ift, fo erhalten wir eine neue, febr icone Barietat. Da mir felbft bie Mittel ju erfolgreicher Bermehrung mangeln, fo gab ich ben Stock fogleich an herrn Jof. Sonntag, wo ber weitere Berlauf täglich beobachtet werben tann, Mittel und Umficht zur Erzielung eines Resultates vorhanden find.

Mit ben unichagbaren Drummonophloren babe ich eine Erfahrung gemacht, bie vielleicht fogar manchem Gartner bisber entgangen ift und boch für ben Markt sowie für bie Bouquetfabrik von einiger Bebeus tung werden fann. Auf einer Rabatte von Drummondphloxen bei 3of. Sonntag ericienen im verfloffenen October Tanfente von Maturfamlingen. Dhngefahr 100 bavon murben ausgehoben, in ein abfolnt taltes Beet vifirt, burd ben Binter nur mit Kenftern bebedt, möglichft oft gelüftet und im Frühjahr theils einzeln in Topfe, theils in's Freie verpflangt. Sie lieferten ben berrlichften Alor und gwar 14 bis 18 Tage früher als bie einjährig behandelten und zeichneten fich vorzuglich auch burch größere Dolben augenfällig aus.

Röftliche Reubeiten für Topffultur und fleine Gruppen find Dianthus Heddewegii und D. laciniatus, welche ich jest zum erften Male in prachtigstem Stande bei Jof. Sonntag ju feben bas Bergnugen babe. Unicabbar fur Gartenfreunde find wirflich bie brei Amygdalus camelliaeflora, rosaeflora und dianthiflora, wenn fie unfere Binter im Kreien überstehen, indem sie mit Ribes, Cydonia japonica und sinensis, Deutzia gracilis, Spiraea prunifolia, Diervilla rosea, Jasminum nudifforum. Chimonanthus fragrans, Calycanthus floridus 2c. 2c. ein unübertreffliches Frühlingsensemble bilben murben. Boblan, Die Berfuche werden bier umfaffend gemacht und bie Resultate follen in bie Deffent-

lichteit gelangen.

Beim Ausraumen von Glashaufern finden fich oft unvermuthet vergeffene, verschobene und baber vernachläßigte Pflanzen von Berth, eines beffern Schicffale, ja ber weiteften Berbreitung murbig. fommt bier bei Jof. Sountag aus bem binterften Bintel eines Ralt: haufes hervor ein erftannenswerth prachtvolles Exemplar von Cissus heterophyllus fol. variegatis, por einer Reihe von Jahren mit viel Auffeben in ben Sanbel gebracht und jest fast gang vergeffen, febr felten, Dies mahrlich fehr mit Unrecht, benn biefe Pflanze vereint in fich eine Menge von Borgugen, welche fie fur jeben Garten außerft icasbar machen: bochfte Genugfamteit in Betreff ihres Binteraufent= baltes, mabricheinlich mit einigem Schut Ausbauer im Freien, vielfache Bermenbbarteit megen ihres rafden Buchfes, gierlichen Bangebabitus, und bem Reichthum bes reigend bunten Laubwertes. ließen sich 3. B. auf Gäulen, in großen Basen, auf niedrigen Mauern, ja felbft auf Felsgruppen zc. febr reigende Pendants mit F. A. Saage's hochaufstrebender Cobaea scandens fol. var. bilben, prächtige Am: pelbehänge hervorbringen, mahrscheinlich mittelft Beredelung auf Hoch= ftammden toftliche Bangefronen berftellen. Die Bermehrung ift nicht fowierig. Dergleichen follten umfichtige Gartner ftete flott. erhalten, um fo mehr, was fur ben Lanbicaftsgarten fo hubichen Berth bat, wie fur ben Blumengarten. Wer ein icones Eremplar bavon in paffender Berwendung ju Geficht betommt, wird fich gewiß in den Be-

fig biefer Pflange munichen.

Die von bem Georginenkönig herrn J. Siedmann in Köftrist jest in ben handel gebrachten Georginen machen in der That ihrem Jüchter Ehre, da sie größtentheils Ausgezeichnetes und Reues bieten. Diese Blumen sind bereits vielfach besprochen; aber kein Wort las ich noch über eine neueste Georgine, genannt Madame Schneeberger, gewonnen von herrn Zaubig in Darmstadt, obgleich sie unbestreitbar zu den reizendsten und vollkommensten Erzeugnissen dieses reichen Gesschlechts gezählt werden muß, hunderte der berühmtesten englischen, französischen und belgischen Blumen übertrifft. Sie ist ungewöhnlich groß, von edelstem hochgewölbten Bau, rein bis in den Mittelpunkt, herrlich frei gestellt, matt weiß, mit breitem Rand vom sanstellen fleischröthlichen Hauch, sehr reich und unaussprechlich reizend mit Bioletpurpur sein punctirt, eine ächte Prunkblume höchsten Rangs.

Bei demfelben herrn Zanbig fteben in nächfter Aussicht brei neue Barietäten von Delphinium perenne (sinense?), welche ber rühmslichst bekannte frühere Schloßgärtner von Ruffelsheim (jest bei herrn von Bethmann in Frankfurt a. M.) herr R. Roch von einer Ausssaat gewonnen hat. Darf man kundigen Mannern glauben, so sollen sie ben allerschöften auss und inländischen Erzeugnissen bieser Gattung zur Seite stehen und durch manche neue Borzüge sich wesentlich ausszeichnen. Trene Abbildungen davon waren sehr wünschenswerth.

Einen ber fcmerglich fühlen und grauen hundstage erheiterte mir herr Jof. Sonntag burch Bufenbung ber neueften Begonie Alfred de Lemminghe von Ban Soutte. Sie überrafct auf bas lieblichfte burch bie unverfennbare Stammesabnlichfeit mit ben munberfconen, von Mofchtowis und Siegling aus ber Conful Schiller'fchen Sammlung in ben Sanbel gebrachten Barietaten und nberrafcht bei genauerer Betrachtung noch mehr burch ibre Berfchiebenheit. Ueber Die Größe ber Blatter tann ich leiber nichts fagen, weil bie Jugend ber Pflanze barüber unmöglich ein Urtheil gewähren tann. Gie find febr fcief ei-rundlich, turz gespitt, flach wellenformig geterbt, niedlich weiß bewimpert. Dberflache: Grundfarbe ein faftiges Ephengrun; Beichnung in Gestalt einer an ber Basis offenen Langenspige, weißlich grun, -von Atlasschimmer, fonft bie gange Grundfarbe reich befaet mit fleinen weißen, leuchtenden Puncten. Unterflache mit fart bervortretenden bellgrunen Rippen und Merven blaß blutroth. Gine ber reizenoften Barietaten. Für einen ber größeren botanifden (?) Garten burfte es wohl ber Mube werth fein, eine vollständige Sammlung ber Begonien-Barietaten angulegen, die unerschöpfliche Bunbertraft ber Ratur auf die reis zenbste und belehrendste Beise bamit zu veranschanlichen. konnte Bater Goethe bergleichen nicht mehr erleben, sein warmer und lebensvoller Raturenthusiasmus wurde sich baran erquickt und alle Welt mit neuen poeisschen Betrachtungen befruchtet und erfreut baben.

Bon ben nenesten Rosen bedaure ich um so mehr nichts gesehen zu haben, ba ihr vorzüglich schönes Blüben alleitig gerühmt wird. Findet mich ber herbst noch unter ben Lebenden und Sehenden, so sollen Sie darüber hören. R. v. B.

# Aus und von deutschen Garten alten (regelmäßigen) Styls.

Gin Beitrag gur Gefchichte der bilbenden Gartentunft

pon

#### Oscar Teichert.

(Fortfegung.)

Pommer'iche Große wendeten fich in eben biefem Jahrhundert ber Gartenpflege mit Liebe gu. Bublte's Schrift: "Ueber ben Buftanb bes Gartenbaues in Reuvorpommern und Rugen vor 100 Sabren" liefert bafur auch nach biefer Seite bin intereffante Belege. Um 1600 foon macht ber hoffanzier Erasmus von Ruffov, geft. 1629, bie erften Anlagen auf ben Familiengutern ju Duigin; zu Spieter auf Rugen legt Feldmaridall Graf Carl Guftab von Brangel ale er nach bem breizigjahrigen Rriege in Befit ber Guter tam, einen feiner Beit berühmten Garten an und lagt fich ju biefem Zwede einen Runftgartner aus bem Burttembergifden Ramens Frifd tommen, ber in damaliger Zeit eine hortologische Berühmtheit war, und auf Ralswick bei Putbus fteben noch heut zwei bamals von demselben Belben gepflanzte Taxus baccata. Spater, um 1700, hatte bas alte Gut Libbow einen Garten, ber fur einen ber vornehmften auf Rugen galt, und um Die namliche Beit grundete Dbrift v. Ronigsbeim auf ben Thuro m'ichen Butern Bartenanlagen, mabrent Brangeleburg, Clevenow, bie Dastower Guter feit Jahrhunderten verschönert find, und Putbus auf Rugen bie bamaligen Schonheiten, bie in terraffirten Anboben, Beinbergen, Jergarten, einem auf Saulen rubenben Tempel, von bem berab man bas Gange überschauen fonnte, und ben munberlichften Baumfiguren bestehen, binter großen verriegelten Thorwegen verbirgt.

In Preußen auch begegnet uns noch im siebenzehnten Jahrhundert unter der Regierung des nachmaligen ersten Königs der berühmte Name Lendtre's. Des Königs Gemahlin, die schöne geistreiche Sophie Charlotte, läßt nämlich von 1695 ab auf ihrem Landgut Ruhesleben durch Schlüter in großartigem, italienischem Style das Schloß Lützelburg, später nach ihr benannt, aufführen, und nach den Rissen Lendtre's den Garten dabei, zu dessen Ausschmudtung sie seltene Pflanzen, Blumen, schöne Orangenbanme, Basen und Statuen erwirbt, anlegen.

Bie in Preußen so legten übrigens im öftreichischen Raiserstaat bie Großen ebenfalls thatig hand an die Berschönerung ihrer Besitungen. Leopold I, ber im Frühling zu Laxenburg, im Sommer zu Favorita, im herbst zu Ebersdorf residirte, besichtigt 1672 mit dem gauzen hofstaat ben hochgepriesenen Garten und geraumigen Gartensaal seines Rammerprassbenten von Sinzendorf am Tabor bei Wien, welcher noch zuruckblieb hinter dem Luxus, der auf der Prager herrschaft Bindhag um 1675 entfaltet wurde. "Alle seine Schlößer und haufer

— liest man barüber — hat Graf Bindhag herrlich zugerichtet und ausgezieret, in specie aber bas neue Schloß zu Windhag nach der bas maligen italienischen Bauart so zierlich und koftbar aufgeführet, daß selbes wegen seiner Architectur, Auszierungen, Gärten, Fontainen, Grotten, Säulen und Galerien, seiner Zeit wohl vor das erfte im ganzen Lande gehalten werden muffen." All' dieser Pracht machte nach seinem Tode seine Tochter mit einem Schlage ein Ende, indem sie das taum gebaute Schloß von Grund niederreißen und aus deffen Materialien in dem auf dem gegenüber liegenden Berge bestehenden Hofgarten

ein Rlofter aufführen ließ, beffen Priorin fie murbe.

Die glänzendsten hofhaltungen aber befanden sich in hannover, in Baiern und Sachsen, beren Fürsten ihren Stolz in der letten hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts darin fanden, ihr deutsches Bersfailles zu bestigen. Ju Denahrud und Wolfenbstitel, zu Celle und hannover reiht sich — um zuerst von diesem Lande zu sprechen — Fest an Fest, athmet Alles französischeitalienische Lustigseit. Der große oder herrenhäuserschaft kanne kriedrich (1665—1679) und der erfte Kunsmes; herzog Johann Friedrich (1665—1679) und der erfte Kunssische Ersternst August (1679—1698) scheuten teine Kosten, ihn prächtig auszustatten. Bon Franzosen und Italienern wimmelt der hof des Ersteren, 5929 Rich. erfordert 1678 der Lusts und Rüchengarten Untershaltungskosten, sein hofgartner, ein Franzose, in dessen Stelle später Ernst August, mit harten Worten seine Prunksucht, in dessen, den vorigen beutschen Gärtner, wwelchen der Franzmann ausgebissen, den vorigen beutschen Gärtner, wwelchen der Franzmann ausgebissen, wieder einsest, fährt in glänzender Rarosse einber, und unter der Regierung seines Nachsolzen weist das Hof-Rang-Reglement nach am 1. August 1696:

Einen Gartenmeister mit 500 Rth. Jahrgehalt, Einen Runftmeister " 500 — " Einen Gartner " 286 — "

Bier Gartnergefellen " 340 "Als Grunder bes großen ober herrenhaufer Gartens nun nimmt man - wir geben bie Befdreibung herrn Benbland's in: "bie Roniglichen Garten zu Berrenhaufen bei Sannover" - Bergog Johann Friedrich an, ber 1665 an die Stelle bes jegigen Schloffes ein Luftbaus bauen ließ, welches fpater von 1698 bis 1706 vergrößert murbe. Der Baumeifter war ber Bandirector Quicini, ein Benetianer. große Borliebe ber bamaligen Beit für Bafferfünfte bewirfte auch bier bie Anlage berfelben. Begonnen wurde mit bem Bane bes großen, 3541/2 Fuß langen, 961/2 guß breiten und 14 guß tiefen, binter bem fogenannten Dagenhaufe liegenden Refervoir, bem burch bolgerne Robren von dem etwa 2 Stunden weit gegen Guben ju belegenen Benther Berge, fowie vom Lindener Berge bas nothige Baffer jugeführt murbe. Das baneben befindliche fleinere Refervoir, bas 217 Rug lang, 961/2 Buft breit und 9 guß tief ift, wurde fpater unter bem Rurfarften Ernft August gebaut. Bon biefen Refervoirs aus wurde ben Bafferfunften ber Grotte, ben Cascaben und einigen Fontainen, bie 1681 ichon eris ftirt haben, bas Baffer jugeführt, bas burch natürlichen Druck in bie Bobe getrieben murbe. .."

"Der große Garten, in ber Form eines langlichen Biereds auf einem völlig geebneten Terrain angelegt, an 3 Seiten, ber öfflichen,

süblichen und westlichen, von einem 86 Auß breiten Kanale, und an ber vierten, ber nördlichen Seite, von einer Mauer, bem Drangeriehause und bem toniglichen Schloffe begrangt, ift gang in bem alten fteifen, frangofifch - bollanbifchen Style ber Zeit Lubwigs XIV. angelegt und noch beut' giemlich unverfehrt barin grhalten. Der Barten murbe feit 1697 und in ben folgenden Jahren auf Befehl bes Rurfürften Ern ft August nach Guden und Beften ermeitert. Um bie Bergrößerung bes Gartens auf ber weftlichen Geite an bewertstelligen, haben feche Bauerhaufer weggebrochen werden muffen, die links auf der Bremer Chauffee, bem Pagenhause gegenüber, gelegen haben. Auch fällt 1698 und in die folgenden Jahre bas durch bie Soldaten der Garnison be-wirfte Graben bes vorbin ermähnten Ranals, Graft genannt. Der Garten erhielt bamals feine jegige Gestalt. Der Plan beffelben, mahr= fcinlich von Lendtre entworfen, ift von Charbonnier und Gohn ausgeführt. Die Größe bes Gartens beträgt mit Ginichlug bes Ranals und bes benfelben nach Außen umgebenben Dammes ungefähr 182 Morgen. Innerhalb bes Gartens läuft an ben brei Geiten, bie burch ben Ranal begrengt find, eine 90 fuß breite Lindenallee, an ber Geite bes Ranals mit zwei Reihen, an ber anberen Seite mit einer Reihe Baumen eingefaßt. Am untern Ende bes Gartens, in beffen suboftlicher und fubmeftlicher Ede, erheben fich mitten in ber Sauptallee zwei große Pavillons. Sie find in ber Form romischer Tempel gebaut, nach allen vier Seiten mit großen offenen Gingangen verfeben, so daß burch sie ihindurch die Aussicht ungehindert in's Beite geht. Der übrige Theil bes Gartens ift burch 12 Rug bobe Beden von Sainbuchen burchichnitten, welche bie entweber rechtwinflig auf ben vier Seiten bes Gartens ftebenben ober in ber Richtung ber Diagonale denselben burchschneibenden Bege einfaffen, bie nur bann von ihren urfprünglichen Richtungen etwas abweichen, wenn mitten iu ihrem Laufe das Baffin einer Fontaine bie gerade Berlangerung bes Beges bintert, in welchem Falle ber Beg, je nach ber verschiedenen Lage ber form bes Baffins, entweber in einem Rreife, ober in einem regelmäßis gen Achteck um bie Fontaine herumführt, um an ber entgegengesetten Seite feinen geraben Lauf weiter fortzusegen . . . "

Inmitten bes Gartens ftanben zwei Luftbaufer, von benen bas oftlice bie traurige Berühmtheit erlangte, bag barin bie Rurfürstin Sophie ftarb, und in größerer Rabe bes Schloffes befinden fich noch vier rechtwinflig geformte, im Jahre 1686 gegrabene Teiche, Schwanenteiche genannt, weil auf jedem berfelben ein Paar alter Schwane niften. Beiterbin gelangt man, burch eine freundliche mit Baffer: funften gefchmudte Grotte, über zwei feinerne Stufen zu einer Fontaine, die ben hintergrund eines bier gang im Freien liegenden Theaters bilbet. "Un icber Seite ift ber Raum ber Buhne burch bleierne Statuetten begrenzt, zwischen benen fleine Tannen fteben. Sinter ihnen ficht auf jeber Seite eine Reihe bober Lindenbaume, an Die fich fobann bie Conliffen, burch fentrecht auf bem Buhnenraume ftebenbe, 12 Fuß bobe Beden gebildet, anfchließen. Der Buhnenraum ift im Sintergrunde amifchen ben letten fich gegenüberftebenden Statuetten 12 Fuß, im Borbergrunde awischen ben erften Statuetten 361/2 guß breit, bins ten 9 Kul und vorn 31/9 Fuß hoch aufgemauert und im Ganzen

190 Fuß lang. Der ganze aufgemanerte Raum bilbet ein rechtwintliges Bierect und ist 190 Fuß lang und 213 Fuß breit; ba bie mittlere höhe dieses Plages 61/4 Fuß beträgt, so sind ungefähr 5625 vierspännige Fuber Erbe zur Aussüllung besselben nothwendig gewesen.
Dem Bühnenraume gegenüber ist erst ein ausgeschweister, in der größten Breite 62 Fuß haltender Raum für Orchester und Parterre und
sodann ein halbrundes Amphitheater, das aus 7 Rängen besteht, deren letterer 111/2 Fuß tief aufgemauert ist. Das Amphitheater ist
87 Fuß breit und 65 Fuß tief. Im Jahre 1814 sind hier zum letten

Male Borftellungen gegeben . . ."

Bom Amphitheater wendet man fich nach bem fogenannten Luft-"Dies ift ein großer, por bem Schloffe befindlicher, vierediger, rechtwinkeliger, großer Rasenplag, ber vielfach von fentrecht aufeinander ftebenden Begen burchiconitten und am außerften Ranbe mit Rugelatagien bepflangt ift. Der große Plat ift mit vielen Statuen aus Sandftein, Die auf hoben fteinernen Socieln fteben, befest, Die theils Perfonen ober Gruppen aus ber mythologischen Beit barftellen, theils eine allegorifche Bebeutung baben. Der gange Beg wird im Norben von bem Schloffe, ber Grotte und ben Cascaben, im Often und Briten von Beden und im Guben von einer Reibe bober Linden, bie por ben Schwanenteichen fteben, begrengt. Die Mitte bes Plages wird burch eine Fontaine gegiert, bie in trichterformiger Beftalt ibre Bafferftrablen auswirft. Bon hier gelangt man jum Schloffe, bas aus einem Sauptgebaube und zwei rechtwinkelig fich an baffelbe anlehnenben, nach Guben gerichteten, Flugeln besteht . . . Un ber Bestfeite bes Schloffes liegt die fogenannte Grotte, ein febr tabler und baber früher gewiß viel befuchter Aufenthaltsort bei beigen Sommertagen, jumal ba fie burch fcone Dufcheln und Steine außen wie innen reich verziert war, wovon noch vor einigen Jahren bedeutende Ueberrefte fich zeigten. . . Deftlich vom Schloffe liegen bie Cascaben, burch Reiben von fünf übereinander liegenden bleiernen Becken gebildet. Das Baffer ftromt in bie oberften Beden ein und fällt bann von Beden ju Beden endlich in bas unten befindliche größere Baffin binab. Das Bemauer und bie verschiedenen Rifden zwischen ben Cascaben find mit Schlingpflanzen übermachfen . . . "

"Hinter ben Cascaben, an bem öftlichen Flügel bes Schloffes, liegt ber Drangenplat, umschloffen von heden. Das diesen Plat von ber Norbseite begrenzende Gebäude ist das sogenannte untere Drunziehaus, im Gegenfat zu dem 83 Fuß weiter nördlich etwas höher belegenen (von 1700 bis 1706 gebauten) Drangeriehause so benannt. Daffelbe ist im Jahre 1691 wahrscheinlich von dem Architecten de Münter erbaut und diente, unter dem Namen "Gallerie" bekannt, in der früheren Zeit während des Sommers zu großen hoffesten; die in demselben befindlichen Frescomalereien sind von dem Italiener Lomasso ausgeführt; sie stellen größtentheils Scenen aus dem trojanischen Kriege dar. Die hier früher besindlichen aus Bronze gegosfenen 23 Büsten größtentheils römischer Kaiser, von Ludwig XIV. aus Rom nach Paris gebracht, und nach bessen Lobe von Georg I. für 20,000 Pfund Sterling angekauft, wurden 1803 bei der Besetung hannovers durch die Franzosen geraubt. Erst im Jahre 1816 wurden 14 ders

felben, theilweise ziemlich beschäbigt, wieber nach hannover zuruchgebracht . . . Auf dem westlichen Flügel dieses Orangerichauses liegen die früher von der Kurfürstin Sophie bewohnten Zimmer. . . . Rach dem Zengniß der damaligen Touristen war die Orangerie schöner als irgend eine in England, und — beiläufig gesagt — auch die Ananas-

treiberei vorzüglich.

Das Schloß übrigens wie der Garten, auf welchen wir bei ber Anlage feiner großartigen Wafferwerte Anfang bes achtzehnten Jahrbunberts nochmals zu fprechen tommen, bat feine bebentfame wie traurige Gefchichte; benn am 23. Januar endete bier Ernft Auguft im Sabre 1698, und frater auch feine bochgebildete Gemablin, Die Rurfürftin Sophie, während ein allgemein geschichtliches Intereffe burch die hier geschloffene "herrenhäuser Alliang" auf bem Garten rubt. "Er ift - um wieber mit Wendland ju reben - als ein ehrwürdiges Bengniß einer alten, langft vergangenen Beit, gleichfam als ein rebenbes Dentmal von ber Unschauungsweise und ben Gitten unferer Borfahren, foviel als möglich in bem Zustande erhalten, in welchem er vor anberthalbhundert ober zweihundert Jahren bie Bergen und Sinne ber Besucher erfreute, und wandelt man allein in den Laubengangen bes Bartens einher, gur Rechten und Linten bie boben, regelmäßig beionittenen Beden, vor ober binter fich bie langen geraben Bege; trifft man auf bie im Garten befindlichen Kontainen und Cascaben, auf bie bin und wieder angebrachten Statuen und Statuetten aus Sandftein ober Blei; läßt man bas Ange ruben auf ben vieredigen, rechtwinkelig geftalieten Teichen, ober auf ben polltommen fommetrifc und regelmaßig gestalteten Rafenplagen, fo wird man überrascht von bem Bebanten an bie Bergangenheit, wird ergriffen von bem Unterschiede zwifoen bamale und Jest und erkennt aus ber verschiebenen Gefcmacks richtung unferer Lage ju ben fruberen, bag jene Beit nicht allein geichwunden, fonbern auch burch unfere Gefinnungen und Anschauungen überwunden ift." -

Der altefte ber königlichen Garten bei hannover ift wohl ber im Dorfe Linden, nach Wendland zu Anfang des Jahres 1645 von der landesherrschaft gekauft. Er gehörte damals bem Amtmann Erich Behling zu Grohude, früher Denen von Alten und vor diesen Denen von Duirren unter bem Ramen Quirrenburg. Der barin

ftebende Pavillon foll gegen 1670-1700 aufgeführt fein.

Reben Hannover machte Sach en Anstrengungen, hinter bem Lurus ber übrigen hofhaltungen nicht zurud zu bleiben, nachdem seine Residenzstadt Dreeben bieber jeglicher Berschönerungen entbehrt hatte. Italienischer Runstgeschmack war es, ber hier seinen Wohnsis aufschlug und ben Kurfürsten Johann Georg II. (1656—1680) fesselte. Bei einem Besuche, ben er am 3. Juli 1666 bem "welschen ober italienisschen Garten machte, welchen sein geheimer Kammerer Signor Bartholomes de Sorlysi und sein College Domenico de Melani vor dem Wilsbruffer Thore mit einem Theater, einem Sommers hause, zwei schonen Fontainen und zwei Obelisten angelegt hatten, wurde er so von demselben eingenommen, daß er ihn später für 26,000 Thir. tauste. Bei seinem ersten Besuche in diesem Garten wurde auf dem Theater die Kömödie "der betrogene Trappelier" (Be-

trüger) aufgefiset, und später muß ber Anthell, ben ber hof an ber Girtnerei nahm, noch gestiegen sein, benn 1677 ward beim Carneval durch ihn selbst im Prinzengemache eine Romödie "der durchlauchtige Gartner", mit Maschinen, gespielt, wobei der Schrige älteste Enkel bes Aurfürsten, Prinz Johann Georg IV., den Gärtner vorstellte, während sein 7-jähriger Bruder, der nachmalige August der Starke, als des Gärtners Diener agirte. — Bor Johann Georg II. scheint der Dresdener hof keinen vollständig eingerichteten Lustgarten besessen zu haben, da von Magdalena Sibylle, der Gemahlin Johann Georg I. (1611—1646), nur gesagt wird, daß sie die Anzucht von Wein und Melonen sorgsältig betrieb und damit ihrem Gemahle Präsente mächte. Am 5. August 1631 übersandte sie ihm 10 Stück Melonen "aus ihrem neuangelegten Garten" mit dem Bemerken, daß es in ihrem Garten zwar genug davon gäbe, "im Zwinger aber gar keine, denn derselbe Gärtner ein sauler Dieb ist."

Ein zweiter Garten, ber berühmte "große" vor bem Pirnai'ichen Thore in Dresben, wurde 1678 zuerft von Karger, bem nachmaligen Oberlandbaumeister, als Fasanengehege angelegt, und 1680 barin bas crfte wirflich ichone Gebaube Dresbens, bas "italienische Gartengeleis" vom Architecten Obrift Starte gebant; bie Glanzperiode bes Gartens aber fällt in bie Regierungszeit August bes Starten, unter beffen

Schöpfungen feine weitere Befprechung erfolgt.

In ber Umgegend Dresbens haftet aus jenen Tagen au Plauen eine historische Erinnerung, indem bort die angebetete Geliebte des vierten Georgs (1691—1694), die schon mit 20 Jahren verstorzbene Gräfin Rochlig, gewöhnlich in ihrem Luftgarten lebte, der

ficerlich auch toftbar eingerichtet mar.

Baiern nannten wir ebenfalls als Staat, ber unter seinen Luxusartiseln die Garten oben an ftellte. Un den verschwenderischen Sofen des Aurfürsten Ferdinand Maria (1651—1679) und seines Nachfolgers Max II. Emanueil (1679—1729) entwickelte sich die üppigste Pracht. Zu München sind unter dem erstgenannten Regenten die Garten an der fostbaren Reitbahn und am Stadtgraben, zu Rympfensburg und Schleißheim die bewunderungswürdigen Schöpsungen Max des Zweiten, so prächtig ausgestattet, daß sie den Vorrang vor saft allen Gleichzeitigen behaupten. Schleißheim, wo das Schloß die

hauptzierbe bilbet, mar Rympfenburg abnlich angelegt.

Die Garten zu Munch ein nun werden bei Gelegenheit der Answesenheit des Erzbischofs von Salzburg 1672 in der baierischen hofgesschichte Behse's geschildert. Sie sind in 4 große Quarrés getheilt, die verschiedene Marmorbassins und Bronzesontainen, welche die Wasserstrahlen allorten durch bronzirte Figuren hin wersen, zu einem angenehmen Aufenthalte machen. Eine große Grotte und überall die seltensten Statnen trifft man darin an, anch viele Lauben und an dem Ufer eisnes Teiches ein schones Lusthaus für die herrschaften, zu welchem man vom Schlosse aus durch eine 300 Fuß lange Gallerie, die von Arcaben gebildet wird, gelangt. Diese Arcaden des hofgartens, der auch die "Drangerie" genannt wurde, sind mit Dranges und Granatbaumen und vielen Blumen Languedoc's und Italiens besetzt. — Der große Garten am Stadtgraben war nicht minder bedeutend. In den viel

Eden flanden Pavillons, von welchen aus man bas Panorama ber Umgegend und des ganzen Gartens genoß, und auf feine Größe laffen ein darin befindlicher See und verschiedene fifchreiche Ranale schließen, während schone Alleen, Logen, Grotten und Fontainen seine fonftigen Beftandtbeile bildeten.

Am herrlichsten aber, mit wahrhaft toniglicher Pracht, wurde zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, Rymphenburg ans gestattet. Der nach dem Bersailler angelegte Garten hatte 3 Stunden im Umfung, und war nach dem einstimmigen Urtheil der Louristen der schönste und prächtigste seiner Zeit in Deutschand, denn hier wechselten reiche Wasserwerte, vergoldete Fontainen und Cascaden mit Basen, Urnen und Statuen, eine einzige unter den 19 großen Fontainen, die flora Fontaine, 100 Schuh im Umfange, tostete 60,000 Gulden und zur Einhegung des Gartens wurde allein die Summe von 10,600 Gulden verwendet. Besonders wertwürdig machten die Fontaine noch ein großer und acht kleine Steinberge, die in ihrem Bassin standen und über welche vergoldete Statuen und Thiere vertheilt waren.

Roch einmal haben wir auch im 17. Saculum ben Blick nach heffen zu richten. Bilhelm IV. (1650—1663) hat hier gleich seinem Großvater bie Passion, seltene Pflanzen zu sammeln, die er auf seinen Reisen durch Sud-Frankreich über Marfeille und hamburg heimssicht nach Cassel, und wenige Jahre später, 1675, fällt die Anlage bes Luftgartens zu heffens Darmstadt durch Ludwig IV. Interessant ift es vielleicht dabei zu hören, daß die Sitte, ein Bouquet zu überreichen, schon damals blühte, denn zu Grenoble löste dieser pflanzensammelnde Landgraf den Strauß, womit ihn ein Fraulein St. Andre

bewilltommte, mit einem Balle aus.

Bon ben vielen Gärten einzelner Privaten und gelehrter Anftaleten, die in diesem Zeitraum entstanden und in den Orangsalen des dreißigjährigen Krieges zum Theil wieder untergingen, wollen wir nur einige des Beispiels wegen hervorheben, anderer dei Gelegenheit der Schilderung des Blumenschmucks Erwähnung thun. Sie huldigten je nach den Zweden oder perfönlichen Reigungen ihrer Bester theils der Einführung seltener Pflanzen, theils den Tändeleien mit Bezirkunsten und anderen Geschmacksosischen, da die Anlage großartigerer hydrauslischer Werke und Banten ihre Mittel übersteigen mußte.

In hinsicht auf Pflanzen verdient u. A. ber Garten bes Bischofs von Eich ftebt zu St. Willibald hervorgehoben zu werden, deffen Aufseher, Basilius Besler, 1613 zu Rürnberg, wo auch der Bater des Raturforschers Boltamer damals einen botanischen Garten grünsbete, den "hortus Eystottonsis", ein botanisches Aupferwert herausgab, und später zu Leipzig der Groß Boseiche Garten, in welchem 1700 in Deutschland die erste Agave americana blühte, während Erfurt im Allgemeinen Gartendau trieb, und schon damals mit dem Beinamen des "römischen Reichs Gärtner" belegt ward. Für die heirschenden Abgesschmackheiten spricht vorzüglich die Metamorphose, welche der schon erswähnte Scholzsche Garten zu Breslau unter Wolfgang Schaarsschmidt — nach seinem Tode wurde er öconomischen Zweden gewites" met — Ende des 17. Jahrhunderts einging. Pros. hen schel bestichtet von ihm: Er hatte eine eigne Liebhaberei an technischen und

bybraulischen Berirfunften, biese brachte er in viel bunbertfachen, theils jotofen und poffirlichen, theils turiofen und wirklich merkwürdigen Abanderungen im Garten an, fo daß man barin fast nicht zehn Schritte geben tonnte, obne Unlag ju baben, ein bergleichen Runftftud ju bemunbern, aber auch bei jebem Tritt in Gefahr mar, auf eine verborgene Rlappe ober ein Bentil geratbenb, von einer irgendwo berabfturgenden Bafferfluth burchnäßt ju werben. Gleich bei ber Thur fah ein "blodjahnender Sund aus feiner Gutte burch ein Gegitter berfur", ber ben Borübergebenben, welcher auf ein unbemerttes Bentil trat, befpriste; "fo man nun nber bas Bebrutte in ben Garten eingebet" und bas mittelfte Stufenbrett betritt, erhielt man eine zweite Bafferlabung. Richt weit bavon ftand eine Bindmuble, "ba bas Baffer bie Rage und biefe bie Manfe unter bem Dach umb einen Gad berumjaget". Uns fern "ein wohl ftaffirter Bar, ber bie Drommel ichlagt, Ropf und Augen verbreht und bas Maul anffperrt, biefer bat auch ein Berirwaffer jum Befprigen." Mitunter fommen auch allerlei Dbscona vor, g. B. ein nadtes Frauenzimmer, natura, bie aus allen foidlichen Orten Baffer giebt", ober "ein Mann mit abgelaffenen Sofen, fo in eine Gelten purgirt und vomirt zugleich." Und fo mit Grazie "in infinitum." - Der Lob bes "wunderlichen Beiligen, ber an Diefen mafferis gen Spagen feine Erlustigung fand", führte auch ihren Untergang berbei.

An der Schwelle des achtzehnten Jahrhunderts begegnet uns 1707 als Anleger des Augartens zu Bien, an Stelle der von den Zurten zerftorten Favorite, Raiser Josef I., deffen Gemahlin unter ihrem

Sofftaat die namhafte Anzahl von:

"Ein Kuchelschreiber, Ein Zeergartiner Dbmann, Drei " Gehilfen, Ein Eintäufer mit 2 Gehilfen, Fünf Zehrgardner-Träger"

für ben Bausbebarf forgen läßt.

Der Augarten fab bamals ben Glanz herrlicher Festlichkeiten, so auf seinem grünen Theater die Aufführung einer Oper: "Die Berzgauberung Aleinens", für welche die Kleider und Decorationen — es tam unter anderem ein Seegesecht zwischen zwei ganz vergoldeten Flotzten vor — über 30,000 Pfund Sterling gekostet haben sollen, versiel aber 1720 nach dem Tode der Mutter dieses Kaisers, für welche er eigentlich angelegt wurde, wieder und ward erst von Josef II., der darin gleich große Bäume pflanzen ließ, damit schon die Mitwelt im Schatten derselben wandeln möchte, neu eingerichtet 1775 dem öffentzlichen Berkehr übergeben.

Bald barauf machte in Wien unter Ra'rl VI. (1711—1740), beffen Lieblingsaufenthalt Laxenburg war, ber frangösische Garten bes Fürsten hans Abam von Liechtenstein, bes "ofterreichischen Krösus", Furore; in ihm erbaute er sich ben nach ihm benannten Paslaft mit ber berühmten Gallerie. Das Landhaus bes Bicefanglers, Grafen von Schönborn, erhob sich in eben ber Zeit zum höchsten Ruhm; benn hier wurden wie im Palast Ludwig XIV. ber Drangens und Citronenbaume "goldene Früchte in silbernen Schalen" gezogen,

während ber Prachinenban bes Schloffes Dhann am Simmerbach 1729 burch ben Grafen Carl Dhann mit einer großartigen Terraffe und einem schönen französischen Garten prangte, an beffen Norbabhange ein gewaltiger Pan von einer hohen Felsenkuppel auf die durch die Felsenmaffen am Fluße vertheilten (grünen?) Schafe herabsah.

"Prinz Eugen, ber eble Mitter", welchem ein Gartner bie Balfte feines Bermögens vermachte, wirfte nicht minder anregend nach biefer Seite hin und fouf 1724 auf ber Höhe ber alten römischen Fabiana in Wien einen bamals viel bewunderten Garten mit groß-

artigen Baffertunften und einer Menagerie.

Der Enfigarten, ber Prater in Bien, dem Madrider Prado nachgebildet, ursprünglich von Max II. und Audolf II. als Jagdpark angelegt, ift gleich Schönbrunn und Ebersdorf, eine Schöpfung bieses letten Habsburgers, seine Binterrestdenz aber, die hofburg, klöfterlich einsach, nur auf einem mit Mauern umgebenen kleinen Fleck unter den Fenstern der Raiserin, der 1809 erft beim Umbau der Festungswerke der Burgbastei verschwaud, kummerrlich mit einigen Blusmen und Banmen geschmuckt, obwohl er das "Paradiesgarts" heißt.

Unter ber großen Tochter biefes Raifers, Maria Therefia, ift befonders der Garten beim Schlog Efterhagy (in Ungarn) gu ermah. Er wurde furg nach bem Subertusburger Frieden mit feinen Sainen, Alleen, Lauben, Fontainen, aber and icon ber englischen Das nier, die damals icon neben ber frangofischen oft einberschritt, zuneis gend, mit feinen Gehölzen, Thalern und Sigeln angelegt. In den Alleen tonnte man ben Fürften oftmale mit feinen Gaften in einem Lufthaufe, bas fur 12 Personen eingerichtet war, von 6 bis 8 Pferben gezogen, umberfahren feben. - Prachtige Palafte und Schlöffer befaß and Graf Saugreit, bem Maria Thereffa in ber Jofephoftabt einen fconen Gartrn, auf welchen er ungebenre Summen verwendete, fcentte, und berühmt wurde ber Gloriettenbagel, ben Raunig gegenüber feinem Palais ju Soonbrunn mit einem Aufwande von 50,000 Pfund Sterling veranderte und mit einer Art langem Borticusgebande verfab. 3m Sommer wohnte ber wunderliche Kurft in feinem reigenben Bartenpalais zu Mariahilf oder in feinem Sommerhause zu Laxens burg; bort tonnte man ben lufthaffenben Sonberling an febr beifen Sommertagen zuweilen, forgfältig eingebult in Delz und Duff, promeniren feben. Ein anderes icones Schlog mit einem großen Garten ließ er fich ju Anfterlig bei Brunn berftellen und gierte es mit ungemein iconen bebedten Areaben, die nach dem Dufter von Marly gearbeitet waren.

Ju Shloß und Garten zu Schönbrunn, heut' nach Meyer eines ber besten Rufter französischen Styls in Deutschland, gab Maria Theresia übrigens die glänzendsten Juminationen und Feste, und weilte, eine große Freundin der Beschäftigung im Freien, besonders gern in den geliebten Bogenlauben der Kaunitischen Gloriette, der eine großartige Drangerie nicht fehlte.

(Solug folgt im nächsten Seft.)

# Arktische und Alpen-Slora

im foniglichen botanischen Garten zu Breslau.

Bom G. Dr. Rath Prof. Dr. Göppert.

Flora ber Nordpolarlander mit der der Alpen innig verwandt, eigentlich als eine in die Sbene berabgestiegene Alpenstora zu betrachten.

In Europa besteht innige Beziehung zwischen ber Flora Lapplands und der Flora der Centralalpenkette, namentlich der deutschen und schweizer Alpen; in Sibirien zwischen der Flora der Nordküste und der des Altai. Aeußerste Gränze der Begetation gegen den Nordpol ist vielleicht kaum festgestellt: Robert Kaue sah am offenen Polarmeere beim 80,—81° noch blühend: Papavor nudicaule L., Ranunculus ni-

valis L., Saxifraga oppositifolia L.

In Amerita beginnt bie baumleere Region in Labrabor icon unter 57° erhebt fich bis jum Madenziefluß bis jum 65° bieffeits ber Bebringestraße 66°, jenseits berfelben Strafe in Nordaffen fowanft fie awischen bem 63-70° und endiget in Norwegen mit bem 70°. Rlechten berrichen gulett vor, bilben Die fogenannte Flechten- ober Tunbraregion (Cetraria islandica, cucullata, Cenomyce rangiferina, Cornicularia pubescens, ochroleuca, in Sibirien vermischt mit Moofen, Polytrichum (piliforum), bann folgen ober tommen jugleich mit ihnen vor, niedrige friechende Strauder, wie Rhododendron lapponicum Whlb .. Menziesia coerulea Whib., Rubus Chamaemorus L., Ledum palustre L., Vaccinium uliginosum L., Empetrum nigrum L., Andromeda hypnoides L., Andromeda tetragona L., Betula nana L., Juniperus nana W., friedende Beiden, wie Salix arctica Pall., reticulata L., polaris Whlh., arbuscula Whlb., depressa L., ovata Ser., Myrsinites L. Auf ben beutschen und schweizer Alpen befteht die lette Strauchvegetation fast aus benselben Weiden mit Ausnahme der Salix arctica und polaris, sowie aus Juniperus nana, Alnus viridis, Rhododendron ferrugineum und Rhododendron hirsutum, Azalea, Empetrum, Vaccineen, sowie auch noch aus mehreren anderen nach der Baumgranze bin hau: figer werdenden Staubenpflanzen, welche fast alle bier vorhanden und aufgestellt finb, wie auch biejenigen, welche um ben gangen Dol innerhalb der baumleeren Region sich verbreiten. Bu biefen Staudenpflanzen geboren im boben Norden nabe bem emigen Schnee Ranunculus glacialis et nivalis, Saxifraga oppositifolia, Silene acaulis; auf ben Central=Alpen biefelben, fowje überdies noch Cherleria sedoides, Aretia helvetica, Chrysanthemum alpinum, Gentiana bavarica, Cerastium alpinum L.

Die Anfänge ber Baumvegetation um ben gangen Rords pol bilben fast überall Rabelhölger; in Nordamerisa Abies alba, nigra Michx., Pinus Banksiana Lamb. und gruppenweise Larix americana Michx.; sowie Abies canadensis Poir.; im arctischen Europa nacheinander die Riefer (Pinus sylvestris) und die Fichte (Pinus Abies L.); im arctischen Alien oder Sibirien, ja schon im arctischen Rufland

östlich vom weißen Meere höher als Pinus sylvestris (bie nur bis zum 60° geht) Picea sibirica, (Pinus Pichta Fisch.), Picea obovata Ledeb. und Pinus Cembra L. Unter den Anfängen der Baumvegetation wachsen um den ganzen Pol, Rudus idaeus, Rides rudrum und vor allem wieder die nordische Birke, Betula alpestris Fr. und Alnus incana W. und ebenso in Stranchform Sordus Aucuparia, die Aspe Populus tremula und die Ohlkirsche Prunus Padus, nebst mehreren Beidenarten, namentlich Salix lapponum L., glauca L. und lanata L., der Wachholder; auf der Centralalpenkette außer Sordus Aucuparia die im hohen Norden sehlenden Knieholz (Pinus Pumilio) und Alnus viridis W., welche alle in unserer Anlage genau bezeichenet und gruppirt gepflanzt sind. Bon den 3420 Phanerogamen Dehtschlands gehören etwa ein Drittheil zu den Berge und Alpenpstanzen, von denen sedoch etwa nur 450 als wahre Alpenpstanzen zu bestrachten sind. Zwei Drittheile derfelben sind hier vorhanden.

Bur Erläuterung biefer möglichst gebrangt gegebenen Uebersicht ber Flora bes Norbens und ber Alpen, entsprechen nun die auf nachftebenbe Weife bezeichneten Ausstellungen im botan. Garten zu Breslau.

1. Pflanzen des höchsten Nordens über bem 80° ober ber Polarzone und ihnen entsprechend die Pflanzen der Central-Alpen auf Firn ober Gletscherinseln über der Schneelinie zwischen 10—10,700 Fuß. Die oben erwähnten: Papaver nudicaule, Saxifraga oppositisolis, Ranunculus glacialis, nivalis u. s. w.

11. Pflanzen ber Polar- und arctische Zone entsprechend ber Schnee- ober nivalen Region (von 10,000—8500) und subnivalen Region von 8500—6000 Fuß ber Central-Alpen, in benen keine Baume, sondern von Holzgewächsen nur niedrige

Sträucher vorkommen.

1. Pflanzen ber Polarzone von 72-80° und Breite.
Colpodium latifolium R. Br. Poa pratensis L. Phippsia algida R. Br. Carex rigida R. Br. Eriophorum vaginatum L., E. angustifolium Roth., E. Scheuchzeri Hoppe. Festuca rubra. Luzula campestris, L. hyperborea D. Betula nana W. Salix polaris Wahl., S. lanata L., S. glauca L. Polygonum viviparum L. Oxyris reniformis Hook. Pedicularis sudetica W. Myosotis alpestris. Erigeron uniflorus L. Saussurca alpina. Andremeda tetragona L. Ledum palustre L. Saxifraga oppositifolia L., S. stellaris L., S. nivalis L., S. caespitosa L. groenlandica. Chrysosplenium alternifolium. Dryas octopetala L. Potentilla salisburgensis Hänke. Alsine verna Bartl., A. arctica Fenzl. Caltha palustris. Cerastium alpinum. Ranunculus glacialis. Draba alpina L., D. hirta L., D. rupestris R. Br. Cochlearia arctica Schl. Papaver

alpinum L., P. nudicaule L. 2. Pflangen ber Schneelinie ber Alpen von 8500--10,000

Fuß bobe.

(Die mit einem Krenz bezeichneten kommen auch in der Polarregion vor.)
a) Monocotyledonen.

Sesleria microcephala DC., S. sphaerocephala Ait. † Avena subspicata, † Poa alpina L., † Poa laxa Hänke, † Carex firma L.

b) Dicotyledonen.

† Salix herbaeea L., † retusa W., Primula minima L. Audrosace glacialis Hoppe, Pedicularis rostrata, Gentiana bavarica, † Azalea procumbens L., Phyteuma pauciflorum L., Chrysanthemum alpinum L., Artemisia Mutellina Wulf., spicata Vill., Gagea simplex, Saxifraga androsacea biflora All., † bryoides L., caesia L., muscoides Wulf., † oppositifolia L., Sempervivum arachnoideum, Sedum atratum L., † Cerastium latifolium, † alpinum L., Arenaria ciliata, Cherleria sedoides L., Alsine verua Bartl., † Silene acaulis, Braya alpina Hoppe, † Ranunculus glacialis L.

3. Pflanzen ber subnivalen Region von 6000 bis 8000 Fuß ber Alpen, entsprechend ber baumleeren Region bes hohen Nordens. Auf dem Niesengebirge beginnt die baumleere Region in 3500—4000 Fuß hohe und mit ihr das Bortommen wahrer Alpenpslanzen.

Im Allgemeinen aus folgenden hier mehr ober minder ftark vertretenen Familien: Farne, Lycopodeen, Cyperaceen, Gramineen (unter ihe nen die hochnordischen Colpodium latifolium, Blytta, Phippsia algida), Juncineen, Liliaceen, Orchibeen, (Cypripedium macranthum), Salicienien, Thymeleen, Polygonecn, Plantagineen, Primulaceen, Rhinanthaceen, Antirrhineen, \*) Borragineen, Gentianeen, Ericineen und Baccieneen, inclusive der meisten nordamerifanischen, Campanuleen, Compositen, Stellaten, Saxifrageen (S. nivalis, sidirica, grönlandica), Craffulaceen, Dnagrarien, Sanguisordeen, Rosaceen, Papilionaceen, Alsineen, Sileneen, Oroseraceen, Biolaxieen, Cistineen, Cruciferen, Ranunculaceen.

111. Pflanzen bes hochsten Norbens, die in der baumleeren Region um den ganzen Pol geben.

(Die mit einem Rreug bezeichneten fehlen in Doutschland.)

a) Monocotyledonep.

† Phippsia algida R. Br. Phleum alpinum L. Luzula campestris DC., L. spicata DC. Tofieldia borealis Wg. Majantheum bifolium DC. Triglochin palustre L. † Calypso borealis Salisb.

b) Dicotyledonen.

Betula nana W. Salix lanata L., S. hastata L., S. myrtilloides L., S. arctica Pall., S. glauca L., S. retusa L. Polygonum viviparum L. Oxyria reniformis Hook. Primula farinosa L. Trientalis europaea L. Linnaea borealis Gronov. Veronica alpina L. Euphrasia officinalis L. Menyanthas trifoliata L. Swertia perennis. Azalea procumbens L. Ledum palustre L. Andromeda polifolia L. † Menziesia coerulca Sm. Pyrola minor L., P. secunda L., P. uniflora L. Vaccinium uliginosum L., V. Vitis idaea L. Schollera Oxycoccus Roth. Empetrum nigrum A. Leontodon Taraxacum L. Gnaphalium alpinum L. Arnica montana L. Solidago virga

<sup>\*)</sup> Unter ihnen außer Paedorota Ageria und Bonarota, auch bie schöne Wulfenia carinthiaca Jacq., von der in Ober-Kärnthen gelegenen Kühweger-Alpe, eine ber wenigen bis jest nur von einem einzigen Standorte bekannten Pflanze.

aurea L. Achillea Millefelium L. Campanula unifora L. Drosera rotundifolia L.: Cornus suecica L. Saxifraga nivalis L., S. oppositifolia I., † S. riyularis L. Chrysosplenium alternifolium L. Epilobium angustifolium L. Hippuris vulgaris L. Potentilla nivea L., P. anserina L. Comarum palustre L. Dryas octopotala L. Rosa cinnamomea L. Rubus idaeus L, † R. arcticus L., R. Chamaemorus L. Astragalus alpinus L. † Papaver nudicaule L. Cardamine pratensis L. Draba incana L. Capsella Bursa pastoris M. Parnassia palustris L. Drosera rotundifolia L. Viola canina L. Oxalis Acetosella L. Silene acaulis L. Silene inflata Pers. Arenaria peploides L., A. arctica Stev. Stellaria media Vill. Montia fontana L. Cerastium alpinum L. Ranunculus Flammula L., R. auricomus L., R. repens L. Caltha palustris L. & A.

- IV. Sträucher ober Bäume in Strauchform, die mit der Borigen um den ganzen Pol wachsen. Unter ihnen Betula alpestris, und die genannten Rubus idaeus, Sordus Aucuparia, Prunus Padus, Populus tremula, Alnus incana.
- V. Rabelhölzer verschiebener Art, die um den Pol herum die Baum-Begetation beginnen, (die Obigen), denen sich noch andere wie in Nordamerika Pinus pungens, Taeda und resinosa anschließen und vereint mit den allmählig auftretenden Laubhölzern verschiebenster Art die bortigen durch Mannigfaltigteit der Arten so ausgezeichneten Wälder bilben.
- VI. Sträucher der Central-Alpen, die nach dem Aufhören der Baumvegetation vorfommen: Pinus Pumilio, Juniperus nana, Salix lapponum, Sordus Aucuparia, Alnus viridis.
- VII. Pflanzen der Bergregion oder Pflanzen innerhalb bes Baumwuchfes in verschiedenen Gegenden Deutschlands von 2—6000. Endlich
- VIII. Zum Bergleiche Repräsentanten ber Alpenstora bes Himalaya. Polygoneen unter anderen Polygonum vaccinisolium, Ericeae (Rhododendra), Pomaceen, (Cotoneaster), Sarifrafrageen, Compositeen, Berberibeen u. A.

Die Pflanzen befinden sich theils in Töpfen, an 2000, theils im freien Laude zwischen Gesteinen verschiedener Art, zum Theil von unserem hochgebirge mit den höchsten Regionen zukommenden Flechten, wie Lecidea goographics u. a. m. Die durchschnittlich 30 Auß breite und ungefähr 300 Fuß lange, einen Raum von etwa ½ Pr. Morgen einnehmbe Anlage erstreckt sich am Fuße der paläontologischen Parthie längs dem Wasserschen, von welchem sie eines Theiles ihrer Länge durch eine Reihe Basaltsaulen abgeschieden wird.

# Einige neuere Heliotrop-Sorten und deren Befähigung zu decorativen Zwecken.

Obwohl bas Beliotrop eins von ben Gemächsen ift, bie vorzugsweife bie Sonne lieben, wie ja auch bie Ueberfegung bes Bortes Delietrop "Sonnenwende" andeutet, fo ift es tropbem eins ber angenehmften, bantvarften Gewächse jum Blumenschneiben im Binter, und wer mit biefem Zweige ber gartnerifden Berufethatigfeit fic abgiebt, muß, buntt mich, bas Beliotrop in feinen vielen bubiden Spiel-Arten lieb haben, ba es fo unaufborlich ben gangen Binter aus jedem neuen Seitentriebe immer wieber frifche Blumenbolben bringt. Selbftver. ftanblich tann nur bann beim Geliotrop von Binterblutbe bie Rebe fein, wenn bie fungen Stedlingspffangen von ber Krubiabrevermehrung awei bis brei Dal im Lauf bes Sommers in etwas größere Topfe verpftangt und burch baufiges Ginfneifen berjenigen Triebe, welche gu zeitig Bluthen entwickeln wollen, bis in bie berbftliche Jahreszeit bingebalten murben; baburch verschiebt man ja gleichsam bie Bluthezeit, Die eigentlich in ben Sommer fallen follte, bis gegen Dichaelis, nach welcher Zeit bie Blumen ja ungemein rafch im Werthe fich beben, namentlich wenn ein icharfer Rachtfroft braugen erft alles aufgeraumt bat.

3m Gegensat zu biefer, burch regelrechtes Berpftangen, nachheri-ges Gießen mit ichwachem Dungwaffer und sonftigen aufmerklamen Danbgriffen porbereitenben Angucht auf eine bantbare Binterbluthe, fann nicht im Geringsten von Beliotrop-Löpfen bie Rebe fein, bie etwa noch vom Dai ber übergeblieben, fatt auf bie Gruppen ausgepflangt worden gu fein, und entweber unaufgebunden und mit ben Erieben auf ber Erbe umberliegend, in irgend einer abgelegenen Ede unter Bosquets gebulbet wurden, fatt birect nach bem Abfall = Düngerhanfen fpebirt worben zu fein, wie Gefagtes ab und an portommt, wenn man bon beraleichen gewöhnlichen Gegenftanben mehr hatte, als man brauchte. Much tann ebenso wenig von Beliotroptopfen die Rebe fein, die im Lauf bes Commers im fublen Confervatorium neben Fuchfien- und De tunientopfen 5 Monate lang geblüht haben, daß felbige bann auch noch im Binter fortbauernd blüben follten. Rein, wie gefagt, regel= recht ben Commer über ju befagtem 3mede erzogen und hingehalten, ift bas Beliotrop bei folder Behandlung ein bochft liebes bankbares Gewächs und beschämt die winterlich-blubenben Sybriben bes Tropacotum Lobbianum, welche mit Anfang December in ber Regel aufhören ju bluben, weil fich bie Sonne, bier bei uns in Samburg wenigftens, bann immer rarer macht, und erft gegen gebruar, Darg bin wieber orbentlich ansangen zu blüben, wenn Syringen, Corchorus, Schneeballe, Spiraen prunifolia f. pl. und abnlice bie Blumenarmuth icon mehr und mehr wieder heben.

In jeder eleganten vornehmern Residen, oder Weltstadt sind frifche Blumen das Unentbehrlichste für die Gemächlichkeit und den Lebenssgenuß der reichen und vornehmen Welt im Winter; hier in hamburg ist in besagter Periode eine förmliche Manie für Blumen und da die Anzucht derselben höcht einträglich für den Geschäftserwerb, wie auch andererseits eine reine eble Kreude, wenn man in seinen brei bis vier

Gewächshäufern eine kleine Blumenschan bat, wie manche es sich gar nicht traumen laffen, wie g. B. Privatleute, Die in ber Stadt wohnen und die ein gutes Ungefahr einmal ju einem Banbelsgartner führt, ber fich biefem Zweige mit hingebung gewidmet. Go habe auch ich es bei Grunbung meines fleinen Gefcafts fur gang erfprieglich gefunben, einer vielfeitigen Angucht von winterblübenben Pflangen aller Urt meine ungebundenfte Aufmertfamteit guguwenden und macht man wirtlich bie Erfahrung in biefer Branche, baß es felbft bei biefer Angucht einer gang geborigen Ueberlegung, eines wirklich achtfamen Sandelns bebarf, um Die Bortheile in genugenber Beife anszubenten, ohne welche Achtfamteit man fich nicht über ein mittelmäßiges Stabio bes Erwerbs emporfdwingen murbe. Der fcroffe Contraft, wenn braugen bie Bege fomubig, ein fühlender Rordweft die Flur entlang brauft, die Berbenen, Georginen, Refeba zc. fcmarg gefroren ibr flagliches Lebensende einem entgegenhalten, und bann ber Gintritt in ein fauber gehegtes Gewächsbaus mit buftenben Refeba-, Beliotrop. und fpaten Monats. rofen. Topfen, blühenden Chrysanthemum, Veronica speciosa, Eupatorium, Laurus Tinus, Erica autumnalis, Salvia splendens und manden anbern bann in nieblichfter Bluthe fich befindlichen Gemachfen, tommt einem fo behaglich an, bag man winterblubenbe Sachen boppelt liebgewinnt, wenn man erft angefangen bat, fich tuchtig mit ihnen ju befaffen.

Doch, damit fich die Phantafie nicht in allzu poetische Rreibringe verliere, mag eine Umtehr zu einer Ueberficht der bantbarften Spielarten in ber heliotrop. Gruppe gut fein, und möchte ich, soweit meine

allerbings nur einseitige Erfahrung reicht, namentlich

1) Corymbosum novum, 2) Premices de Bagnolet, unb 3)
Mad. Anna Turel

als brei recht empfehlenswerthe bantbare, nene Beliotropen bervorheben.

Dag es noch eine Menge anberer neuer heliptropen giebt, beweisen bie Cataloge ber verschiedenen Sandelsgärtner, wie 3. B. in bem Bergeichniffe ber und befreundeten Berren Peter Smith & Co.: La petite Negresse, Miss Nightingale, Beauty of the Boudoir, in bem ber herren James Booth & Sohne: General Valhubert, Lucion Tardif, Reveil de l'Empire, submolle, in bem bes herrn 3. C. Schmidt in Erfurt: Gloire des Massifs, Madame Cassenave, Marie Pajot, Roi des Heliotropes, Surprise &c.; - wie ber Gebrauchswerth genannter neuen Sorten fich aber ju ben icon als gut und nutlich bewährten Sorten verhalt, ift eine Sache, die ich nicht beurtheilen fann, ba ich felbige nicht habe beobachten fonnen. Borbenannte brei fonnen jeboch mit Ang und Recht empfohlen werben, ba ich felbige einer grundlichen Prufung und Beobachtung unterworfen, möchte jeboch nicht im Geringften migverftanden werben, als ob bie aus ben Catalogen citirten Sorten nicht ebenfo ant als bie von mir erwähnten Corten ber Berbreitung wurdig waren. Rur, wie gefagt, was man gepruft hat, baruber tann man fich auch anefprechen.

Mein besonderer Liebling ift corymbosum novum. Ein allerliebftes Heliotrop. Wuchs gedrungen, dichbuschig, so daß vieles Einftugen gar nicht so fehr ersorderlich ist; kurzer Doldentraubenstiel, so daß die Pflanze nie ein geiles aufgeschoffenes Ansehen hat, sondern immer gefällig und hubsch sich prafentirt. Dabei rivalisirt die Dolbentraube an Umfang mit ber Größe des Triomphe de Liège, hat etwa das Lavendelblau des in alteren Garten unter dem Ramen grandistorum bekannten heliotrops, nur nicht wie dieses lettere mit sich frümmenden mehr oder minder tugelrunden Dolbentrauben, sondern stach, breit und dadurch von sehr gefälsligem Ansehen. Daft angenehm und eher start als schwach. 3ch hatte im Juli für den Sommerverkauf Busche von 6-8 3oll hohe mit 6 großen breiten Dolbentrauben; sie gefielen dermaßen, daß sie gleich

vergriffen maren.

Eine mir fehr liebe Art ift ferner Anna Turel, bem Namen nach ju urtheilen von frangofischer Abstammung. Diese bat eine Gigenthum= lichfeit, bie ich bisher noch bei feinem anbern mir befannten Beliotrop wahrgenommen habe. Je weniger die Sonne fceint, je feltener fie wird, befto dunfler farbt fich bie Dolbe in ein schones lebhaftes Stahlblau, namentlich im Rovember und December, babingegen im Dai wird fie viel beller, im Juni und Juli noch mehr, und wenn ich nicht wußte, wie fie nachher wieder wurde, mochte ich fie faum bulben. Go aber ift fie eigenthumlich anziehenb; und jebe Eigenthumlichfeit, fei fie irgend welcher Art, übt immer ibre Ginwirfung aus. Der Buche bes Anna Turel ift ungemein ftammig und fraftig, von abnlichem bunteleblaulichen Grun wie bas bes Voltaireanum; oft find bie Triebe fantig, and eine Eigenschaft, bie ich bieber nicht mahrnahm. 3m Rovember fab ich ben erften Topf in ben Gemachshaufern bes Berrn Ruverti biefelbft, Affocie ber weltberühmten Firma 5. 3. Merd & Co. Die einzelnen Blumen batten bas Tiefblane eines Monatveildens; ich verschaffte mir fofort ein halbes Dugend aus ber erfundigten bandelsgartnerifden Quelle, und werbe es für mein Blumengeschaft im Binter maffenbaft berangieben.

Prémices de Bagnolet ist nun wiederum im Gegensatz zu dem Anna Turel in den Sommermonaten ungemein dunkelstahlblau, hat aber nicht die stack, breite große Dolbentraube des corymbosum novum, sondern ähnelt in dieser Beziehung ganz bedeutend dem alten grandisorum. Das Laub der Premices de Bagnolet ist gleichfalls sehr dunktel, und steht sie dem Voltaireanum und dem Auna Turel an Farbe der Belaubung sehr nahe. Wie sich die Premices im Freien auf Gruppen macht, habe ich noch nicht versucht, möchte aber fast annehmen, daß sie sich besser für's Freie eignet, als das sonst so wunderhübsche Voltaireanum, und nicht so schwarzgrün wird, ein Umstand, an welchem viele Gartenbesitzer Anstoß nehmen und es deshalb nicht auf den Blumengruppen haben wollen, eben weil die Belaubung so unnatürlich

buntel und baburch mehr ober minber baglich wirb.

Wie ich aus competentem Urtheil bore, ift Beanty of the Boudoir ein bocht empfehlenswerthes buntles heliotrop; ich werde es bemnach an-

ichaffen, um eine prufende Bergleichung anzuftellen.

Was die Berdienste bes vor 5—6 Jahren mehrsach erwähnten neuen Seliotrops Immortalité de Louise Marie betrifft, vermag ich nicht zu berichten, da selbiges mir noch nicht einmal zu Gesicht getom= men; ware selbiges von so unsterblichem Werthe, so sollte man fast densten, daß es sich doch schon ein wenig mehr in die Gärten der fterb= lichen Renscheit verbreitet batte.

Bon Freundeshand erhielt ich ferner zwei Sorten, Souvenir de Liègo und Napoleon III. Erstere von beiben ist gar nicht zu empfehlen, das Laub ist fade wie das allergewöhnlichste in der Gruppe, und die Doldentraube so sparrig, so übermäßig locker, daß sie dadurch häßlich wird. Bei mir soll sie cassirt werten. Napoleon III. ist das alte rühmlicht bekannte Triompho do Liège; Blatt, Habitus, Doldentraube dermaßen aus's Haar ähnlich, daß es ein reiner Uebersluß ist, den alten belgischen Namen gegen eine Persönlichkeit umzutauschen, die so viel Segen schaffen könnte, wenn sie die entzündlichen Gemüther ihrer Nation und die Ausmertsamkeit derselben auf die Entwickelung friedlicher industrieller Bestrebungen hinzulenken suchte.

In alteren Zeiten hatten wir bas am ftartsten nach Banille buftende peruvianum, dann bas zwergartige corymbosum, das rundbolbige grandistorum; barauf erschien Triompho de Liège und Voltaireanum.

Faffen wir zum Schluß eine Gesammt-llebersicht, so ware in Rucksicht auf die höhere Besähigung neuerer Sorten zu decorativen Zwecken es rathlich, peruvianum, corymbosum und grandistorum in der Rultur aufzugeben, da sie in mehr als einer Weise übertroffen werden; dahingegen Voltaireanum deshalb beizubehalten, weil es neben den ihm verwandtschaftlichen Anna Turel und Premices dennoch distinct genug in der höchst zierlichen flachen, in spiese Endigung zulaufenden Doldentraube ift und namentlich unter Glas ein feines lebhaftes dunkelblau entwickelt.

Triomphe de Liège wegen feinen allbefannten robuften Eigenschaften und feiner gigantifchen Dolbentraube ftete und immer beigubehalten.

Corymbosum novum, ftatt des alteren fleinen corymbosum, weil bie neue Barietat eine ungleich größere Dolbentraube entwickelt, in noch fleinerer Größe blubt, und überhaupt die alte Barietat übertrifft.

Anna Turel, wegen feiner großen breiten Dolbentraube, feiner trafts vollen Belaubung und feines herrlichen Beilchenblau's in ben bunteln sonneleeren Monaten.

Premices de Bagnolet, wegen feines gedrungenen 3merghabitus und feinen tief fablblauen abgerundeten Dolbentrauben, im Gegenfab

ju ben flachen Dolbentrauben bes Voltaireanum.

Freilich ift bas Seliotrop eine fo einfache vielbefannte Pflange, baß manche ber geehrten Lefer halbwegs benten möchten, es fei eigent= lich überflüßig, über eine fo gewöhnliche Gruppen= und Topfpflanze überhaupt noch eine Abhandlung zu liefern; in aller Bescheidenheit gefagt ift der Lefertreis der "hamburg. Gartenzeitung" ein febr verschies bener; es giebt beren, bie biefelbe als ein Journal ber Biffenichaft betrachten und halten, und ju Zweden ber Spftematit, ber Botanit Ab. handlungen folden Inhalts naturlich viel angiebenber finden, als eine Befprechung verschiebener Barietaten von Florblumen, bei ber es fic nur um bie Befegung eines Blumenbeets, ober etwa um die Aufstellung im Blumentisch ober auf ber Stellage bes Gewächshauses handelt. Die "hamburg. Gartengig." wird aber auch von fehr vielen wohlhabenben Raufteuten, Fabritanten, Gartenfreunden im Allgemeinen gehalten, Die fic geaußert haben: Die Zeitung ift mir ju gelehrt, ich verftebe fein Latein, und die in ber Biffenschaft vortommenben Ausbrucke find mir ebenfalls unbefannt. Diefer Rreis municht fich temporaire Abhandlungen in verftandlicher Munbart über gute Gemufe, über Pyramiden und

Obfizucht, über hubsche Gruppenpflanzen ic., so baß man mit ber Schrift in ber hand möglichen Fall's in's Freie geben könnte, und in seinem eignen Garten bei benselben Blumen Bergleiche anstellen könnte, von benen man eben in ber kublen Berandah gelesen; für genannte Subscribenten sind die kurzen Erwähnungen ber neneren heliotropen eigentslich niebergeschrieben worden, und mögen sie in Ermangelung von etzwas Besserm eine momentane Unterhaltung gewährt haben.

Theod. von Spredelfen.

# Chantin's neueste Caladien.

Im Gard. Chronicle vom 30. Juni b. J. heißt es, daß die von herrn Chantin so eben in den handel gegebenen neuen Sorten einer Berichtigung bedürfen, benn der Correspondent des Gard. Chron. hält zwei dieser Sorten für alte mit neuen Namen. So soll Caladium thrippedostum Chant. nichts anderes sein als C. marmoratum und C. Baraguinii das alte C. dicolor oder eine Barietät desselben; beide Arten tann man für wenige Schillinge kaufen, während dieselben Sorten mit neuen Ramen 22 s. per Stud kosten sollen.

In Bezug auf diese Rotiz in der Gard. Chron. bemerkt herr Ban houtte im August-heft 1858 ber Flore des serres, (ausgegeben Inii 1860, daß dies eine Unwahrheit sei! das Caladium Baraguinii ist eine neue Art (Bastard?) und keineswegs das alte C. dicolor, dessen Blattskiele grün sind, mährend die des C. Baraguinii sast schwarz sind, auch ist die Rervatur des lesteren ganz anders, und dann das herrliche Roth, mit dem sast die ganze Blattskäche gezeichnet ist und nur von einem schönem grünen Rande eingefaßt, während diese beiden Farben bei C. dicolor verwaschen scheinen oder in einander verlaufen.

Selbst bas Caladium splendens, bas herr Ban houtte eingeführt und vorläufig als C. splendens bezeichnete, ift feine Barietat

bes C. bicolor, fonbern eine bestimmte Art!

Will man bas Caladium Baraguinii mit einer befannten Art vergleichen, so fieht es am nächsten bem C. splendens Van Houtte (C. bicolor splendens Hort.) und bennoch, welch' ein Unterschied zwischen Beiben!

Das C. thripedestum Chant. (nicht tripedestrum, wie ber Engländer schreibt) ift auch nach ben Aussagen des herrn Ban houtte wohl identisch mit C. marmoratum und bedauert herr Chantin, es unter diesem Ramen in den handel gegeben zu haben. Ist dies aber Grund, um alle die jest nachträglich von herrn Chantin offerirten neuen Sorten zu verdächtigen? Der Correspondent der Gard. Chron. (Ebor) sagt nichts über C. Bolleymei, dessen Blätter wunderbar wie mit Mehl bestreut scheinen auf rein weißem Grunde, eine herrliche Acquisition. Ebeuso wenig erwähnt "Ebor" des C. Troubetskoyii, eine reizende Art. Es hat dunkelgrüne Blätter mit rein weißer hieroglophenzeichnung.

Und nun bas C. Perrierii, mit welchen Blattern anberer Arten baben bie biefer Art Aehnlichkeit? bochftens mit C. Neumanni. Die Blatter bes C. Perrierii find bell mattgrun, bie Stiele buntelgrun, faft fowarz. Die Blatter bes C. Neumanni find buntelgrun, fceinend, Die Blattfliele grun, alfo gang verfchieben. berr Chantin hat fomit bie Caladium unferer Cammlungen um

vier febr fcone Sorten bereichert.

#### Gartenban-Vereine.

Coln. Der Colner Berein fur Gartentunde und Botanit bat unter bem Titel "Bluthen" eine Beitfdrift in's Leben treten laffen, welche einstweilen bestimmt ift bas Organ bes Bereins unter feinen Mitgliedern und Gonnern ju bilben. Es werben in Diefelbe foviel als möglich alle Renheiten, welche im Bereiche bes Bereins auftauchen, fowie Rotigen fur Gariner und Blumenliebhaber, und ebenfo Angaben für hausfrauen in Betreff ber Bimmer-Decoration, Biebung und Bubereitung von Gemufen ac. aufgenommen werben, und bofft ber Berein hierdurch nicht nur feinen Mitgliebern Rugen gu bringen, foubern auch bei feinem bereits schnellen und voraussichtlich immer fconern und fraftigern Emporbluben ben Titel feines Blattes auch in weiteren Rreifen zu rechtfertigen.

Die Gartenschrift "Blüthen" erscheint in zwanglosen Rummern und toftet fur die Bereine: Mitglieber jahrlich 10 Sgr.; fur Richt-Mit-glieber fowie burch ben Buchhanbel bezogen 16 Sgr. Expedition ift

bie Langen'iche Buchbandlung in Coln.

Frankfurt a. Die Gartenbau-Gesellschaft "Flora" und ber landwirthschaftliche Berein hierselbft haben fich ju bem 3wede geeinigt, eine große berbstausstellung biefes Jahr abzuhalten, von ber Anficht ausgehend, daß bie Landwirthicaft und bie Gartnerei mit einander eng verbunden find, und in vielen gachern Sand in Sand geben. Das vereinigte Comité latet beshalb bie Landwirthe, Die Dbfts, Gemufeund Runft: Gartner und Liebhaber, fowie Diejenigen, Die fich mit Berfertigung landwirthichaftlicher ober gartnerifder Gerathichaften, Dafchis nen ac. ac. befaffen, ju recht lebhafter Betheilung an berfelben ein. Das vom Comité erlaffene Programm ju bieser Ausstellung lautet:

Allgemeine Bestimmungen. Die Eröffnung ber Ausstellung findet flatt Sonnabend, den 29. September a. c. Bormittags 9 Uhr. Der Solug ift Freitag, ben 5. October Abends 6 Uhr. Jebermann fann gartnerische ober landwirths wirthschaftliche Erzeugniffe, ober beren Producte; sowie folche Gerath-Schaften, Dafchinen, Mobelle 2c., bie entweder in die Garinerei ober in die Landwirthicaft einschlagen, einfenben. Bufenbungen von Auswärts werben fran co erbeten. - Die Ginfenber von landwirthichen

Erzeugniffen find ersucht, sämmtliche Getreibearten, sowie bie im Allgemeinen zu benfelben gerechneten Rulturpflanzen mit ben Burgeln in fleinen Garben, fowie auch im entförnten Buftande einzuschiden. - Die Ginfender find erfucht, bie jur Ausstellung bestimmten Begenftande spatestens bis Donnerstag, ben 27. September einzuliefern; abgeschnittene Blumen und Bonquets tonnen noch Kreitag, ben 28. September bis 10 Uhr Morgens aufgestellt werben. - Sonna bend, ten 6. October beliebe man bie aufgestellten Begenftanbe beftimmt abbolen gu laffen. - Die Aussteller werben gebeten, ihre Gegenstände bentlich zu bezeichnen, und ein boppeltes Berzeichniß ber gangen Einsendung mit Ramensunterfdrift verfeben, an bas Comite, awei Tage vor Eröffnung ber Ausftellung einzuschiden - Die ausgeftellten Gegenftanbe werben von einer bafür ernannten Commission beurtheilt und mit Ehrennrtunden, welche in zwei Rlaffen eingetheilt find, getront. - Jebe ber beiben Gefellichaften bestimmt ibre Beurtheilungs . Commiffion für fich; fo, bag bie landwirthschaftlichen Erzenguiffe von Landwirthen, und die gartnerifchen Erzenguiffe von Garinern benrtheilt und gefront werden. — Bei Buertennung ber Chrenurtunben foll ale Grunbfag gelten: a) bei ben landwirthichaftlichen Erzeugniffen und bei ben Gemufen, Rulturvolltommenbeit, Dan= nigfaltigteit und neuere Ginführung; b) bei bem Dbfte, Bolltommenbeit ber Fruchte und beren richtige Bezeichnung; c) bei Pflangen und Blumen, Rulturvolltommenheit und Reuheit mit blumiftifchem Berth. - Gegenstände bie einmal gefront, find von ber ferneren Concurrens andgeschloffen. - Die Ausstellung wird abgehalten in ben Salen gur "Barmonie", große Bodenbeimergaffe Ro. 9.

Ansgeseste Chrenurtunden von der Gartenbau-Gesellschaft "Blora".

#### A. Für Dbft.

I. Eine Chrenurtunde 1. Claffe für die beste und reichhaltigste Samms lung ber verschiedenen Obstgattungen. Eine do. 2. Claffe für die nachstbeste Sammlung.

II. Gine bo. 1. Claffe bem reichhältigsten und besten Sortiment Aepfeln

in minbeftens 40 Sorten.

Eine bo. 2. Claffe für ein Sortiment Aepfel in minbeftens 30 Sorten.

III. Eine bo. 1. Claffe bem reichhaltigsten und besten Sortiment Birnen, in minbestens 30 Sorten. Eine bo. 2. Classe für ein Sortiment Birnen, in 20 Sorten.

IV. Gine bo. 1. Claffe ber reichhaltigften und beften Sammlung von Beintrauben, in minbeftens 20 Sorten.

Eine to. 2. Claffe für eine Sammlung Beintranben in 15 Sorten.

V. Gine bo. 1. Claffe ber besten und reichhaltigsten Sammlung Steinund Schalenobstes.

Eine bo. 2. Claffe ber nächftbeften Sammlung.

VI. Eine to. 1. Claffe ber reichhaltigsten und mannigfaltigsten Sammlung Obstorangerie in Topfen mit Früchten, in mindeftens 20 Sorten.

Eine bo. 2. Claffe ber nachftbeften Sammlung, in 10 Sorten.

VII. Gine Chrenurtunde 1. Claffe ber reichbaltigften Sammlung von Beerenfrüchten.

VHI. Gine bo. 1. Claffe für ben besten Bein, aus Tranben von ben Frantfurter ober ben Sachsenhauser Beinbergen gewonnen.

Eine do. 2. Claffe für den nachfibeften Bein, der obigen Bezeidnung.

NB. Die Ginsendungen ber Proben muffen in gangen Alaschen, verfiegelt, und mit Bezeichnung bes Jahrgangs verfeben fein.

#### B. Gemüse.

Eine Chrenurtunde 1. Claffe ber beften und reichhaltigften Samm, lung ber verschiebenen Gemufearten.

3wei bo. 2. Claffe, je eine, ben zwei nachftbeften Sammlungen ber verfchiebenen Gemufearten.

II. Eine bo. 1. Claffe bem reichbaltigften und beften Gortiment von Robigemufen.

Eine do. 2. Claffe bem zweitheften Gortiment.

III. Eine bo. 1. Claffe ber beften und reichhaltigften Sammlung Burgeln und Rubengemufe.

Eine bo. 2. Claffe ber nachftbeften Sammlung.

IV. Gine bo. 1. Claffe ber reichhaltigften und besten Sammlung frischer Bullen: Bemufe.

Eine bo. 2. Claffe ber zweitbeften Sammlung.

Eine bo. 1. Claffe ber reichhaltigften Sammlung Gurten und Melonen.

Eine bo. 2. Claffe ber nachftbeften Sammlung.

VI. Eine do. 2. Claffe bem reichbaltigsten Sortiment Salat.

VII. Gine bo. 2. Claffe ber reichhaltigften und iconften Sammlung Rurbiffe.

#### C. Pflangen und Blumen.

I. Eine Chrenurtunde 1. Claffe ber iconften, reichhaltigsten und besttultivirten Gruppe becorativer Blattpflangen. Eine bo. 2. Claffe ber nachftbeften Gruppe.

Eine do. 1. Claffe bem reichhaltigften und bestfultivirten Sortis ment Suchfien in mindeftens 30 Gorten.

Eine bo. 2. Claffe bem zweitbeften Sortiment Fuchfien in 20 Sorten.

III. Eine bo. 1. Claffe bem reichhaltigften und iconften Gortiment Georginen-Blumen.

Eine bo. 2. Claffe bem zweitschonften Sortiment Georginen.

IV. Gine bo. 1. Claffe ber iconften und reichhaltigften Sammlung

Eine bo. 2. Claffe ber nachftbeften Sammlung Rofen. Eine bo. 1. Claffe ber reichhaltigften, iconften und beftfultivirten

Gruppe blubenber Aftern und Balfaminen in Topfen. Eine do. 2. Claffe ber zweitbeften Gruppe Aftern und Balfaminen.

VI. Gine bo. 1. Claffe bem reichhaltigften, fconften und bestentivirten Sortiment blühender Berbenen in Töpfen.

Eine bo. 2. Claffe bem aweitbeften Sortiment Berbenen.

VII. Gine bo. 1. Claffe ber reichhaltigften Sammlung blühender Berbfts blumen in Topfen.

VIII. 3mei Chrenurfunden 2. Claffe, je eine fur bas iconfe und geichmadvollft gebundene Bouquet.

IX. Drei do. zur freien Berfügung ber Beurtheilungs-Commiffion.

Ausgesete Chrenurfunden des Landwirthschaftlichen Bereins.

### I. Für Pflanzenbau.

A. Für Getreibe-Arten.

Für bie fconfte und reichhaltigfte Sammlung ber verschiebenen Getreibearten, 1 Ehrenurtunde 1. Claffe.

Rur bie nachftbefte Sammlung, eine Chrenurtunde 2. Claffe.

Für eine einzelne Species ber Getreidearten in besonderer Bolltommenheit und Reuheit, eine Chrenurfunde 2. Claffe. B. Für Rartoffeln.

Für die schönfte und reichhaltigfte Sammlung von Rartoffeln, eine Ehrenurkunde 1. Claffe.

Für die nachstbeste Sammlung eine besgl. 2. Claffe.

C. Für Burgelgemachfe.

Für bie fconfte und reichhaltigfte Cammlung von Burgelgemachfen, eine Chrenurtunde 1. Claffe.

Für bie nachficonfte Sammlung eine besgl. 2. Claffe.

Für bie volltommenften 3nderrüben, eine Chrenurtunbe 2. Claffe.

Für bie vollfommenften Didwurgeln, eine Chrenurfunbe 2. Claffe.

Für bie vollfommensten Riefenmöhren, eine Ehrenurfunde 2. Claffe. Für bie vollfommensten Weißerüben, eine Ehrenurfunde 2. Claffe.

D. Für Sanbelegewächse.

Für die reichhaltigste Sammlung von Handelsgewächsen, eine Cherenursunde 1. Classe.

Für bie nachftreichfaltigfte Sammlung von Sanbelegemachfen, eine Ehrenurfunde 2. Claffe.

II. Für Bienengucht.

Für den besteonstruirten Bienenftod, eine Ehrenurfunde 1. Claffe. Für den zweitbesten Bienenstod, eine Chrenurfunde 2. Claffe.

III. Für Seidenzucht. Für die schönste und reichhaltige Sammlung Cocons, eine Ehrenurstunde 1. Classe.

Für die nachficonfte Sammlung Cocons, eine Chrenurfunde 2. Claffe. Für gang besonders vollfommene Cocons, eine Chrenurtunde 2. Claffe.

IV. Für landwirthichaftliche Dafdinen und Gerathichaften.
a) für Mafchinen ober Gerathichaften jur Bearbeitung bes Bobens.

Für ein verbeffertes Adergerath, eine Chrenurfunde 1. Claffe. Für bas zweitbefte Adergerath, eine Chrenurfunde 2. Claffe.

b) Für Mafchinen ober Gerathichaften, Die anderweitig, bei ber Land, wirthichaft, benutt werben.

Eine Chrenurfunde 1. Claffe, und eine Chrenurfunde 2. Claffe.

V. Drei Chrenurkunden, jur freien Berfügung ber Beurtheilungscommiffion. Frankfurt am Main, im Juni 1860.

Krantfurt a. M. Die Gartenbau. Gefellschaft "Flora" ju Frankfurt a. D. hat ben 12. Jahrgang ihrer Protocollanszuge und Berhandlungen ausgegeben\*) und enthält biefer Band wieder wie all: jabrlich mehrere fehr nugliche Driginal-Abhandlungen und befonders unter ben Protocollauszugen, febr viele Rotigen und Bemerkungen von allgemeinem Intereffe. Beflagt fich and ber Berichterftatter bes in biefem Bande ber Berhandlungen enthaltenen Jahresberichtes barüber, bag ber lebhafte Aufschwung, ben bie Gesellschaft im Jahre 1858 gepommen, im letten Jahre nicht gleichen Schritt gehalten bat, indem verhaltnismagig nur wenige ichriftliche felbfiftanbige Arbeiten von ben Mitgliedern eingeliefert und die wochentlichen Berfammlungen nicht fo zahlreich besucht waren, fo läßt sich aus bem ganzen Inhalte ber Berbandlungen boch beutlich wahrnehmen, bag bie Gefellichaft fortwährenb eine große Chatigfeit entwidelt, und namentlich mehrere ber Berren Mitglieder ber Gefellschaft es fic angelegen fein laffen bem Bereine bie praftifche Richtung, die leider fo manchem Bereine ganglich abgebt, zu erbalten.

Bon ben in biefem Banbe enthaltenen Abhandlungen werben wir gelegentlich ben Lefern ber "Gartenzeitung" Mittheilung machen.

Œ. D−0.

Biebricha. R. (Programm zur allgemeinen großen Blumen; und Pflanzen, Ausstellung in ben herzoglichen Wintersgärten zu Biebrich a. R. vom 31. März bis incl. 18. April 1861.) Die Ausstellung begiunt den 31. März 1861, endigt den 18. April und findet Statt in den herzoglichen Wintergärten und in dem damit verbundenen, eigends für diese Ausstellung errichteten großen Locale.

Da durch die Gnade Seiner hoheit des herzogs fehr ansehnliche Summen, sowohl zur Erbauung und Einrichtung beses Locales, als auch zur Bertheilung von Preisen bewilligt worden sind, so glaubt man, einer regen Theilnahme entgegensehen zu konnen.

Die Pflanzen erhalten mahrend ihres hierfeins die gewiffenhaftefte

Pflege und haben bei jeber Bitterung ben gunftigften Standort.

Die Einsenber von Pflanzen find gebeten, biefelben längstens bis jum 28. Marz hierherzusenden, bamit bas Aufstellen berfelben noch zwedmäßig genug geschehen kann.

Die Pflanzen bittet man ben 19. April wieder durch einen fach:

verständigen Mann einpacken und abholen zu laffen.

Folgenben Pflangen werden von hierzu erwählten Richtern Preife juerfannt:

I. Preis:

1. 500 Gulben ber iconft aufgestellten gemischten Gruppe in min-

3. 100 Gulben beftens 60 Gattungen und 250 Exemplaren.

<sup>\*)</sup> Protocollauszüge und Verhandlungen der Gartenbau-Gesellschaft "Flora" zu Frankfurt a. M.. Selbstverlag der Gesellschaft. 12. Jahrgang. 1860. 14 Sgr. ober 45 Kr. Franksurt a. M. J. Ch. Herrmann'iche Buchhandlung. 1860. 8. 124 S.

400 Gulben ber iconffen Sammlung Rofen von minbeftens 2. 170 Arten und 400 Eremplaren. 3. 100 Bulben \ III. Preis: 350 Gulben ber iconften Sammlung von Rhobobenbron und 100 Gulben beren Sybriden von minbeftens 50 Sorten und 75 Gulben 200 Exemplaren. 1. 2. 3. IV. Preis: 300 Gulben) ber iconften Sammlung in bifcher Agaleen von 1. 2. minbeftens 100 Sorten und 300 Exemplaren. 3. 50 Gulben \ V. Breis: 300 Gulben) ber iconften Sammlung Camellien in minbeftens 1. 2. 100 Gulben \ '80 Corten und 300 Eremplaren. 3. 50 Gulben 1 VI. Preis: 1. 200 Bulben ber fconften Sammlung von 3wiebelgemach fen, 2. 75 Gulben 5 ale: Amaryllie, Tulpen, Spacinthen 2c. 3. 50 Bulben \ von mindeftens 150 Gorten und 400 Exemplaren. VII. Breis: 200 Gulben ber schönsten Sammlung pontischer Agaleen von 75 Gulben 1. 2. von minbestens 60 Sorten und 300 Eremplaren. 3. 50 Bulben 1 VIII. Preis: 175 Gulben) ber reichhaltigsten Sammlung von Blattpflangen 1. 50 Gulben 2. 25 Gulven in mindeftene 50 Gattungen und 200 Eremplaren. 3. IX. Breis: 75 Gulben) ber foonsten Sammlung von Cinerarien in min-1. 50 Gulben bestens 50 Sorten und 300 Eremplaren. 2. 3. X. Preis: 50 Gulben ) ber Gruppe von mindeftene 10 neu blubenden Pflan-1. gen mit hervorragendem blumiftifden Berth, bie 25 Gulben \ bis jest bier noch nicht ausgestellt maren. 100 Gulben gur freien Berfügung ber Berren Preisrichter. Reuheiten erhalten bei allen Preifen den Borgug, muffen aber bei ibrer Reubeit einen entschiedenen blumiftischen Werth baben. Die Bergogliche Gartnerei Biebrich concurrirt nicht mit. Als befonderer Leitfaben fur Die Berren Preierichter mag bienen, bag alle Pflanzen, welche gefront werden follen, gefund und reich. blubend (mo biefes bie Gigenschaft ber Pflanze zuläßt) fein muffen. Biebrich, ben 10. Juli 1860.

Thelemann, Bergogl. Raffauifcher Gartenbirector.

II. Breis:

#### Gartennachrichten.

Eine fehr niedliche Privatgärtnerei, auf die wir schon einige Male Belegenbeit hatten aufmertfam zu machen, ift bie bes Berrn be Dobbeler. Der hinter und theils auch vor dem Wohngebaude gelegene Barten zeichnet fich burch febr geschmadvolle Anordnung ber Bosquets, ber Baum: und Blattyflanzengruppen ganz besonders aus. Ein fleines Barmhaus enthält eine Sammlung auserwählter Pflanzenarten, beren Ueppigfeit und Bachthum von einer guter Rultur gengen. Die Samm: lung besteht namentlich aus Palmen und anderen bubichen Blattpflangen, fo g. B. zeichnet fich aus Livistonia chinensis, Latania rubra, Astrocaryum Ayri, Caryota urens, C. furfuracea, Chamaedorea Ernesti-Augusti, desmoncoides u. a., Pantanen, mehrere Musa, bie herrliche Ravenala madagascariensis, herrliche Dracaneen, ale Dracaenopsis indivisa, Cordylina umbraculifera, cannaefolia, Rumphii, schr schön, Phrynium marantinum. Ph. Warscewiczi, Cyanophyllum magnificum, Lomatophyllum borbonicum, mehrere Aralia-Arten, ausgezeichnete Exemplare ber fo fconen Gesneria Donkelaarii, prachtige Gloxinien und andere beliebte Zierpftanzen. Prachtvoll ift eine große Monstern Lennen, mit enorm großen Blattern. Bortrefflich gebeiben hier mehre Anecochilus-Arten, ferner: Cephalotus follicularis, Sarracenia Drummondii, Pothos argyraea, bie fo fcone Torenia pulcherrima, außerbem mehrere Orchiveen, als Laelia purpurata, die fürzlich in Blüthe fland, Lycaste Skinneri, Phajus albus, mehrere Stanhopea. Arten, Odontoglossum grande und pulchellum, wie bergl. scone blübende Arten, die fich gang aut in jedem nur einigermaßen feuchtwarmen Gewachshaufe kultiviren laffen.

Gine fleinere talte Abtheilung enthält ein Sortiment ber schniften und neuesten Zuchsten, Pelargonien, Camellien und fonstige Zierpflanzen bes Ralthauses. Gine ganz befondere Ermähnung verdient aber noch bie Rosensammlung bes herrn be Dobbeler, welche wohl eine ber

reichhaltigften und auserlefendften in Samburg ift.

Daß eine auserlesene Pflanzensammlung, wie die hier genannte, ben Blumens und Pflanzenfreunden ungemein viel Berguügen gewähren muß, bedarf keiner Erwähnung und bleibt es nur zu verwundern, daß nicht hänsiger unter den reichen Gartenbesigern hieselbst mehrere ders gleichen Sammlungen angetroffen werden, denn leider sind kleinere Sammlungen von werthvolleren und selteneren schönen Pflanzen nur sehr iglten zu finden, man begnügt sich mit Camellien, Azaleen, Orangen, Rhododendron, Pelargonien, Juchsten und dergl. Jierpflanzen. Wir glanden aber mit Sicherheit aunehmen zu können, daß bei Samburg in einigen Jahren noch mehrere dergleichen Privats Sammlungen zu sinden sein werden, indem bereits einige Pflanzenfreunde den Ansang gemacht haben und wo nur erst der Aufang gemacht worden ist, da entsteht bei nur einigermaßen vorhandener Liebhaberci bald mehr, denn alles als nen und schön Auslauchende ist zu verlockend, als daß der Pflanzenfreund widerstehen könnte, sich in den Besit desselben zu sesen.

3mei andere nicht minder intereffante Privatgartnereien in Samburg find die der Gebruder herren Ferb. und Fried. Borlee, beide

auf bem Steinbamm in St. Beorg gelegen.

Die Sammlung des herrn Ferd. Borlee besteht einestheils aus den schönsten und seltensten Coniseren, sowohl im freien Lande als in Töpfen stehend; unter diesen bemerken wir Sequoia (Wellingtonia) gigantea und eine Menge der durch herrn Roezl von Mexico eingeführten Arten. Außer diesen ganz vorzüglichen Coniseren, die nur in auserlessenen Exemplaren vorhanden sind, kultivirt herr Borlee in einem kleinen Gewächshause mehrere Palmen, Arvideen, (die neuen Caladien), Ravenala madagascariensis, Farne, sehr schöne Begonien (die von Liebig), Orchideen und diverse andere Zierpstanzen. Im Garten selbst Rhododendron, noch mehrere hübsche Baume, mit einem Worte, es ist eine allerliebste Pstanzensammlung, deren Glieder jeder Pstanzens wie Blumenfreund nur mit großem Bergnügen betrachten wird.

Die Sammlung des herrn Friedr. Worle ist ahnlicher Art; auch hier findet man herrliche Coniseren, Rhododendron, eine Menge Jucca: und Agaven-Arten, mehrere Alpenpstanzen, schone Fuchsten und eine Collection verschiedener Zierpstanzen des freien Landes, wie des Gewächshauses. Es war in dieser Sammlung, wo wir das im vorigen hefte erwähnte Rhododendron camellinessorum und eine Yucca glau-

cescens mit über hundert Blumen in Bluthe faben.

Eine febr febenswerthe Unlage batten wir unlängft Gelegenbeit fennen gu lernen, namlich bie Besigung bes herrn Conful Seins in Sarburg. Es ift biefe Anlage gewiß eine ber großartigften, Die man in biefiger Begend bat und zeichnet fle fich namentlich burch bie funftgerechte Anordnung felbft, wie durch bie erquifite Auswahl ber gur Bepflanzung vermandten Baume und Geftrauche aus. Bochft intereffant ift zugleich auch hier bie Berwendung einer fehr großen Anzahl Arten von Schlingpflangen und größtentheils im freien Lante ausbauernden Blattpflangen, von benen wir berrliche Gruppen faben. Bir baben uns bier überzeugt, bas wir binreichend Arten unter ben gewöhnlichen barten Pflanzen befigen, um effectvolle Gruppen zu erzeugen, und nicht nothig haben, tropische, so häufig nicht gut gebeibende Pflangen ju biefem Bwede gu mablen. Außerbem lernten wir in biefen Unlagen fennen, welchen Effect bie Busammenftellung von verschiebenen Arten einer Baumgattung hervorbringt, fo 3. B. von Eichen, bann mehrere Plas tanen, Aborn- und Tulpenbaume, Efchen und wieder eine Bufammenftellung von Baumen und Strauchern mit gefieberten Blattern, als Robinia Caragana, Amorpha, Rhus-Arten. Begen ber großen Ausbebnung bes Terrains ift bie Anlage noch nicht burchweg vollendet, obgleich bas Terrain gang bepflangt, fo fehlen theilmeife noch bie geebneten Bege, jeboch ber größte Theil ift fertig und burfte bie Besichtigung biefes Bartens jedem für Bartenanlagen Sinn babenben Bartner ein bobes Intereffe gewähren. €. D-0.

# Hannoversche Sitten und Gebrauche in ihrer Beziehung zur Pflanzenwelt.

Solug von Seite 326.

Soon mit bem Eintreten bes Saftes in die Banme beginnt für unfere Anaben die Arbeit des Flotenmachens aus Beibenholz und bas Anjapfen ber Birte. 3m Sommer liefern Feld und Bald reiches Raterial zu allerlei Spielen und Spagen. Benn endlich ber Berbft bem Laube Die manigfaltigften Karbungen giebt, ba reift bas Dbft und Fruchte aller Art ftellen fich ein. Die fconen blanten Ropcaftanien werden in Retten und fleine Lampchen verwandelt. Gine Safelnuß, ein Stodden, eine Rartoffel und ein Endchen Zwirn geben eine fcnurrende Spindel ab. Berichiebene Bobnenforten werben emfig gefucht, um bei bem beliebten "Rnickerspiele" in einem auf bie Erbe gezogenen Breis gefest, und burch fleine Rugeln (Anider) aus Marmor, Achat, Thon, Blei ober Glas berausgeftofen zu werben. Eine volle Talde mit Bohnen vertritt bei ber hannoverschen Rinderwelt bie Stelle Des Gelbes, wie einft Beutel voll Cacaobohnen bei ben noch in geiftiger Rindheit befindlichen Mexicanern. Als Einheit gelten fleine gelbe Bobnen; einen zweifachen Berth besigen bie gewöhnlichen turtifden und einen fechefachen bie letteren, wenn fie eine eigenthumliche lila garbung

zeigen, wo fie bann als Raiferbohnen im Umlauf finb.

Die enge Berbindung, welche fonft zwischen unseren Boltssitten und bem Flachse bestand, wird tagtaglich lockerer. In ben Städten ift fie faft ganglich geloft, und felbft auf bem Lande werben fcnurrende Rabden wie Spinnlieber, Die fonft manchen Binterabend belebten, balb ben Joyllen einer entschwundenen Zeit angehören. Theils ift es bie Anwendung ber Dampfmafchine, welche ben Rlachs aus ber hand alter Mutterchen und bes Sausgefindes in die ber Fabritanten fpielt, theils aber auch bas Berbrangen bes Flachfes burch bie Baumwolle, woburch biefes Refultat bewirft wirb. Es ift in ber That feltsam zu beobachten, wie ein Gewachs, beffen unfere Stamme feit Jahrtaufenben mit Borliebe gepflegt haben, mehr und mehr in ben hintergrund gebrangt wird, und zwar ohne aufgehört zu haben, allgemein geschätt zu werben. Schon Plinius fpricht von bem Gebrauche bes Linnens bei ben Bermanen und Galliern, und man burfte wohl annehmen, bag ihn unfere Borfahren in Sochafien lernten, ebe fie ihre große Banderung nach Beften antraten, wenn nicht ber Flachs gegenwärtig nur bes Leinols halber in Oftindien gebaut wurde, ebenfo wie ber hanf maffenweife nicht feiner gaben Safer, sondern feines betaubenden Barges megen gezogen wird. Daß ber Gebrauch von Egypten getommen fei, war fruber eine, in wiffenschaftlichen Rreifen bestrittene Annahme, ins bem man glanbte, bie Mumien jenes Landes feien in Baumwolle ge-In einer ber toniglichen Societat gn London übergebenen Abbandlung wird jedoch, geftust auf Die Forschungen unferes Landsmanns Bauer, von herrn Thompson ber Beweis geliefert, baß jene taufendjährigen Leichentucher nicht, wie falfclich angenommen, Baumwolle fonbern Linnen fejen. Die einzelnen Kafern bes erfteren Stoffes find nämlich plattgebrudte, tortzieberartigegebrehte Cylinder, mabrend bie bes Rlachfes runde Raben barftellen, Die feine natürliche Reigung gum Dreben befigen. Gelbft bei fdmacher mitrostopischer Bergrößerung tritt biefer Bau beutlich hervor, bebt jeben Zweifel über bas Befen bes Dumienzeuges, und zeigt bag bie Unficht Roffelini's, bie alten Egypter haben bie Baumwolle gur Umwidhung ihrer Tobten gebraucht, unrichtig fei. Freilich wird gegenwärtig nach bem Beugniffe Unger's in Egypten tein Lein mehr gebaut und werben von ben bentigen Egyptern nur Stoffe aus Baum: ober Schafwolle getragen. Daß bie alten Egypter Blachs tannten, wird ferner burch Dofes 2, Capt. 10 Bers 29-31 bestätigt, mo ce beifit, ber Sagel babe ben Rlachs und bie Gerfte vernichtet, als Dofes fich vergeblich bei Pharao bemubte, Die Auswanderung Ifraels ju gestatten. Gine lange Reibe wiffenschaftlicher Rorfdungen wurde erforberlich fein, ebe wir uns in ber Lage befinden, über einen anscheinend fo einfachen Gegenftand als ben Gebrauch bes Flachfes nach allen Seiten bin genugenbe Rebe und Antwort zu fteben. Der Schleier, melder über ber Urgeschichte bes-

felben ichwebt, ift taum gelüftet.

Der Deutsche balt bafur, bie Sprache fei nicht ba, wie uberfolaue Ropfe wollen, um Gedanten ju verbergen, fondern um fie fund ju thun. Auch hat er an verstecktem Ginne feinen befondern Gefallen. Daber mag es benn auch wohl fommen, bag er, gewohnt, "burd ben Tulpenftengel zu fpreden", es niemals gelernt bat, "burd bie Blume ju fprechen". Daffelbe Stranfchen, bas einer Morgenlanberin juge-ftect, eine gange Fulle von hoffnungen, Betheuerungen und Befurchtungen ausbruckt, bringt auf ihn nur eine frendige Gefammtwirtung bervor, die beutlich bafur zeugt, bag bie Blumensprache, um in Deutschland verftanblich zu werben, wie bie Reilschrift eines Grotefenb be-Dit Ausnahme bes Bergigmeinnicht bat fur uns taum eine unferer Pflanzen eine blumenfpradliche Bebeutung, und buchandleris iche Berfuche, uns jenen orientalifden Gebantenaustaufd ju ermöglichen, find ohne Erfolg geblieben. Gelbft alle unfere fymbolischen Gebrauche laffen fich auf einen fremben Urfprung jurudführen. Es braucht bier nur an die Myrthe und ben Lorbeer erinnert ju werben; ja, fogar bas Bortragen einer auf bas Bintelmaß gestedten Citrone bei Leichenbegangniffen von Zimmerleuten, obgleich fo weit in's Bolt gedrungen. ift eine alt-griechische, foon von Athenaeus erwähnte Sitte. — Entbehren wir die Blumensprache, so besigen wir bagegen eine ansehnliche Reibe vollsthumlicher, mit ber Pflangenwelt gufammenbangenber Sprichwörter, und man murbe eine ziemlich "barte Ruß gu fnaden" haben, wollte man etwas Erfcopfendes barüber veröffentlichen. Ein Gelehrter, ber fich auf biefes Relb wagt, bat fo viele Kallgruben ju vermeiben, daß man mit Recht von ihm fagen fann, er "bole bie Raftanien aus bem Feuer". Der Ueberfichtlichfeit halber fonnte man fie eintheilen in Golde, bie auf einer naturhiftorifden Beobachtung beruhen, und in Solche, benen eine fulturbiftorifche ober gefchichtliche Thatface zu Grunde liegt. Die Satung: "Reine Rofe ober Dornenfpricht bafur, bag bie ftechenden Gigenschaften ber Ronigin ber Blumen in's Auge gefaßt wurden. "Er hangt fic an wie eine Rlette«

liefert ben Beweis, bag man bie batenformigen Bulldanven ber Gattung Lappa wohl beachtete. Des langftieligen, von jedem Luftzuge in Bewegung gefesten Blattes von Populus Tromula ift in bem Sprich. werte; "Er gittert wie Copenland" gedacht worden. Dag Urtion berwundende haare befigt, lernen wir indirect aus bem Spruche: "Eine finge Denne legt auch in die Reffel." Dem Berbachte, als fei Artomiela Abeinthium fuß, ift burd ben Bergleich: "Bitter wie Bermuth" fon vorgebengt. Die Baupfeigenfchaften zweier weit verbreiteten Balbbaume find burch "Schlant wie eine Tanne" und "Start wie eine Giche" feftgeftellt. Gelbft wenn man Jemand, für beffen Behaufung ber Blodsberg noch ju nabe liegt, hinwunicht, "wo ber Pfeffer wachft"; alfo nad Malacca und ben beigen Sunba-Jufein, fo fpiegelt fic barin ein Studden geographischer Botanit ab. Man weiß, bağ "wo ber Pfeffer machtu, and bie Dalmen grunen, und "lein Europäer wandelt ungeftraft unter Palmen"; fei es nun, daß er fich bort leibliche Befdwerben anziehe ober baß fein Geift burch bie großartigen Bilder der Tropenwelt so gefeffelt wird, daß er, einerseits durch taufend Banbe an ben trüben Rorben feiner Beimath getettet, andererfeits von ewiger Sehnsucht nach ben Sonnenlanbern ber Benbefreise erfüllt, forian vernriheilt ift, zwischen zwei Erbgürteln tantalisch zu schweben. Der Apfel, eine bei uns fo baufig gehaute Rrucht, bat viel Stoff ju Beobachtungen und Bergleichen geliefert, obgleich es auffallend ift, bag mande andere ebenso haufig angepffangte, 3. B. die Birne, die Zweische und die Pflaume in biefer Beziehung leer ausgegangen ift. Benn baber bei ber nachften Erdummalgung unfere gangen Renntniffe über ben Apfel mit ihm felbst bis auf bie vollsthumlichen Beobachtungen und Bergleiche verschwänden, so ließe sich boch ein ziemlich genaues Bild bes Berlornen berftellen. Ber erinnert fic nicht, als beim erften geographifden Unterricht ber Lehrer, um bem fcmachen Begriffsvermogen ber Schuler ju Salfe gu tommen, bie Frucht aus ber Safche jog, bie burd bes Paris' Urtheil jum "Bantapfel" murbe, und beren Genuß unferen beiden Ureltern bas Parabies toftete? Ber bat ferner bie Erlanterung vergeffen, bag Mutter Erbe fic mit biefem runben, bod an beiben Seiten eingebrudten "Bantapfel" ungleich beffer vergleichen laffe, ale mit ber Apfelfine, bie freilich auch rund, boch nicht von oben nut unten gehrückt fei? - Benn hierans bie Gefalt ber Frucht era follich ware, fo warben unfere Rachtommen auf die Größe berfelben foliegen tonnen, bag wir von überfüllten Raumlichkeiten zu fagen pflege ten: "Es war so voll, daß kein Apfel aux Erde tommen tonnte." Auch ber Befdmad murbe fic annahernb aus ber Thatfache ergeben, bağ wir zuweilen genöthigt maren, "in ben fauren Apfel zu beißen." Daß endlich bie in Frage flebenbe Frucht eine abfallenbe, und babei eine fowere, vom Winde nicht leicht zu verwebende gewesen, erhellt aus bem Sprichworte: "Der Apfel fallt nicht weit vom Stamme", bas jugleich daran exinnert, wie Rewton burch einen berabfallenden Apfel auf die Spur bes allgemeinen Gesetes ber Somertraft geleitet wurde. Bir fammern uns freilich mehr um die bilbliche Auffaffung bes lesteren Sprichwortes, gleichbebeutenb mit "Bie ber Baum, fo bie Frucht", obgleich fie auf fo fowachen gugen fleht, benn wenn es auch einzelne familien gegeben, bei benen fich hervorragenbe Rainrgaben viele De-

化氯化甲基磺胺二二

fotechter hindurch erhalten, fo wiffen wir boch, baß Genie fich nicht vererbt; und fennien taufend und aber taufend Falle, wo hohe Bega-

bungen auf einzelne Glieber befchrantt blieben.

Bir wurden mit unferer Erörterung ber Sprichwortet "auf feinen grunen Zweig tommen", wollten wir es verfcmaben, auch bei ben auf fulturbiftbrifder ober gefdichtlicher Bafis rubenben "auf ben Buld gu' flopfen", ob fich nicht auch etwa bort etwas Beachtungswerthes auftreiben taft. Saft follte man glanben, ber Lorbeer, Die Palme und ber Delbaum muchfen bei une wie Diffeln wilb, anftatt in wohlgeschlitten Glashaufern, fo allgemein gebeauchen wir bie Phrafen: "Er ruft auf feinen Borbeern aus", "Er bat bie Palme bavon getragen", unb . Er bat ben Delxweig bee Friedens gebracht", - und bod haben wir biefe Rebeformen von ben Alten geborgt, beneu jene Pflangen von bebrer ibmbolifiber Bebentung maren. And ver'Ausbrud: "Etwas unter ber Rofe fagen", was gleichbebentenb mit eine vertrauliche Mittheilung machen ift, fammt von ben Romern ber, bie bei Busammentauften, aber bie fie fein bffentliches Plaubern munichten, eine Rofe anfanbangen pflegten, was fo viel bieß, als Bitte um Berfcwiegenheit. Es ift Schabe, baf und biefe Sitte nur ale bloge Rebensart überliefert ift, benn beut zu Tage erleben wie nur zu baufig; baf fo mandes Sub-rosa-Gefagte feineswege als vertrauliche Mittheilung behandelt wird. "In's Gras beißen" brudt gegenwartig nur noch bilblich volls flandige Unterwerfung unter bie Allgewalt bes Lobesfürften aus. Es gab jeboch eine Beit, wo bie Borte nicht fo poetifc aufgefaßt wurden, und weltliche Fürften es ihren Unterthanen jur Pflicht machten, ale außeres Beiden vollftanbiger Unterwerfung im mahren Sinne ber Borte fin's Gras zu beigen". Gelbft ber eble Cid, ber fühne Belb ber altspanischen Romanze, war, wie aus Bers 2030—2034 erbellt, genothigt, Konig Alfonso auf biefe: Beife feine Suldigung bargubringen. Das Bito einer gradeffenden, auf ben Raien tutigenden Boltsmenge mag eine recht beitere Seite haben, allein feine ernfthafte ift boch bie aberwiegenbe. Sentzutage wurde Riemand einem folden Spiele berwohnen tonnen, obne barin eine tiefe Betletung ber Menfdemwurbe zu erbliden. Schapen wir uns Afficilic, bag unfere Bater uns bas "in's Gras beißen" vor ben weltlichen, wie bas ngn Rrenge fritchen" bor ben geiftlichen Berren, nur als bloft Rebeformen überfieferten, und noch obenbrein bie Barnung binterlaffen baben: "Dit großen Berten ift nicht gut Rirfden effen." Um jeboch bem eigentlichen Arfprunge bes nin's Gras beißen" naber zu tommen, ware es nothig, folde Studien zu machen, wie fie die Gebrüber Grimm: aber manche ähnliche Rebefiguren angestellt baben. Uaberliefert uns vielleicht unfere Bollssprache bier zugleich eine Geinnerung an jene Soredenszeiten, wo bie Dungerenoth verbeerend buiche Land gog, wo barbente Unglude lide, wie noch vor zwei Jahren in Irland, als lehtes Mittet gur Berfangerung ihret efenben Dafeins auf Die Felber fluchteten, unto Morgens als Leichen noch mit Spuren bes gegeffenen Grafes im Munbe angetroffen wurben?

# Neber einige Garten-Graideen.

Bom Profeffor Dr. S. G. Reichenbach fil.

(Fortfegung von Seite 280.)

X

#### 91. Laclia xanthina Lindl.

Racemus. Sepala oblongo lanceolata acutiuscula. Tepala cuneato oblonga acuta revoluta. Labellum a basi humerata fiabellatum
apice crispulum medio trilobo acutum, callis minutis in basi. Columna
trigona apice dilatata, utrinque pone foveam angulata, apice tridentato extensa in cuculium. Pollinia bene genetica. Color periganit luteus. Labellum antice quidem pallidum; linea media atropurpurea.
Columna albofiava antice lineolis atropurpureis punctatis. — Recedit
a Laelia xanthina Lindl. callis in labelli basi parvalis.

3ch habe biefe Pflanze als Luslin xanthina bestimmt, von ber sie sich burch Entwicklung kleiner. Hörnchen am Lippengrund unterscheidet, bie möglicher Weise bei Lindley's Original unentwickelt waren ober übersehen wurden. Dagegen muß ich bekennen, daß ich überzengt bin, daß die ganze Luslin xanthina die — achte Luslin virons Lindl. ist. 3ch zeichnete das Original in Herrn Lindley's herbarium und be-

merite dabei: videtur ante anthesin vi evoluta.

Die Art ist auf alle Fälle sehr nett, halb so groß wie Lnelia grandis, aber durch mehr Blüthen ganz prasentabel. Sie sind nantinggelb, über die vorne blaffe Lippe geht ein rother Streif. Die Saule ift vorne rothbraun linitrt und punktirt.

3ch exhielt fie bisher nur aus ber Sammlung ber Frau Senator

Benifd, fultivirt von Berrn Dbergariner Rramer.

92. Oncidium pulchellum Hook.

Panicula pleieclada. Sepalum doreale cuneato evatum apiculatem. Tepala subaequalia paulo majora. Sepala lateralia connata concavo navicularia, apice bidentata. Labellum maximum, trilobum, lobo
medio flabellato bilobo, sinubus angustissimis. Tabula infrastigmatica in basin labelli prona. Callus aequalis apice bidentatus deute
medio infra excavato, nunc exciso bidentato prono. Columna brevissima, dorso subvelutina. Alae dolabriformes ultra antheram promiaulae. Rostollum productum lanceum. Anthera elongata cucullata. Caudicula superne excavata, in eucultum extensa pronum,
giandula minuta.

Eine reiche und schone Aispe aus bem Garten bes herrn Geh. Ober-Medicinalrath Dr. Casper in Berlin, kultivirt von herrn Somidt, gab mir Aulaß zu obiger Beschreibung. Die Pflauze erinenert in den Tonen an eine reiche lonopsis. Die schneeweiße Lippe hat einige branne Flecke, die Schwiele ist weißlich. Die Saulenstügel und die lange Anthere dunkelpurpurn. Sepalen und Tepalen rosa.

93. Oncidium Harrisonianum b. pallidum.

Oncidium pallidam Lindl. Bot. Reg. XXVI. 1840. Mise. 108.

b. Labelli lobe medio cunento obovato angusto mere O. hiantis, columnae alis angustis decurrentibus.

Diefe von Beren Lindley ganglich eingezogene Art fcheint eine

27

gang intereffante Form bes Harrisonianum. Die Bluthe erinnert wer gen bes gang ichmalen Dittellappens ber Lippe vielmehr an Oucidium hians.

Bon herrn Retemeper eingefandt.

94. Laclia euspatha.

Sepalis lanceis acutis, tepalis tenuioribus crenulatis, labello trilobo, lobis lateralibus obtusatis, lobo medio producto semiovali bilobo valde crenulato ac minutissime undulato, columnae androckinio sinuato exciso.

Ich zweiste nicht, daß auch diese Laelia ein Bastard ist. Die Politicia sind ungleich und wie bei L. elogans kommt es vor, daß sie nur vier find und alsbann die Candicula an beiden Enden festhaftet. Die Pflanze macht den Eindruck, als wäre sie Bastard von Laelia Boothinns oder purpurata und etwa einer Cattloya intermedia oder so einer Art. Wir mussen in unsern häusern geradezu nicht einzelne austgelesene Exemplare, sondern die gesammten Ueberzüge hundertsähriger Bäume besigen, da plöglich höchst unbequeme Formen auftreten, die man ebenso wenig durch einen Machtspruch als Abarten ausstellen kann, noch welche sich so auszeichnen, daß man sie als recht präcise Arten ansehen kin den großen keinen keine bekannte Laelia, dürste aber etwa neben Li Boothiana am besten stehen. Diese ist durch den Mittellappen der Sippe und die großen Tepalen hinlänglich verschieden.

Aus bem Garten bes heren Geh. Mebicinalrathe Dr. Casper, faltivirt von herrn Somibt und von herrn Lubbemann aus Paris

eingefandt.

95. Eria barbarossa. (Sect. Trichotosia)

aff. Eriae de Vriseanae foliis obtusioribus, spicis congestis trifloris, bracteis ovatis concavis, calcari obtuso abbreviato, labello cum basi excavata constricto, spatulato, apice obsolete trilobo, lobo medio emarginato cordato, lineis a basi geminis hirlis parallelis ante isthmum forcipatis, interjecto apice callo duplici birto.

Folia, caulis, bracteae, pedanculus: omnia pilis rufis tecta. Flos

flavorescolus. Antherae violaceae.

Eine Pflange vom Ausehn ber verwandten Eriae mit beblätterten Stengeln; fleischigen Blättern und zahlreichen roftrothen haaven auf biefen Organen. Die weißlich-gelben Bluthen in fleinen Trauben zeigen einen Anftrich in's Rofenfarbene.

Eingefandt von ben herren 3. Booth, tultivirt von herrn Banfe n.

96. Bietia Ortgiesiana.

Pseudobulbis cylindraceis articulatis, mono-triphyllis, folis ligulatis ceriaceis limbo pellucido crenulatis, pedancalo racemoso floribus tenuibus illis Bletiae verecundae acqualibus, sepalis triangulis, tepalis eb unque ovatis, labello supra basin columnae aduato a basi cordata subquadrate, emarginato dilatato, polliniis certe 8:

Jamaica? Cuba? Im Buricher botanifden Garten von herrn In-

gartner E. Ortgies gezogen und biefem gewibmet.

97. Laclia Stelzneriana Rchb. fil.

Eine prächtige Blathe vom ichonften Colorit, gezogen von herrn Rraufe in herrn Morit Reich en beim's Sammlung, zeigt einen viel längeren Mittellappen ber Lippe, als die neulich beschriebene. Im Lippenban weicht fie von Laelia Schilleriana ftart ab.

. 11

98. Brassovala Digbyana Lindl.

Unter sechs Bluthen, die jest herr Schlofigariner Jos ft zu Tetiden an einer kleinen Pflanze gewann, fand sich eine monkrose mit eines Lippe, beren gauze untere Partie aus einem schlanken linealen Ragel bestand, au bem unter einem Winkel die vordere Lippenplatte haftete.

99. Gongora pleiochroma.

aff. Gong. retrosae hypochilio basi cuncato sensim in enguem acrescenti-accuatum transcunte, callis basilaribus erectis, excisura inter aristam et angulum sat magna, processu falciformi sub arista anergica retrorso, callo in basi epichilii magno.

Eingefandt von herrn v. Barecewieg blühte biefe bubiche

Art bei Berrn &. Mathieu.

100. Angrecum gladiifolium P. Th.

Sepalum impar ligulatum acuminatum. Sepala lateralia falcato ligulata. Tepala ligulata acuta. Labellum oblongo ligulatum acuminatum limbo hine minute undulatum concavo complicatum. Calcar filiforme evario longius. Gynostemii abrupti rostelli processus laterales semiovati cum lobis pronis ponestigmaticis connati. Polliaia sphaerica, superne sulcata, in caudicula lancea sessilia. Anthera gibba, postice apiculata, antice biloba.

3m Garten bes herrn Conful Schiller, fultivirt von herrn

Stange.

101. Eria bicolor Lindl.

olim Dendrobium bicolor Lindt.

Pseudobulbi clavati incrassati apice oligophylli. Polia cuneato ligulata acuta spithamaea. Pedunculus basi squamatus apice biflorus, terminalis. Bracteae concavae ovatae acutae. Perigonium hyalinum. Sepalu oblonga acuta, lateralia in mentum obtusum coalita. Tepala ovata acuta. Labellum late semiovatum trilobum, lobi laterales acuti angulati, lobus medius semiovatus; superficies ferfuracea, dentes 2 supini in medio disce anteposita carinula. Columna semiteres basin versus ditatata, processu parvo conico in basi agrantiaca furfuracea. Flos valde fugax.

Aus Ceplon eingeführt von herrn Conful Schiller, fultivirt von

herrn Stange.

102. Laclia superbieus Lindl.

Diese in ben Garten nicht settene Pflanze sab ich nur in zwei Garten blüben, neulich in bem von Madame Heine in Ottensen bei Altona, kultivirt von herrn Rubne, öfter aber und in mehreren prachtigen Exemplaren in herrenbungen bei ben hetren Benbland. Ich

notirte nach einem folden Eremplare folgende Befdreibung.

Pedunculus teres squamis appulsis scariosis versitus. Racemus paucis usque pluriflorus. Bracteae spathaceae angustae ovariis pedicellatis subaequales. Pedicelli erassi (albo viriduli) papulis ininutis asperati. Ovaria breviora viridiviolacea papulata, viscosa. Sepala lancea, lateralia acuta, omnia amethystina. Tepala sublatiora, undulata. Labellum ungue cum columna connatum, basi cordatum, ambitu oblongum, trilobum; lobi laterales semiovati, basi latiores, apicibus obtusangulis supra lobum medium transgredientes; lobus medius ovalis undulatus, apice subemarginatus, linea disci late ligulafa

limbo utrinque bicarinato, basia versus lobi medii carinae sex apice in lamellas denticulatas abruptae, ante medium discum lobi medii excurrentes, lamellae quatuor additae adventitiae; venae in disco lobi medii elevatulae; venae ramentaceae omnes elevatulae in lobis lateralibus; limbus loborum lateralium et lobus medius purpureo amethystinus, discus loborum lateralium flavus. Columna clavata, antice canaliculata, apice quinquelobo dente postico acuto, dentibus lateralibus ebtusis, viridi purpurea. — Saepe monstrosa, triandra.

103. Aërides jucundum Rehb. fil.

Diefe intereffante Renigfeit erhielt ich auch aus bem Garten ber Fran Senator Jenifc, fultivirt von herrn Dbergartner Rramer. 104. On cidium advena.

(Macrotepala.)

Sepalis unguiculatis, tepalis ampliatis, labello basi utrinque rectangulo, dein paulo constricto, antice subito reniformi exampliato, callo bascos quinque gyrato elevato, callo anteposito quinquelebo lamelliformis, fovea utrinque introrsum unidentata, alis angustissimis limearibus basi libera acutis.

Ans Caracas im Garten ber Frau Senator Jenifd, fultivirt von herrn Dbergartner Rramer.

105. Epidendrum radiatum Lindl.

Ein Blutbenftand, von herrn Schlofigariner Bosft eingefandt, batte neun wohlgebildete Bluthen. Die vorlette nach oben zeigte mertwurbiger Beise eine kupferfarbige Lippe.

106. Stanhopea connata Kl.

Enblich ift biefe außerorbentliche Seltenbeit wieber ericbienen und gwar im Garten ber Berren 3. Booth, von herrn Barecewicz ge-fammelt. Sie weicht jeboch in mehreren Details fehr von ber urfprunglich befdriebenen Rorm ab, baber bier bie Befdreibung berfelben.

Sepala oblonga acuta concavo-fornicata, deflexa, lutea, punctulis atropurpureis. Tepala lato-ovata, acuta revoluta, undulata, vitellina, arcis et punctis atropurpureis. Labellum superficie externa inferiori praeter cornua opacum, subvelutinum, superficie superiori nitidissimum eboraceum. Hypochilium semiglobosum transversum, superficie inferiori quasi semilunatum, sulcis longitudinalibus extus velutinum, flavum, signis multis atropurpareis; triangulum anticum utrinque vernixium, tabula pentagona, apice in laminam liberam replicatam excurrens in ostio; lineae asperoverraculosae muitae in sacco. Hypochilium, mesochilium, epichilium exarticulata, cornua compresso tetragona, lata, acuta. Epichilium prope rhomboum apice obsoletissime trilebum. Omnia vitellina maculis quibusdam purpureis in basi epichilii.

107. Miltonia spectabilis & radians Rchb. fil.

Diefe feltene Form, bie auf hellem Grunde ber Lippe eine Angahl buntler Strablen trägt, erhielt ich neulich aus bem grafich Thun'ichen Garten som herrn Schloggartner 308 ft.

Miltonia Regnellii Rchb. fil.

Eine practige Abart, beren 5 Berigonalblatter außerlich mit Purpur angehaucht und beren Lippe auffallend buntel ericien, fendete Berr Rvang aus herrn Morig Reichenbeim's Garten.

109. Aërides quinquevuluerum candidissimum.

Diese seltene Abart hat eine fast grune Lippe. Ich erhielt fie um aus England und vom herrn Dbergartner Joss in Teifchen. Bielleicht fällt fie mit Aerides pallidum Bl. gusammen, welcher Pflanze vielleicht die Aufmerksamfeit einer guten Analyse burch herrn Director Blume wird.

110. Laelia Casperiana Bchb. fil.

Ein eben erhaltener Blüthenstand mit 5 fraftigen Blüthen — ans herrn Geheimen Medicinalrath Casper's Garten, kultivirt von herrn Obergartner Schmidt — zeigt, daß die Art ihre Eigenthumlichkeiten gut wahrt. Die Tepglen erinnern an die der Laelia Schilloriana, der lange Mittellappen der Lippe dagegen ift das beste Merkmal. Sie ift wenig gekerbt und nicht gekräuselt, wie bei Laelia crispa Rohd. fil.

111. Lycaste Reichenbachiana Gireoud. Eine fehr entwickete form fandte herr Dbergartner Pramer

aus bem Barten ber Fran Scnator Jenifd.

112. Bolbophyllum Schillerianum.

Pseudobulbis parvis cylindracels a squamis magnis maculatis tectis, foliis crassissimis lanceolatis acutis, floribus ex squamis ceterum fatuis, solitariis, mento minuto, sepalis semiteretibus, intus usque apicem versus excavatis, tepalis minutis semiovatis, labello a basi humerata ovato antice angustato lanceo, lateribus a basi medium usque ciliato, gynostemio triseto, seta tertia dorsali, anthera mitrata

superne solida, polliniis geminis minutis.

Rhizoma crassum calamum corvinum crassum. Pseudobulbus tres lineas altus, calamo colubrino crassior. Vaginae apice bene retasae brunueae, nervis 9-11, ante apicem transscendentibus, nigro punctulatae. Felium carnosissimum, quasi aloinum, ultra dues pollices longum, tertium pollicis latum, bene acutum, basi attenuatum, medio intus argute canaliculatum, extus omnino enerve, convexum, Flores ophiocephali, viridiscriceum. Pedicelli tenues bisquamati. clausi. Sepala ima basi comnata, basi albida, ceterum cinnabarina, semiteretia, intus excavata. Topala minutissima, semisvata hide angulata, alba. Labellum ab ungue lineari cinnaharine elastice erectum, semiovato lauceum, marginibus revolutum, a basi ad medium ciliatum, pulcherrime gispabarinum. Gynostemium molle, breve, candido lacteram, tridentatum; dens posticus Dendrobii more cum anthera cohacrens, dentes laterales tenues erecti. Anthera mitrata derso solida. Pollinia gemina, solida cabaerentia.

Planta mihi valde mira visa, cum duae tantum species similes unquam innotuerint. Altera "Diphyes purpurea" 253. Sumatra. Korthals. Siquidem eadem, tum hand bene depicta. — Altera sub Bolbophyllo; depicta exstat in herbario Lindleyano. Sed quae ibi combinata hand ejusdem plantas videntur. Ad simistram adest captile quasi Orchideae distichifoliae cum radicibus adventitis et floribus quod pro fugaci sepue talis. Bolbophylli hane haheri posset. Sed ad dextram adsunt figurae, quae ob pollinia in setas attennata at gynostemii formam potius ad Planta estapfoliae? Locus in nimirum "Singapore Cuming 1854." Planta certa memorabilia. Iconea hand

ab ipso ill. Lindley confectae visace unde ipse plantam hucusque silentio praeteriit.

Eine bochft mertwurbige, aber unzweifelhaft niedliche Renigfeit. In Derrn Conful Schiller's Garten, fultivirt von herrn Stange.

113. Stanhopea costaricensis.

aff. St. Wardii hypochilio pandurato, inferne profunde intruso, hinc quasi bigibbo, gibbere antico curvato, transverse, postice utrinque carinato, canali subclauso.

Bon Cofta Rico in herrn Consul Schiller's Sammlung.

114. Miltonia spectabilis Lindl.

Ein altes Exemplar unter meines fehr geehrten Freundes, herrn Gireond's Pflege im Garten bes herrn Fabrilbefigers Ranen, erfrent fich neuerlich nur zweibluthigen Bluthenftieles, wie man es sonft bei Miltonia spectabilis Moreliana oft sieht.

115. Sarcochilus Calceolus Lindl.

Rad Blutben in herrn Conful Schiller's Garten folgende Be-

foreibung.

Perigonium subhyalinum candidum. Sepala et tepala subacqualia oblongoligulata acuta. Labellum a basi subsaccata trilobum, lobi laterales trianguli, erecti, apice antrorsum subulato uncinati, lobus medius cariniformis transversus inter dentes laterales, corpore gibbo prono supposito. Labellum abum fundo sacci flavo.

116. Octomeria spatulata:

aff. O. graminifoliae folio oblongo apies minute bidentato, floribus fasciculatis, labelli auriculis basilaribus trianguis, lobe antico ovato apice bidentato, carinis geminis ante auriculas, macula atropurpurea in medio.

3m Garten bes herrn Conful Schiller, fultivirt von herrn

Stange.

117. Anoectochilus Croesus.

aff. A. Friderici Augusti Rehb. fil. labelli laciniis anticis elongatis fiabellatis basi (sc. medio) in sinu in hamutum extensis, setis utrinque 8—9, canali bascos elongato, tabulis substigmaticis apice angusto basin versus protensis, integris, angulatis, super addite utrinque corniculo deorsum flexo. Pedunculus spithamacus rufus dense pilosus.

Spica cylindracea, multiflora. Bractone rufae villonae, ovaria acquantes. Sepalum dorsale oblengum acutum fornicatum, piloso glandulosum. Sepala lateralia subacqualia. Tepula ligulate falcata alba, apice rufo, basi fusco asperso. Labelium candidum, calcari viridi ovario breviori, apice bicorniculato. Canalis sub fovea ascendens, utrinque implicatus, antice corniculis inflexis clausus, margine libero rufo; ciliae utrinque 8—9; pos antice transverso bicruris, crure utroque fiabellato crecto, denticulo intermedio deflexo. Calcar virido calis stipitatis granulosis antice geminis (see in mediis parietibus ubi în A. Friderici Augusti). Columna ascendens. Rostellum ligulatum bicuspe. Tumores stigmatici laterales linea intercurrente. Tabula supra descripta.

Diefer fcone neue Anocctochitus, ein wurdiger Rival bes Friderici Augusti (setacous Hort. noc. Bl.), wurde im Garten ber Fran

Senaibt Jenifch von Berru Dbergatiner Rramer gezogen.

#### Literatur.

Flora capensis, being a Systematic description of the plants of the Cape Colony, Caffraria and Port Natal. By William Harvey, M. D. F. R. S., Prof. of Bot. in the University of Dublin and Otto Wilhelm Sonder, Ph. Dr. of Hamburg. Vol. I. Ranunculaceae to Convaraceae. Dublin: Hedges, Smith & Co., Capetown, A. S. Robertson. 1859—1860. qr. 8. XXXVIII unb 546 ©.

Durch bas Erscheinen bes erften Banbes biefer Alora ift ber Un= fang eines in ber botanifden Literatur febr brauchbaren Bertes gegeben, und ba biefer erfte Band in einem Zeitraume von taum einem Jahre bearbeitet worden ift, fo ift Ausficht vorhanden, daß bie nächst: folgenden Bande in ebenfo furger Zeit nachfolgen werden und bas gange Berk in wenigen Jahren fertig fein wird. Bei ber großen Anzahl von Capifchen Pflanzen, bie in ben meiften Garten, namentlich in ben botanis ichen Garten, fultivirt werben, bat bie Flora Capensis auch einen gang befondern Berth für jeben wiffenfcaftlich gebilbeten Gartner, gang abgefeben naturlich von bem großen Rugen und Berthe, ben baffelbe für bie Botaniter von Fach, wie für bie Colonifien ber britifchen fub. afrikanlichen Provinzen felbstverständlich haben muß. Daß bieses Werk bon ben Berfaffern berandgegeben werben fonnte, haben fie gang besonders ber Bermenbung bes General-Gouverneurs ber Colonie bes Borgebirbirges ber guten hoffnung, Sir G. Gren, bem biefes Bert auch besbeirt worben ift, zu verbanten, auf beffen Borfchlag bas Parlament von Gab-Afrita mit großer Liberalität für jeden Band 150 & bewilligt hat, wie bann auch noch ber Unterftugung einer großen Anzahl von Botanis kern ober Besigern von füdafrikanischen Pflanzensammlungen aller Länder.

Das Bert ift burdweg in englischer Sprache geschrieben, um es and für einen großen Rreis ber Cap-Coloniften nüglich zu machen, was burchaus nicht ber Fall gewesen fein würde, wenn es gang in las

teinifder Sprace gefdrieben worben mare.

Der eigentlichen Flora voran find die Grundlagen und die Terminoslogie zur spstematischen Botanit gegeben, genan nach Bentham's schähderen "Introduction to his Handbook of the British Flora". Diesen folgt die Aufzählung der Classen und Unterclassen und dann eine Aufzählung der in diesem ersten Bande enthaltenen Familien mit furzen Beschreibungen, aufangend mit den Ranunculaceen und bis zu den Connaraceen gehend.

Der rationelle Pflanzenbau. 7. Theil. Die Gemusepflanzen. 3hre Rultur, Eigenschaften Angen und Anwendung, mit vollftändiger Samengucht, Treiberei ber Gemuse und besonderer Rudsicht auf die neuesten und ertragreichken Producte. Für Gariner, Landwirthe, Gutsebestger, Gutdverwalter ic., für Garinere und landwirthschaftliche Lehrenstatten, landwirthschaftliche Fortbildungse und Landschulen, von J. B. Meher, handelsgärtner in Ulm. Meyer's Gartenbuch, II. Abstheilung: Gemusegarten. Mit einer lithographirten Tafel. Erlangen, 1860. Berlag, Ferd Enke. groß Lex.-Format. XXVIII und 376. G.

Jum fiebenten Dale haben wir Gelegenheit; auf birfes in ber Gartenliteratur als großartig baftehenbe umfangreiche Wert aufmertfam 3u machen. Burbig fclieft fic biefer 7. Cheil bes rationellen Pflan-

genbaues ben früher ericienenen fechs erften Theilen an, von benen ber erfte die Lehre von der Entwässerung des Bobens, der zweite populäre Geometrie und die Guts-Taxation, der dritte die Bobenkunde und Düngerlehre, der vierte die; landwirthichaftlichen Rug- und hambelspflanzen: 1. Abtheilung, die Lehre von der Bearbeitung des Bobens, der fünfte die landwirthichaftlichen Rug- und handelspflanzen: 2. Abtheilung specielle Pflanzenkultur, der sechste Obst. und Beerenfrüchte behandelt.

Der por uns liegende fiebente Theil bebandelt, wie aus bem Titel erfichtlich, Die Gemufepflangen. Rachbem ber Berfaffer querft ausführlich über bie Anlage, Giprichtung und Bearbeitung ber Gemufegarten im Allgemeinen gesprochen, tommt er auf bie allgemeine Gemusekultur, bann auf bie Samengucht und julest auf die fpecielle Gemufetultur. Bir burfen mit vollem Rechte biefes Buch als ein febr vollftanbiges und nach ben beften, neueften Erfahrungen bearbeitetes aufeben. Die Screibart ift, wie bei ben früheren Theilen, eine furze, bunbige, babei jeboch febr verftanbliche. Bei Bebandlung ber speciellen Gemufekultur hat ber Berfaffer bie Gemufepflangen in brei Claffen getheilt, namlich in die erfte Claffe: Kartzehrende, zweite Claffe: mäßigzehrende und in die britte Claffe: wenigzehrenbe (fconenbe) Gemachfe, und jebe Claffe wieber in mehrere Unterabtheilungen. Bei jeber Art ober Abart ift bie lateis nifche, beutide, frangofische und englische Benennung, bann beren Rultur, beren Eigenfchaften, Rugen und Anwendung angegeben. naues Regifter läßt jebe Urt, über bie man Austunft zu haben wanfcht, fehr leicht finden. Die biefem Theile beigegebene lithographirte Tafel zeigt Anfichten ber bei bem Gemufeban gebrauchlichften Gartengerath: fcaften neuefter Erfindungen. Œ. D-0.

Bolffandiges Dandluch ber Blumengarinerei ober genane Beschreibung fast aller in Dentschland befannt gewordenen Zierpflanzen, mit Einschluß ber Palmen und ber vorzügslichsten Sträucher und Bäume, welche zu Enstaulagen besungt werden, nebst gründlicher Auleitung zu der Aultur, und einer Einleitung über alle Zweige ber Blumengartsuerei, mit besonderer Rücksicht auf Zimmer-Blumenzucht theils nach eigenen vielzährigen Ersahrungen, theils nach Angabe der ausgezeichnetsen Cultivateure, bearbeitet von J. F. B. Boffe, Großberzogl. Garteninspector a. D. 3. Band. Pachyra — Zygophyllum nehst einem Anhang. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Aussage. hannover 1860. hahn'sche Buchanblung. Ler. Format, III und 982 G. 4 Thir.

Mit biefem britten Bande, welcher ben beiden erften schnell gesfolgt ift, haben wir die vollständige britte Auflage biefes nichts zu wünschen übriglaffenden handbuches der Bluwengartnerei vor uns, er ift, wie die beiden ersten Bände sehr vermehrt und enthält unter den Buchftaben P — Z die Beschreibungen und Kulturangaben aller die jest bekannt gewordenen Bier: und Ruspflanzen. Schon durch seine ersten Auslagen hat sich dieses Buch einen so großen Rus erworden, das es keiner weitern Empfehlung hier bedarf.

Diefem britten Banbe oft noch ein Angang beigefügt, enthaltenb: 1. Die Palmen und beren Rultur, nebft deutschen Romenregifter.

2. Jierende Forne und Lycapobiagen und beren Rultur.

Auswahl einiger Biergrafer nebft Anlturangaben.

Auswahl von iconen Baumen, welche gur Berfconerung von 4. Parts und Lufigarten benutt werben, mit Bezugnahme auf Anpflanzung und Standort berfelben.

5. Rachtrag, neuer, empfehlenswerther Bierpflangen nebft beutidem

Ramenregifter.

6. Abreffen von hanbelsgarinern und Gartenvorftebern, bei welchen Zierpftanzen und Samen zu baben find.

7. Regifter ber in biefem banbbuche befdriebenen ober angeführten

Gattungen, nach bem natürlichen Spftem georbnet.

8. Allgemeines Register ber im handbuche vortommenden beuischen Dflanzennamen. €. D-0.

#### Senilleton.

Bobinia als wurzelachte Pflange bilbet ein- gieben, beren Strablenblutben in geln gepflangt einen allerliebften violett, weiß, blan zc. mannigfach Bufch und zu mehreren beifammen variiren und eine unvergleichliche gepftangt, gang prachtige Gruppen auf Rafenplagen, bie wir zu biefem biefe Barietaten jest jum erften 3wed nicht genug empfehlen tonnen, benn wir hatten Gelegenheit uns von ber Schonbeit biefer Pflange, wurzelacht gezogen, in bem Barten 1000 Rorn ju 8 Thir., 100 Rorn des Herrn Consul heins in har- 1 Thir., worauf wir die Blumenburg zu überzeugen, mofelbft auch fraftige Pflanzen, bas hundert ju berabgefesten Preifen, abgegeben Œ. Ð−0. werben.

**Pericallis Webbii** C. Koch (Cineraria Webbii). Diefe wirflich bubice Pflanze bat ber botanische Garten in Berlin im Jahre 1857 von den canarischen Inseln erhalten. Sie darf in ber That als eine mabre Pradipflanze für unfere Ralt: baufer empfohlen werben. herrn 3n. fpector 3 nblte (Befiger ber C. Appelind'ichen Dandelsgartnerei) ift es gelungen ans biefer Pflanze burch Befruchtung mit Cineraria hybrida aus reigendes Bild. Die in bemauffallend foone Formen ju erziehen. felben befindlichen, Die baumftarten Stengel biefer groß: feltenen und fconen Blattpflangen, blattrigen Pflanzen erreichen in ihrer unter benen auch viele medizinische Beräftelung eine Bobe von 31/2 bis und technifch wichtige, womit bie in 4 Jug, machfen febr robuft und ben Eden angebrachten Borter wie laffen fic burch Auseinanderbinden ber Rand bes Baffins befest find,

imermis ju ben prachtvollften Schaupffangen Bierbe bilben. Berr Jühlte bringt Dal in ben Sandel und offerirt, wie wir aus feinem Preis Berzeichniffe pro Berbft 1860 erfeben, freunde aufmertfam maden möchten. Die achte Art toftet 15 Gar. per Stüd.

Bei biefer Gelegenheit möchten wir bas oben gebachte Preis-Berzeichniß, daß auch bei ber Redaction Diefer Zeitung auf frantirte Anfrage ju erhalten ift, ben Blumenfreun, den bestens empfehlen, indem es mehrere jur herbstaussaat geeignete Pflanzen aufführt.

€. D-v.

Das **Bictoria-Baus** im botanifden Garten ju hamburg bietet in biefem Jahre wieber ein über. größtentheils

mentlich aus: Die neuen Calabien, als Caladium argyrites, argyrodiscolor, Gaerdti, haematostigmum, hastatum, metallicum, marmoratum, Neumanni, poecile, Verschaffeltii, subrotundatum, Homalonema rubrum, bann Pothes argyraea. Cissus Bemache ift. Andere Musa - Arten berrlichen Anblid. als: M. sapientum, discolor, glauca rosacea, Zebrina, Cavendishii, coccinea geben bem Saufe einen rein tropischen Charafter und zeichnen Richt minder fcon find bie ver-Saufe vortrefflich gebeihenbe Mimosa pudica, Hedysarum gyrans, Biophytum sensitivum u. dendroides. bann Saccharum officinarum und in Breslau. beraleiden Gewächse. find mit reizenden Schlingpflanzen befleibet, wie g. B. mit Gloriosa superba, Dioscorea discolor, teretilichen, fo bantbar blubenben Batatas bonariensis and insignis und perschiedenen Cucurbitaceen.

lichen Bafferpflanzen, unter benen nifden Pflanzen u. f. w. noch niebie Ronigin, bie Victoria regia, male gefeben gu haben. Ge. Daj.

gebeiben in einer wahrhaft ftrogen- tete. Die verschiedenartigften Ryms ben Ueppigfeit, es zeichnen fich na- phaen, bie wegen Dangel an Raum im Baffin von der fich immermehr ausbreitenben Bictoria spilum, bicolor, blo. splendens, verbrangt werben, prangen, naments picturatum, Brongniartii, Chantini, lich in ben Morgen, und Abendftunben mit blauen, weißen unb rotben Blumen, lettere in allen Schattirungen und gewähren mit ben herrlichen Nelumbiam speciosum und asperisolium und discolor, ferner zwei ftattliche Er- über bas gange Baffin verbreiteten emplare ber fo feltenen Musa Ensete Pistia Stratiotes, Eichhornia speci-Gmel. aus Afrifa, welche Art bas osa, Hydroclaeis Humboldti etc. bis jest befannte größte frautartige bem Baffin einen außerft lieblichen,

Erfrenlich ift es noch ju bemerfen, daß sowohl die Bictoria als wie bas gange Bictoria-Baus bas Intereffe bes hamburgifchen Pubfich burd ungemeine Ueppigfeit aus. lifume wie bas ber vielen in Samburg weilenben Fremben mach erfciebenen Curcuma-, Heliconia-, balt, was wohl baraus hervorgebt, Maranta-, Phrynium-, Calathoa-, baß jur Beit bes Blubens ber Hedychium- etc. Arten und von 2. Blume ber Bictoria in biefem befonderem Intereffe bie in biefem | Jahre, über 1200 Perfonen in bas Bictoria-Saus eingelaffen murben.

Der botanische Garten Ge. Maj. ber violaceum, Cyperus Papyrus und Romig von Bavern besuchte am alternifolius und mehrere andere 30. Juli-awischen 5 und 6 Uhr mit Die Giebel- feinem Gefolge ben boianifchen Garmanbe wie ftellenweise bie Geiten- ten in Breslau und befichtigte benmauernund bas Sparrmertbes Saufes felben, geführt von bem Director, Beh. Medicinalrath Dr. Goeppert, und bem Inspector Rees von Efenbeck, in allen Theilen. Auf uscula, brasiliensis, mit ben berre bas Gingebenfte und mit größter Sachtenntuig nabm ber Ronig von allen Ginrichtungen Renntnig und verficherte wieberholt, bergleichen, Gewähren nun icon bie Lopf: wie bie Bezeichnungen und Grupgewächse in bem Bietoria . Saufe pirungen ber Gewächse nach Batergroßes Intereffe, fo thun bies in land, Familien, Rlimaten, bie gablnoch faft boberem Grade Die herre reichen feltenen Argeneis und teche oben an fieht; bie im Maguft in interefferte fich ungelegentlich für Diefem Jahre ihre erfte Blume entfal- Die palaonivlogifche Partie, Die

Droanen-Aufftellung, Die japanifche und dinefische Klora u. f. w. und fdieb mit ber Meuferung bober Befriedigung über bas Gefebene unb mit bem Berfprechen, am fommenben Morgen seinen Besuch zu wieberholen, beffen fich ber botanische Garten benn auch in ber That ju erfreuen batte, indem ber Ronig III. Berfte. trog bes beftigen Regens mohl ein und eine balbe Stunde in dem Garten verweilte und nicht blos das enn: Tage vorber. Gesehene wiederhalt betrachtete, fonbern auch die ihm noch nicht bekannten Partien und Gemächfe in Augenfchein nahm. (B. 3.)

Verzeichniß von Getreide: Der R. Garteninfpector Arten. berr &. Jubite, Befiger ber handelsgärtnerei von C. Appelius in Erfurt, bat ein Bergeichniß ber vorzüglichsten Getreide Arten und bie er nach forgfältiger Prufung Bemertungen gegeben. auf feinem Berfuchsfelbe fur geeignet erachtet, ben Berren Landwirthen ac. behufe ber weiteren Beobachtung und Prüfung zu Unbau-Bersuchen ju empfehlen. Bei comparativen Unbau biefer Gorten ift bie Reiben-Aussaat ber breitwürfigen vorzugieben, indem erft badurch bie Pflanzen ihre voll: tommneren normalen Eigenschaften entwickeln.

Das gange Sortiment umfaßi: I. Rolbenweigen. (Tritleum sativum,)

- a. meiße Barietaten in 399 um-
- in 27 Rummern.
- c. Grauen- oder Bartweigen (Triticum vulgare barbatum) in 13 Barietäten.
- turgidum) in 5 Barietäten.

- e. polnifder Beigen (Trit. polonicum) in 4 Barietäten.
- f. Emmer : Beigen (Trit. amyleum) iu 2 Barietoten.
- g. Spelg Beigen (Trit. Spelta) in 5 Barietaten.
- II. Binter = Roggen (Secale cereale) in 7 Sorten.
- - a. Bielzeilige (Hordenn valgare hexastichon) in 7 Sorten.
  - b. Zweizeilige (H. distichon). in 8 Sorten.
- IV. hafer (Avena sativa).
  - a. Rifpenbafer in 19 Gorten.
  - b. Fahnenhafer (A. orientalia) in einer Sorte.

Das ganze Sortiment von 137 Sorten foftet, incl. Berpadung 10 Tbir. Die einzelnen Proben werben fo ftart gegeben, bag bamit 50-60 Duabratrutben befaet merben fonnen. Anger bem Ramen ift bei jeder Gorte bie Bobe bes halmes und bie lange ber Mehren, Barietaten fo eben berausgegeben, fowie noch mehrere febr nugliche €. D - 0:

Sammler für Samen und Mflangen. Die Gartenbau-Gefellicaft in London beabsichtiat wieder einen Pftongenfammter nach ben tropischen ganbern zu fenden, um für ihre Rechnung Samen und Pflanzen zu fammeln und einzuführen. Der Berwaltungsrath ber Gefellicaft forbert baber auf, daß fich bagu qualificirenbe Gartner bei ihm melben mögen, bie bereit waren in ein folches Engagement zu treten. Unmelbangen webft Bengniffen find einzufenden: To the Secretary of b. retbe und bunte Barietaten the Horticultural-Society, 8, St. Martin's Place, London: W. C.

Lechenaulda formosa. d. englischer Beigen (Trit. Ale einen Bint für bie richtige Rultur biefer fo febr hubichen, beis ber aber auch jest febr vernachläffig. bubichen Eremplaren in ber Sammten Mange, giebt herr Anoffel lung bes herrn Conful Schiller, in ben Berbanblungen ber Gartenfurt a. Dr. gewiß febr richtig an, baß fich fur biefe Pfange fandige Beibeerbe am beften eigne. gebe ferner ben Pflangen ftete einen trodenen Stanbort, balte bie Burgelballen mäßig fencht, fowie überbaupt immer große Sorgfalt, Kleiß und Reinlichfeit verwendet merben Babrenb ber Commermo: nate bringe man biefelben in einen Raften unter Glas, lufte fleißig, nehme bei beißen Tagen Abends bie Kenfter ab und begieße bie Pflanzen einige Dale.

Bei biefer Rotiz fällt uns ein, daß wir nie schönere Lechenaultia formosa gesehen haben, ale in einer Gartnerei, wo eben Sauberfeit gu einer Geltenheit geborte. Tropbem, daß die Lechenaultia - Töpfe mit Moos und Unfraut bewachsen mas ren und bie in ben Topfen befindliche Erbe ftete übermäßig feucht war, fo fanden die Pflangden boch so uppig und blübten so überreich, wie man fie mur felten gu feben befommt. €. D\_0.

Paconia-Barictaten. Die von uns erwähnten berrlichen Paeonia-Barietäten, welche die Herren 3. H. Dhiendorff & Gobne auf ber Blumen - Ansftellung in Banbobeck (Siehe S. 322.) ausgeftellt hatten und gleich denen bes Berrn E. B. Barmfen die allae meinfte Aufmertfamteit aller Besucher auf sich zogen, waren keine Bariciaten ber Paconia arborea, fondern ber P. sinensis Hort., (albiflora Pall.), was wir bierburch berichtigen wollen. Die Rebact.

neneften

ber Fran Senator Jenifch, wie bei bau-Gefellicaft "Flora" ju Frant- Berren 3. Booth. Gie find von allen befannten Arten ganglich verfchieben und gleich foon. Befonbers empfehlenswerth find: C. Perrierii, picturatum Troubetzkoyi, Belteymei und Baraquinii, legeres unftreitia bas foonfte biefer neuen Arten.

Œ. D-0.

Auger Disa grandifiora werben von herrn Stange in ber Ordibeen . Sammlung bes herrn Conful Shiller jest and noch bie Disa parviflora unb tabulaeformis mit gleich gutem Erfolg fultivirt, zwei ebenso feltene als icone ca-E. D - D. pifche Droideen.

Lapageria rosea R. & P., welche, wie wir mittheilten, Berr Dbergariner Boyfen im J. Boot b'= ichen Ctabliffement voriges Sabr jum Erftenmale gur Bluthenentwickelung gebracht hatte, blüht in diefem Jahre wiederum dafelbft mit einer Menge von Blumen. Es ift biefe Bflange unftreitig eine ber iconften Schling. pflanzen und möchten wir fie ben Pflanzenfreunden nochmals ganz befonbers empfehlen. €. D-0.

#### Versonal-Notizen.

herr Carl Ferdinand Aus pun hat im Juni b. 3. feine botanifden Forfdungen und Camme lungen in britifd Buyana begonnen, um von biefem Staate in bobem Auftrage eine Flora, Berbarium und Ueberficht ber Werthhölger auf: junehmen. Bugleich hat Berr Mpp un unterm 18. Juni einen Theil berjenigen tropischen Gamereien, Calabien, Pflangen und anbere Gegen. beren weiter vorn Erwähnung ge- fante an feinen Bater, Berrn foehen ift, faben wir bereits in C. Freebr. Appun, Bnobanbler in intereffant vorgetommen. Appun in Bunglau zu recht gabl- anbietet.

Bunglau (Preuß. Schlesien) abges reichen Aufträgen. Unter von herrn sandt, Die Bin Bieber als befonders Appun zu erwartenben Gamereien Diefe und Pflangen befinden fich mehrere Senbung tann Datte August ober feine feltene und bochft werthvolle and Mitte Geptember eintreffen, wie tednisch wichtige Autem, Die und empfiehlt fich herr E. Friedr. berfelbe gut febr magigen Preifen

#### Beaonien.

Die neueften und neueren Ericheinungen biervon find von überrafdender Schonheit, leicht gebeihlich am Stubenfenfter und baber gute bantelevffangen.

1. Die neueften von Liebig und von Ban Soutte; bas mit brei und mehr Blattern verfebene Exemplar für 15 Sgr., bei einer Zahl in Ongenden und hunderten billiger. Die iconften find: Dominiana, Eldorada, Elisabeth, Frau Maria Fountain, Gabriele, Guiseppe Terenii, Hildegarde, König Johann, Kraussiana, La Dea, Maria, Margaritifera, Nymphe, pulchella, Saxonia, Seriosa, Smaragdina, Thessalina, Titania, Virginalis, Alexander von Humboldt (Stange), Quadricolor (Stange).

Baron Dollataille, Blanequaertii, Boussingaultii, Comte Alfr. de Leminghe, Comtesse Th. de Murat, Constantini, Eeckhautii, Lindleyi, Mad. Legrelle B'hanis, Mr. Ch. de Buck, Mr. Ch. Naudin; Mr. Jules Putzeys, Mine d'Argent, Nivosa, Praesid v. Vanden Hecke, Professor Decaissne, Professor Koch, Professor Planchon,

Professor Reichenbach.

2. Die neuern von Rolliffon, Senberfon zc. zc., bas gute Eremplar für 10 Sgr., in Maffen billiger. Amabilis, grandis, Griffithi, Imperator, Isis, Lazuli, Loopeki (Knerkil), Lorwelli, nebulosa, pieturata, Queen Victoria, Rex Lacpardina, Rex magnifica, Rollisonii, sanguinea atropurpurea, spien-

dida Imperialis, Urania, Virginia, Vittata.

3. Beste altere Sorten und Barietaten, das Stud 71/2 Sgr. Argyttistigma, Xauffina, heracleifolia, macrophylla, Mad. Verschaffelt, Mad. Wagner, multiflora, peponiaefolia, Pourtalezi, Reginae, Roylei, Sauntersoni, splendida argentea, Xanthina Elisabeth, Xantina lucida, Xanth. margaritifera, miniata palmata, ricinifolia muricata, argentea guttata &c. &c.

Außerbem afferire ich bas Reufte und Beffe von Chrysanthomum, Buchsten, Meliotrop, Lantanen, Lobelien, Bearlet Pelargonium, Penstemon, barunter: ereolus; Berbenen, Gladiolen ze., Antirrhinum, Bellis, Delphinique, Iris, Mimulus, Paconia chineasis, Phlex, Pensées, Potentilla &c. ju ben billigften Preisen und worüber specielle Bergeichniffe jugefendet werben tonnen.

Chriftig Deegen, ju Röftris.

So eben ericien Ro. 16. Breis = Berzeichniß von größtentheils die &= jährigen Reuheiten

in Gewächshans, Freilandpflaugen und Blumiftif, 20 Seiten in gr. 8,

vieles Intereffante und Reue enthaltend, wie auch Preisermäßigungen alterer Pflangen.

Diefer Berbftcatalog wird auf frantirte Aufforberung franco von

une verfenbet.

Leipzig, Enbe Auguft 1860.

Saurentint'iche Gartnerei.

Camellien - Offerte.

Camellien mit febr vorgerudten Anospen in fraftigen Eremplaren in ben beften und reichblübenoften Gorten, Die fich befonders jum Fruchttreiben eignen, empfiehlt jum Preife von Thir. 50-80 per 100 Stud. Desgleichen biverfe Barmbaus Blattoflangen, Maranta zebrina, Curculigo recurvata, Rhapis flabelliformis, biverfe Dracaenen, worunter befondere Dr. terminalis rosen ic. bugende und hundertweife, ju bil-3. 3. Runge, Banbelegartnerei ligen Preisen. in Altenburg in Sachsen.

Die Samenhandlung von C. Rubne in Altong, fleine Bergs ftrage Ro. 27, empfiehlt ihr Lager von echten Sarlemer Blamenawiebeln in frub- und iconblubenben Gorten und großer Auswahl, worüber Preisverzeichniffe biefen Blattern beigelegt find.

Um Ertheilung recht vieler Auftrage bittet gang ergebenft

hierburch erlaube ich mir, auf mein beiliegendes Bergeichniß über Sarlemer und Berliner Blumenzwiebeln und biverfen Ruollengewächsen, Camereien (von August bis October ausjufaen), Andjug neuer und iconer Pflangen, ergebeuft aufmertfam gu machen, und erbitte mir gefällige Auftrage barauf recht frubzeitig.

Erfurt, im August 1860.

Eruft Benarn. Runfta und Daubelsgartner.

Die allhier im freien Grunde fiehenben Camellien, 120 Stud, von benen bie Debrzahl 6-7 fuß Bobe und ftarte bufchige Rronen haben und aus ben bantbarften Gorten besteben, als Chandleri imbricata, florida, alba plena, Quoen Victoria u. m. a. follen verkauft werben und ertheilt auf frankirte Anfragen Auskunft.

1 Schloggartner Bammes. Dablen, bei Enppen-Dablen.

(Leipzig Dresbener Gifenbabn.)

## Biophytum sensitivum DC.

nnb

# Biophytum dendroides DC.

Seit einer Reihe von Jafren wird im botanischen Garten zu hamburg eine niedliche fleine Oxalidone mit Mimosa-artigen sensitiven Blätztern kultivirt, nämlich die Oxalis sonsitiva L. oder nach de Candolle Biophytum sensitivum. Im Texte zu der Abbildung dieser Pflanze im Botanical Register Taf. 68 wird bemerkt, daß Dr. Wight der Ansicht sein, daß von den Autoren verschiedene Arten nuter dem Ramen Oxalis sonsitiva vereint worden wären, unterschieden durch ihren habitas, Behaarung, Form der Fiederblättichen wie andere Charaftere. Dr. Wight hatte nicht Unrecht, denn eine unlängst aus dem botanischen Garten zu Berlin erhaltene Pflanze mit der Bezeichung Oxalis (Biophytum) sonsitiva, zeigte sich von den unter demselben Ramen im botanischen Garten zu hamburg vorhandenen Pflanzen verschieden. Eine nähere Untersuchung hat denn ergeben, daß die von Berlin erhaltene Pflanze das Biophytum dendroides DC., während die im hamburger botanischen Garten kultivirte Art das ächte B. sonsitivum ist:

Das Biophytum sensitivum DC. (Oxalis sensitiva L.) hat gelbe, inwendig roth gezeichnete Blumen. Die Fiederblättchen find kahl und nur der allgemeine Blüthenstengel ist fein behaart. An getrockneten wilden Exemplaren sind die Fiederblättchen jedoch nicht immer kahl, sondern

bisweilen wie bie Blattftiele gerftreut behaart.

Das Biophytum dendroides DC. (Oxalis dendroides Kth.) hat bagegen hellviolette (mehr rosa) Blumen, bie Fieberblätichen, wie

die Blattftengel find fein behaart.

Die von Runth gegebene ausführliche Beschreibung paßt nicht sehr gut: Die Blättichen sind Folla ciliata genannt, von den auf der Oberstäche ber Blättichen sich (an unserer Pstanze sehr deutlich) sindenden haaren ift aber nichts bemerkt, was vielleicht nur vergeffen ist; auch ist ein besonderer Werth nicht darauf zu legen. In der Diagnose sind die Podun cull unistori genannt, was jedoch wahrscheinlich ein Irrthum ist, wenn man nicht annehmen will, daß es Podicelli unistori heißen soll. Der Hauptblüthenstiel trägt nämlich bei beiden Arten an der Spise mehrere kurze oder längere doldige pedicelli. Runth sagt übrigens, daß er weder Blüthen noch Frucht vorgesunden und die Beschreibung berselben nach von Humboldt's handschriftlichen Bemerkungen entworfen habe. Er sügt auch am Ende noch die Frage hinzu, ob die Pedunculi wirklich unistori seien; er hat also mit Recht wegen der großen Aehnlichkeit der Pstanze mit B. sensitivum, worauf er ausmerksam macht, an dem Borhandensein dieses Unterschiedes gezweiselt.

Samburger Barten, und Blumengeitung Band XVI.

Biophylum dendroides unterscheibet sich aber tros ber großen Aehnlichteit boch nicht schwer barch ben stärkeren, oben und unterhalb ber Blätter, start behaarten Stengel; ferner burch die Bracteen, welche aus breiter Basis lang pfriemenförmig verschmälert sind und den turzen Blüthenstiel (pedicellus) an Länge doppelt überragen, während die Bracteen bei Biophylum sensitivum an der Spise nicht pfriemenförmig verschmälert und auch nicht länger als die Blüthenstiele sind. Der Relch ist bei B. dendroides noch einmal so groß und mit langen abstehenden, drüsenslosen haaren besetz, bei B. sensitivum trägt derselbe turze drüsse Daare. Die Blumenkronen sind bei beiden an Größe sast gleich, bei B. dendroides aber nicht gelb, sondern rosensarbig, nur die Röhre ist aus und inwendig bräunlich gelb; die Staubsäden bieten nebst dem Fruchtknoten keine wesentlichen Berschiedenheiten dar.

Beide Arten sind zwei äußerst zierlich aussehende Pflanzen. Die erstere, B. seusitivum, ist einjährig, während tie andere einen mehrspolzigen Stamm macht und vermuthlich mehrihrig ist. Der Stamm bei beiden Arten ift  $1-1^{1}/2$  Fuß hoch, von der Stärke eines Gänsetiels, an dessen obern Ende die 2-3 Joll langen, gesiederten Blätter, treisförmig um den Stamm gestellt sind. Beide Arten tragen reichelich Samen, die sich selbst weit ausstreuen und so kommen dann im Frühjahre auf wielen anderen Töpfen im Warmhause junge Pflanzen zum Vorschein. Das Baterland soll Oftindien sein und hat man die Pflanzen im ganzen tropischen Afien gefunden. In England wurde B. seusitivum durch Fartune von China eingeführt, aber es sinden sich

in den herbarien auch Exemplare aus Mexico zc. vor.

Rach Rumphins follen in Ambopna die Blattden bes B. sensitivum so reizbar fein, daß sie sich bei dem leisesten Bindzug zusammenslegen und die Pflanze dann wie todt erscheint. In der Kultur haben wir von solcher Reizbarkeit der Blattchen jedoch nichts bemerkt, nur erft bei starker Berührung senken sich die Blattchen ein wenig nach unten und bei beiden Arten gleich stark.

# Ansschmüchung kalter Gemächshäuser während ber Sommermonate.

Bohl Niemand, ber Gelegenheit gehabt, während bes Sommers fleine Ralthäuser sowohl auf ländlichen wie in städtischen Besitzungen geschen zu haben, wird leugnen können, baß viele berselben, wenn bie Pflanzen herausgeräumt, einen sehr traurigen Anblick gewähren und mehr einem Schuppen ähneln, in welchem Blumentöpfe, Stäbe, Rasten, Geräthschaften und Sämereien auf bem Fußboden zerstreut umherliegen oder stohweise aufgehäuft sind. Es möchte mancher hierauf antworten, keinen andern Plat, namentlich zu den letteren, zu haben; aber dieser Autwort könnte man entgegentreten, daß die Sämereien auf den obern und hintern Brettern des Gewächshauses oder auf einem Boden, der

boch mehrentheils in Garinereien irgent wo vorhanden, ihren Plat finden tonnen. Sollte benn ber Gartenliebhaber, ber nur ein fleines taltes Saus bat, bei naffem, talten Wetter, frub ober Abends baffelbe nicht auch einmal betreten wollen? Gewiß, wenn es nur irgendwie ausgeschmudt mare. Much bierauf tonnte man bie Antwort erhalten: wir baben teine warmen Pflanzen und die falten verberben barin mabrend bes Sommers, ober fpinbeln wenigstens ju febr und werben nebenbei von allerlei Ungeziefer befallen. Diefem Uebelftande abzubelfen, will ich bem Gartenliebhaber, bem nur ein Ralthaus gu Gebote fieht, ber nur talte Pflangen befigt und ber nicht burch ben Rath eines Runft= gartners unterftut wird, nach meiner Erfahrung einige Pflanzen vor-führen, die wohl in ben mehrften Gartnereien theilweise vorhanden, und einige bingufugen, Die ichnell ju vermehren, febr ichnellwuchlig und billig find, fo bag ibr Berluft mabrend bes Binters tein Begenftanb ift. Auch einige Schling- und Ampelpflanzen, Die ju gleichem 3wede verwendet werden fonnen, will ich, ba biefelben ju unentbehrlichfter Decoration in ber Garinerei geworben, bingufugen. Borber moge es mir erlaubt fein, einige Sandgriffe anzugeben, die mit leichter Dube beforgt werben tonnen, um die Pflangen mabrend ber Sommermonate in guter Gefundbeit zu erbalten.

Mag nun das falte Gewächshaus stehende ober liegende Fenker haben, so ift es nothwendig, während der heißen Tageszeit Borrichtungen zu tressen, damit die Pflanzen nicht von der Sonne verbreunen. Die einfachte Borrichtung wäre, über die liegenden Fenster Judeckeladen in schräger Richtung zu legen und vor die stehenden Kenster in Zwischenraumen Laden vorzustellen. Man könnte im schlimmsten Falle bei vieler Arbeit dieselben einige Zeit liegen und stehen lassen, da noch durch die nicht gedeckten Fenster Licht genug hineinsallen kann. Die Thüre, wie die Luftsenster werden während der Racht geschlossen. Bei ruhiger Witterung werden dieselben zeitig gelüstet, Pflanzen und Wege gesprist und so eine senchte Luft geschaffen, die den Pflanzen nur wohlsthuend ist und die das Erscheinen von allerlei Ungezieser verhindert, oder doch wenigstens nicht überhand nehmen läßt. Bei starken trocknen Winden wird nur die Thüre geöffnet, damit kein arger Zug entstehen kann

Was die Detoration anbelangt, so richtet sich bieselbe barnach, ob die Pflanzen auf Erdbeeten ober Stellagen während des Binters placirt sind; auch bleibt es zulest dem Geschmacke überlassen, einen oder mehrere Blumentische aufzustellen und mit Pflanzen abwechselnd zu besetzen, die nur während ihrer Blüthezeit im Hause gedeihen und vor und nach berselben in audern Lofalitäten zu unterhalten sind. Dierzu gehören hauptsächlich Fuchsien, Peliotropien, Relten, Pelargonien, Petunien, Rosen und Berbenen; ferner in Töpfen gezogene Sommerblumen, als Lobelien, Phlore, Portulac und Rhodautha Manglesi, die zierliche rossenrothe Immortelle. Auch lassen sich in andern Localitäten herangez zogene und beim Erscheinen der Blüthen in Töpfe einzusehnde einzähzige Pflanzen als Balsaminen und Celosien gut dazu verwenden. Man stelle sie aber einige Zeit nach dem Einpslanzen in einen geschlossenen Raum, da dieselben, von der Luft getrossen, gleich welt hängen und so einen traurigen Anblick gewähren.

28\*

So wurde es ja leicht, kalte häuser, die namentlich in der Rabe ber Bohnungen oder an einem sehr frequenten Orte des Gartens stehen, auch während der Sommermonate als ein Blumenhaus zu unterhalten. Der Besiger wurde gewiß gern einige Zeit darin verweilen, wo er im entgegengesetzen Falle mit seinem Besuche angstlich vorübers gehen muß, um nicht das Auge deffelben durch den Anblick eines im Ansange erwähnten Locales unangenehm zu berühren.

Abutilon. Die Abutilon-Arten zeichnen fich durch fcon geschnittene Blätter und burch leicht herabhangen be, glockenartige Blumen and. Bei angemeffener Behandlung erreichen fie bald eine beträchtliche höhe und tonnen febr gut zur Decoration hoberer Theile bes haufes verwendet

werben.

Begonia. Unter ben Begonien-Arten ift wohl bie Begonia discolor, die mit ber niederigsten Temperatur vorlieb nimmt, die paffendste. Sie hat schön gesormte und auf der Rudfeite rothgefärbte Blatter und giebt namentlich in erhöhter Stellung eine gute Rüancirung ab.

Calla. Culla aethiopica ift hauptfachlich geeignet, ben Bafferbe-

balter an becoriren.

Camellia. Die Camellien gebeihen während ber Sommermonate vortrefflich in einem schattigen, luftigen Glashause und sesen bort auch reichlich Blüthen an. Sind es nun auch nicht lettere, welche das Auge während bes Sommers erfreuen, so geben auf der andern Seite die glänzenden Blätter eine schöne Decoration ab. Sie sind hauptfächlich an den vordern Fenstern aufzustellen.

Canna. Die Canna-Arten becoriren gang befonders burch ihre großen Blatter in verschiedenen Farbungen. Auch ift bie Bluthe ge-

eignet, jum Schmud bes Saufes beigntragen.

Farfugium. Farfugium grande mit feinen glanzend grünen gelb geflecten Blattern murbe namentlich als Borbnre einer Calla-Gruppe um ben Wafferbehalter anzubringen fein.

Fragaria. Fragaria indica, bie gelbblübenbe Erbbeere, ift eine

graziofe Umpelpflanze.

Gardenia. Gardenia florida und radicans, obgleich warmere Pflanzen, gedeihen im talten haufe und erfrenen fowohl durch den Glanz ihrer Blatter, als auch durch den Duft ihrer schönen großen weißen Blumen.

Lantana. Die lantanen in ihren verschiedenen Blumen-Colorits find schnellwüchsig und bantbar blubend. Sie zieren besonders Stellagen und laffen sich leicht zu hochstämmigen Pflanzen heranziehen, Die
von gang besonderem Effecte find.

Lycopodium. Das gierliche moosartige Lycopodium brasiliense läßt sich kalt kultiviren. Es kann schnell und in Maffe in Töpfen au-

gezogen und zu Borduren verwendet werben.

Plectranthus. Plectranthus scutellarioides (Pl. versicolor, Co-leus Blumel) wird nur mabrend des Sommers hier gebrihen, in teisnem Falle aber mahrend des Winters im Kalthause. Diese decorative Pflanze mit bluthroth auf gelbgrunem Grunde gesteckten und gesprenstelten Blättern, ist aber so schnellwüchsig, so leicht vermehrbar und so billig, daß die Anschaffung mit jedem Frühjahr durchaus keinen Gegens

fand ju bem Genuffe bilbet, welches biefe Pflanze mabrend ber Som-

merzeit bietet.

Pilogyne. Pilogyne sunvis, diese reizende Schlingpflanze für das Freie, wie für die Sauser, gelangt in einem warmen Sause zu ihrer größten Bollfommenheit. Erstaunlich ist dort die Schnellwüchsigseit dieser Pflanze. Ich pflanzte im Frühjahr ein kleines Pflanzen in das Bruftbeet meines Ananashauses und die Pflanze hat an Oraht gezogen die schönfte ftarke Guirlande von eiren 30 Auß Läuge gebildet, und ist mit kleinen weißen Blumen übersäet. Eine nicht gezuge ampfehlende Schlingpflanze, die in allen Localitäten, an Oraht gezogen, die herrlichsten Spaliersormen bildet.

Saxiifraga. Saxifraga sarmentosa ale Ampelpffanze genügsam

befannt.

Senecio. Senecio micanioides (Micania senecioides) befannt unter bem Ramen Sommer-Epheu, ift als Schlingpfianze wie als Ampelpfianze zu verwenden. Sie wächt in schattigen Lagen ungemein schnell und fann zur Bekleidung von Stellagen und Wänden benut werden. Im letteren Falle fann man Kasten aufstellen, diese damit bepflanzen und von benselben Draht oder Bindfaden bis zur Decke ziehen oder auch Pfähle fteden und so eine grüne Wand erzeugen.

Solanum. Die Solanum-Arten, namentlich Solanum discolor und quitenso zeichnen fich befonders durch große, schön geformte und gezeichnete Blatter ans, und geben einzeln und frei aufgestellt, eine gute

Decoration ab.

Tritonia. Tritonia aurea, eine Capzwiebel, becorirt burch große graziofe orange-gelbe Blumen und burch gefällige Blatter fo vortrefflich, und gebeiht mabrend ber Sommermonate fo gut in einem folden

Daufe, bag fie in feiner Gartnerei feblen follte.

Tropacolum. Unter ben Kreffen-Arten ift Tropacolum Lobbianum ganz besonders als Shlingpflanze des Saufes zu verwenden. Es giebt wohl kanm eine dankbarere Schlingpflanze, die sowohl im Freien ausgepflanzt, wie im Sausc gedeiht. Namentlich bekleidet sie an Draht gezogen ganz vortrefflich die Sparren und Säulen des Hauses, und in ihrer spätern Bermehrung kann sie auch als Umpelpflanze verwendet werden, da solche Pflanzen leicht Blüthenranken treiben. Zeitig herangezogene Stecklingspflanzen bilden lange Guirlanden, die mit ihren hochsvangerothen Blumen unausgesogt und reichlich blühen.

L. Schroeter.

## Die Schachblumen.

Eine Busammenstellung von F. 2B. Klatt.

Die Schachblume (Fritillaria), welche fich burch ihr fronenartiges, glodiges, fecheblättriges Perigon, beffen Blatter fast gleich groß find und innen über bem Grunde eine honiggrube haben, daburch auszeichnet, baß baffelbe bei ben meiften Arten wurfelffedig ift, besit 6 Staub-

faben, bie ben Berigonblattern anbangen und einen breifacherigen Frncht-Inoten mit einem faft teuligen Briffel enbigenb, ber eine breitbeilige Rarbe trägt. Die Krucht ift eine 3. ober Bedige Rapfel, mit fcarfen ober ftumpfen Eden, die in brei Sachern gerfällt. Bon ber Gattung Fritillaria trennte R. Roch (Linnaea XXII.) bie Gattung Theresia Aronenban, Staubfaben, Rapfelbilbung ift bei ihr wie bei Fritillaria, ber Griffel aber ift linealifd, an ber Spige gang, mit undents licher Rarbe. Die Gattung Petilium L. ober Imperialis Juss. hat ebenfalls den Ban von Fritillaria, nur ift bie Soniggrube faft rund ober nierenformig, mabrent fie bei Fritillarin eiformig ober linealifc länglich fic barftellt, auch find bie Narben breilappig nicht breitheilig. Die Rapfel ift prismatifd, fechsedig, breifadrig, fachspaltig, breiflappig. Endlich gebort zu ben Fritillarien noch bie Gattung: Rhinopetalum Fischer. Bei biefer Gattung bilbet ber Soder, welcher burch bie Soniggrube auswendig an ben Perigonblattern erzeugt wird, einen bornformigen flumpfen Sporn. Der Fruchtfnoten ift turz gestielt, rundlich breiedig, ber Griffel gipfelftanbig, aufrecht, bie Rarbe abgeftust, gang, Die Rapfel rundlich breiedig, turg gestielt. Große Bermandtichaft geis gen bie Shachblumen mit ben Gattungen Calochortus Purah und noch mehr mit Cyclobothra Sweet, die lettere grundete Sweet zuerft auf bie Fritillaria purpurea H. B. K. Dowohl nun Runth biefe beiben Gattungen zu ben Tulipeen gablt, ba bie Antheren burch ben Staubfabenfortfat tief burchbobrt und aufrecht find, mabrend bie obigen vier Gattungen von ihm ju ben Lilieen gerechnet werben, weil Die Antheren über bem Grunde angebeftet und fpater bangend find, fo muß Diefer Unterschied als nicht ausreichend verworfen werden, benn er ger= reißt offenbar Gattungen, bie gufammen gehoren, auch bie Gattung Theresia geborte bann ju ben Tulipeen, ja auch einige, von Runth gu Fritillaria gegablte Pflangen mußten gn ihnen verwiesen werben.

Bickfrom zählt in Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar för Ar 1821. Pag. 350 bei ber Beschreibung zweier neuer Arten 15 Arten Schachblumen auf, Roemer und Schultes haben 22, Runth 33. Ferner beschreiben: Asa Grap in der Explor. Expédition eine neue Art, Grenier und Godron in der Flore do France eine neue Art, R. Roch in der Linuaea eine neue Art, Turczaninow eine neue Art, herbert eine Art, Boissier sieben Arten und Schott eine Art. Zählen wir diese Arten zu den 33, so sind die jest 46 Arten Fritillaria beschrieben. Die Zahl, welche von ihnen in die Gar-

ten fultivirt wirb, ift bagegen unbebeutenb.

I. Theresia C. Koch. Griffel linealifc, an ber Spige gang, mit unbentlicher Rarbe.

1) T. persica C. Koch. Blüthen zahlreich, in Trauben, die ppramidalisch verlängert stad; honiggruben, der elliptischen Perigonstheile, parabolisch; Fruchtknoten prismatisch; Narbe einsach, flaumhaarig; Blätter lanzettlich länglich, zu 2 gegenständig ober zu 3—4 quirlig. B. M. tab. 1537. Redouté, tab. 67. Varitas minor B. M. tab. 962. (Fritillaria persica Linn.) Baterland: Persien.

2) T. tulipifolia Klatt. Bluthen glangend braunlichepurpurroth, Fruchtnoten langlicherund; Blatter gerftreut, untere eiformig, obere langettlich augespiet. (Fritillaria tulipifolia MB. F. obliqua Gawl.) B.

M. tab. 857; Bieb. Plant. Boss. 1., t. 21. Baterland: Rantafus, Caurien, Sibirien.

3) T. Fleischeri Klatt. Perigon flein, außen thauig meergrün, Rucken gelb; innen gelb, am Rande purpurroth gestreift; Perigontheise eilanzettförmig, stumpf, gestreift, am Grunde höckrig; Stengel einblüthig; Blätter zerstreut, lineal = lanzettlich, stumpf. (Fritularia Floischeri Stend. & Hochst.) Baterland: Smyrna.

4) T. pudica Klatt. Die bleichgelben Blüthen find einzeln, gipfels fandig, glodig; die Perigontheile find verkehrt spatelförmig, ihre honig-grube ift undeutlich; die Blätter find abwechselnd linealisch langetilich. (Frittlarin pudica Spreug.) Pursh Flor. I., tab. 8. Baterland: am

Miffouri und Columbia.

5) T. Pinardi Klatt. Die 1-2 fleinen, langgestielten Blüthen sind außen bläulich grun, dunkelroth, innen gelblich; das Perigon ist tonisch glodig, die Perigontheile sind elliptisch-kumpf, am Grunde undeutlich hödrig; die Staubfäden sind unten verbreitert, dicht, weichhagrig, auch der Griffel ift dicht drufig; die 4-7 Blätter des Stengels sind abwechfelnd, nutere länglich langettich, obere schmal linealisch jugespiet. (Pritillaria Pinardi Boiss). Baterland: Sprien.

II. Rhinopelatum Fischer. Sorntrone. Die Soniggrube bildet auswendig an den Perigontheilen einen hornförmigen ftumpfen Sporn, der Griffel hat eine abgeftuste gange Rarbe, die Rapfel ift

rundlich breiedig, furg gestielt.

1) R. Karelini Fisch. Der aufrechte, einfache, cylindrische, gebogene Stengel ift kurz, drufig, weich und hat abwechselnde, den Stengel nmfassende, lanzettliche, zugespiste, am Rande wellige und kurz weichhaarige Blätter. Die gipfelständige, einzelne, überhängende Blüthe ist bleich violett, mit runden dunklern Fleden; ihre Perigontheile sind linealisch-länglich, gleich; ihre Staubfäden mit kurzen, drusigen Haaren bekleidet, ihr Fruchtknoten ist dreieckig und hat einen sadensörmigen, nach oben verdunnten Griffel, der mit einer abgestuchten drusigen Narbe endigt. Sweet, Brit. Flow. gard. Sor. 2, tab. 283. Baterkand: Steppen und Büsten des südlichen Urals.

2) B. Bolsieri Klait. Der aufrechte Stengel ift am Grunde nackt, wenig weichhaarig, und hat unten genäherte Blätter, die länglich lansettlich sind; die obern Blätter sind schmal linealisch, alle aber sehr zusgespist. Die bleich rosarothen, mit dunklern Streifen versehenen Blüthen stehen zu 2 und sind wenig überhängend, gestielt. Jeder Blüthenstiel hat am Grunde drei gleich lange Blätter, die ihn einhüllen. Die Theile des glockigen Perigons sind elliptisch-lanzettlich, stumpslich, über dem Grunde bucklig und der Buckel in einen kurzen deutlichen Sporn ausslausend. Die Staubsäden verdünnen sich aus verbreitertem Grunde alls mählig und find drüsig weich, der Fruchtknoten hat an den Ecken gezähnte Flügel, der Griffel ist cylindrisch sadensörmig, kahl und trägt eine abgestunte Narbe. (Fritillaria gibbosa Bolssier.) Baterland: Persepolis.

III. Fritillarin I. Schachblume. Das Perigon ift glodig und hat sechs freie, hinfällige Theile, mit einer honiggrube am Grunde und 6 Stanbfaben, die ihrem Grunde anhängen. Griffel verlangert, fast teulenförmig, Rarbe breitheilig, Rapfel breis ober fecheedig, mit

jufammengebrudten, an ben Ranbern bautigen Samen.

I. Kapfel fast tuglig ober länglich mit 3 ober 6 ftumpfen Eden; 1) Staubfaben und Griffel tahl, mit 3 großen Rarben, Blätter ohne Bidelranten.

A. Bluthen obne Burfelflede.

1) Fritillaria lusitanica Wickström. Blüthen answendig violett, inwendig gelblich; Stengel am Grunde nacht, Blatter wechselsftandig, langettlich, jugespist, turz. Abbild.: Wickström Act. Halm. 1821, tab. 5, fig. 1. Baterland: Lusitanien.

2) Fritillaria macrophylla Don. Bluthe gelb, oben mit längerm Deciblatt, Perigontheile spatelförmig, flumpflich, mit aufgefester Spige, Blatter abwechselnb, lincalisch langettlich. Baterlanb:

Indien, Repal.

3) Fritillaria messaniensis Rafin. Blüthen gelb, am Rande purpurfarben; Blätter abwechfelnd linealisch, nach oben beck-blätterartig. Rehb. lcon. CCCCXLV, 2. Baterland: Spanien, Sicilien, Calabrien. Die unbeutlich gewürfelte Barität, Rehb. fig. 2, bie, wie die hauptart, den hellen Mittelstreif auf den Perigontheilen hat, ift vom Profesor Lehmann früher einmal F. tardistora genannt worden.

4) Fritillaria pallidiflora Schronk. Binthen gelblich, Blatter unten eiformig, oben langettlich, oft zu brei, alle gegenftanbig.

Baterland: Songarien.

5) Fritillaria alba Nuttall. Blüthen weiß ober bleichgelblich zu 1-5 gipfels ober achselftandig und einseitswendig, Blätter länglich langettlich, obere Blätter linealisch-langettlich, beckblattartig; Stengel am Grunde beblättert, an der Spige traubig (Fr. liliacea, Lindl. ift nach meiner Ansicht mit Fr. alba fynonym). Baterland: Ranada, Californien.

6) Fritillaria Reutori Boiss. Blüthen auswendig tief purpurroth, nach oben gelblich, glodig; Perigontheile eiförmig langlich, an ber Spige warzig rauh, mit fast runder honiggrube; Blätter lanzettlichlinealisch, Blüthenstiele mit je 2 schmal-linealischen Dechblättern. Bater-

lanb: Berfien.

7) Fritillaria camtschatcensis Fisch.! Blüthen purpurfarbig zu 1—2, Perigoutheile breit, lauzettlich, engabrig, Abern glättig
ober brüfig; Blätter quirlig ober abwechfelnd, zu unten fast zu 4, oben
gegenständig ober einzeln, breit lanzettlich, zugespist. Abbild.: Hook. Fl.
Bor. II. t. 193 Linn. Trans. 10, tab. 12. Baterland: Licha, Unalashla, Californien. Spnom. Fr. bisora Lindl.

B. Bluthen faft beutlich gefledt ober gewürfelt.

8) Fritilaria pyronaica L. Bluthen braun und gelb gescheckt, Perigontheile nach außen gebogen; mit rundlichen honiggruben; Blatter abwechselnb, gekielt, linealischeftumpflich, unterfie breiter. Robb. Tab. CCCCXLIII. B. M. 644. Baterland: Dalmatien 2c. Synom. Fr. nigra Miller und Fr. nervosa W.

9) Fritillaria tonolla MB. Blüthen außen purpurroth, innen gelblich purpurroth mit Grün; Stengel unten nacht; Blätter wechselsftändig, lang linealisch-langettlich zugespist. Abbild. Wickstrom Act. Holm 2, tab. 5. Rehb. tab. CCCCXLIII. Baterland: Erieft, Ungarn,

Bannat ze. Synom.: F. montara Hoppe, mit einem Paar Blatter in

ber Bluthennabe.

10. Fritillaria involucrata All. Bluthen glodig, mehr ober weniger roth ober gelblich braun; Perigontheile abgerundet ftumpf, Blatter linealisch breit, gegenständig, oberfte zu brei ftebend, eine Gulle bilbend. Abbild. Rohb. Tafel OCCCXLV. Baterland: Provence.

11. Fritillaria latifolia Wills. Bluthen rothlichspurpurroth; Perigontheile fast elliptisch mit eislanzettförmiger honiggrube; Stengel am Grunde nacht; Blutter wechselftandig, breit lanzettlich zugespitt. Abbild. Bot. Mag. t. 853 und 1207.

Baterland: Raufasus. Synom: Fr. glaucescens. Willd.

12. Fritillaria lutea BB. Bluthen weitglodig, gelb; Blatter wechfelftandig, linealisch : langettlich. Abbild. Bot. M. 1538. Baterland : Rantafns.

13. Fritillarin auren Schott. Binthen gelb, breitglodig, blutroth gewürfelt; Perigontheile verkehrt eiförmig mit pfeilförmigen ober dreieckig herzförmigen honiggruben; Blatter alle quirlig zu 3, die obern elliptisch-lanzettlich, die untern lanzettlich-linealisch. Baterland: Taurien.

14. Fritillaria Meleagris L. Bluthen violett oder weiß; Perigontheile etwas einwärts geneigt mit eislanzettlich, pfriemlich zugesspiten honiggruben; Blatter wechselständig, linealisch, rinnig, zurucksgefrummt. Abbild. Engl. Bot. tab. 622, Rehb. CXL. Baterland: Deutschland.

15. Fritillaria Roylei Hooker. Bluthen buntel-purpurroth grunlich, Perigontheile am Grunde nicht höckerig; Stengel am Grunde nacht, I.—I-bluthig; Blatter laugettlich, verschmälert, oben quirlig zu 4.—5, unten gegenständig. Abbild.: Royle III. Himal. Bot. tah. 92. f. 2. Hook. Ic. 860. Synom: Fr. cirrhosa Don. Baterland: his malava-Gebirge.

16. Fritillaria Thomsoniana Royle. Blüthen rosaroth, aufrecht; Perigontheile linealisch-spatelförmig, ftumpf, lang genagelt; Stengel vielblüthig; Blätter verlängert linealisch, jugespist; Dechlätter lanzettlich, trockenhantig; Rapfel freiselförmig, ftumpf, Geckig. Abbild :

Illustr. Himal. Bot. tab. 92, Fig. 1. Baterland: Muffoo 2c.

17. Fritillaria Olympica C. Koch. Blüthen röthlich grunlich; Perigontheile länglich; Blätter länglich-langettlich, gegenständig, in der Mitte oft abwechfelnd, oben ju 3, mehr linealisch-länglich, hull-

blatter abnlich. Baterland: Rleinafien.

18. Fritillaria Dagana Turczan. Blüthen gelb ober buntel violett gesteckt; Perigontheile länglich stumpf; Blätter in ber Mitte ju 2-6, quirlig, schmal-länglich; Dectblätter einzeln länglich-langettlich, zugespist. Abbitb.: Trauvetter Imag. et deser. pl. sasc. I, tab. 1. Baterland: Baikal.

19. Fritillaria graoca Bolssier & Spruner. Bluthen turgs glodig, roth; Perigontheile elliptisch, an ber Spipe abgerundet, beshaart, in der Mitte mit einer grungelblichen Binde und mit einer langlich linealischen Honiggrube; Stengel unten nacht; Blatter wechselsständig, untere langlich-langettlich, obere schmal-linealisch, zugespist. Baterland: Parnaß.

2. Staubfaben brufig, behaart, Griffel fahl, mit 3

großen Rarben. Blätter obne Bidelranten.

20. Fritillaria minor Ledeb. Blüthen bunkel violett, gewurfelt; Perigontheile verkehrt ei-förmig; Schaft 3-bluthig; Blatter wechselständig, iinealisch gefurcht. Abbitd. Lod. Ic. 2; tab. 140. B. M. tab. 3280. Batersand: Sibirien.

21. Fritillaria Acmopetala Boies. Bluthen gelblich purpurfarben, glockig; Perigontheile elliptischelich; ftumpflich mit aufgesestem Weichstachel; ber lange nach gestreift, mit elliptischer Sonigsgrube; Stengel am Grunde nacht; Blatter abwechselnd, linealisch, untere

ftumpf, obere jugefpist. Baterland: Sprien.

22. Fritillaria conica Boiss. Bluthen glangend braunlich purpurroth, lang gestielt zu 2; Perigontheile langlich eisformig, ftumpfslich, weichspigig; Blatter unten gegenständig eiformig, in der Mitte langlich langettlich stumpf, oben abwechselnd linealisch-langettlich. Batersland: Griechenland. Synom. F. planlaginisolia Lam.

23. Fritillaria Hermoutis Fenzl. Bluthen gelberothlich, ber Länge nach gestreift; Perigontheile eiförmig; Stengel unten tahl; Blatter unten fast gegenständig, breit eisförmig, stumpflich, spig; obere Blatter 2, langettlich, bechlätterartig, wechselständig, die Bluthe überragend, aufrecht. Baterland: Sprien. In territorio montis Hermon. Kolschy. Herb. Syriaoum No. 184.

3) Staubfaben und Griffel entweber brufig ober fahl,

letterer mit 3 furgen Marben,

an) Staubfaben und Griffel tahl, Rarben brufig.

24. Fritiliaria oxypetala Royle. Blüthen violett purpursroth, glodig; Perigontheile mit einem Kiel auswendig und inwendig zur halfte beinahe mit purpurnen Flecken, eiförmig langlich, zugespitt, auswendig am Grunde und inwendig an der Spige behaart; Blätter abswechselnd, unten lanzettlich, oben lanzettlichslinealisch. Abbild. B. M. tab. 4731. Baterland: Pindaro, Rumaon, 12,500 guß hoch.

bb) Staubfaben und Griffel brufig.

25. Fritillaria Armena Boise. Blüthen bunkel purpurroth, Perigontheile elliptisch-langettlich, ber Lange nach gestreift; Stengel am Grunde nacht, Blatter schmal-linealisch, sehr zugespist, abwechselnd. Baterland: Armenien.

cc) Staubfaben und Griffel tabl.

- 26. Fritillaria Kotschyana Herbert. Bluthen grun purpurfarben, gewürfelt; Perigonblatter breit, an ber Spige zuruckgestrummt, mit kleinen, grunen Honiggruben; Blatter 4 bis 6, breit lanzgetklich, halbstengelumfaffend, nach oben kleiner werdend, zugespigt. Baterland: Arabien.
- 27. Friillaria delphinousis Gren. Bluthen braun purpurroth, felten gelb, glockig, mit dunkleren und helleren Burfelflecken; Perigoutheile verkehrt ci-formig, an der Spige abgerundet; Blatter an
  Zahl 4 bis 6, alle der Bluthe genähert, lanzettlich, bie unteren ftumpf,
  die oberen zugespist. Baterland: Alpen der Dauphine. Synom. F.
  tabulaeformis Gren. et Godron.
- II. Rapfeln mit feche geflügelten Eden verfeben. Griffel mit 3 großen Rarben.

A. Blatter nicht widelrantig.

28. Fritillaria lancoolata Pursh. Blüthen gipfelftabig zu 1 bis 2, gelb ober purpurfarben; Perigontheile vertehrt ei-formig, weitläuftig generot, gewürfelt; Blätter lanzettlich-linealisch, zugespist, unten quirlig zu 4. Abbild. Hook. Flor. Bor. 2, tab. 193. Batersland: Canada, Californien 2c. Synom. F. mutlen Lindl.

29. Fritillaria parviflora Asa Gray. Bluthen lang trausbig überhangend, zu 5-20, flein; Perigontheile grun purpurroth, mit brei flaren Streifen und einer unbeutlichen honiggrube; Blatter schmal lanzettlich-linealisch, unten quirlig, oben wechselftanbig. Baterland: Eas

lifornien.

B. Blatter mit Bidelranten.

30. Fritillaria ruthonica Wickström. Blathen purpurroth, gewürfelt, eine ober mehrere; Perigontheile eisförmig, stumps; Blatter linealisch-langettlich, halbstengelumfassend, unten quirlig zu drei, obere wechselständig, ganz oberste schmal linealisch. Abbild. Act. Acad. Holm. 1821. tad. 5, Fig. 2. Sweet Brit. Flow. gard. ser. 2, tad. 343. Biederst. Plant. Ross. 2. tad. 83. Baterland: Raucasus.

31. Fritillaria verticillata Willd. Bluthen hangend, gesabert, nicht gewürfelt; Perigontheile ein wenig ungleich, eisförmig, flumpf; Blatter lauzetilich, unten gegenständig, oben quirlig zu 4 bis 6, ganz oben zu 3. Abbild. Wickstr, Act, Holm. 1821, tab. 5, F. 4.

B. M. 1216. Baterland : Sibirien.

32. Fritillaria leucantha Grah. Blüthen achsel, ober gipfelständig, weiß, am Grunde grün; Perigontheile eiförmig, stumpf; Blätter unten gegenständig, eisförmig, stumpslich, oben quirlig, linealisch lanzettlich, getielt. Abbild. B. M. tab. 3083. Baterland: Altai. — Zu dieser Gruppe gehört die Fritillaria Pontiea Wahlenberg, die aber zu unvollfommen beschrieben ist, als daß man etwas mehr als den Namen wüßte. Fritillaria cuprea Graham. Edind. New. Phil. Journ. Jan. 1836 ist eine Cyclobothra. Fritillaria Cantoniensis Loureiro ist Uvularia chinensis.

IV. Petilium L. (Imperialis Juss.) Ban ber Fritillaria, Honigs grube aber rund ober nierenformig, Rarben breilappig, Rapfeln pries

matifc, fecheedig, geflügelt.

1) Petilium imperiale Jaume. Bluthen ftumpf glodig, schopfartig gehauft; Perigontheile vertehrt langlich, zugespitt, an ber Spite weich; Blatter lanzettlich-langlich, oben zwischen ben Bluthen schopfartig gehäuft. Bluthen roth ober gelb. Abbild. B. M. tab. 194. Red. LH. tab. 131 und B. M. tab. 1215. Baterland: Turtei.

#### Die Gattung Erythrina und ihre Arten, und Kultur derfelben.

Saft fammtliche Arten biefer schmetterlingebluthigen Gattung zeich, nen fich mehr ober minber burch bie Farbenpracht, Größe und gulle

wenige in ben Gar: Stanbfaben brufig, f. gundereiben ift, daß großen Rarben. Blatter 20. grand geren bis and gren bis and Fritillaria murfelt; Perigonthe" medfelftanbig, gren bis auf etwa 40 vermehrt.

prodromus 11. p. 410 32 Noten prodromus II. p. 410 32 Arten.

Bertennt getrennt M. tab. 328 21. p. 410 32 Arten.

11. p. 410 32 Arten.

12. p. 410 32 Arten.

13. p. 410 32 Arten.

14. p. 410 32 Arten.

15. p. 410 32 Arten.

16. p. 410 32 Arten.

17. p. 410 32 Arten. parfarben der mit Unrecht, bat bafelbit, bab Garmeinen Gartenzoite aefester John Billbenom bie E. planisimeterfet im begründeten Gattung Rudelnbie grube . flum anderpefent or ion begründeten Gattung Rudolphia einverleibt habe. anderen ber von Gen. plant. edit. VIII. No. 1411) die Gattang Erydien de bard einen verwachseuen gangrandigen Reich, eine fünfs ibeina als bard eines verwachseuen gangrandigen Reich, eine fünfs ibin als onterlingsformige Blumenkrone, von welcher die gabne Mittige for groß ift, mahrend bie Flügel und bie beiben Blattden (rexiliam) febr groß ift, mahrend bie Flügel und bie beiben Blattden (vexillam) faum aus ber Reichröhre hervorragen, gehn mehr ober bes Smonadelphisch vermachsene Staubgefäße und durch eine lange wenigte wilchen ben einselnen Campellan weniger gwischen ben einzelnen Samen eingeschnurte Gulfe carafvielland Bereits in ber erften Mantiffe befchrieb Linne, wie Dr. Balterining ferner berichtet, eine neue Art dieser Gattung, die E. crista galli, auf welche ber vorermahnte Gattungscharafter fehr ichlecht paßt, ba bie lettere Art ein vermachfenblattriges langgeschnabeltes Schiffden befigt, welches faft von ber Lange ber febr großen Sahne ift. Diefe Art, in unferen Garten als eine große Zierpflanze allgemein befannt, ift zu verschiedenen Malen abgebildet und beschrieben worden, jeboch icheint Riemand darauf gefallen ju fein, wie wenig bie Charattere biefer und einiger anderen Erythrina-Arten mit ben von Linn e gegebenen Rennzeichen übereinstimmen. De Canbolle, ber, wie oben citirt, 32 Arten beschrieben bat, nahm die von Linne aufgestellten Gattungecharaftere unverandert auf, unbefummert barum, bag ein großer Theil ber von ibm beschriebenen Arten mit den Gattungecaratteren im Biberfpruch fteht und bloß im allgemeinen Sabitus, in bem traubenformigen Blutbenftande und ber Große und Schonbeit ber Bluthen bie hierher gezogenen Arten übereintommen. Selbft Bight und Arnott, welche fich burch Betrachtungsgabe und pracifen Ausbruck in ihren Schriften vor den meiften ihrer Zeitgehoffen vortheilhaft ausgeichnen, haben ben Gattungscharafter von Erythrina unverandert ge= laffen. Endlicher bat ben Linne'ichen Gattungecharafter von Erythrina von feinen Borgangern ebenfalls abgeschrieben (Gen. pl. No. 6667), worin ihm fammtliche neuere Autoren gefolgt find, fo baß ein Anfanger bei ber Bestimmung einer ber gemeinften Bartenpflangen, fofern er fich ftreng an bie Lehrbucher halt, bie argften Biberfpruche vorfindete

Meißner unternahm es jedoch (in Hook. Lond. Journ. of Bot. II. 97.) eine neue capische Leguminose von dem habitus einer Erythrina als eigne Gattung aufzustellen, weil der Relch derfelben untershalb der Länge nach aufgeschlist ist. Er naunte sie Chirocalyx und sprach schon im Jahre 1847 (Walp. Roport. V. 536) die Bermuthung

aus, daß die Erythrina-Arten, welchen von den Autoren ein calyx spathaceus zugeschrieben wird, zu dieser Gattung gehören mögen, eine Bermuthung, die sich auch theilweise bestätigt hat. Hochsteter hat später (Wlprs. Ann. bot. syst. I, 251.) zwei neue Arten der Gattung Chirocalyx bekannt gemacht und Walpers selbst (Linnaea XXII. pag. 741) darauf hingewiesen, daß auch die Erythrina fissa Prsl. Symbol. Bot. I, tab. 46) — Wlprs. Repert. I. 769 No. 13, welche im botanischen Garten zu Palermo kultwirt wird, hierher gehöre. Was pers nannte sie Chirocalyx pubescens.

Rad Balpere ftellen fich, wenn wir bie befannten Erythrina-Arten burchmuftern, breierlei bauptfachliche Berichiebenheiten beraus.

1. Entweder sind nämlich nach Angabe Linne's die vier unteren Blumenkronenblätter, Flügel und das zweiblättrige Schiffchen nicht viel länger als die Relchröhre, während das obere Blumenkronenblatt, die Fahne, eine übermößige Länge erreicht und gewöhntich eine schmallanzettliche Gestalt besit. Hierher gehören diesenigen Arten, welche Balpers als zur Gattung Erythrina gehörig beibehalten wissen will, z. B. Eryth. herbacea L., E. carnea Ait., E. macrophylla DC., E. mitis Jaeq., E. speciosa Andrs., E. Raja Meissn., E. rosea A. Dietr. und E. prioceps A. Dietr.

II. Bu ber neuen, von Balpers begründeten (Lina. XXIII. p. 739) Gattung Miropteryx gehören alle diejenigen bisherigen Erythrina-Arten, welche ein verwachfen blattriges, langgesch nas beltes Schiffchen besigen, welches von der Länge, oder saft von der Länge der sehr großen, gewöhnlich eislanzettlichen, während der Blüthezeit aufgerichteten oder zurückgeschlagenen Fahne ist, die beiden Flügel dagegen sind sehr klein, entweder von der Reichröhre einz geschlossen oder ragen nur wenig aus derselben hervor. Bu dieser sehr natürlichen und mit Leichtigkeit zu erkennenden Gattung gehören folzgende Arten: Micropteryx crista galli Walp., M. laurifolia Walp., stricta Walp., suberosa Walp., sublodata Walp., Poeppiglana Walp. und reticulata Walp.

III. Endlich giebt es mehrere Erythrina-Arten, bei welchen bas oberfte Blumenkronenblatt, die Kahne, fehr lang genagelt, rhoms bisch, während die Bluthe aufrecht stehend ift, Flügel und Schiffschen sind gleich lang, länger als der Reich, gewöhnlich halb so lang als die Fahne, das Schiffchen ift verwachsenschlättrig au der Spipe aber tief gespalten. Der Reich ist hier entweder zweilippig oder schief gangrandig. Walpers nannte diese Gattung, welche eine von der Gattung Erythrina nach Linne'schen Charakteren verschiedene ausmache, Duchassalnya, zu Ehren seines Freundes des herrn Dr. Duchassalnya, zu where gehören bis jest nur brei Arten:

a) mit zweilippigem Reiche: D. caffra Walp. und D. ovalisolia Walp.,

b) mit ichief abgefluttem Relche: D. glauca Walp.

Eine ausführliche Charafteriftit ber hier ermähnten beiben neuen Gattungen hat Walpers in ber Linnaca XXIII. p. 739-743 gegesben, worauf wir verweisen.

Bon den in De Candolle's Prodromus aufgeführten beschriebenen

32 Arten werben nur etwa 16-18 Arten in ben Garten fultivirt, bie wir bier nachfolgend naber bezeichnen wollen. Da die einzelnen Arten ber Gattung Erythrina von ben meiften Autoren in Bezug auf Die Blumenfronenblatter größtentheils nur burftig beidrieben worben find, fo vermögen wir bei einer Ungabl berfelben nicht anzugeben, ob fie jur Gattung Erythrina ober gu einer ber von Balvere aufgeftellten Gat: tungen geboren mogen, wesbalb wir fammtliche Arten unter ber Battung aufführen, boch werben wir bei tenjenigen, wo es uns befannt ift, bie neuen Gattungenamen bingufugen.

1. Erythrina herbacea L. Die Zweige biefes Strauches find in ber Regel nur einjährig, indem fie nach ber Blutbenerzeugung bis au bem bolgigen Burgelftod abfterben, juweilen ver bolgen biefe Triebe jeboch auch und bilben bann mehr eine Strauchform. Art, in Subcarolina, Floriba beimifch, gebeiht am beften bei uns im Ralthause, benn bei ju großer Barme wirft fie baufig bie Rnospen ab und wird fie leicht von Ungeziefer befallen. Blutbezeit Juli bis September. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 877., Bot. Cab. tab. 851.

Blumen buntel carminfarben.

2. E. carnea Ait. Bot. Reg. Tof. 1327. (E. americana Mill.) Der niebrige Stamm ift mit furgen Stacheln befegt, Blatter breigolig, oval, an ber Bafis taum bergformig, jugefpist, mit turgen Stacheln an ben Blattftengeln. Die Bluthentrauben erfcheinen meift mit, meift auch vor ben Blattern, find von 6-8 3oll lang und tragen eine Menge blagfleischfarbener Blumen von 11/2 3ofl Lange. Die gabne (vexillum) ift ei-formig, bie glügel und bas Schiffchen gleich lang, beibe im Relde figenb. - Diefe niebliche Art ftammt von Bera-Erng und Santa Martha.

Eine Barietat hiervon ift bie

3. E. carnea & foliis aubtus puberulis, abgebildet

Bot. Reg. t. 389, ebenfalls aus Bera Cruz ftammend.

4. E. rosea A. Dietr. aus Mexico. Diefe Art ftebt ber vorigen sehr nabe. A. Dietrich hielt sie jedoch für verschieden und ba ihre Charaftere auch zu teinen ber anberen Arten pafte, fo bat er fie als eine neue Art in ber Allgem. Gareengig. II. G. 253 ansführlich befdrieben. Blumen rofa.

5. E. Corallodendron L. (E. spinosa Mill.) von ben Cari: baifden Juseln. Der Stamm biefer Art baumartig mit Stacheln befest, Blattftiele fachellos, Die Fiederblatter eirund-rautenformig, juge-

spist, glatt. Die Blumen zwei Boll lang, tief scharlachroth. 6. E. polanthes Brot. Eine herrliche Art, 1827 in England eingeführt und foll fie nach Brotero in Afien beimifch fein. Stamm ift baumartig und erreicht eine Bobe von 10-15 gug, Bluthegeit Januar bis Marg. Die Zweige, anfangs aufrecht flebend, biegen fich in Folge ihrer Schwere und bes weichen holges balb abwarts. Die Rinde bes Stammes und ber Zweige afchfarben, bie bes jungen Bolges faft weiß, mit Stacheln befest. Jeber Zweig tragt eine Bluthentraube von brillant icharlachrothen Blumen, Die faft immer vor ben Blattern erscheinen und erft wenn bie Bluthezeit vorüber ift, fommen bie grunen Blatter jum Borfchein. Die Blatter find groß und icon, unterftugt von fleinen, bleibenben, bolgigen Rebenblattchen. Blattfliele

rund, glatt mit felten mehr als zwei fleinen hatenförmigen Stacheln an Die Rieberblatter an furzen bicken Stengeln, jedes mit einem Rebenblätichen verfeben, eiformig-beltoivisch, etwas bergformig, Das endftanbige Blattchen langer gestielt mit zwei größeren Rebenblatichen verfeben. 3m jungen Buftanbe bie Blachen fammtlicher Blatter weichhaarig, bas gange Blatt fast 1 Guß lang. Die Bluthen= traube ift enbftanbig, aufrecht, meift ungetheilt und besteht aus einer Menge bicht bei einander figender, brillant carminfarbener Blumen. Die Blüthenstiele sehr kurz, jeder eine kleine, eisrunde Bractce an der Bafis tragend, wie fich ein Paar gleiche unter bem Relche befinden. Lelch zusammengedrückt, braunlich nach unten, rothlich nach oben zu, ranh, fleifchig, fast glodenformig, geftust, bie Dunbung gufammengego. gen, gangrandig. Die Sahne bilbet tie gange Blume und ift ihrer gangen Lauge nach gufammengefaltet, linien-langettformig, fcmal, flumpf, fanft nach oben gebogen und mit bunklen Linien burchzogen. Die Flügel find fehr klein, eben aus dem Reld bervorfebend, langlich, concav, blagröthlich an ben Enden und blaggrun nach unten, geftreift. Petalen bee Schiffdens furger und fcmaler ale bie Klugel, jedoch fast von berfelben Gefalt und Beichnung; bie Staubfaben eng umschließend, bie unvollfom= men diadelphisch find, fürzer als die Fahne und meist von dieser ein= geschloffen.

Diese prächtige Art ist banfig auf Mabeira, wohin sie vermuthlich von Portugal gelangt ist; bas eigentliche Baterland ist, wie gesagt, Afien. Am nächken steht biese Art ber E. velutina. Abgebildet ist

fie im Bot. Reg. tab. 1246 und im Bot. Mag. Taf. 3234.

Eine Barietat biefer Art ift 7. E. poianthus var. subinermis Lindl., abgebildet im Bot. Reg. tab. 1617, eine Abart mit faft ftengellofen Aeften, Die im Garten ju Sieu blufte. Gine Erythrina, Die im Juni 1856 im botanifchen Garten zu Petersburg blübte, ift nach Regel jedenfalls biefelbe Die Pflanze foll 2,5' boch werben, ber Stamm ift am Grunde ftart verbidt, bie Mefte find faft bornenlos, an ben Blattftielen befinden fich einzelne fleine Dornen, die in ber Entwicklung begriffenen Blatter, fowie Blattftiel, Bluthenspindel und Reld mit roftfarbenen garten haaren bicht befleidet. Blatter ju 3, die feitlichen Blatter ovalerhomboidifc, bas Endblatt breit rhomboisch, alle in eine flumpfe Spige verdünnt. Blumen in bichten, mabrent ber Entwidelung pyramidalifden Trauben, prachtig carminpurpur. Reld abgeftugt mit undeutlichen Bahnen. Fahne linien-lanzettlich, ungefähr 2 Boll lang, die anderen Blumenblatter nur fo lang, ale ber viel mehr furgere Reld. Stanbfaben wenig furger als die Fahne. Regel in ber Gartenflora 1857. G. 157.

8. Speciosa Andr. (Bot. Rog. tab. 750). Diese in ben Garten seltene Art ist in Westindien zu hause nnd wurde 1805 in England eingeführt. Der Stamm wird hoch, ist stacklig, grün; Blätter breistheilig an langen Blattstielen, aus dem Stamme entspringend. Nebensblätter klein, eislauzettsörmig, glatt; Blattstiel stielrund, glatt, an der Basis dunkler gefärdt. Die Blätter sind groß, glatt, zugespist, die Hauptnerven mit Stacheln beseth, am Rande geduchtet dunkelgrün, an der Basis 1—2 Glandeln tragend. Es ist eine sehr schon Art, und

mit Ausnahme ber E. crista galli wohl eine ber besten.

9. E. caffra Thbg. (Dechassainya caffra Walp. Linn. XXIII. p. 740.) Es ist biese Art ber Rafferboom, Rafferbaum ber Südafristaner. Er erreicht eine hohe von 50-60' bei 3-4' Durchmeffer und wächst in den Bäldern von Olisantshod, Albany und Caffraria. Die Rinde ist grau und das holz weich und leicht. Die Eingeborenen höhlen den Stamm aus und branchen ihn als Canoa. Auch wird er zu Dachschindeln verwendet, deren Dauer gerühmt wird. Der Stamm ist aufrecht, glatt mit einsachen rothen Dornen betleidet. Die Blätter sind 3-zählig, die brillant scharlachrothen Blumen in Trauben geordnet. Die E. caffra ist in den Gärten nicht selten, jedoch hat man nicht häusig das Glück, sie blühen zu sehen. Abgebildet ist sie im Bot. Reg. tad. 736 und Bot. Mag. tad. 2431.

10. E. velutina Willd. Abgebildet im Bot. Mag. tab. 3227 nach einem im Garten zu Funchal auf Madeira in Bluthe gestandenem Exemplare, und burfte sie sich jest wohl schwerlich lebend in den europäischen Garten finden. Es ift eine prachtvolle Art, die einen Stamm von 30 Jus Sobe treibt. Die großen Blumen sind brillant

mennigroth. Das Baterland ift Caracas.

11. E. crista galli I. (Miroptoryx crista galli Walp. Liunaea XXIII. p. 739). Eine ber bekanntesten und am weitesten verbreiteten Arten, allgemein geschätzt und beliebt wegen ihres leichten Blühens und wegen ihrer prachtvollen dunkel braunrothen Blumen. Das Baterland ist Brasilien, von wo sie im Jahre 1771 in Europa eingeführt wurde. Abgebildet ist sie im Bot. Reg. IV. tab. 343, im Bot. Mag. tab. 2161. Eine Barietät, var. versiedlor, führt Gerard im Horticult. univers. No. 7, pag. 197, Tom. I an, mit noch viel größeren weißzgelb und roth gezeichneten Blumen.

12. E. laurifolia Jacq. (Miropteryx laurifolia Walp.) Dehrere Autoren ziehen biese Art als Synonym zu ber vorhergehenden, boch
wohl mit Unrecht, benn bie Blättchen ber E. laurifolia sind lanzettlich
und zugespist, während bie ber E. crista galli sich durch eiformige,
stumpfe und bedeutend größere Blättchen schon auf den. ersten Blick
als verschieden erweist. Auch diese Art wird vielsach in den Gärten kultivirt, blüht jedoch viel schwerer als die ihr nahe stehende E.
crista galli. Eine Abbildung sindet sich in Smth. exot. Bot. tab. 95.

18. E. princeps A. Dietr. Eine fehr fcone Art, beren Baters land unbefannt ift und von A. Dietrich in ber Allgem. Gartenztg. II. S. 305 beschrieben wurde. Sie gehort nach Walpers zu ben achten

Ervtbrinen.

14. E. erytrostachya Morr., beschrieben und abgebildet in ben Ann. de la Soc. d'Hortic. de Gand. V. p. 497. Ebenfalls ein schöner Strauch, bessen Alete, Blattstiele und Blättichen unterhalb mit Stacheln besetz sind; die Blättichen sind beltaförmig, zugespist, neseavig und auf beiden Flächen ganz tahl. Die Blumen stehen in einer prächtigen, über 1/2 Juß langen endständigen Traube und zwar buschelsweise zu Dreien beisammen, erscheinen gleichzeitig mit den Blättern, sind turz gestielt, von lanzettsormigen, spisen Deckblättern unterstützt, 11/2 bis 2 Joll lang und von einer so lebhaften carminrothen, mit Scharlach untermischen Farbe, daß die Pflanze zu einer der schönsten gehört, die wir kultiviren. Bon wo und wann sie eingeführt wurde,

ift unbefannt. Belgische Sanbelsgartner verbreiteten biefe Art auch

unter bem Ramen E. speciosa.

15. E. Humei Hort. ist ebenfalls eine ber prächtigsten Arten biefer herrlichen Gattung, wenigstens ebenso schon als E. Corallodendron und caffra. Das Roth ber Bluthen ist noch feuriger als bei jenen, es ist ein wahres Bermillon. Die Blumen stehen bicht gedrängt in endständigen Trauben und gewöhnlich sind 5 bis 7 Trauben auf jeder Zweigspise vorbanden.

16. E. Bidwilli. Eine Garten Sybride, abgebildet im Bot. Reg. 1847. Taf. 9. Sie wurde aus Samen von E. herbacea, befruchtet mit E. crista galli, gezogen und ist schon besonders deshalb merkwürsbig, weil dies die einzige hydride Papisionacee ist, die besaunt ist. Die Pflanze steht ungefähr in der Mitte zwischen beiden Arten. Die Blätter haben die Farbe und den Glanz derer von E. herbacea und die Blumen gleichen denen der E. crista galli. Sehr zu empfehlen. —

Diese hier ausgeführten 16 Arten nebst Abarten burften in ben verschiedenen Garten lebend vorhanden sein, aber nur selten findet man in einer Sammlung mehr als 6 bis 8 Arten beisammen. Außer diesen führt De Candolle noch mehrere an, beren Einführung noch zu erwarten steht, oder sollten fie schon in den Garten vorhanden sein, so haben sie noch nicht geblut, um sie richtig bestimmen zu können, daher auch in den verschiedenen Gartenschriften noch keine Rotiz von ihnen genommen werden konnte. Es sind:

E. resupinata Roxb. aus Oftinbien.

E. enneandra DC., Baterland unbefannt, Blumen intensiv roth. Diefe Art ift nach De Candolle spuonym mit E. velutina Jacq. Hort. Schoonb. 4. t. 466, jedoch nicht zu verwechseln mit E. velutina W. (fiebe oben Ro. 10). Sie ist früher im botanischen Garten zu Montpellier in Rultur gewesen.

E. macrophylla DC., ahnlich ber E. Corallodendron. Baterland

unbefannt.

B. mitis Jacq. von Caracas; abgebilbet in Hort. Schoenb. Taf. 216, mithin auch wohl lebend in ben Garten gewesen. Die Blumen find intensiv carminroth.

E. secundaeflora Brot. aus Brafilien. (Brot. in trans. Linn. Soc.

14. p. 340. t. 12.)

E. rubrinervia H. B. et Kth. Bogota bei Fusagasugam, wo

man fie Chocho nennt.

E. umbrosa H. B. et Kth. Benezuela, bei la Guapra und Ca-racas unter bem Ramen Bucare befannt.

E. arborescens Roxb. aus Repal.

E. Indica Lam. Oftindien. (E. Corallodendron & L., E. orientalis Murr.) Blumen briffant carminfarben.

E. picta L. von ben molutifchen Infeln. (E. Indica & Lam.)

Blumen carmoifinroth.

E. spathacea DC. von St. Domingo, Blumen hochroth.

E. fasca Lour. aus Cocincina an Flugufern. Blumen schmußigroth.

E. nervosa DC. Brafilien.

E. glauca W. aus Benezuela, Caracas und Cumana. Blumen fafrangelb.

E. isopetala Lam. aus Brafilien.

E. Senegalensis DC.

Als noch nicht hinlanglich untersucht führt De Candolle noch an: E. Abyssinica I.am. aus Abyssinica, leptorrhiza aus Mexico, lengipes, horrida, brevifolia, coralloides, patens und divericata, sammtlich aus Mexico.

In Gartencatalogen finden fich nach De Caubolle noch folgenbe Arten verzeichnet, beren Befchreibungen jedoch nicht zu finden find, als:

E. aculeatissima Desf., triacantha Willd., incana Willd., piscidioldes Hort., fulgens Hort.

Ferner führen die Berren 3. Booth & Gohne auf:

E. Cottyana, elegantissima, fulgentissima und gigantea.

Im Catalog bes herrn &. van houtte finden fich verzeichnet:

E. Belangerii, fulgens und marginata.

Daß mehrere diefer Arten zu ben im Prodromus von De Cansbolle beschriebenen gehören, erleidet kaum einen Zweisel, sedoch durfte es sehr schwer halten, die Pflanzen nur nach dem Habitus und den Blättern bestimmen zu wollen, denn nach ben mangelhaft gegebenen Beschreibungen wird es nicht einmal leicht sein, selbst blühende Arten zu bestimmen, und es ware zu wunschen, daß die Gattung Erythrina von einem Botaniker einmal genan bearbeitet wurde.

#### Rultur.

Die in ben Garten befannt gewordenen Arten ber Gattung Erythrina geboren zu ben iconften Gewachsen. Gelbft ohne Blumen em: viehlen fich bie meiften Arten ichon burch ihre bubichen, glangend gruneu Blatter, in Bluthe find fie aber eine febr große Bierbe fur ieben Alle Arten verlieren im Binter ihre Blatter und muffen wahrend ber Beit ihrer Rube an einem trodinen Orte in einem Barmhause überwintert werben. Sobald fich im Januar bie jungen Triebe zeigen, verpflanze man bie Stamme und ftelle fie bann an einen bellen Drt nabe bem Glafe. Be mehr bie jungen Triebe machfen, je mehr Licht und Luft laffe man ihnen gutommen, bamit biefe nicht zu geil aufschießen und noch rathfamer ift es, bie Pflangen in ein Ralthaus ju bringen, um fie fpater, Ende Dai, gang abgehartet in's Freie ftellen gu fonnen, wo fie bann im August Monat ibre berrlichen Blutben berporbringen werben. Da bie Erythrina-Arten uppig machfende Pftangen find, fo erfordern fie ju ihrem Bebeiben auch eine nahrhafte Erde, beftebend aus einer Difchung von Laubs, Rafen: und Dungerbe gu gleichen Theilen, ber noch etwas Bornfpabne beim Berpftangen beigumifchen find. Ebenfo wohlthatig ju bem Gebeiben ber Pflangen ift ein mehrmaliger Gug von Guano-Unflosung.

Die meisten Erythrina bluben im Allgemeinen ziemlich leicht in ben Garten. Bu ben leicht blubenbsten gehören E. herbacea, erista galli, rosea und carnea, die anderen bluben jedoch schwerer. Corallodendron foll in mehreren beutschen Garten geblüht haben, doch ift es mir nie gelungen, sie zur Bluthe zu bringen, ebensowenig E. laurifolia.

Um schönften werben bie Erpihrinen, wenn man fie gehörig abges hartet Ende Mai auf ein Beet im Freien auspflangt. Bu biefem 3wecke wähle man ein Beet in recht geschütter, sonniger Lage, beffen Boben nahrhaft und loder ift. Auch als Einzelpflanzen auf Rafenplagen nehmen fie fich prächtig aus. Im herbft, wenn Froft eintritt, werben bie Pflanzen in Topfe gesett, die nicht gereiften Triebe abgeschnitten, welche meiftens auch nur einjährige Eriebe find und von felbft abfallen, und dann in ein Warmhans gestellt. Gin großer gehler ift es jeboch, wenn die Pflanzen zu warm gehalten werben, ein fühler, trodener Standort fagt ihnen am besten gu. Die Bermehrung geschieht im Frühjahre durch Stecklinge von den jungen Trieben, die abgenommen und geftedt werben, wenn fie 4-5 Boll gange erreicht haben. Dies felben machfen auf einem Barmbeete febr leicht, nur burfen fie nicht ju feucht gehalten werden. Samen feimen auch leicht, boch baben Stecklingspfiangen ben Borgug, weil fie leichter bluben als Samenvflanzen.

In ben Tropenlandern, namentlich in Westindien und in Beneanela werben bie ju Baumen beranwachsenben Erythrina-Arten, namentlich E. umbrosa und Corallodendron angepflangt, besonders auf ben Cacao- und Caffeepflanzungen, um biefen Schatten zu gemabren. Die Erpthrinen erreichen bort eine Sobe von 30-40', fo bag bie unter ibnen machienben Cacao- und Caffeepftangen binlanglich Luft und Licht Ihre Stamme baben eine bellafchgraue Farbung und find mit Dornen befest. Bur Beit ber Bluthe find fie meiftene blatterlos, bafür aber mit ungähligen, buntelorange-rothen Blumentrauben bebect, fo bag ich, als ich auf ber Reise von Caracas nach Deumare begriffen war und von einer Anbobe in ein That blidte, wo Sunderte von Erythrina umbroen in voller Bluthe ftanben, einen rothen Teppid ansgebreitet ju feben glaubte. Die fleineren, ftrauchartigen Arten findet man baufig in ben Garten ober bei den Bohnungen angepflangt.

# Ans und von deutschen Garten alten (regelmäßigen) Styls.

Gin Beitrag zur Geschichte ber bilbenben Gartentunft

von

#### Oscar Teichert.

(Kortfegung.)

Prenffen machte unter Friedrich Bilbelm I. (1710-1740), wenig Forticoritte in ben Runften. Für feine Jagbparte, wie Bufterhaufen, icheute er zwar ansehnliche Ausgaben nicht, bas Unwohnliche bes bortigen Schloffes, bas mit einer elenden Terraffe und einem Gras ben mit fauligiem Baffer umgeben war, fühlte er felbft aber wenig, und wirfte nur in fo fern fur bie Gartentunft, als er Banten leiben-

ichaftlich liebte, woburch u. a. 1736 ber Minister von Marfchall ben graft. Rinfenftein'ichen, und in bemfelben Sabre Graf Carl gub. mig Erndfeg ben Palaft und Garten am Bilbelmeplas, welchen jest Bring Carl von Preugen inne bat, bervorzurufen veranlagt murben. Roch bei feinen Lebzeiten aber treibt fein großer Sohn, Friedrich ber Einzige, im Eril gu Rheinsberg neben bem Studium anderer Runfte auch bas ber Gartentunft mit Gifer, pflangt balb nach feinem Einzuge bafelbit am 14. Nov. 1736, fo lange es bie Bitterung gulaßt, in ben Gartenanlagen Baume und Straucher, baut fic Treibereien. ben geftrengen Bater mit ben fruben Probucten berfelben, wie Spargel und Blumentobl, Rirfchen und Erbbeeren, Delonen und Beintraus ben erquidend, und verfieht Garten und Balb mit toftlichen Spaziergangen. 216 Ronig bann lagt er nach Anobeleborf's Beidnungen um 1745 fein Sansfouci auf ber oberften von feche Terraffen inmitten einer Partflache fich erheben, burdwandelt bier in ber iconen Jahreszeit täglich in ben fpaten Bormittageftunden mit feinen Bindfpielen bie bunflen Alleen, und fur alle feine Unterthanen muß berfelbe geachtete Freund und Baufunftler ben Thiergarten, ber feit bem 16. Zahrhundert als Zagdgehege benutt ward, in einen öffentlichen Spagiergang verwandeln. Für Fouque, ben lieben Rheinsberger Jugendgenoffen, richtet er in Brandenburg mit Alleen, bunflen Lindenlauben, Drangen aus Saussouci und Charlottenburg ein trauliches Gartden ein, und die Liebe jur Gartentunft überbaupt bleibt ibm eine trene Begleiterin bis jum Grabe, benn noch in feinen letten Leidensmonaten beidaftigen feinen Beift Spalieranlagen am neuen Palais.

Bon ben Schlöffern ber Brüber bes großen Königs zeichnete fich Dranienburg, ber Wohnsts bes Prinzen Bilhelm aus; ungehindert zwar waren seit 1713 die Buchenheden bes Gartens, ben einst Lendtre im Plan geordnet hatte, verwildert und gönnten weder dem Regen noch dem Sonnenlicht den Durchgang, aus den bicht verschlungenen Laubwänden indes wurden durch den Scheerenschnitt viele kleine grune Gartenhäuser hergestellt und machten den Ort wieder angenehm zum Berweilen, während in Rheinsberg Prinz heinrich den Garten versgrößerte, ihn mit einem Theater von grunen heden, daß zu Borstellungen aller Art volltommen eingerichtet war, versah, und den Laubsbolzwald am Schloß mit einer Menge Lusthäuschen, mit Austernschalen

und Baumrinbe ausgeschlagen, bebachte. -

Unter ben Mittelstaaten war es hannover, bas jest in unserer Beziehung im Zenith seines Ruhmes stand. Die Anlage von Fantaisie, bem Lustichluß ber Gräfin von Rielmannsegge, und Monbrillant, 1720 von der Gräfin Sophie Platen als französische Gartenauslage erschaffen, fällt in diese Zeit; das lettere ward 1751 unter Bezorg II., deffen Oberhosbau-Director von hardenberg gleichzeitig als Gartenbau-Director sungirte, und zu Untergebenen den Kunstmeister bei der englischen Baffermaschine, den Fontainier und vier Gartenmeister batte, bedeutend erweitert. Die großartigsten Berschönerungen aber ershielt herrenhausen, herrenhausen, wo jest die große Kurfürstin so gern mit Leibnis und ihrer Tochter, der nachmaligen philosophischen Königin Preußens, namentlich in ihrer geliebten "Drangerie" geistreiche Unterhaltung suchte und sand, herrenhausen, dessen Besuch bald

bem Publicum frei gegeben wurde, wobei freilich bem gemeinen Mann bas Benüßen ber Bante um bie große Fontaine, wenn fie Standespersionen benöthigten, und bas Mitbringen von hunden bei Leibesftrafe verboten war, herrenhausen, das jest die grandiosesten Wassertünste nach dem Plane von Leibnig und eine der prächtigken Alleen der Belt erhielt. Die lettere führt, 6828 fuß lang, 125 fuß breit, in drei durch vier Raiben Linden gebildete Wege zerfallend, unter einem Landach von 1312 Baumen in schungerader Richtung von hannover

nach herrenhaufen; bas Jahr ihrer Unlegung ift 1726.

"Bentet man fic bann - wir laffen wieber Benblanb's "Rub: ter burch bie Roniglichen Garten ju herrenhaufen. fprechen - im großen Garten felbft gu ber in bem Mittelwege bes Gartens gerabe bem Mittelpuntt bes Schloffes gegenüber liegenden großen Fontaine, fo flogen bier anger ben icon ermabnten vier, auf ben gangefeiten bes Bartens forag ftebenben Wegen, noch bie auf ben vier Seiten bes Bertens fentrecht ftebenben Saupimege, an jeber Seite mit einer Reibe bober Linden bepftanzt, zusammen. Um bas freisrunde und 175 Ans im Durchmeffer haltenbe Baffin führt ein Weg mit einer Reihe hober Linden bepffangt. Die Sprungröhre ber Fontaine liegt in ber Mitte bee Baffins, ans ihr wird ber burch eine in ber Rabe bee Dorfes Emmer, etwa 1800 Ruß entfernt, auf einem zu biefem Zwecke aus ber leine gezogenen Rangle, liegende Baffertunft ber boble, ringformige, etwa 3 Linien ftarte und 101/2 Boll im Durchmeffer haltende Bafferfirabl emporaetrieben. Der ermabnte Ranal ift bei Unlegung ber Bafferfunft eima in ben Jahren 1717—1720 von Solbaten gegraben, er ift 3000 guß lang und 90 guß breit. Durch eine am Anfange bes Ranals liegende Schleuse und burch Schutten, mittelft berer ber Abfluß bes Baffers bei ber in unmittelbarer Rabe liegenden Leines brude verhinde:t wird, tann bas Baffer immer fo boch aufgeftant werben, baß auch in febr trodnen Jahren foviel Baffer vorhanden ift, als die Mafdine bedarf. Das Mafdinenwert befindet fich in einem über bem Rangle liegenden Saufe und besteht aus 5 unterschlägigen, 32 gus hoben und 71/4 guß weiten Rabern, Die fich an 331/4 guß langen und 2 Jug 10 Bon biden Bellen befinden. Jebes Rab fest bei 41/2 Um= brebung in ber Minute 8 Drudpumpen in Bewegung, aus benen bas Baffer in bie in der Rabe liegenden zwei bleiernen Sanptröhren von 111/3 Boll im Durchmeffer getrieben wirb. Die 40 Pumpenftiefel, von benen 16 aus Gifen und bie übrigen 24 aus Ranonenmetalt verfertigt find, balten 121/2 Ruf im Durchmeffer und find 8 guf 9 Boll lang. Der Rolbenhub beträgt 61/2 Fuß. Dicht vor der Sprungröhre vereinigen fich beide Robren in eine einzige von 16 Boll Durchmeffer. Sind alle 5 Raber in Wirffamteit, so foll ber Wafferstrahl, ber bann 120 guß boch gefchleubert wird, 33 Orhoft Baffer in ber Minute liefern, mahrend die Baffermenge bes, wie gewöhnlich geschieht, von 3 Rabern getriebenen 25 Fuß hohen Strahls 20 Orhoft in ber Minute betragen foll. Diefe Kontaine zeichnet fich vor ber großen Fontaine ju St. Cloub burch einen farteren Strahl aus und hat ben Borgug por ber ju Bilhelmsbobe bei Raffel, bag man fie fortwährenb fpringen laffen fann . . . Die erfte Anlage bes ganzen Werkes foll einem engs lifden Beiftlichen Benfon übertragen gewefen fein, ber 11 andere Englander unter ber Leitung bes euglischen Dechanifers Anbrews anftellte, woher wahrscheinlich ber Name "englische Baffermaschine" rührt. Bollendet aber ist bas gange Bert wahrscheinlich erft von einem Ofterrober Dechanifer, beffen Rame jeboch nicht befanut ift."

Die Fontaine zu Bilhelmshohe bei Raffel nun ift, wie wir aus bem eben Gelesenen entlehnen können, die einzige, welche es ihr an höhe des Strahls zuvorthut. Landgraf Carl, der von 1701 bis 1711 die Orangerie, ein italienisches Prachtgebäude und das Marmorbad im Augarten zu Raffel baute, ließ dort auch den Beissenstein, die heutige Bilhelmshohe durch den italienischen Baumeister Glovanni Francesco Guarnieri mit den großartigken Bafferkunken Europa's ausstatten, denen Bilhelm IX., der erste Aurfürst, noch mehrere beissügte, während unter seinem Borgänger Bilhelm VIII. 1758 Schloß und Garten Bilhelmsthal, ebenfalls bei Raffel, durch Carl du Ryentstand. Auf der Bilhelmshohe sind der colossale Octogon, die Cascaden, die 842 Stufen herabsalen, die große Fontaine, den Bafferstrahl 200 Fuß in die höhe treibend, und der französsische Garten, in dem 1717 die aus Rupfer getriebene 30 Fuß hohe Statue des samessischen hertules ausgesellt wurde, Berke dieses italienischen Baumeisters.

Der Carl's Aue ober bem Augarten mogen auch einige Zeilen gewibmet fein. Aus ber Beit nämlich, von welcher wir fprechen, ober von wenig fpater, batiren bie Anfange ber Beranberungen ber, welche enblich aus vielen Garten ben frangofifden Styl ganglich verbrangten und fie zu halben Bilbniffen machten, in benen man auf oft winzigem Raume fleine Bauwerte in allen möglichen Stylen anbrachte, mabrend in andern bie frangofische neben ber englischen Manier ohne weitere Trennung berichritt. Die Carleaue liefert ein Beifpiel fur ben letteren Rall. Schnurgerabe ober freisrunde machtige Alleen jogen fich burch ben Garten, oft regelmäßig geformte Baffins mit ober ohne Kontainen umschließend ober an ben Ranalen entlang laufend, frangofische Berceaur, Grotten, fteife Bugel, unter benen fich fogar in einem regelmagig geformten bebeutenben Baffin eine Darftellung bes Siebengebirges befand, wechfelten mit einander; bas übliche Theater mit feinen Baumcouliffen nahm teinen geringen Raum ein, und baneben folangelten fic englifde Bege burch frangofifde Lungebufde, erhoben fic bier und ba dinefifde Tempelden und Bausden, mit unregelmäßig geformten Blumenftuden umgeben, und lebnten fich malerifch geordnete Baumgruppen an bie geraben Alleen an. Go fcauen aus manchen ber Barten biefer Tage crinnerungereich bie Beranberungen gu uns berauf, bie bald wieber jum craffeften Ungefchmack führten, und es liegen fic vielface Belege bafur geben, wenn unfer Raum nicht eben allein ben regelmäßigen benifden Garten gewidmet fein follte.

Der üppige, glanzende hof, mit dem in Sachsen August ber Starte fich umgab, liefert uns wieder reiche Ausbente für unfern 3wod. Gein hauptbau, der schöne 3winger, vom Oberkandbaus meister und Geh. Kämmerier Daniel Popelmann, seit 1711 mit all' seinen Pavillons und Flügelgebänden, seinen Cascaden, Springsbrunnen und Grotten aufgeführt, prangte mit einem prächtigen Drangerie-Parterre, später noch completirt durch mehrere hundert Drangensbaume, welche die Profesoren Ludwig und hebenstreit 1731 von

einer naturwissenschaftlichen Expedition in Afrita eigentlich als Schiffs ballaft zum Drechseln für ben König zurückgebracht hatten. Anspielend auf den neuen hercules der Zeit, der die Fruchtbäume aus dem Lande der hesperidengärten entführte, waren Bilbsäulen des Atlas und herzules, und als Beschützerinnen der Blumen und Bäume der Flora und Diana durch den Garten vertheilt, welcher die rauschendsen Festlichkeiten und brillantesten Illuminationen feiern sah, bevor das Schicksal des Krieges über seine schunckreichen Räume arge Berwüstungen verhängte.

Das lettere Unglud traf auch ben großen Garten, aus bem bie 1500 barin aufgestellten Alabaster-Statuen, von benen sich im Saupt-Parterre vor bem Palais Antonio Corradini's Gruppe: bie Centauren, Dejauira entführend, auszeichnete, 1760 bis auf wenige Ueberrefte entführt wurden. Der Anblick eines Teiches an biefem von Georg II. gebauten Palais, 326 Elen lang und 113 Elleu breit, 1715 gegraben, und eines freundlich eingerichteten grünen Theaters, erfreute ebenfalls die Sinne ber hohen hofteute, welche seit der Herrschaft ber

Grafin Cofel ihre Promenaben in biefem Garten machten.

Bon ben entfernter liegenden Luftschlöffern war das prächtigste Morisburg, auf einer Insel des berühmten Schloß- und Rarpfenteiches mit Echthurmen, großen Salen und mehreren hundert Zimmern, in einer großartigen Gartenanlage erbaut, und nicht minder glanzte zu Pilluig das neue Schloß, im hinesischen Styl mit französischem Garten vom Architecten Longelune angelegt, während das alte Schloß baneben durch den Benustempel mit den Bildnissen der vielen Geliebten August's des Starfen, zu historischem Ruf gelangte. Auch Leipzig wurde nicht vergessen; das Lusiwälden Rosenthal ward 1707 aufge-

pust, empfing ichore Alleen und ein Luftbaus.

Bon bem machtigen Abel Augusts II. baute Flemming bas japanifche Palais, und für einen ber erften an Bafferfünften reichen Garten im Lande galt der Bigthum'iche ju Lichtenwalde bei Chem-Mächtiger aber ftand nie ein foniglicher Unterthan ba, ale fpater unter Auguft III. ber Graf Brubl, beffen Bartenpaffion ungeheure Summen verschlang. Das Brubl'iche Palais in Dresden, 1757 von Anofel aufgeführt, ber Garten babei mit prachtvollem Belvebere, eis nem Comodienhaufe und ber Bilbergallerie, icon 1740 mit einer glan: genben Blumination eingeweiht, einen anderen Garten auf bem Balle por bem Bilbruffer Thore, für feine Geliebte Albuggi mit einer Rotunbe gefdmudt, ben von ibm erworbenen Garten ber Surftin bon Tefchen, ben fpateren Marcolinischen in ber Friedrichsftadt, toftbar burch eine berrliche Cascade von Matielli, Die 80,000 Thir. Werth haben foll, alle diese Luftorter ließ er beleben und zieren burch Fontainen und Statuen, Bafen und Profpecte, von fühlen Grotten und traulichen grunen Bartengemächern aus borbar und fichtbar. befonders - und er that es mit allen feinen Bohnfigen - richtete er fich auch Pfordten in ber Laufig, von bem eine ausführliche Schilrerung Band XV., pag. 195 biefer Blatter gegeben murbe, ein; feine Pract mußte wie andere Schöpfungen bes Grafen am 5. Sept. 1758 ber Rache Kriedrichs bes Großen fallen. Bergolbete Gifengaune trennten bort bas Schloß, reich an bilbnerifchem außeren Schmude wie innerer Elegang, von ber Stadt; von breiter Rampe blidte man in bie Alleen und über grabestenartige Blumenstüde, auf die schimmernden Marmorwände der Lusthäuschen und den blauen Spiegel bes weiten Sees; metodisch ertönte das Geplätscher der Springbrunnen, gepstegt vom Fontainier Ost en, und golden lachte die saftige Frucht der Drange aus dem gesättigten Grün der Bäume, noch heut mit mehreren hohen Cebern und Lorbeeren eine sehenswerthe Zierde des verfallenden Drangeriehauses. Wie die Drangerie erforderten die Linden in den Alleen bedeutende Ankaussiummen, denn ein einziger solcher Baum, die man des richtigen Schnitts wegen aus Holland sommen ließ, kostete einen Ducaten, und ungeheuer muffen die Summen sein, die auf die Erwersbung der zahllosen Statuen verwendet wurden, welche gänzlich im siesbenjährigen Kriege verstümmelt, in wilder Unordnung noch vor einem

Sabre burch ben Garten gerftreut umberlagen.

Ein ebenfalls großer Gartenliebhaber mar Carl Bilbelm, ber Stifter von Carlorube, bas 1715 inmitten bes Sardtwalbes in einer fanbigen Ebene nach feinen eigenen Riffen gefchaffen wurde. Solof, in welchem er fich eine übrigens forgfaltig erzogene Leibaarbe pon 160 "Gartenmagblein" bielt, eilte er icon um 4 Uhr bes Dorgens in ben Barten, und ichaufelte und grub bis gur fleigenben Sonnenhige in einfacher gruner Jade. Geinen tuchtigen Sof- und Luftgartner Thran entfanbte er mehrmals in's Ausland, um blumiftifde Novitäten zu erwerben, er felbft verkehrte in einem eigens bagu in Sarlem für ibn eingerichteten Saufe in ben Jahren 1711, 1723 und 1729 mit ben bollandischen Blumenhandlern, und erwarb nach und nach für feine Garten gegen 6000 Stud auslandifche Baume, Drangen ac., an 5000 Stud verschiedenen Eulpen, von Spacinthen 800, von Aurifeln 500, von Ranunteln 400, von Anemonen 200, von Rargiffen endlich gegen bundert verschiedene Sorten. Rach feinem Tobe murbe ber Aufwand beschräntt fur biefe Liebhabereien, boch bat 1770 ber Gartenetat bie immerbin nicht unbebeutenbe Summe von 16,000 Gul= ben jabrlichen Ausgabegeltern aufzuweisen.

Die berühmte Eremitage zu Baireuth befaß in ihrem Besitzer, Markgraf Friedrich, in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts keisnen geringeren Pflanzenfreund, denn er verschrieb dorthin aus Italien 900 Stud Drangenbäume, von benen ihm ein Stud auf 300 Gulden, die ganze Sendung auf 270,000 Gulden zu stehen kam, eine gewiß kostdare Drangerie alfo, die leider das traurige Schickfal hatte, spater unter den hammer zu kommen, wobei die mittleren Stumme zu einem Gulden und einigen Kreuzern das Stud, die kleineren zu 24 und 36 Kreuzer, die größeren aber nur an die Tischler zum Berarbeiten bas

Stud ju 30 Rreuger weggingen.

Bon ben Mittelftaaten zeigte jest Burttemberg fich noch eifrig in ber Anlage tostbarer Garten. Der herzog Eberhard Ludwig ließ nämlich 1717 nach gewöhnlichem Usus in öber Gegend, eine Stunde von Stuttgart entfernt, bie neue üppige Residenz Ludwigsburg im Style von Bersailles mit ungeheuren Rosten anlegen, und aus Sardinien mehrere hundert prachtvolle Drangenbaume borthin bringen. Carl Eugen sodann, der Stifter der Carlsschule, erbaute sich 1762 das Lustschloß Solitude mit einem Auswande von hunderttausenden, und 1766 als zweites Lusischloß Grafeneck im Schwarzwalde, von welchen

beiten bas erfigenannte bas glänzenbste war, benn hier hatte Lendtre's iche Gartenpracht ihren Wohnsit aufgeschlagen: Seen, auf Bergen aussgegraben, fünstliche Grotten im Gehölz, mächtige Fontainen, tunstvolle Statuen, und was sonst der französische Gartenftzl bedingt, begegneten ben flaunenden Bliden, und als das Merkwürdigste luden zum Bersweilen die ersten dentschen Wintergärten, welche er hier in noch colossalerem Style als gleichzeitig zu hohenheim anlegte, ein; sie bienten zur Auführung großartiger Spiele, Oramen, Ballete 20. In Stattgart beaussichtigten seine Gärten 2 Oranges und Rüchengärtner mit ihren Söhnen als Abjuncten, zu Ludwigsburg 1 Oranges und

4 Sofgariner.

Sowegingen, beffen Garten mit feinen Bafferfunften, verfonittenen Alleen, feinen antiten Götterbilben, feinen Baulichfeiten ber verschiedenften Style und ber Drangerie, Zonnen Golbes und einen jährlichen Unterhalt von 40,000 Gulben foftete, geborte einem gang baroden Runftgeschmade an. Wie richtig man übrigens bamals schon ertannte, tag fich ein felbfiftanbiger Gartenftyl in Deutschland ausbilden muffe, bafür giebt ein Brief Zeugniß, ben ein Pfalzer Freund an Dirichfelb richtete, und ben wir bei biefer Gelegenheit mittheilen wollen. "Churfürst Carl Theodor - beißt es barin - fo febr Renner, ale Beforberer aller iconen Ranfte, lagt ju Schwehingen einen nenen großen Garten anlegen, ber icon 180 Morgen in fich faßt unb feinen Umfreis noch um die Salfte ausdehnen foll. Belch' ein Schanplat hoher Schönheiten ber Ratur, welche Folge ber reichften Scenen ber Gartenfunft, in Berbindung mit ten herrlichften Aussichten in Deutschland, welche bie umliegente Landschaft barftellt, wird fich bier nicht eröffnen! Beber Freund bes reinen Gartengeschmads ift auf bie Ausführung aufmerksam; tenn hier kann ein tauerhaftes Denkmal ächter deutscher Gartenkumst, gleich frei von sclavischer Rachahmung bes Britten, als von fteifer frangösischer Bankunstlersymmetrie, zum Ruhm der Pfalz errichtet werden. Bebes Bunderwert unnaturlicher Pract, jeder Ueberfluß von Statuen, Bafen und andern Bergierungen ber Runft, jedes Rabinet, Theater und anderes laubigtes Architecturwert verschwinde, und mache Raum für frifche Sanne, freie Gruppen und Luftgebuiche, von hellen riefelnben Bachen belebt, fur Rafen von Blumen umfrangt, fur wech felnbe Anbohen und Riedrigungen, mit ber gangen Mannigfaltigfeit von Ausfichten, von Aupftanzungen und eblen Gebauben bereichert. Rommen Sie, lieber hirschfelb, ju uns; Sie follen bie neuen Schonbeiten bemerten, die Sowegingen anzunehmen fabig ift, Gie follen an unferm Debifus einen feinen Renner Ihrer Runft feben, und babei vergeffen, daß bier noch biriche Baffer werfen." -Soppfungen Carl Theodor's, wie ber englifde Garten ju Danden, und viele Garten gleichzeitiger Fürften und herren, geboren als icon im englischen Style angelegt, ber - wie bemerkt - häufig schon neben bem frangofischen auftrat, nicht mehr unferm Thema an: Bir tebren wieber ju biefem jurud, und holen ber Beitfolge nach bie etwa noch befonders bemertenswerthen Garten nach, foweit unfer Daterial uns Ginficht barin geftattet.

Gleich ju Anfang bes 18. Jahrhunderts tritt uns entgegen Bei

terobeim im Burttemberg'ichen, ber Garten bes Fürften Carl End= wig jn Sobenlobe : Beitercheim, in ber fconften Gegend bes to: mantischen Lauberthals gelegen, tropbem aber mit bem fcmablichften Cand erfüllt. Gine ans Baumen jugeftutte Reiterftatue, Labprinthe von Burbaum, Safen, Sunde, Ganfe, Gensb'armes aus Tarus medfelten bier mit ben fcmablichften Gandfteinfiguren und einem ungehenren Ramensjuge - CL - aus Burus, mabrent ber fconfte Reifenfor inmitten bes Batbes auf bem jest verfallenen Luffchlog Carls berg feine Dufte ausströmte. - 1706 bann mar es, als ber Graf Friedrich Anton Ulrich von Balbed bas Schlof Pormont erbaute, wobei er ben Plan zu ber weltberühmten 500 Schub langen und 40 Schub breiten vierreihigen, von bort jum Brunnenbaufe führenden Allee felbft entwarf, und in bemfelben Sabre vollenbete Georg August Samuel, ber erfte gurft von Raffau-Ibftein, bas icone naffauifche Berfailles, bas Rheinschloß Biberich. Rur ein Jahr fpater - 1707 - führte Graf Friedrich Atolf in Detmold am Ente ber Reuftabt, fich fein fleines im Lauf ber Jahre wieber umgebautes Berfailles auf, burch eine fonberbare Contraction ber Ramen "Kriebramabolfeburg" genannt; 1732 ferner erhielt ber Schlofigarten ju Bernburg baburd biftoris ichen Ruf, bag ber alte Doffauer mit feinem Regiment bas curiofe Ge= bet für die Erhaltung feiner Lieblingstochter: "Berr Gott, ich habe lange nichts von Dir erbeten, ich will Dir anch fobalb nicht wiebertommen, aber laß jest meine Lochter gefund werten", barin that, und 1733 ward bie neue fürftliche Refibeng Reu-Strelig fertig, inbem bas bisherige Jago, und Luftfolog Glienede bagu erweitert murbe.

In Braunschweig erwarb fich herzog herzog Anton Ulrich (1704—1714) ben Ruhm, ber Schöpfer bes icon 1691 von ihm begonnenen Schloffes Salzbablen, eine Stunde von Bolfenbuttel, zu
werden, bas wenn gleich wie bas zu herrenhaufen nur von holz aufgeführt, doch sonft ganz dem imposanten Style von Berfailles nahe
kam und namentlich durch eine große Orangerie glänzte, und unter
seinem Nachfolger August Wilhelm bereicherte beffen Premierminister,
Graf Debn, Braunschweig felbst durch einen in der Ritterstraße
belegenen französischen Garten mit grunen hecken, einem schönem Gar-

tenbaufe und allerlei Spielen.

Sicherlich einer ber merkwürdigsten Garten aller Zeiten war bas neben ber bes Grafen hobig (1706-1778), ber später in Armuth bei seinem Gönner, Friedrich bem Großen, verstard, zu Rostwald bei Troppan in Böhmen. Behse schilbert ihn nach Reiseberichten unzgefähr also: Dieser Sonderling wandelte sein Schloß mit großem Garten zu einem wahren Feensts um, indem er daxin unzählige Grotzten, einen großen Kanal und mehrere Seen andringen ließ, und bei nächtlichen Festen selbst schone Banern und Bänerinnen als Statuen auf Pietopialen ausstellte. Nichts war dizarrer als tieser Park. Man traf in ihm bald sinnreiche, bald grotecke, bald ganz lächerliche Gegentände an. Die Hauptrarität waren nicht weniger als 4000 Bassertünste, der anderweitigen Maritäten nicht zu gedenken. Hier erhoben sich auf einem schrossen Kelsen gothische Ruinen, hier traf man einen chinesischen Garten und Tempel, bort das heitige Grab. Hier erblickte der Fremde chrisliche Einsiedeleien, bort subische Pagoden, hier

fünftliche Bergwerke, bort bie "Zwergenstabt", eine Stabt, bie aus nut einigen guß hoben Saufern bestand und - freilich nur zeitweife - von Rindern bewohnt war, übrigens einen königlichen Palaft, eine Rirche, Garten, Balle batte, alles liliputifch. hier fab man Druibenhöhlen mit Altaren, bort antite Maufoleen, eines berfelben war bem Besieger bes Barus gebeiligt, bismeilen feierte man bafeibft im Coftum ber alten Germanen Tobtenopfer mit finfteren Ceremonien. Auf tem Ranale, ber ben Part burchftromte, fowammen fleine niedlich verzierte und mit allerhand artigen Rleinigkeiten belabene Rabrzonge, und bei Reften wurben auf biefem Ranale Spiele ter Meergotter und Rajaben bargeftellt. In einem ber fconften Theile bes Barts mar Sobig'ens Arfabien. Er gab ba lanbliche Bartenfefte, bie an bas Schaferleben in Artabien erinnern follten. Dort ftanben auch fein und feiner Gemablin Grab-In bem dinefischen Barten wurden bie Fefte ber Chinefen, in bem ameritanifden bie ber ameritanifden Bilben gegeben. Alles biefes erhielt burch Bafferquellen, Fontainen, Cascaben, beren man eben im Part und Schloß 4000 - 5000 gablte, eine größere Lebenbigfeit. Bafferfunde und Berirfpriganftalten murben überall wo möglich angebracht, felbft auf bes Grafen Schreibtifc. Augerbem batte er neben bem Schloß noch ein Gebanbe mit Garten, in bem aus erbunterthanb gen Matchen fein formliches Gerail gehalten murte."

Aehnliche fleinere berartige Schöpfungen befanden fich ju Dobenaltheim, wo gurft Rraft Ernft ju Dettingen : Ballerftein feinen Barten mit geftutten Alleen, bem hofnarrn in Stein gehauen, aber auch icone Aufftellungen von Drangen und Aloen ausschmudte, und noch 1810 im Garten bes Grafen Lubwig von Bentheim= Steinfurt, ben Barnhagen von Enfe fdilbert als einen Sammelplag fleinen Banwerken aller mogliden Stylarten; Die Kontainen fprangen an 100 Soub boch, in ben Buchten ber Geen lagen Prachtfoiffe, und mitten im Garten befand fich ein großes Schachbrett, wo Die Spieler zwei entgegengefeste Tribunen bestiegen, und von ba bie Diener anwiefen, die machtigen Schachfiguren auf die bezeichneten Plate binguruden. Gin abnliches Schachbrett batte bie Sommerrefis beng Monterepos bei Renwied, welches lettere einen angenehmen Garten mit Alleen, Berceanr und Grotten befag, aufzuweisen. "In Monterepos ging gerabe vom Speifefaal aus - Bernoulli's Befdreibung ju Rolge - eine breite Allee in ben Balb, auf beiben Seiten zwei lange ichmale Berceaurgange - alles à porte de vue. Am Enbe bes einen biefer Gange fam man rechter Sanb in eine Sternenbutte, von ber man in acht Alleen feben fonnte; jede führte in einen Jregarten wieber in bie Sternenhutte gurud, nur zwei führten wieber beraus. An einem andern Orte fand man unvermuthet einen fleinen Ausgang, ber in einen Rofengarten, ein anderer, ber in ein Parterre führte, ein brittes auf ein grunes Theater mit feche Couliffen, und endlich auf einen Drt, wo in ber Erbe ein Schachbrett angebracht war: bie Offiziere und Pions hatten unten Stifte, und bas Schachbrett mar mit vieredigem, ausgeftochenem Rafen unterfchieben.

Einige ber fchlagenbften Beispiele mogen noch beweifen, bis zu welcher Erniebrigung bamals ber frangofiche Styl gesunten mar, ebe ein gefünderer Geschmad über bie Geifter tam und über ibn ben Stab

brad. Cheleben in Sowarzburg:Conberebaufen, bee Rurften Chriftian Gunther III. Lieblingsaufenthalt, mag ben Bortritt haben. Gine 1793 bom hamburger Touriften Lubwig v. bef entworfene und in Bebfe's "Beschichte ber beutschen Sofe" abgebrudte Schilberung lautet: "Das Dertwürdigfte ift bier ber Garten. Proben eines abicheulicheren Befomads habe ich in meinem Leben nicht gefeben, werbe auch bergleichen mohl nie wieber feben. Der gange Barten ift mit Figuren ober viels mehr mit hölzernen Klögen aus allen Thierreichen überworfen. bem Bolge ben Anschein von Stein zu geben, find alle biefe Blode mit weißgrauer Delfarbe überftrichen. Alles ift platte, grobe, erggemeine Ratur, obne bie geringfte Beretlung. Gleich am Eingange bes Gartens wird ber Antommenbe von einem Mitgefühl gwifden Granen und Lachen befallen, indem er zwei fteinbolgerne Golbaten an ben beiben Sciten erblicht, Die bas Gewehr zu prafentiren icheinen. Es find ein Paar Flügelmanner von ben allerlangften, mit Bopf, fteifen Loden, but und Cocarde. Diefe Salbriefen fteben noch bagu auf hoben guß= gestellen. Loller ale biefe find noch zwei mit glatten Steinen ausgelegte Beden, bie nie von anterem als Regenwaffer feucht geworben Statt beffen find biefe Beden mit langbeinigen Gaulen in rennender Stellung ausgefüllt, auf welchen Postillons mit langen Courierfliefeln, fleinen Guten, großen Cocarben, biden, plumpen Bopfen, furgen, fliegenden Jaden, ein großes gewundenes Waldborn blafen. Reben ihnen laufen zwei fleine, zu blaffen icheinenbe hunde, und babei fteht ein gefappter, weiß bemalter Baum, mit Reften von wirflich grun angeftrichenen Blättern." - Und bas inmitten ber achten, alten Rerunatur ber unübertrefflich schönen thuringer Balber!

Ein andres foldes Machwert findet man im hirfchfelb'ichen Gartenkalender für 1786 Erwähnung, ber Merkwürdigkeit wegen barin auf besonderen Bunich bes Besigers, eines Rausmanns in einer anfebnlichen beutschen Reichsftabt, aufgenommen. Graben, heden, Luftftude, Berceaux, brangen fich barin, aber bas Bunberlichfte find bie Unmaffe Statuen, Mufchelmerte zc. Außer ihnen ift im Garten "eine Menagerie von 74 ftnd auf ftarten epsenblech in Lebensgröße gemablte wilbe und gabme Thiere, Bogel und Amphybien, alle mit ihren naturlichen garben, fie fteben gerftreut im Garten umber und machen fein ohnebenes Anfeben. Endlich ein Bettiges Baffin mit Pfeplern, Vasen, Fentons, Coquillerien und Druften foon ausgezierth, ins runde 36 und im Durchiconitt 12 guß, worin ein Springbrunnen fo 21 guß boch fpringt, ber Strabt I ein halb Boll biff mitt etliche 80 abwerelnbe Borftellungen, worunter ein Gloffenspiehl, Radlauff mit forbeln jum Auf-Ein Bachus auf einen Globo ber fich beständig brath, unter bem Globo Lowen, aus beren Rachen Baffer lauft. Gine fich erhebenbe immer in ber luft, seitwärts bes Strable spielende centrisuga fugel. Ein auf bem Strahl fteigenber Conus, fo fich bestandig aus fich felbft in der Luft brabet. Gin Stanbfprung fo einen vollfommenen Regenbogen formiert. Gin mitt Schiespulver gelabbene fugel ober Granate von 2 3oll, fo erft angegundet wird, ban vom Strahl in Die Bobe geboben, eine Beitlang fieht, fo ban verfpringt. Gin Cascaden fprung von 3 etagen mit brennenben gampen, über welche bas Baffer in Bogen fich ergießt, obne auslöschung." Gegen ein balbes bunbert

Biften ic. außerbem. Der gange Garten war 580 Auf lang, 128 Rug breit, "welche geringe Breite febr geniert bat." - Die gesammte mriofe Befdreibung burch ben Befiger bier mitzutheilen, murbe ju weit führen; nur wie man hirschfeld ungefahr verftand, moge ber Brief noch darthun. "3ch ftelle bier - fdreibt biefer Berr 3. 28. 3. 8. einen Ranfmann vor, Mitglied des wohlloblichen Collegii Seniorum. beffen Rebenwert ober Buppe ein Garte ausmacht, ich babe ambiert. folden burch neue Erfindungen etwas in ronoméo zu fegen. . . . In bero Berfe ber Theorie ber Gartentunft, habe ich alle rührende Ers findungen von wohlgefallen und beluftigung genoffen: ich wurde aber ein singulaires mittglied abgegeben haben, ber ich aus instinct überall mich mit teinen nachahmungen feb befaffen tonnen, fonbern immer meine selbsteigenen erfindungen ohne jemand zu consultieren, praeforirt; Ew. - - forbern in vorgebachter Schrift, Befchreibungen von neuen Ans lagen und Garten; ich bin willig baju, nachbebme alle burch unfre Stab paffirende Frembde, boben und mittelftanbes boch glauben etwas angenehmes in dem meinigen entbedt zu haben" 2c. 2c. Birfchfelb theilt ben Brief, "um nichts von bem Driginal umfommen gu laffen," getren mit ben eigenen Borten beffelben mit.

Bon einem anbern Garten auch einer beutiden Reichsftabt ergablt Ehrhardt, daß er barin eine Menge auf ausgeschnittene Bretter in Lebeesgröße gemalte Gartner und Gartnerinuen, Schafer, Schafe, hunde n. f. w. fah, und nichts iconer fei als die fauber gemalten Roben, die hinter ben Becken fleben, und auf die Gartner ichanen, und birich felbft traf in einem fürftlichen Garten, außer vielen andern bunten Bergierungen, auf ausgeschnittenen Brettern bunte

barlequine an.

Bundern darf man sich freilich nicht über diese Barbarei im Gartengeschmad, wenn man bei demselben Autor erfährt, daß auf einer berühmten Academie, der einige hundert junge Cavaliere Deutsch, lands und des Auslandes anvertrant waren, ein Oberhosgärtner in öffent, lichen Lehrstunden noch im Jahre 1784 dictirte: "Bann die Alleen gehörig abgetheilt, mithin die partere, um die Mitte nebst den Rebenseiten des Gartens arrangirt, so solle auch der obere Theil der Boscagerio nach aller Möglichkeit geordnet und gezieret, aber hauptsächlich nach Beschaffenheit der Lage und des Erdreichs, auch nach dem Gout und Gesalen des herrens ausgetheilt und eingerichtet werden, als mit lleinen Lustwäldchen, Augiacons, gepflanzte Bäume, bedecktr Gänge, grünende Sale und Cabinets, Gartens und Bogelhäuser von Trollage ober Manerwert, Irrgarten, Theatres, Amphitheatres, Grasvertiefungen, Mallien, Baasen und Spielpläße, welche mit Passius, Gascaton, Wassers Alleen, Statuen u. bgl. zu zieren."

"Es ift einmal gewiß, ein Garten fei auch so schön als er wolle, so wird berfelbe ganz traurig und betrübt aussehen, wenn ihm die Springbraunen fchlen. — Die Gärten, so vollfammen Eben und Anivenu synd die besten und schönften — bie so eine unmerkliche Abbinge haben synd nicht so vortheilhaft — die aber in Terransen und Absase eingetheilte Gärten, haben ihren besondern Borzug und Schönskeit. — Es ist nicht zu läuguen, daß die Partere die schönsten und

belicateften Theile eines Gartens fenn."

"Die Laubs ober Blumenstücke von Burbaum, worans die Partere bestehen, sind die schönften und besten unter allen, zuweilen zieret man bieselbe noch dazu mit einlaufenden Gras ober Grund, ihr Boben wird mit schönen Sand bestrenet, die Laub aber etwas erhöhet, damit es besser in das Gesicht fallet, anch mit allen Karben Sand, Schnecken, Muscheln und was man haben fann, ausgefüllt und gezieret."

"Die Staduen, Bafen und Gartengeschirre ftelle man in bie Bogen und Gitterwerf, Passins, Wasserstud, gascaden zc. in Summa man stelle sie hin wo man will, so werden sie allezeit einen Garten verschönern, und man kann barinnen niemalen bavon zu viel anbringen

und haben."

Bon ben Schnecken-Rapaten, ber "herrlichen" Bereitwilligfeit bes Tarus, fich zu menichlichen und thierischen Kiguren brauchen zu laffen, weiß er viel zu rubmen; bie auf englische Art angelegten Garten nennt er mit Beringichagung bie ichlechteften unter allen. "Wenn es - ruft birichfelb aus - mit ben Berren Runftgartnern, Dofgartnern, Dberbofgarinern und Garteninfpectern noch fo in manden Begenben fiebt, was für Fortidritte bes reinen Gartengefdmads tann man ale: bann von ihnen erwarten ?" Und es bedurfte in ber That einer formlichen Repolution im Reich bes Gefdmade um ben berrichenben Stol au flurgen, auf bie wir bei einer furgen Recapitulation unferer gefammelten biftorifden Erinnerungen an beutfche Luftgarten alten Style zu sprechen kommen; für jest beschließen wir dieselben, da inmitten biefer Berirrungen bie Beit einer neuen Aunftrichtung tagte. und berartige Schöpfungen fortan audichloß, wenn fie auch bier und ba noch eine Beile in fleineren Schlupfwinkeln fortbluthen, und wenden und bem Somud ju, ben bas Reich ber Gemachfe burch biefe Beit ben Garten guführte.

Die Banne und Straucher mögen es zunächt sein, die wir betrachten. Während die ästhetische Seite ber Gartenanlagen zumeist besonderen Ingenieuren oder den Architecten zusiel, gehörte est zu den Hamptausgaben des damaligen eigentlichen Gärtners, in der Handhabung der Baumscheere alle mögliche Gewandheit zu entfalten, und vorzugsweise waren es solche holzartige Gewächse, wie Taxus bacoata, Buxus sempervirens, Fagus sylvatica, Ilex aquisolium, Cornus mas, Ligustrum vulgare, Juniperus communis und Juniperus Sadina, Pinus Adies und Pipus Larix, lettere besonders zu Pyramiden, die man cultivirte, weil ihre Bereitwilligseit sich zu hecken, Pyramiden und Säulen, menschlichen mad thierischen Gestalten, zusungen zu lassen, sie zu Lieblingen der Gärten machte. Die Bollommenheit, welche man nach und und darin erlangte, ist jest kaum mehr zu begreisen, die ganze Manier wahrscheinschlich durch das Lesen der römischen Antoren, nawentlich des

Plinius, in die Garten gefommen.

Daneben grünten und blübten viele Baume und Straucher, die ber Fremde zumeist angehörten und damals acclimatisert wurden, ansfangs freilich durchaus nicht wie heut zu Anpstanzengen benußt, sondern in holzgefäßen im Garten aufgestellt, wobei die allmälig gemachte Ersahrung, daß sie unser Alima ertragen, sie nach und nach in die Luste gebusche einburgerte, oder sie zu hecken und Figuren-Standbaumen geseignet fand. heut denst wohl bei ihrem Anblick faum noch Jemand

baran, daß ihre Cultur von unferen Borfahren mit Dabe unternommen marb.

Es fonute nach hirschfelb "Italien bavon gnrudfordern ben Blasenbaum (Colutea arborencens L.), den Erdbeerbaum (Arbutun Unedo L.), den Debibcerbaum mit grunen fcmalen Blattern (Crataegus alpina du Roi), die blübende Efche (Fraxinus Ornus L.), die immergrune Rainweide (Ligustrum italicum L.) und ben immergrunens ben Dorn (Mespilus pyracautha L.), tie Deerfiefer (Pinus maritima du Roi), ben garberbaum (Rhus Cotinus L.), Die italienische Pappel und andere. Bon ben Porenaen und ichmeiger Alpen murten in unfre Garten die Alpen-Bedenkirsche mit rothen Beeren (Lonicera alpigena du Roi), ber Zwergmispelbaum mit rother Frucht (Mespilus Cotoneaster L.), ber wilbe Jasmin (Philadelphus coronarius L.) und verfciebene andere Strauder gebracht, beren Ramen ibr Baterland anzeigt, wie Ribes alpinum zc. Der weiße Maulbeerbaum (Morus alba L.) tam aus China nach Griechenland und von ba zu uns, ber dinefische Lebensbaum (Thuja orientalis L.) hat in ben norblichen Provinzen bes himmlischen Reiches feine Beimath. Der Rirfcborbeer (Pronus Lauro-Cerasus L.) ward 1576 guerft aus ber Wegend bes fdmargen Deeres nach Europa gebracht; aus Macedonien und ben Infeln bes gniechischen Archipelagus tam ber morgenländische Platanus (Platanus orientalis L.); ans den Morgenlandern Salix babylonica L., ber milbe Delbomm (Elasagnus angustifolius L.), ber Sabelbaum (Juniperus Sabina L.) und ber fprifche Pappelbaum (Hibiscus syriacus L.). Afrita gab und ben 3wergmandelbaum mit gefüllten Blüthen (Amygdalus pumila L.), und Affen die Mandel mit einfachen Bluthen (A. nana L.). Gelbft Sibirien hat und die weibenblattrige Spierftande (Spiraen suffolin- L.), Die fibirifde Spiraca (Sp. chamaedrifolia I..), ben Erbfenbaum (Robinia Caragana L.) und bas ftrauchartige gfinffingerfraut (Potentilla fruticosa L.) gefchict. Den Jasmin (Jamminum officinale L.) gab uns Dftindien. Der Roftaftanienbaum, ber fo viele unferer Alleen angenehme Beschattung und Rühlung giebt, tam 1500 aus bem nordlichen Afien nach Europa berüber, und die Aliebersträucher (Syringa vulgaris L. und S. persica L.) verliegen ihr fernes Baterland Perfien, um une mit ihren Bohlgeruchen ju erquiden.

Später wieder erhielten sie aus Amerika manden Juwachs, so ben Lebensbaum (Arbor vitae, Thuja occidentalis), und Juniperus virginiana, beide bald sehr geschätzt zu Kiguren, boch war die malerische Schönheit der nordamerikanischen Bäume im allgemeinen zu dieser Zeit des Zwangswachsthums noch kein genügender Empschlungsbrief sür ihre ausgedehntere Anzucht, und nur manche wie z. B. Algmonia Catalpa und Liriodondron tulipisera, zog man in Gesäßen im Gewäckshaus. Sonst wurden während der Herrschaft des regelmäßigen Styles vorzüglich die Bäume geschäht, welche sich zu Alleen eigneten, und zwar die schattenspendenden breitkronigen, doch auch die italienische Pappel. Zu Buscagen und hecken verwandte man gern Prunus-Arten, Elaengnus angustisolius, Salix dabylonica, Cornus sanguinea, Evonsymus europaeus, Spiräen, Jasmin, Vidurnum Lantana, Lonicera, Kylosteum, Syringa valgaris, zu Lustrabatten Spiraea salicissia, Cyttsus nigrieans, Staphylea planata, Anzygdalus vana, Daphne Mozereum;

Ribes alpinum schuitt man zu "figurlichen Augelden;" Cornus mas in einer Höhe von oft 3 Ellen zu Rugeln, um im zeitigen Frühicht die gelben Blüthen zu sehen; Spiraea hypericisolia zu Pyramiden; Lycium europaeum prangte an Bogengängen; Lonicera caprisol. und Peryclimenum, Philadelphus coronarius bildete die Lauben; zu Cabienetten, Colonaden, Berceaux waren beliebt: Menispermum canadense, Hodera quinquesolia, Celastrus scandens, Caprisolium germanicum, mehrere Clematis-Arten, Hedera Helix, und auch Sommergewächse wie Sicyoides americana, Phaseolus, Cacurbita etc.

(Soluß folgt im nachften Befte.)

# Empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebildet ober beforieben in andern Gartenforiften.

Das Botanical Magazino für Juni 1860 enthält biesmal nur wenige Pflanzen, die nicht icon langft in den deutschen Garten bestannt und in der "hamburger Gartenzeitung, besprochen worden warren, die wir deshalb füglich diesmal übergeben tounen, so 3. B. die auf Taf. 5184 abgebisdete Phalaonopsis grandiflora Lind!.

" 5186 " Chysis bractescens Lindl. und

" 5188 " Tradoscantia Warszewiczii Kth. & Bché.

Bu bemerten find bagegen:

## Scutellaria incarnata Vent. & Trianai.

(Scutellaria Trianai Planch. et Lind.)

#### Labiatae.

Eine hubich rothe blubende Scutellaria, die der Sc. Ventenatit ziemlich nabe fieht und fich von der Sc. invarnata durch kleinere glatte Blatter und mehr brillant icharlachroth gefärbte Blumen unterscheidet. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5185.

## Amorphophallus dubius Bl.

(Dracontium Zeylanicum.)

#### Aroideae.

Diese interessante Aroidee wurde von herrn Thwaites von Ceylon in England eingeführt. Bon ber runden zusammengedrückten Anolle erhebt sich zuerst die Blume. Ein sehr kurzer Stamm oder Schaft mit 4 bis 5 lederartigen, grünlichbraunen Bracteen, endet an der Spize mit einer 6 Joll langen und 4 Joll weiten Blumenscheide, die grün mit dunkelviolettem Saum gefärdt ist. Der Blüthenkolben ist sast explindrisch, an der Spize etwas erweitert, der größere Theil dicht bedeckt mit länglichen gelben Antheren, und ein Drittheil desselben mit lingeligen Ovarien, einen langen Griffel und eine gestielte Rarbe tragend. Rach der Blüthe erscheint ein großes Blatt, ähnlich dem des Amorphophallus campamulatus, nur kleiner. Bot. Mag. Taf. 5187.

# Vanda gigantea Lindl.

Orchideae.

Eine schöne neuere Art, Die bei herrn Beitch im Appil b. 3. jum erften Dale in Europa blubte. Derr Griffith bemerft zu biefer Art, baß fie bie einzige ift, bie mit irgend einer Art ber ameritanifchen Vandag rivalifiren fomte. Die Blumen find groß, faft 3 300 im Durchmeffer, goldgelb, reich mit zimmtbraunen Fleden gezeichnet. Caule und Lippe weiß, lettere nur flein im Berhaltniß zu ben Destalen, biet und fleischig. Bot. Mag. Saf. 5189.

# \* Coccocypselum repens Sw.

(Coccocypselum herbaceum Lam.)

#### Rubiaceae.

Eine fehr niedliche und empfehlenswerthe Pflauge, Die fich icon feit 1793 in den Garten befindet oder mobl beffer befunden bat, denn fie fdeint jest nur in wenigen Garten vorhanden zu fein. Die Belgique horticole giebt in Do. 7 eine Abbilbung bavon. herr Dorren bemerkt babei, bag Lamard biefe Pflanze guerft in feiner "Bacyclopadie methodique" unter bem Namen C. herbaceum ermabnt und abgebildet hat. Legten Binter fand fie Berr Morren bei Berrn 3 acob Maton, mo fie in einem anfgehangten Drathtorbe im Barmhanfe fultibirt ward und einen fehr hubichen Anblid gewährte. Die weißrothen Stengel hangen gefällig berab und find mit buntelgrunen, oft unten roth gefärbten, behaarten Blattern bebedt. Die Blumen find freilich nur tlein, babingegen find bie benfelben folgenden Früchte (Beeren) von iconer blaubivletter Karbe fehr gierenb.

(Bir kultiviren biefe Pflanze icon feit einer Reihe von Jahren im Orchideenhause, wo ke sich kets von selbst auf Orchideenampeln ausfaet. Die Pftange ift nur einjährig und ift fie auch muter ben: Ramen Cococypselum violaceum Desf. ober Lipostoma violaceum Desf. befanut. E. D-o.)

# \* Nidularium Meyendorffii E. Reget.

Eine allbefannte herrliche Bromeliacee, von ber die Illustr. hortic. auf Saf. 245 eine Abbildung giebt.

Spnonom mit biefem Ramen finb:

Billbergia Meyendorshi Rgl. in Bot. Zeit. (1857) Ind. sem. hort. Petrop. (1857), Gartenflora 1858.

Bromelia Carolinae Beer, Familie ber Brom. p. 29; E. Orts gies Gartenflora 362, Taf. 211.

Billbergia Carolinae Hort. Ban Soutte. Caraguata serrata Hort. Petrop. non Schult. " Nidularium splendens Hort.

Rach ber Belgique hortic. find bis jest folgende Arten ber Gattung Nidularium befannt: 30

Samburger Barten, und Blumenzeitung. Band IVI.

#### Nidularium Ch. Lem.

§. 1. Floribus ombelloides-capitulatis centralibus.

(Regelia Lem.\*)

- 1. Nidularium Meyendorffli E. Rgl. (Synonyme fiebe oben.)
- 2. craentum E. Rgl. Gartenflora 1859, 267; Billbergia craenta Hook. Bot. Mag. t. 2892. Bromel. Grah., Beer.
- 3. Innocentii Ch. Lem. Illustrat. hortic. II. Misc. 13 (1857.) Gemellaria Innocentii Pinel.
- coeruleum Ch. Lem. Caraguata, Billbergia, Tillandsia coerulea Hort.
  - §. 2. Floribus axillaribus versus centrum fasciculatis.
    (Nidularium Ch. Lem.)
- 5. Nidularium fulgens Ch. Lem. Jard. Fleur. IV. Misc. 60 et tab. 411. Beer, Bromel. 74. (falso hic signatum: Hortul.) Guzmannia picta Ch. Lem. olim.
- 6. Scheremetievii Rgl. Gartenff. 137. t. 224. Ind. Sem. Hort. Petrop. 28 (1857).
- ?7. purpureum Beer l. c. 75; E. Rgl. Iud. Sem. Hort. Petrop. (1857), Gartenflora 138 (1858), Tillandsia rubra Hort.
- ?8. discolor Beer. 1. c. 74. Tillandsia et Billbergia Hort.

#### Callistemon amoenus Ch. Lem.

Eine sich unter ben vielen Arten bieser Gattung durch die Eleganz ihres Wuchses, wie durch die hübschen Blumen auszeichnende Art, die herr Berschaffelt vor etwa zwei Jahren von herrn De Gey, Gärtner zu hun, erhalten hat und zwar mit der Bemerkung, daß sue ein Product sei, hervorgegangen durch die Befruchtung eines Lusiopetalum mit dem Metrosideros storida oder umgesehrt! Eine Bestruchtung zwischen einer Myrtaceno und einer Byttneriacene ist ein Unding und braucht deren Unwahrscheinlichseit hier nicht erst widerlegt zu werden. Daß diese Pflanze eine Hybride zwischen einem Metrosideros, oder einer Melaleuca mit einem Callistemon ist, ist nicht unwahrscheinlich, ja sast annehmbar. Am nächsten steht diese Art hinsichtlich ihrer gelblichgrun gesfärdten Standsäben den C. viridisterum, sallznum, pallidum &c., und hinsichtlich ihrer langen, schmalen Blätter dem C. speciosum oder lanceolatum, wenn sie nicht etwa eine eigne Art ist, sedensalls ist es eine zu empfehlende Pflanze, abgebildet in der Mustr. Hort. Zaf. 247.

Das am 15. Juni b. J. ausgegebene 7. Deft (Juli 1858) bes 8. Banbes ber 2. Ser. ber Flore des serres enthalt Abbilbungen eisniger ber allbefannten schönen Chantin'schen Caladien, als:

<sup>\*)</sup> Da sich biese Section burch ben Bluthenftand von bem ber zweiten Section sehr auffällig unterscheibet, so glaubt herr Lemaire bie 4 hierher gehörenden Gattungen zu einer neuen Gattung bringen zu können, die er Regelia genannt bat.

Tof. 1945-53. Caladiam Brongniartii'Ch. Lem.

nebft ausführlicher Befchreibung und Bufammenftellung fammtlicher Ca-ladium-Arten.

Ferner find abgebilbet:

Taf. 1343. Richardia albo - maculata Hook. nach ber Abbilbung im Bot. Mag. Taf. 5140, und von uns ermahnt: Samburg. Gartenzeitung. 1859. p. 555.

" 1344. Salvia candelabrum Boiss. ebenfalls nach ber Abbildung im Bot. Mag. Taf. 5017, ermähnt hamburger Gartenzeitung 1858. p. 15.

Das Juli-heft bes Botanical Magazine enthalt biesmal unter ben Abbildungen zwei in ben beutschen Garten allgemein befannte und empfehlenswerthe Pflanzen, nämlich auf:

Taf. 5190 Alocasia metallica Schott, unv Taf. 5191 Acacia Drummondii Benth.

Die anderen in biefem Befte abgebildeten Pflangen find:

# Calixene polyphylla Hook.

(Luzuriaga erecia Kth.).

#### Smilaceae.

Die erste Art bieser hubschen Gattung (Callixene marginata) wurde von Commerson an den ungastlichen Ufern der Magellanschraße entdeckt und Callixene genannt, von Kallog, etwas hubsch und zevoz ein Fremder. Alle bekannten Arten bewohnen die hohen subschen Breitengegenden Südamerika's und die C. polyphylla scheint nur in dem äußersten Süden Chili's vorzukommen, Cap Ares Montes, wo sie von C. Darwin gefunden, wurde. Auf der Insel von Guaffo sand sie Dr. Eights und Bridges in Baldivien, wo man die Pflanze "Asains" nennt. Man fand diese niedliche Pflanze häusig sich auf den Baumstämmen hinziehend, dieselben durch ihre hübschen burusähnlichen, unterhalb hellbläulichen Blätter und ihre niedlichen weißen Blumen bestehend. Lestere haben viele Aehnlicheit mit denen der Maiblume, sind jedoch etwas größer und bestehen aus 6 Petalen.

Berr Standifh, bem wir die Einführung biefer niedlichen Pflanze verbanten, fultivirt fie in einem Ralthaufe ober talten Raften. Bol.

Mag. Zaf. 5192.

# Oncidium longipes Lindl.

(Oncidium Janeirense Rehb. fil.)

Orchideae.

Eine brafflianische Art, von herrn Lobbiges aus Rio importirt. Linbley halt fie identisch mit seinem Quoidium longipes; die Blumen find jedoch um vieles glanzenber und anziehend im Berhattniß zu ber Größe ber Pflanze, daß fie wohl in jeder Sammlung, tultivirt zu wer=

) .

ben verbient. Blutbezeit Monat April und biefe lange mabrend. Bot. Mag. Taf. 5198.

#### Pteris cretica L.

Diefe Ptoris-Art ift teineswegs nur auf Creta beimifc, wie ber Name andeutet, benn im Begentheil haben nur wenige Arten Farne eine größere geographische Berbreitung als biefe, man findet fie von Eurcomania im fibirischen Ural durch ben Guben Europa's, auf ben Infeln bes mittellandischen Meeres, in Arabien und Abpffinien. Sie ift baufig in verschiedenen Theilen von Indien, wo fie gang bie europaifche Form behalt, bann in ben beißen Ebenen bes Simalaya in einer Sobe von 6000 Fuß über bem Meere; auf Bourbon, Penang, Japa, Luzen und Ceplon. Sir B. hooter besigt Exemplare von den Sandmichinfeln, von ben Reefees und Loodoo. Gie tommt vor in ben Bereinigten Staaten Nordameritas, auf Felfen am Apalacha-Fluffe (febr felten), fublich burch Mexico bis Guatemala. 3m Guben Ameritas wurde fie gefunden von Emeebie bei Entre Rios.

Es ift tein Bunder, daß eine fo weit verbreitete Pflanze ihren wahren Charafter veranbert und man fie baber and unter vielen verfcbiebenen Benennungen befdrieben bat. Go ift bie Pteris cretica fv-

nonom mit:

Pteris semiserrata Försk.

- serraria Sw.
- pentaphylla Willd.heterophylla Poir.

  - nervosa Th. - vittata Bory in Belanger Voy.
  - multiaurita Ag. Pteris. p. 12, größere Form mit gahlreichen Fiebern.
  - triphylla Mart. et Gal.
  - stenophylla Hook. et Grev.
  - digitata Wall.
    - taeniosa J. Sm.

Die im Bot. Mag. Taf. 5194 abgebilbete Pflanze ift bie Barietat Pt. cretica albo-lineata, wo bie Blatter ber gangen Lange nach einen breiten weißen Streifen haben, eingefaßt mit einem grunen Rande, eine Barietat, von ber man juvor noch nichts gebort batte. Der botanifche Barten gu Rem hat biefe Barietat and bem botanifden Garten gu Buitenzora lebend erbalten.

Das 8. heft für 1858 ber Flore des Serres, ausgegeben am 25. Juli 1860, enthalt größtentheils nur befannte Pflangen, fo g. B. Taf. 1353 Caladium Neumanni Ch. Lem. Hamburg. Gartzig. 1857. **S.** 447.

<sup>1355</sup> Ravenala madagascariensis Adans. (Urania speciosa Willi.) (Siebe hambg. Gartztg. 1860, S. 177.)

<sup>1356</sup> Strelitzia Nicolai Rgl. & Koke. hamburg. Gartenatg. 1858. S. 552.

Eaf. 1857 Chamaedorea Ernesti-Augusti Wendt. Sams burg. Gartenstg. IX. S. 230.

1358 Aesculus californica Colebrooke. Sambarg. Gartenata. 1859. S. 506.

" 1359 Callicarpa purpurea? hamburg. Gartenzeitung 1859. S. 170, 304.

Es bleibt aus biefem Befte nur noch zu bemerten bie

#### Azalea indica Aurelia.

Eine auserlesene Form mit zweifarbig gefärbten Blumen. Die Blumenblätter sind bald weiß, amaranthfarben gestreift, bast rosa, bunsteler und weiß gestreift und die oberen Blumenblätter carmoisin puntitt. Diese Barietät blüht gern und leicht und hat ein hübsches Laubmert. Flore des sorr. Taf. 1854.

# Frucht- und Gemusegarten.

#### Renefte Erdbeeren.

Das neueste Berzeichniß für herbst 1860 und Frühjahr 1861 von hrn. Ferd. Gloebe über seine vortreffliche Erdbeer-Collection ist uns so eben jugegangen.\*) herr Gloebe zu "Aux Sahlons pres et par Moret-sur-Loing (Seine et Marne) besit bekanntlich wohl die vollständigste Collection von Erdbeersorten; sie enthält nicht nur alle älteren besseren, sondern auch die allerneuesten Sorten, welche in irgend einem Lande erzogen worden sind und was noch besonders hervorzuheben ist, daß die Sorten, die herr Gloebe anbietet, unter richtiger Bezeichnung bei ihm vorhanden sind und abgegeben werden.

Unter ben hier nachfolgend genannten neueften Sorten follen nach ben Aussagen bes herrn Gloede mehrere fein, die an Schönheit alle bisher bekannten übertreffen. Die mit einem \* versehenen find von herrn Gloede bereits erprobt, und find von ihm die genauesten Be-

schreibungen berfelben angefertigt worben.

\* Ambrosia (Nicholson). Frucht fehr groß, rund, bunkelroth scheinend, die Samen liegen vertieft, das Fleisch ift rothlich weiß, voll, ungemein saftreich und zuderig, von hervortretendem Maulbeeren Geschmad. Die Pflanze ift starkwüchsig und ergiebig. Die Früchtreife mittel-zeitig. Zum Treiben geeignet. Preis einer Pflanze 1 gr. 50 Cent.

Auguste Retemeyer (de Jonghe). Preis 1 Fr.

\* Charles Favourite (eine amerifanische Barietat), Frucht mittelgroß von conischer Form, lebhaft fcarlachroth; bie Samen liegen in ber Frucht vertieft, bas Fleisch ift roth, rosa geabert, voll, faftreich

<sup>\*)</sup> Culture spécials de Fraisiers de Ferd. Gloede Propriétaire, membre des Soc. d'Hortic. imperiale de Paris, Melun et Fontainebleau, de la Soc. Pomolog. de Londres et aux Sablons près et par Moret sur Loing (Beine et Marne). Catalogue descriptif de nouvelles variétés et autres. — Auf Berlangen ist die Unterzeichnete gern bereit den Catalog, von dem sie noch einige Cremplare destit, zur Durchscht jeden sich dafür Interessen zu übersenden.

Die Redaction

und von angenehmen Beichmad. Die Pflanze machft uppig und tragt

febr reid. Die Kruchte reifen febr frub. 1 Fr.

\* Crimson Queen .(Myatt). Gebr große Frucht von veranberlicher Form, abnlich ber british Queen, beten garbe ift jeboch reich buntelegemoifin. Die Samen liegen nur wenig vertieft, bas Aleifch ift roth, voll, faftreich, febr fuß und von ungemein angenehmen Aroma. Die Pflange machft uppig und tragt ergiebig. Reifezeit ber Fruchte spät. 2 Kr.

\* Durfeo's Seedling (ameritanifche Barietat); mittelgroße Frucht von conifcher Form, lebbaftroth, beren Samen nertieft liegen. Das Fleifch ift voll, roth, fuß, etwas teigig. Buche fowach und au-

fanglich wemig ergiebig. 6 Pflanzen 4 Kr.

\* Doctour Karl Koch (de Jonghe); Frucht groß, länglich, lebs haft orangeroth, Samen hervortretend; bas Bleifch ift faft voll, rofa, mertlich fuß; eine ausgezeichnete Krucht. Starter Buchs und Krucht= barteit zeichnen bie Pftange aus. Reifegeit ber Früchte mittelfrub.

Dreis I Fr.

\* Délices du palais (Dr. Nicaise); mistrigroße Frucht von runder Form und buntelrother, icheinenber Karbe. Die Samen find erhaben, bas Fleisch ift feft, voll, faftreich, fuß, ausnehmend mobis riedend; eine toftbare Frucht. Die Pflanze machft ftart und tragt reich, Reifezeit frub. Ein Amateur ju Chalons fur Marne batte biefe Sorte von ber Cremont-Erbbeere aus Samen gewonnen. 2 Fr.

Eclipse (W. R. Prince & Co.); eine ameritanische Barietat.

1 Fr.

\* Emma (de Jonghe); große Frucht von flumpf: ober rund: conifder Form; von iconer lebhaft, glangenbrother garbe; bie wenigen Samen liegen vertieft, bas Fleifch ift weiß-rofa, gart, faftreich, fuß und aromatifc. Die Pflanze robuft, fruchtbar und reift ihre Früchte

geitig. 1 Fr. Hooker (amerifanische Barietat); große, bergförmige, lebhaft rothe Frucht, mit eingefenkten Samen. Das Fleisch berfelben ift rosa, fest, faftig, juderig, etwas sauerlich. Gine febr fraftig machsenbe,

fruchtbare, frub reifende Sorte. 6 Stud 4 Fr.

\* Jenny Lind (Isaac Fay). Eine ameritanische Barietat, mit bubichen mittelgroßen, conifc geformten, lebhaft icarlachrothen Früchten, beren Bleifch feft, faftig, juderig ift. Die uppig machfenben Pflangen tragen ungemein reich und reifen ihre Fruchte febr geitig. 1 Fr.

Imperial scarlet (W. R. Prince & Co.). Eine amerikanische

Barietat. 1 Kr.

\* Marguerile (Lebreton), febr große Früchte, von benen einzelne oft über 40 Grammen wiegen, von hubscher länglicher Form und burdweg von lebhaft glangend rother garbe. Die Samen liegen etwas vertieft, bas Fleisch ift orange-farben, voll, faftreich, juckerig. Diese prachtige Barietat murbe von herrn Lebreton ju Chalons fur Marne gezüchtet und hat herr Gloebe bie gange Bermehrung babon an fich gebracht.

Diefer Frucht ftebt wohl noch eine große Butunft bevor. Es ift eine Barietat beren Krudte gleichzeitig frub und fpat reifen, benn fie trägt während ber ganzen Saison gleich große Früchte, auch läßt fie sich gut treiben. Sie burfte die Princesso royal vortheilhaft ersegen. 2 Fr. 50 Cent.

\* Monroe scarlet, eine amerikanische Barietat mit mittels großen, lebhaft scharlachrothen Früchten. Die Samen liegen in dem Grübchen eingesenkt, das Fleisch ift rosa, voll, zuderig, saftig. Die Pflanze wächt mit großer Ueppigkeit, trägt fehr beträchtlich zu und reifen viele Früchte zu gleicher Zeit und zudem frühzeitig. 1 Fr.

\* Napoléon III. (Gloedo). Frucht groß, von runder ober flacher Form, zuweilen auch hahnenkamm-förmig. Die Farbe ift lebhaft rofa, die Samen liegen etwas in den Grübchen verfentt, das Fleisch ift voll, weiß, zuderig. Eine febr fruchtbare, fraftig wachsende, fpat

reifende Barietat. Preis 2 Fr.

\* Nousuch (Robertson). Eine niedliche, mittelgroße, runde ober ovale, leuchtend purpurrothe Frucht. Die Samen figen erhaben auf ben Früchten, bas Fleisch ift roth, geadert mit rosa, saftreich, juderig, sehr parfümirt. Eine zwergig doch traftig wachsende und sehr fruchtbare Barietat. 1 Fr. 50 Cent.

Robert Trail (de Jonghe). 1 %r.

\* La Sultane (Dr. Nicaise). Prachtige lebhaft rothe Frucht von iconer Größe, von conischer Form, oft zwei wie zusammengewachsen sigend. Das Fleisch ift weiß, voll, saftreich, zuderig, sehr aromatisch. Die Früchte reisen ziemlich früh, die Pflanze zeigt üppigen Buchs und trägt sehr zu. Diese Barietät wurde in Chalons sur Marne aus Samen von der Prince Arthur-Erdbeere gewonnen. Preis 2 Fr.

\*Des quatre Saisons de Versailles. Eine vervollfommnete Barietät der "des quatres Saisons-Erdbeere," die im kaiserlichen Gesmuse-Garten zu Versailles aus Samen genommen worden ist. Die Frucht ist viel größer als die des Typus und besigt dieselben guten Eigenschaften wie jene. Die Pflanzen sind fehr kräftig und fruchtbar.

Das Dugend 5 Fr.

Diesen eben genaunten neuesten Sorten folgen im Berzeichniffe neue Barietäten, die bereits theilweise schon in dem Cataloge des vorigen Jahres ausführlich beschrieben worden find, (Siehe hamburger Gartenzig. Jahrg. 1859 S. 433) die aber ganz besonders empsohlen

ju werben verbienen. Es finb:

\* A. van Geert, Beauty of England (Trewin), \* Brigton Pine, \* bicolor (de Jonghe), \* Chili Orange (Fraise Souchet?) eine alte Sorte, die aber in den Gärten meist verloren gegangen zu sein scheint. Die Blamen dieser Sorte sind beim Deffnen gelb. \* Empress Eugénie (Knevett), eine ungemein große Frucht, oft monströß, sehr aromatisch, General Havelock (Tiley), Jung Badadoor (Nickolson), \* Impératrice Eugénie (Gauthier), \* la Constante (de Jonghe), \* La Délicieuse (Lorio), la grosse Sucrée (de Jonghe), Madame Louesse (Graindorge), Mad. Collonge (Graind.), Marylandica, Mad. Elisa Champin (Jamin et Durand), \* Monstrous Houtdois, \* Oscar (Bradley), Peadody's Seedling, \* Princess Frederick William (Niven), die früheste der großfrüchtigen Erdbeeren und zum Treiben sehr zu empsehlen: Palmyre (Berger), \* quinquesolia (Myatt), sehr interessante Barietät mit & Blättichen; Royal Victoria (Stewart & Neilson),

Sir Colin Campbell (Ste. & Neil.), \* Surpasse mammouth (Soupert & Notting), Scott's Seedling, \* Wilson's Albany, \* Wizard of the

North (Roberst.).

Die nach biefen im Cataloge aufgeführten alteren Sorten, von benen viele einen anerkannten guten Ruf haben, find in Sectionen nach ben Arten, von benen sie abstammen, geordnet, so:

Section I. Balberbbeeren und Barietaten.

Die hierher gehörenden Arten und Sorten geben im Jahre nur einmal Früchte und haben meiftens nur einen botanischen Berth. Berr Gloebe rechnet zu biefer Section:

Fraise petite bative de Fontenay, febr fleine Frucht, aber wegen

ihrer febr frub reifenden Fruchte febr gefucht.

Fragaria vesca L. nebst ten Barietaten: F. vesca de Boston, de Christiania, de Frederikshald, du Missouri, des Andes, de Quito, mexicana Schlecht.

Fragaria Hagenbachiana und F. Hagenb. de Nancy.

- collina.

– 🥛 de Valais (fraise marteau (Duchesne).

— pr**a**tensis.

heterophylla.

- viridis (grune Erbbeere).

Erbbeere mit weißer Frucht von Arabien. Fragaria majaufe ober de Bargemon.

- vineuse de Champagne.

Fragaria monophylla ober Erbbeere mit einem Blatt von Berfailles. Erbbeere Montreall ober Pferbezahn.

— Buisson.

Fragaria muricata ober Erbbeere von Plymonth.

Section II. Fragaria semperflorens, mehrmale blubende Erbbeeren.

Bon biefen befigt Berr Gloebe 10 Gorten.

Section III. Die laproniers, Sauthois ober Mofchus: Erbbeeren.

Hierher gehört bie Fragaria elatior als Urspecies mit 10 verscheibenen Barietäten. Um bie Früchte zu ihrer größten Bolltommens heit zu bringen, ist es nothwendig, die Pflanzen start zu gießen, sobald fle angesett haben, und die Früchte nicht eher zu ernten, als die sie völlig reif sind.

Section IV. Scharlach: Erbbeeren.

Fragaria Virginiana mit 14 Barietaten. Die Früchte biefer Erds beeren find meift flein und ihr Berdienft besteht in ber fruhzeitigen Reise und in bem schnen Geschmad.

Section V. Chilier-Etbbeeren (Fragaria Chiloensis).

Erbbeeren von enormer Größe, namentlich wenn sie auf einem ihnen gusagenden (warmen) Boben cultivirt werden. Im Allgemeinen sind es bie am spätesten reifenden Sorten.

Section VI. Ananas: ober Sybride, auch englifche Erbbeeren genannt.

hierher gehören bie meisten ber beliebteften Sorten und werben von herrn Gloebe aus biefer Section allein 159 Sorten cultivirt.

Die ganze Sammlung besteht jedoch aus nicht weniger als 278 Arten und Abarten von Barietäten. Sämmtliche Sorten find in einzelnen Exemplaren oder auch Dupendweise zu sehr billigen Preisen bei herrn Gloebe zu erhalten.

E. D—v.

# Corresponden 3. Cuthid's Princess Royal-Grobeere.

Aux Sablons, August 1860.

Gefcatter herr Rebacteur!

3m 7ten hefte Ihres intereffanten Journals findet fich auf Seite 336 ein turzer Artitel in Bezug auf eine englische Erdbeere, "Cuthill's Princess Royal," auch "Princess Royal of England" genannt, worauf ich mir im Interesse ber vielen Liebhaber biefer toftlichen Frucht

einige Borte zu ermiebern erlaube.

Bir alle wissen, daß in englischen Zeitungen oft Pflanzen auf erflaunliche Weise angepriesen werden, welche, nachdem sie einige Zeit cultivirt, nicht der Stelle werth waren. Ein solches ift uun gerade mit der obenerwähnten Erdbeere der Fall, wobei sedoch zu bemerken, daß in einer bedeutenden Sammlung immerhin ein paar Pflanzen derfelben Plat sinden dursen. Niemand lasse es sich jedoch einfallen, solche in hoffnung auf eine ergiedige Erndte in's Große anzupflanzen, denn in meiner ganzen an 300 Nummern starten Collection sind sehr wenige Arten besindlich, welche einen solch lärglichen Ertrag liefern, als besagte Princess Royal.

Ich bezog bieselbe vor 4 ober 5 Jahren bei ihrem ersten Erscheinen birect vom Züchter und habe bis jest nie einen irgend der Mühe werth, sagenden Ertrag davon erhalten. Ein Gleiches ift bei vielen meiner Freunde in Frankreich, so wie bei mehreren mir bekannten Erdbeers jüchtern in England der Fall gewesen, und habe ich daher den Entschluß gesaßt, sie nur noch in wenigen Exemplaren beizubehalten. Die Pflanze wächst zwar üppig und blüht reichlich, die Blumen sind aber meistens unvolltommene Zwitter, so daß nur sehr wenige ihre Frucht ansehen. Lestere ist unter der mittlern Größe, voal oder länglich gesormt, hellstoch mit weißem Fleisch und köftlichem Wohlgeschmack, aber wie gesagt, der arme Ertrag drängt die Dualität gänzlich in den Hintergrund, zus mal da wir viele neuere Sorten besigen, welche obige Tugenden in sich vereinen.

Die Erbbeererndte in Frankreich war in diesem Jahre im Algemeinen fast missungen, einestheils hatten die Stöcke von dem unges wöhnlich langen und harten Binter sehr gelitten, und als solche endlich in Blüthe waren, trat so kaltes feuchtes Wetter ein, daß sie nur mit Mühe ihre Frucht ansesten, endlich während der Reisezeit hatten wir solch' unaufhörlichen Regen, daß die meisten Früchte verfaulten ohne ihre Farbe angenommen zu haben. Nur in leichtem Boden und sehr geschützten Gärten gab es eine leidliche Erndte, und während wir in früheren Jahren um die Mitte Mai reise Erdbeeren in Fülle aufzuweisen hatten, zeigten sie sich in diesem Sommer erst gegen den 5. Juni. Getriebene Erdbeeren waren in Folge des wenigen Sonnenscheins im Frühling ebenfalls rar und nur mittelmäßig von Geschmad.

Folgende Sorten hielten bas ungunftige Better am beften ans,

und waren verbaltnigmagia febr aut:

Englisch: Oscar, Princess Frederik William, Empress Eugenie, May Queen, Wonderful, Ambrosia, Bicton Pine, Carolina Superba, Eliza (Rivers), Goliath, Jucunda, Patrick, Sir Harry und Victoria (Trollope).

Französische: Doc de Malakeff, Crémont, Bonté de St. Julien,

Belle de Paris, Kaminsky und Marquise de Latour Maubourg.

Belgische: La Constante, Nec plus ultra, Excellente, La Reine. Umerifanische: Hevey's Soedling, Jenny Lind, Monroe Scarlet, Brighton Pine, Wilson's Albany, Scott's Seedling und Triumph.

Die amerikanischen Sorten laffen freilich in hinsicht ber Qualität einiges zu wünschen übrig, ba sie alle mehr ober minder schwammig sind; bagegen tragen sie außerorbentlich reichlich und reifen viele Beeren zu gleicher Zeit; mehrere sind babei von sehr appetitlichem Aeußern und guter Größe, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen. Auch sind verschiebene unter ihnen zum Einmachen ganz besonders paffend, nämlich Jenny Lind und Brighton Pine.

Benehmigen Sie, verehrter Berr Redacteur, die Berficherung meiner

befondern hochachtung. Ferbinand Gloebe.

Aurze Rotizen über einige Gärten. Potsbam, Anfang September 1860.

Ein Ausflug führte mich Anfang August nach Schlefien, beffen beibe berühmtefte Garten, Dustau und Gagan, in diefem mafferreichen Sommer burch ibr frifdes Grun befonders erfreulich jum Bemuth fprechen. Um zuerft von ber Meifterschöpfung bes Fürften Puctler ju fprechen, fo ift jest bie Anordnung ber neuen Ausbehnung, bie bem Park burch Anlage des großartigen Arboretums gegeben wurde, bereits fo weit gedieben, bag ber Bepflanzungsplan flar ju Tage liegt, und fich bie einzelnen Pflanzenfamilien beutlich von bem malerisch bewegten Terrain abheben. Roch freilich ift fein Schluß in ben Gruppen, noch ift bie lette Sand nicht angelegt, aber wenige Jahre werben genugen, Die mechfelnden Reize von Licht und Schatten bei bichter Belaubung über bas Gange ju verbreiten. Das anmuthige Bert ber Fürftin, bas hermannebad, hat burd Brandunglud einen Flügel bes Restaurationslocals verloren, und damit ben ziemlich beengenden Eindruck, unter bem gerade biefe Parthie burch ben hervorspringenden Klügel litt, abgestreift. Frei blickt man jest von der Colonnade wie ben übrigen Gigplagen in bie auffleigenden Berglebnen, beren guß mannigfache Blumengruppen umfrangen. Bemerft mag noch werben, bag ein Unwetter, welches fich bes Abends zwifchen 9 und 10 Uhr über Mustau mit fortem Sagel entlub, ber Gartnerei beträchtlichen Schaben außer an Glasscheiben auf ben Gemachshaufern, namentlich an ben im Freien aufgestellten Topfpflanzen zugefügt bat, mahrend im nur vier Meilen entfernten Sagan blos beftiger Donner und Blig verfpurt murbe.

Der Part im letteren Ort hat biefes Jahr eine rothwendige Entswickelung gefunden, indem bie Anlagen auf der Poterhohe, alfo in ter Rabe des Bahnhofes, fortgefest und freundlicher gestaltet wurden. 3m Schlofigarten, dem eigentlichen Blumenpart, ift auch wieder manches

nene Arrangement getroffen, namentlich waren die mancherlei schönen Coniferen, welche die Gärtnerei besit, entweder zu Gruppen verbunden oder einzeln, entsprechend in einzelnen Parthien dieses Theils der Anslogen aufgestellt. Ein Schicksal, dem gerade der nur wenig über den Finsspriegel erhabene Schloßgarten am ersten andgeset ist, hat anch dies Jahr wieder mancherlei Berheerungen dort angerichtet, namentlich die niedlichen Eisengeländer der Freitreppe im Holländer-Garten zerstört. So viel auch in Sagan sast alljährlich für Ulferbauten ausgegeben wird, so wenig ist doch dort der Schattenseite des jedem Part so nneutbehrslichen Clements beizulommen, und die Ausbesserung von Wasserschäden, denen Pusstan hänsig in gleicher Weise ausgesett ist, gehört zu den stehenden Ausgaben.

Glüdlich tounen sich mahrlich die Garten schäffen, benen ber Reiz bes belebenden Baffers ohne seine Schreden verliehen ift, so die Rönigs lichen und Pringlichen Garten in und um Potsbam, welchen bas ruhige malerische Flugbett ber havel so anmuthigen Zauber verleiht. Anch in biesen Garten hat ber Fortgang ber Kulturschöpfungen in biesem Jahre

nicht geraftet.

So hat ber weitere Park von Babelsberg, ber gleich Glienice burch außerrorbentliche Sauberkeit glanzende Sig des Regenten, ein historisches Denkmal erhalten. Ziemlich in seinem fernsten Theile erhebt sich nämlich mit Wällen, Gröben und Schießscharten eine Schanze, sorgsfältig mit Rasen belegt und von einzelnen Riefern bedeckt, zu welcher aber ein vom Pring. Regenten selbst abgesteckter Weg gebahnt wird, historisch merkwürdig bechalb, weil der verehrte Herrscher, welcher Rusestunden gern seinen Gartenanlagen winnet, dort in den Tagen der Kindheit spielend diesen Bau begonnen hat, welcher jest in fester Form zu bleibender Erinnerung für die Rachwelt hergestellt wurde.

In Sanssouci wird eifrig an bem zweiten Flügel bes neuen Drangeriehauses gebaut, und ist der Borplat des großartigen Gebaudes nun mit entsprechenden symmetrischen Parterres versehen, deren Bespkanzung sich ihrer effectmachenden Einsachheit wegen, und weil sie keine alljährliche Erneuerung nöthig macht, besonders empsiehlt. Sie besteht nämlich aus meist immergrunen Sachen. Den Mittelpunkt der viersseitigen Parterres bildet eine kreisförmige Gruppe von Norium, Laurus, Buxus arborosoons und bunten und grünen Evanymus, mit einer Einssachung von großblättrigem Immergrun, während in den Ausbuchtungen des Kreises das buntblättrige große Immergrun und bunte Homeworallis angenehm mit dem Rasen contrastieren.

Die mit Burus eingefaßten mehrreihigen Seiten biefer Bierede find bepfianzt mit niedrigen Rofen und fleinen Mahonian, und unter einzelnen regelmäßig wiederkehrenden Rofen, Mahonien, Buxus arboreseens und Juniparus breiten sich das groß; und kleine, hunt: und grunblättrige Immergrun und Epheu als Teppich aus, was von reigen- der Wirkung ist. Im Allgemeinen sind in der Rabe des Orangerie-

baufes an mehreren Orten Erbarbeiten im Angriff.

Marly, diese reigende Schöpfung voll heimlichftiller Naturfreuden, bietet bem Auge dieses Jahr im freien Lande den ungewahnten Anblick ber schien buntblättrigen Begonien, wie Rox, splandida argenton, annulata, Roylei, und wie sie sont heißen, eine Bermendung berfelben

bie erft in wenigen Garten gewagt murbe. Diefe Begonien find bier im halbschatten zu einer großen Gruppe vereinigt, und zeichnen fich burch fo fcone intenfive Blattfarbungen aus, wie fie tein Barmhaus beffer giebt; felbft ber ftete Regen bat ibnen bieber wenig geschabet, bie nun tubleren Rachte aber mochten ihrer Sconbeit balb Gintrag Gider aber tann man bie Bilbung folder Gruppen getroft unternehmen. Im Maringarten fieht übrigens noch manches Andere, wie Monstora deliciona, Aroca rubra &c., im Freien ausgepflanzt und gebeibt; bie Berte baben nur eine Unterlage von Laub.

Bon ben Privatgartnereien Potsbam's bietet augenblicilich bie Augustin'iche baburch ein besonderes Intereffe, bag bas ftolge Dasylirium acrofrichum Zucc. (D. gracile hort, berl.) einen über 10' boben Bluthenschaft gebracht bat, an bem bie fleinen weißen Blumenaehren in reicher Angahl erscheinen. Auch bie fcone, fcon halbvergeffene Ronigin ber Bafferpffangen, bie Victoria regia, blubt fo eben in biefem Etabliffement. D. T.

#### Aufruf an Monschenfreunde!

Das Unwetter am 27. b. Die., welches fich foredenerregend und vernichtend über unferer Stadt entlud, bat in Sans und hof vielfachen und wohl für Manden gar empfindlichen Schaben gebracht. Für einen besonderen Stand aber ift bas Unwetter am barteften gewesen; für einen Stand, ber viel gur fittlichen Erhebung und reinften Freude ber Einwohnerschaft beitraat:

"für den Stand der Kunft= nud Handelsgärtner."

Beber, ber ein Gartchen pflegt, wird bei einem Blid in baffelbe fic schmerzlich berührt fühlen, gewiß aber balb wieber ben gewonnenen trüben Einbruck verlieren, wenn er in fein Gefchaft, feine Bertftatt gurudlehrt und Alles in bem gewohnten fegenbringenben Gefchaftsgang fich bewegen fieht; anders aber ift es bei bem Gartner; Diefer ftest, ber Bergweiflung nabe, an bem Grabe feiner Soffnungen, in bas nicht nur ber Bleiß, Die viele Dube eines gangen Jahres binnen einer Biertelftunde gefunten, fondern auch theilweis bie Ausficht auf Die Ernte mahrend ber nachften Jahre geschwunden ift, ba ber an Baumen und Beftrauch entftanbene Schaben fic noch in ben nachften Sabren füllbar machen wird.

Den großen, außerorbentlichen Gcaben, ber ben Gingelnen betroffen, ju conftatiren, ift bis jest noch nicht möglich gewesen; leider haben aber bie Unterzeichneten bie traurige Ueberzeugung gewonnen, bag in Leipzig und Umgegend nicht wenige unferer Genoffen in jener verhangnigvollen Spanne Zeit ihr ganges Sab' und Gut verloren haben, ohne baß fie im Stande fein werben, ihr ju Grunde gerichtetes Gefcaft - wieder fo aufrichten ju tonnen, bag fie mabrent bes Bfirters vor Dangel und Entbebrung gefchätt finb.

Rur biefe, alfo bie armere Rlaffe unferer Genoffenschaft, wenden wir uns an unfere Ditmenfchen, um eine milbe Spenbe bittenb.

Die unterzeichnete Commiffion wird es fich junachst gur ftrengften Aufgabe machen, die ber Unterftugung wirklich Beburftigen - es wird beren in Dorf und Stadt feine Bleine Bahl fein - fowie ben Diefelben betroffenen Schaben möglichft genan ju ermitteln, um bie eins gegangenen Gelber feiner Zeit auf bas Gewiffenhaftefte vertheilen und später Rechnung ablegen zu tonnen.

Dit größtem Dante wurden wir bei ber Umfanglichfeit ber ents fanbenen Schaben es anertennen, wenn auch andere Blatter unferem Sulfernf ihre Spalten öffnen und auch andere Orte fur biejenigen Sowerbetroffenen fammeln wollten, Die einem Rreife angehören, welcher

fo oft und willig jur Linberung frember Roth beigetragen.

Leipzig, am 29. Auguft 1860.

#### Für ben Gartner-Berein ju Leipzig die beauftragte Commission. 3. C. Sanifc, Borfteber bes Garinervereins.

D. Bittenberg, Rathegartner.

Dr. Bachmann, Ehrenmitglieb bes Gartnervereins.

Friedr. Sofmeifter, Ehrenmitglied bes Gartnervereins.

R. Rrauf, Director ber Armenfoule, Chrenmitglieb bes Gärinervereins.

Rubolph Benter, Gutsbesiger in Linbenau.

Onftan Rus.

Die für unseren Zweck freundlichst bestimmten Gaben bitten wir nieberzulegen bei:

Dr. Bachmann, Kirma: C. E. Bachmann, Petersftrage 38.

Friedr. Sofmeifter, Grimmaifche Strafe 9.

Carl Lindemann, Catharinenftrage 28. Guftav Rus, Grimmaifche Strafe 16.

(Bur Empfangnahme milber Beitrage find auch bie Unterzeichneten mit bem größten Bergnugen bereit. Es werben bann feiner Beit bie erhaltenen Beitrage nicht nur ber Commiffion in Leipzig prompt überfenbet, fonbern auch Rechnung über biefelben in biefer Beitfchrift abgelegt werben. Ebnard Dito, Inspector bes botanischen Gartens, R. Rittler, Berleger. Samburg.)

# Seuilleton.

dendron pertusum). Diefe beliebte, gartneret in Entin, und batte Derr thumlichen, großen Bluthen erzeugt, antheilen, fondern uns auch einen und gebort somit bas Btuben biefer Bluthenstand berfelben einzusenden. Pflanze nicht mehr zu ben Selten. Das im Gewächshause in Entin beiten. Go blubte ein Exemplar jur Btuthe gelangte Exemplar ift im September b. 3. and in ber etwa 4 Jahr alt, es fieht in bem

Monstea Lennea (Philo- | Großherzoglich Dibenburgischen Sofe ansgezeichnet icone und becorative hofgartner Rofe Die Gute uns Blattpflanze, hat bekanntlich auch nicht nur Raberes über bie bei ibm fon in vielen Garten ihre eigen- jur Bluthe gekommene Pflange mit5' bod und bat 14 Blatter. An= 22 Baufen tragt. Diefe Barietat fangs August zeigte fich eine Bluthen- ift gleich bart ale bie Urspecies. Inosve, ber an bem fortwachsenben Eriebe noch eine zweite folgte. Bleichzeitig ericbienen unter ben nae.

aebilbet baben.

bie Bluthe bei ber geringen Tempes Gelegenheit finden burfte. ratur ber jegigen außeren Luft ein Beweis, bag

im Umfang. Die Belaubung ift blangenn, fo bag es fich baburch Barme mabrend bes Bintere und auffällig vor allen anderen Erem ift es bochft nachtbeilig für bie

Lobbeete bes Barmbaufes, ift etwa plaren unterfcheibet, und zur Zeit

\* Brunsvigia Josephi-3m porigen Rabre faben Bluthenknospen zwei Seitentriebe wir ein fcones Eremplar ber B. an ber Pflange, Die jest (Enbe Josephinae & miner in bem Be-September) bereits bas 4. Blatt machebaufe bes Berrn Rr. 2Borlée in hamburg in üppigfter Der Raum, in bem bie Pflange Bluthenpracht (veral. Samba. Barmit ihren Burgeln fieht, ift gut tenzeitg. 1859. G. 326), und ge-3 Auf im Quadrat, ausgefüllt mit genwärtig fteht ein riefiges Eremgewöhnlicher guter Erbe. Die Pflange plar ber B. Josephinao in bem wurde während bes letten Commers Garten bes frn. Conful Schiller nur wenig begoffen, erhielt aber meb- in Bluthe und zwar in folder Ueprere Dale einen Guß von fluffigem pigfeit und Bolltommenbeit, wie man Dung. Bu bewundern ift es, bag biefe Pflange nur felten ju feben

Unter fammtlichen Liliaceen und gur Entwidelung gefommen ift, in- Amarpflibeen erzeugt bie B. Josephifeit 14 Lagen fammtliche uno Die größte Zwiebel, biefe er-Renfter bes Saufes einer Revaras reicht oft eine. Große von 25 3off tur wegen entfernt werben mußten, im Umfang. In bem Schillerichen und bie Pflame, ba man fie nicht Eremplare bat ber eimas plattgebat aus bem Beete reifen wollen, brudte Blutbenschaft eine lane Einfluffen unferer jest fo bon 21/4 Sug erreicht bei cinem unbeständigen Bitterung ausgefest Durchmeffer von über 2 Boll. Die fie viel Bluthenbolbe tragt mehr benn 50 abzuhalten vermag. Die Bluthen Bluthen, jebe Blume einzeln an fcoibe bround eingefandten Blutben- einem 11/4 Auf langen Blutbenftandes but eine Lange von 13 Boll ftengel, figend. Die Blumen felbit und die Lange bes Muthentolbens haben jeinen Durchmeffer von faft ift 9 Boll bei 11/2 Boll Durchmeffer. 3 Boll, beren Blumenblatter innerbalb lebhaft buntelcarmoifin-farben und außerlich duntel gelbsburnur Sequoia (Wellingtonia) gi- find. - Rur noch felten findet man gantea var. glauca. In jest biefe ausgezeichnet fcone Pflanze bem Journal de l'Acedemie d'horte in ben Pflanzenfammlungen, woran culture de Gand. (Mai 1860) beißt woll ber Umffand fould bat, bag. es: Jebermann, ber bas Etabliffes wenn biefe 3wiebel gut gebeiben ment des herrn Rofenh Baumann und bluben foll, man ihr auch viel in Gent besucht, bewundert daselbft Ansmertsamteit und Pflege bei ber ein Eremplar ber Sequoia giganten Cultur angebeiben laffen muß, inober Weilingtonia. Daffelbe ift aus bem die Zwiebeln in Ermangelung Samen gezogen, ift brei Jahre alt, biefer alljährlich fleiner und ichlechter stwa l Meierhoch und hat 3 Meter werden und zuletzt ganz eingeben.

Diefe Art verlange burchaus feine

ein Beet ober in einen Erdfaften Dbergariner Rramer. vor ber Fronte eines nach Guben gelegenen Gewächshauses ftellt. Die Zwichel wird baselbst bis an den hals in die Erbe gesenkt und im Binter froftfrei gehalten. Steht eis nem eine folde Lotalität gur Rultur ber Brunevigia nicht jur Berfügung, fo pflanze man bie 3mies bel in einen Topf oberRübel und überwintere fie an bem fühlften, bellften und trodeuften Orte in einem Ralts hause. Im Krübjabre ift die befte Beit, Die Zwiebeln in eine nahrbafte, etwas fowere Erbe zu verpfanzen. €. D-v.

\* Chamaecyparis nutund Ch. nutk. var. glauca find unftreitig bie fconften immergrunen immudung unferer Barten befigen. Leichter, gefälliger Sabitus, fcone blangrune Belaubung, bie fich im Binter wenig ober gar nicht brann farbt, find bie guten Gigenschaften, welche biefe Pflanzenarten empfehlen. fend Stud in allen Größen biefer Thuiopsis faben wir bei ben Berren 3. D. Dhlendorff & Sohne in bam bei hamburg, bie ju feben für jeben Freund von immergrunen Straudern und Coniferen, ein mahrer Genuß fein muß, wie benn überhaupt bie junge Anzucht in ber fo ausgezeichneten Baum= ionle genannter herren in biefem Jahr auf eine Erftannen erregende Beife berangewachsen ift.

berrliche Smilacinae, welche wir in Schottland, Frankreich zc. baufig

Pfange, wenn man fie mabrenb | bei Berren Booth in Riotibed in des Binters in einem Barmhause Blathe faben, blübt in diefem Jahre Am allerbeften gebeiht bie auch jum erften Dale in bem Ralts B. Josephinae wie bie ihr ver- haufe ber Frau Senatorin Jenifc wandten Arten, wenn man fie auf in Samburg, cultivirt vom Berru

> \*Impatiens Jerdoniae. Diefe reigend hubiche Pflange icheint, weil ihre Cultur etwas schwierig, in vielen Garten leiber wieder verloren gegangen zu fein. Wir waren daber erfreut bei herrn Aramer ein mabred Practezemplar von 1 1/2' bobe 'und I' Durdmeffer, über und über bebectt mit ihren lieblichen roth, gelb und grun gezeichneten Blumen zu feben. Diodte biefe Pflange bod wieder mehr beachtet werben.

\*Onopordon Acanthium L. Bu ben Pflangen, bie einzeln auf Rafenplagen ftebend, einen berr= kaensis (Thuiopsis borealis) lichen Effect hervorbringen, geboren unfere enropaifche fogenanntei Diftele arten, namentlich find es aber eimige Straucharten, die wir jest zur Ans- Arten der Gaftung Onopordon, bie in neuefter Beit wieber, und gwar mit vollem Rechte, angepriefen merben, und die wir in mehreren Garten mit bem beften Erfolge angewandt gefeben haben. Namentlich ift es O. Acanthium und bas biefer nabe Eine Anpflanzung von vielen Tau- Rehende O. illyricum und tauricum. Der Stengel erfter Art wird boch (4-6 guß), breit buchtig, fachlig, ameis bis dreiflüglich. Alle Blätter find, wie ber Stengel, weißfilzig, fiebertappig, Die Lappen langlich, buchtig, fachelig, fluglich berabftei= genb. Die Blumen bellifa. Die Pflanze ist zweijährig, im ersten von Baumen, Geftrauchen aller Art Jahre treibt fie nur Burgelblatter, die 2-3 guß lang werben, fic auf bem Erbboben gefällig ausbreitenb. Im zweiten Jahre treibt die Pflanze bie Blutbenftengel und gewährt einen impofanten Anblid. Es ift eine in \*Lapageria rosea, biefe Mittelbentschland an burren Stellen,

portommenbe Pflanze, die in ben Flecke auf ben Blattern biefes Ca-Barten als eine mabre Bierpflange ladium, Flede, von benen man faan verwenden ift. Die O. tauricum W. und illyricum L. sind ibr abn= lich, aber nicht gang fo fcon; erftere ift im Drient, Italien, wie in Frantreich, lettere auf Sugeln und am Seeftrande in Dalmatien, Eroatien, Iftrien zc. beimifch. Das O. Acanthium ift die fogenannte fcottische Diftel.

Caladium thripedestum. Vieudoanonymus "Ebor" nannte biefes neue Caladium in ber Gard. Chron. befanntlich thripedestrum. und Lindley fügte bingu, bag er mit ber Bebeutung biefer Benennung nicht vertraut sei (with the meannig of which name we are unacquainted). Berr Ch. Lemaire aiebt unn in der 8. Lief. der "Illustr.! Hortic.", in welchem Befte Tafel 252 amei Blatter biefer bubichen Art abgebildet find, von ber er später eine genaue Beschreibung folgen laffen wird, folgende Erflärung, benn Lem aire balt biefes Caladium für eine Species. "Das Wort thripedestum", fagt Le maire, "fommt von Θριπήδεστος, rougé aux vers; es ift

gen murbe, baß fie entftanben find burch leichte Biffe einiger Rauven. Das Wort thripedestum ift, außer falfcher Angabe bes Autors, in ber Bochenschrift von Dr. Rarl Roch (9. August 1860) thripestum Chant. geschrieben. O histoire!! comme l'on estropie!!"

Vexsoual-Notizen. herr Cd. Todenbagen, bisber Obergartner in Dinstan, ift als Hofgärtner des Kürsten Reuß nach Röftrig berufen, fein Borganger, herr Biegandt, am 1. September in bes verftorbenen Sofgartuer Doll Stelle eingetreten.

Notizen an Correspondenten. So. in Coswig. Das mir Befanbte ichr willtommen. Dauf! Es frent mich, bag Sie mit L. in P. handeleinig geworben find.

F. b. B. in Carlarube. Afre lette liebe Zusenbung habe ich erhalten und sage Ihnen meinen besten Danf bajur. Tas Gewünschte werden Sie erhalten haben. F. G. in Baris. Dielen Dant für Ihre Wittheilungen.

C. 28. in Eisenberg. Anzeige erfolgt eine Anfpielung auf bie Form ber im nachften Beft, fie tam ju fpat fur biefes.

Berichtigung.
In dem Auffat "Aus und von beutschen Garten alten Styls", heft 8 ber Beitung befinden fich n. m. a. Drudfehlern folgende finnentflellende: pag. 349, 3. 23 v. o. fehlt hinter berfelben — beleben.

850, " 21 v. u. i. Bie ftatt Bir. 7 v. u. l. Bindwerfe ftatt Bildwerfe. 358,

<sup>5</sup> v. u. l. Elegang ftatt Elegants. 23 v. o. I. Norbecius flatt Horbecius 9 v. o. I. Friebland flatt Friesland 10 v. u. I. Edewecht flatt Ebeweibt. 359, 360, 360,

<sup>20</sup> v. u. l. in welchem ftatt mit welchem. 361, 362, 3 v. o. I. scire flatt scize.

<sup>390, &</sup>quot; Bejt 9. " 15 v. u. l. Quirini ftatt Quicini.

**<sup>394</sup>**, 19 v. c. I. Gartenpalais ftatt Gartengeleis.

<sup>894, &</sup>quot; 1 v. u. l. vier ftatt viel. 397, 19 v. u. l. Haugwis figtt haugreis

# Eine neu entdecte Art Guano.

Im 5. hefte gaben wir unferen geehrten Lefern einige Mittheislungen über verschiedene Guano-Arten, von denen der Peruanisches Gnano sich als die beste herausgestellt hat. Seitdem sind uns die Berichte über eine neu entdeckte Art Guano zugekommen, die geeignet ist, die öffentsliche Ausmerksamkeit, namentlich die der Landwirthschaft treibenden Personen, in hohem Grade zu beschäftigen. Dieser Guano ist auf den Bakers und Jarvischssein im stillen Deean aufgefunden worden.

Der Guano hat sich als ein nothwendiger handelsartifel über die Belt verbreitet. Er ist den Landleuten unentbehrlich geworden, und wo er dieses noch nicht ist, wird er es werden. Bis unlängst kannte man nur den Peruanischen Guano (von den Chinchas und Lobos-Inseln). Die Schiffe der Bereinigten-Staaten haben nach vielem herumspähen in der Südsee bessern Guano entbeckt, als Peru bisher geliefert hat, nämlich auf Inseln des Killen Ocean in der Nähe des Aequators.

General-Agenten für den Bertrieb dieses neuen Guanos in Dentscheland und im Norden Europas sind die herren James R. Mac Donald Ecomp. in hamburg. Seines reichen Gehaltes an phosphorssauren Kalt und seines billigen Preises halber dürste der neu entdeckte Guano den Peruanischen überflügeln. Schon im nächsten Frühjahr wollen die amerikanischen Intereffenten den handel mit demsclben nach Europa mit aller Energie betreiben. Daß der Gnano von den gesannten Inseln einen wesentlichen Borzug vor dem bisher angewandten besitzt, geht aus einem Gutachten des herrn Dr. von Liebig in Rünchen unwiderleglich hervor. Nach herrn Dr. von Liebig in getheilten Proben, so wohl von den herren Mac Donald Ecomp. wie direct von New York, die berselbe aufs allergenaueste analysirt hat, hat herr Dr. von Liebig Nachstehendes über diesen Guano versöffentlicht.

"Durch die herren James R. Mac Donald & Comp. in hamsburg empfing ich vor einigen Monaten zwei Guano: Sorten, welche auf Inseln im stillen Oceane, ben Bakers und Jarvis-Inseln, 0° 3' jüdlicher Breite und 150—160° westlicher Länge liegend, in großen Rassen vorsommen. Die Inseln gehören ber Korallen-Formation an, sind ohne Wasser und ohne alle Begetation und erheben sich 20 bis 40 Fuß hoch über die Meeresstäche. Sie sind an Größe sehr verschieden, drei bis fünf Meilen lang, ein bis drei Meilen breit und dienen Schwärmen unzähliger Bögel zum Aufenthalt, die sie mit ihren Excrementen bedecken, und es wird die Masse, die sich darauf anhäuft, durch tobte Bögel, Schildfröten und Fische, die sie ihren Jungen zutragen, noch vermehrt. Eine Strecke der abgelagerten Masse auf der Jarvis-Insel ist mit einer Kruste von 1/4 bis 1 Joll bedeckt; auf der Baker's Insel besteht die Ablagerung hingegen aus einem seinen Pulver. Durch die Abwesenheit von harnsäure, Oxalfäure und Guanin unters

Samburger Garten. und Blumenzeitung Band XVI.

scheiben fich biefe Guanosorten wefentlich von dem Peru-Guano, fie enthalten aber beibe eine gewiffe Menge Salpeterfaure und eine Spur von Ammoniaf.

Der Baters und Jarvis-Guano sind einander im Ausschen ähnlich; ber Batere-Guano sieht einer Mengung eines braunen mit einem weißen gröberen Pulver gleich und enthält feine lange Fasern, wie von einer Graswurzel, in geringer Menge beigemischt; der Jarvis-Guano enthält noch außerdem grobe oft pfundschwere, porose, weiße,

fteinige Maffen.

Unter bem Mifrostope haben beibe Guano. Sorten ein fehr verschiedenes Aussehen; das Pulver des Bater. Guano stellt weiße, gelblich, weiße und bräunliche abgerundete durchscheinende Körnchen, oft wie sehr kleine Wärzchen dar, zwischen denen man zerstreute Kristalle von phosphorsanrem Bittererde: Ummoniat erkennt; das Pulver des Jarviss Guano erscheint porös und scharseckig, wie gepulverter Bimstein von gelblich-weißer Farbe. Der Hauptbestandtheil des Baker. Guano ist phosphorsaurer Kalk mit einer sehr geringen Beimischung von Gyps, der des Jarviss-Guano enthält beinahe die Hälfte Gyps.

Nach dem Mittel mehrerer Analysen von Proben, Die ich theise von den herren Mac Donald & Comp. in hamburg, theils von New York direct, durch herrn Sarby empfing, enthielten die beiden

Buono Corten folgende Bestandtheile.

| Zusammensehung des                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bafer-Guano Jarvis-Guano                                                                         |
| Phosphorfäure                                                                                    |
| Magnesia 2.207 0.568                                                                             |
| Phosphorsaures Eisenoxid 0.126 0.160                                                             |
| Ratt                                                                                             |
| Schwefelfaure 0.941 27.021                                                                       |
| Chior 0.132 0.203                                                                                |
| Rasi 0.171 0.456                                                                                 |
| Natron 0.676 0.332                                                                               |
| Ammoniat (N. H. D.) 0.068 0.039                                                                  |
| Salveterfäure 0.451 0.313                                                                        |
| 5                                                                                                |
| Organische Roblenstoff 3.096 2.458                                                               |
| Organische Sticktoff 0.862 0.534 Soblenstoff 3.096 2.458 Bafferstoff u. Sauerstoff . 3.800 2.000 |
| Sand (unlöstich) 0.009 0.617                                                                     |
| Baffer-Berluft bei 1000 3.945 12.118                                                             |
| 100.133 100.259                                                                                  |
| , eber                                                                                           |
| Bafer-Quano Tarvis-Quano                                                                         |
| Shadubarlanyan Gate (915) - 2 ( a 0) 70 700 1 955, 3 ( a 0) 17.397 1.39                          |
| Ohosphorsaurer Kalf (PD5, 3 Ca O) 78.798 PD5, 3 Ca O) 17.397 33.43                               |
| Shoophorsaure Magnesia 6.125 1.241                                                               |
| Shosphorfaures Eisenoxiv 0.126 0.160                                                             |
| Schwefelsaurer Ralf 0.134 44.549                                                                 |
| Schwefelfäure, Kali, Natron, Chlor,                                                              |
| Organische Materie u. Waffer . 14.950 20.886                                                     |
| 100.133 100.259                                                                                  |
|                                                                                                  |

Bie aus diesen Analysen sich ergiebt, ist ber Bater-Guano ber an Phosphorsaure reichste von allen bekannten Dungmitteln, und steht in seinem Gehalte tem naturlichen Phosphorit sehr nahe gleich, allein er unterscheibet sich von bemselben durch eine höchst bemerkenswerthe Eigenthämlichkeit; ber Phosphorit ift fristallinisch und im Wasser ganz unlöslich; ber Bater-Guano hat eine amorphe Beschaffenheit; im seuchten Zustande röthet er Lackmuspapier und lös't sich in bemerklicher Menge in reinem Wasser, er enthält eine gewisse Menge von Phosphaten im löslichen Justante. Der Jarvis-Guano reagirt ebenfalls

fauer, und ein Theil bavon ift ebenfalls im Baffer loslich.

Benn man in der Analyse des Jarvis-Gnano den Kalk in die Phosphorsaure zu dreibasischem Kalkalz und in die Schwefelsaure verstheilt, so bleiben 41/2 Prozent Schwefelsaure im freien Zustande übrig. Es liegt hier die Vermuthung nabe, daß diesem Guano vor der Bersendung eine gewisse Duantität Schwefelsaure zugesetzt, und ein Theil des phosphorsauren Kalksalzes in Superphosphat übergeführt worden ist, allein die äußere Beschaffenheit desselben widerspricht dieser Boraussesung, so wie ich denn von Herrn Sardy in New York die bestimmteste Versicherung erhielt, daß dieser Guano auf der Jarviszusselgenau in dem Zustande vorkomme, in dem ich denselben erhielt, und daß keine Art von Zubereitung vor der Versendung damit vorgenommen werde.

Es ist hiernach als sicher anzunehmen, daß ber Jarvis-Guans das phosphorsaure Kaltsalz des Belugensteins (PD 5 + 2 Ca O) sertigt gebildet enthält, welches bis jest in keiner Guano. Sorte als Bestandtheil wahrgenommen worden ist.

3ch habe eine Reihe von Bersuchen über bie Menge von Phosphaten angestellt, welche reines und kochsalzhaltiges Waffer aus biesen

Buano-Sorten aufnimmt.

Nach ben erhaltenen Resultaten betrachte ich bie Entredung ber Guano: Läger auf den Bater: und Jarvis-Infeln als ein für die land: wirthschaft in ber gegenwartigen Zeit gludliches Ereigniß. ber an Phosphorfanre reichen Dungungsmittel wie ber Anochen, find burch die ausgedehnte Anwendung, so wie durch die dauernde Ausfuhr aus Deutschland, in beständigem Steigen, so daß fehr bald viele Landwirthe, bie nicht über ein großes Capital verfügen, ihren vollen Bebarf fich nicht mehr werben verschaffen tonnen, und es durfte beghalb bie Einfuhr des Bater-Guano als des an Phosphorfaure reichsten, für Deutschland eine gang besondere Wichtigkeit gewinnen. Soweit fic aus der demifden Beschaffenheit und Bufammenfegung Die Birtung brefer Guano-Sorte beurtheilen laft, tann man faum einen Zweifel begen, daß in allen benjenigen Fällen, wo burch Anochenmehl Die Erträge eines Felbes an Rorn ober Futtergemachsen gesteigert werben, an beffen Stelle mit entschiedenem Bortheil ber Bater-Guano angewenbet werben fann, ber phosphorfaure Ralt im Bater-Guano ift weit loslider, ale ber phosphorfaure Ralf ber Anochen, und wenn man ben Behalt ber letteren von diefem Bestandtheil zu 60 pCt. annimmt, fo muffen 100 Gewichtstheile Bater-Guano, burch ben barin enthaltenen phosphorfauren Ralt, diefelbe Wirtung außern, als 140 Gewichtstheile Rnochen, b. h. ber Landwirth wird mit 70 Gewichtstheilen Bakers Gnano daffelbe für feine Felber leiften, als mit 100 Rnochenmehl. Hierzu kommt noch, daß ber Bakers Guano in Ammoniak, Salpeterfäure und stickftoffhaltiger Substanz, nahe ein Procent wirksamen Stickftoff enthält, und daß nur ein gesringer Jusap von Ammoniaksalzen nothwendig ist, um diesem Dünger die volle, treibende Kraft des Peru. Guano zu verleihen; es ist sehr wahrscheinlich, daß die Ammoniakssalze bei dieser Düngerforte sehr vortheilhaft durch Chilis Salpeter ersest werden können; so wie denn ein geringer Jusap von Rochsalz, wie die beschriebenen Bersuche zeigen, seine Löslichkeit

febr bemertlich erhöht.

Bon großer Bichtigfeit burfte ber Bater-Guano für bie Darftellung bes Raltsuperphosphates werben; es giebt tein Material, welches fic ohne weitere Borbereitung gleich gut baju eignet, und zwar fo, baß ein jeder gand. wirth im Stande ift, fich biefen wirtfamften Phosphor= faure-reichen Dunger auf Die einfachte Beife felbft barauftellen. Es ift bagu teine concentrirte Schwefelfaure nothig, fonbern es tann die weit wohlfeilere fogenannte Kammerfaure (von 61 -62 Bolumeter Graben) verwendet merben, von welcher 30 pCt. von bem Gewichte bes Bater-Guano jur Darftellung eines vortrefflichen Superphosphates ausreichend find. Der Bater: Guano wird mit Baffer befenchtet, fo bag ein weicher Brei entftebt und bie Schwefelfaure unter beftanbigem Umrubren und Durcharbeiten jugefest, mas auf einem fteinernen ober gepftafterten Fußboben gefcheben fann. Die Difdung erwarmt fich und ftellt nach bem Erfalten eine brockliche Daffe bar, bie man mit einer bolgerner Renle leicht gu Pulver gerbruden tann; um fie vollständig ju gertheilen ift es zwedmäßig, fie mit feinem Riefelfand an mifchen; an ber Luft ansgebreitet trodnet fie übrigens bei ber Sommertemperatur leicht und ichnell aus.

Rach seinem Gehalt von Phosphaten besigt der Jarvis-Guano als Einfuhr-Artikel einen geringeren Werth als der Baker-Guano, ins sofern 44 Gewichtstheile Baker-Guano ebensoviel Phosphorsaure, als 100 Theile Jarvis-Guano enthalten; allein der Jarvis-Guano ist reich an Gpps, der immer als Dungmittel in Anschlag zu bringen ist, und zulest hat die Phosphorsaure im Javis-Gnano einen etwas höheren landwirthschaftlichen Werth, da beinahe die Hälfte desselben in der Form eines löslichen phosphorsauren Kalksalzes enthalten ist, so daß für Rüben und Klee der Jarvis-Guano dem Baker-Guano in seiner Wirkung nicht nachstehen dürfte, sowohl die des letzteren bei gleichem

Gewichte eine boppelte Dauer haben wirb.

Es wurde von großem Interesse sein, über ben Ursprung ber beiden Guano-Sorten, insbesondere bes Jarvis-Guano etwas mehr zu erfahren, als man bavon durch sehr unvolltommene Schiffer- aussagen weiß; die Beschaffenheit und Zusammensegung des Bater- Guano erklärt sich vielleicht durch die massenhaften Regenfalle, welche unter dem Aequator so häufig sind, durch welche die Ammoniaksalze, die Harnsane ze. ausgelös't und hinweggewaschen worden, und durch bie rasche Oxidation des Ammoniak zu Salpeterfäure; allein der große

Gehalt bes Jarvis Guano an Schwefelfaure in einer Ablagerung thierischer Excremente auf einer Insel, die ber Korallenformation ans gehören soll, ift völlig unverständlich."

Rünchen, Juli 1860. (gez.) Dr. Julius von Liebig.

# Aus meiner Vilgertasche.

# Der botanifche Garten zu Rarlernhe.

Der botanische Garten von Rarlerube zeichnet fich feineswegs burd besondere Große aus. Er bilbet ein faft gleichschentliches Dreieck am nordweftlichen Ende ber Stadt. Deffen Bafis gegen Beften ift theils burch elegantes Gifengitter von ber Linkenbeimer Thorftrage ges trennt, theile burch die ftattliche Bohnung fur ben Gartenbirector und bie Bebulfen, fo wie burch ben Dom, ber Raturforfcher-Rotunde und die machtige Drangerie reizend begranzt. Der fübliche Schenket zieht fich von bem nördlichen flügel ber Atabemie, über bem Theaterplas, an bem Theater felbst vorüber nach ber Nordseite bes Großberzoglichen Schloffes hin, beffen Thurm am Horizont emporsteigt. Der nördliche Schenkel beginnt am Norbende ber Drangerie, woraus man burch ben Flur ter Wohnung bes Garteninspectore Mayer in bie Glashäuser gelangt, welche ununterbrochen bis ju bem fubofttichen Endpunkte bin fortlaufen und die Scheide vom Schlofgarten bilben. Bon ben 4 Gingangen nach ber Stadt find 2 ftete bem Publitum geöffnet, 2 für ben Gartenverkehr vorbehalten. In ben Schlofgarten führen 2 für Jebermann ftete offene Thore und 2 Gartnerthuren. Bier andere große, sattelbachige Glasbaufer fur Bermehrung zc. fteben nach Often und Beften gerichtet in einer halbfreisformigen Bertiefung, fur alle barin nicht Beschäftigten nur mit befonderer Erlaubniß bes Inspettore gugangig. Die gange halbfreisförmige Bertiefung und beren hober Rand; ift mit Beeten von Blumen und an ber Nordseite bin vorzüglich mit Cacteen, Palmaceen zc. gefdmudt. An ber westlichen Bafis bin ziehen fich große Rafenplage mit Ginzelstellung und Gruppen iconer Baume und Strander, fo wie Riesplate fur bie fommerlichen Aufftellungen Reuhollandischer und anderer Glashauspflanzen. An bas große, als faltes Aquarium bienende Baffin schließen fich nun die eigentlich botanischen Abibeilungen an, reizend burch bie einfache Borrichtung, baß Die einzelnen Becte nicht fleif gerablinig laufen, fonbern' in leichten Bogen elegant fich bingieben. An biefe ichlieft ale öftliches Enbe bes Dreiede ein großer Rafenplag fich an, auf bem in Ginzelstellung Afflimatisations: versuche, besonders mit den intereffantesten Coniferen fortgesett werden. Bu leichterer Bemäfferung bient hier ein zweites großes Baffin.

Diefer Garten hat auch eine eben nicht unmerkwürdige Geschichte, schon lange bevor er hierher in die junge Stadt verpflanzt worden. Bereits vom Jahre 1530 finden fich zuverlässige Rachrichten über Gartenanlagen im Großen des Markgrafen Ernft von Baden-Durlach in deffen oberländischen Residenz Salzburg und um das Schloß von

Durlach. Die ersten bestimmten Rachweise über einen eigentlichen botanischen Garten liefert 1556 ber berühmte Baseler Professor Caspar Bauhin in seiner Zueignungsschrift zu bem von ihm heransgegebenen "Kräuterbuch von Dr. Jac. Theod. Tabernaemonstanus, edirt durch Dr. Prof. hieron. Bauhin, Basel 1664, an die Markgräsin Juliane Ursula, Gemahlin von Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach." Mit großem Lob erwähnt er darin die Gärten von Salzburg und Durlach, beren Pflege, Einrichtung und Pflanzenreichthum. Die Mordbrennerei der Franzosen von 1689 zersstörte im August beide Anstalten, die fürstliche Liebe für die edle Sache stellte beide bald wieder her, schöner und reicher als zuvor. Beide traten aber fortan in den hintergrund, nachdem 1722 die Regierung in das neue Karlsruhe verlegt und hier fürstliche Lusgarten und ein botanischer Garten dem Hardwalde abgenommen worden. Sie vegetirten fort die 1809, wo sie fast gänzlich aufgegeben wurden, und alle Rückschen sich auf die Gärten von Karlsruhe, Schwezingen, Mannheim, heidelberg z. concentrirten.\*)

Der Grunder von Rarleruhe, Martgraf Rarl Bilhelm befchrantie jene Sorgfalt nicht auf bie fürftlichen Luftgarten und bie machtigen Drangerien, sondern behnte fie auch mit warmer Liebe auf Die miffenichaftlichen Zwecke bes botanischen Gartens aus. Soon 1731 manberte fein Sofgartner Chriftian Thran mit bem turfürftlich fachfifchen Profeffor Dr. 3. E. Debenftreit nach Afrita behufe botanifcher Studien und Einfammlung bortiger Pflanzen. 3m Jahre 1733 tehrten fie mit eblen Schagen fur Garten und Biffenfchaft gurud. bemfelben Jahr erichien ber erfte Index plantarum Horti Carlsrubuni &c. gedrudt in den 3 Abtheilungen: 1) Erotische Perennien in den Glashäufern, 2) im Freien haltbare Perennien, 3) Ginjabrige. Alle Pflangen find barin nach C. Baubin und Lournefort benannt und 2000 Species verzeichnet. Ritter Linne fprach fich barüber 1737 in feiner Dedication jum Hortus Cliffortianus febr rubmend aus. Der wiffenfchaftlich und fünftlerifc bedeutende Garteninfpector Mug. B. Sievers zeichnete und malte mit Gulfe feines Schulers B. D. Ehret febr viele ber interef= fanteften Pflanzen im Anftrage jenes fürftlichen Berrn. Daraus erwuchs jene in ihrer Art fast einzige Sammlung von über 6000 Pflangenbilbern, beren erfte Defurie 1750 von Dr. Chph. Jac. Ereu in Rupfer geftochen und von 3. 3. Said illuminirt, veröffentlicht murbe.

Unter Markgraf Rarl August erschien 1747 burch ben Apotheter Josua Risler ber 2. Ratalog aller, noch immer von bem raftlofen

An der Riesen-Ofche befindet sich eine Blechtafel mit der Inschrift: Mein dritt' Jahrhundert sieht mich grün, Stets sah ich Baden wieder blühn.

<sup>\*)</sup> Bom Zahre 1802 findet sich in einer Hauskronit zu Aurlach unter andern Merkwürdigkeiten aus diesen Garten folgende Notiz: "Außer der berühmten, über 300 Jahre alten Riesen-Siche von 140' Höbe und 4' über dem Boben von 19' Stammumfang, enthält der Aurlacher Schlefigarten noch eine Menge von riesigen Weiße und dothe Tannen und eine Mice von Noßtastanien, deren Bäume größer sind als jene im Augarten zu Wien, obschool diese ohne Zweisel die ersten sind, welche auf deutschem Boden gepflanzt worden. Die von der Kastanienallee 1802 noch übrigen Bäume sind theilweise innen hohl, einige erbeben sich die zu einer Höche von 120' mit einem Stammumkreis von 15'.

hofgartner Thran gepflegten Pflanzen, mit über 2000 Species und vielen Barietaten. Als merkwürdig darunter nennen wir nur die in jener Zeit noch seltenen Adansonia digitata L. (A. Baubab Gärtn.), Laurus Camphora L., Cassia fistula L., Coccoloba uvifera L., Psidium pomiserum L., Theobroma Guazuma L., Cocos nucifera L., Carica Papaya L., Dioscorea buldifera L., Bixa Orellana L., Tournefortia cymosa L. etc. wovon mehrere in sehr großen Prachtexemplaren

vorhanden waren und noch find.

Rach ber 1757 erfolgten Bersetzung des Garteninspectors Thran nach Durlach scheint Alles hier eher rückwärts als vorwärts gegangen zu sein und Hofgärtner Saal dem wissenschaftlichen Interesse eben nicht sehr eifrig Rechnung getragen zu haben. Da ging dem botanischen Garten 1768 glücklicherweise ein neuer glänzender Stern auf: Markgraf Karl Friedrich berief den berühmten Dr. Kölreuter als Botaniker nud ertheilte ihm den Auftrag, sämmtliche Pflanzen zu bestimmen und nach Linne's System zu ordnen. Diesem Glück soll bald ein zweites: der treffliche Müller wurde als Garteninspector

angestellt.

In die schonen folgenden Jahre fallen jene merkmurdigen Forichungen und Berfuche Rolreuters über bie fünftliche Befruchtung und Berbefferung ber Pflanzen, beren Resultate leiber erft im zweiten Biertheil biefes Jahrhunderts uns vom Auslande hernber praftifc gut tommen follten. Rolreuters Berfuche fchienen mitunter fibrend in Müllers Gartenpraxis einzugreifen und beibe trefflichen Männer gegenseitig ju mifftimmen: genug, Rolreuter horte mit folden Bersuchen im botantichen Garten auf und beschränkte fich bamit auf feinen Diefer Umftand und ber fo bebauerliche allgemeine Un= geift in Deutschland, icheinen benn gemeinschaftlich veranlaßt zu haben, baß biefer beutiche Bedanten, wie fo mancher andere, leider bald außer Acht gelaffen murbe und bochftens in vereinzelten Resultaten als Gartnergeheimniß und für bie Allgemeinheit giemlich unfruchtbar fortlebte; bis Englander, Frangofen und Belgier Diefes Gedantens fich bemeifterten, mit ben Wundern ber oft varifrenden Fortpflanzung burch Samenzucht in Berbindung brachten und baburch ber gefammten Gartenwelt eine neue Geftalt voll unerschöpflicher Abwechslungen und Reubeiten ver-Dabei barf ber Direftor bes botauifden Gartens qu Clermont= Berrand ber geiftreiche und unermudliche Benry Lecocq, nicht unerwähnt bleiben, ba fein Sybridationsspftem fo wefentlich eingegriffen und gefördert hat.

Die Mishelligkeiten zwischen Kölreuter und Müller scheinen auch in anderer Beise nicht ohne Rachtheil für den botanischen Garten gestlieben zu fein. Denn als 1784 Gmelin die Professur der Naturstande und die Revision des botanischen Gartens übernahm und zu Regenerationsvorschlägen sich veranlaßt sah, fand er nur noch 1294 Species vor. Hiernach übernahm Müller die anderen fürstlichen Garten sur gesonderten Betrieb und Schwen dert wurde aus England zurndsbernen, als Inspector des botanischen Gartens angestellt. Durch Gmelin und ihn erlebte die Anstalt jene schone Periode von 1787—1795 voll Strebens und glücklicher Rührigkeit. Er selbst führte sehr viel aus England berüber, Gmelin sammelte eifrigst in Frankreich und

Spanien, fo bag ber Ratalog von 1791 bereits wieber 4000 Species

aufzählte und 1795 beren über 5000 vorbanden maren.

Alle Anordnungen zu gehöriger Erweiterung des Gartens und zum Bau der nothigen Glashäuser waren 1795 getroffen, als plöglich die Invasion der Franzosen den Fürsten vertrieb, alle weitern Anssaden für den Garten unmöglich machte, und diesen in Allem wieder so sehr zurückrachte, daß beim Tode des Juspectors Schweydert im April 1806 die Jahl der Species abermals auf 3000 vermindert war. Tros der Bergrößerungen des Landes hatten ja die enormen Kriegssbedürsnisse aller Art die gesammten Kräfte in Anspruch genommen und

jährlich neue Opfer geforbert.

Judeffen wußte bie Begeisterung bes greisen Karl Friedrich fur alles Gute, Schone und Fördernde, auch fur die wiffenschaftlichen 3wede des botanischen Gartens und fur beffen Berbefferung Mittel zu crübrigen. Auch der himmel zeigte sich dieser Anstalt wieder günstig: hart weg trat sein Amt als Garteninspector an und zeigte sogleich bei den ersten Schritten, wie sehr er seiner schwierigen Aufgabe gewachsen und dem wahren Fortschritte zugethan war. Bor Allem sorgte er für die herbeischaffung einer sehr reichen Sammlung von Neuholländern, wovon damals, außer einigen Motrosidoros zc. nur sehr weniges vorhanden gewesen. Durch diese Anschaffung erwuchs ein lebendigerer Berkehr mit andern botanischen und fürstlichen Gärten, ein sehr erspristicher Tauschhandel, der zugleich auf ein regeres Leben im Innern der Anstalt und auf eine fördernde Thätigkeit der Gehülsen wohlthätig zurückwirke, ihren gärtnerischen Uebungen und Studien Borschub leistete, ohne den wissenschaftlichen Zwecken Eintrag zu thun.

Rasch ging Ales vorwärts. Die Jahre 1808 und 1809 sahen die gänzliche Umgestaltung des Gartenareals, die Vollendung der 2. und 3. Reihe von Glashäusern, die vollkommene Bepflanzung des Gartens in spstematischer Ordnung. Im Sommer 1810 vermehrte Hartweg die Jahl der Pflanzen mit 1466 Species, während Gmelin viele inländische Gewächse einbrachte und aus Paris 133 Species meist tropischer, Caps und Neuholländerspstauzen einführte. Der unermüdsliche Hartweg sammelte schon 1811 zu Paris wieder 588 neue Species und eine Menge von Sämerien neuer Pflanzen. Behus besserven und Pflege versetzte man das große Gewächshaus des vorderen Schlosgartens nun hierher und vertheilte die Menagerie in die verschiedenen Pflanzenhäuser. Diese wurde jedoch 1817 in die Fasanerie verlegt und wenige Jahre danach ganz ausgegeben.

Die erschöpfenden Anstrengungen für bie Rriege in Spanien, Rufland und 1813 — 1815 gegen Frankreich, machten jede größere Ansgabe für andere Zwecke unmöglich und brachten auch in den botanischen Garten eine Art von Stillstand, ber indeffen von Gmelin und
bem geistreichen hartweg auf mancherlei Beise im Innern nütlich
und fordernd verwendet wurde. Aber schon 1817 erschloffen sich neue
hülfsquellen und der wackere hofgartner R. Manning führte eine
beträchtliche Menge von Phanerogamen von Paris ein, wo er selbst

einige Beit ju weiterer Ausbildung jugebracht batte.

Die 1818 eingeführte constitutionelle Berfaffung wirkte auch auf biefe Anftalt mehr forbernd als hindernd: bas Fürftenhaus ichien in

bem neuen Zuftanbe ber Dinge neue Liebe und neuen Eifer für diesen Garten gewonnen zu haben. hofbaumeister Dyckerhoff vollendete 1819 das große Gewächshaus für Cap- und Neuhollander-Pflauzen. Rach dem Tode des hofgariners Müller wurde 1820 die seit 33 Jahren vom botanischen Garten getrennt verwaltete hofgartnerei wieder mit diesem vereinigt, nur der fernliegende hoffüchengarten eigener Pflege überlaffen. Das Jahr 1823 brachte die wesentliche Berbefferung eines Bafferzustuffes von Durlach her und der Errichtung von Fontanen. Dartweg redigirte 1824 einen neuen Katalog des botanischen Gartens von 311 Octavseiten, mit einem Geschicksumriß, Beschreibung und Planzeichnungen. Wir sinden darin wieder eine Bermehrung der Pflanzen auf 6182 Species, und diese wuchs unter hartwegs und helds warmer Sorge für die Anstalt von Jahr zu Jahr bedeutender an. hartweg farb 1831 und hofgartner held, der alle Umwand-lungen dieser Anstalt mitgemacht und theilweise mit geseitet hatte, trat

nun felbftftanbin an bie Gvise.

Für ben jabrlich reicheren Bestand bes Gartens muchs bas Beburfniß von Raumgewinnung jährlich bringender und manderlei Plane bafür wurden ersonnen und erwogen. Aber nichts bavon tam ju Stande bis die Jahre 1848 und 1849 jede hoffnung barauf ju vernichten ichienen und ber unglückfelige Theaterbrand wieber fo viele Mittel verschlang. Lebendige Liebe für die Biffenschaft und für jede wefentliche Bericonerung bestimmten endlich ben Großherzog Friedrich jur Genehmigung bes vorliegenden Planes und trieben energifch ju beffen Berwirklichung. hiernach murben 1853 fammtliche Glashaufer aus bem Garten entfernt, biefer gang freigelegt, an ber Rorbfeite nach feiner gangen Lange mit ber Reihe von Glasbaufern aller gart. nerifden Bedürfniffe, an ber Bestfeite mit ber prachtigen, über 200 Fuß langen, fehr breiten und boben, glasbedachten Drangerie und ber berartigen Rotunde begrengt. Drangerie und Rotunde gemabren gugleich bem Plage angerhalb einen murbigen Abichluß, einen boben arditettonifden Reig, bas Enfemble ber Glashaufer bem Barten felbft einen Somud, wie fich beffen nur fehr wenige berühmte Garten gu erfreuen haben. Die Beigung burch cirkulirendes Baffer hat hierin eine gludliche Anwendung gefunden.

Das Jahr 1854 brachte biefem Garten eine neue höchst erfreuliche Sülfe: herr Mayer wurde als hofgartner hierher berufen zur Führung alles Gartnerischen im botanischen und im Schloßgarten. Der vielbewährte helb wurde zum Gartendirektor erhoben. Reues Leben regte sich durch alle Zweige der Anstalt: vor Allem wurden sämmtliche Pflanzen und das reiche herbarium nach Endlicher geordnet. Irre ich nicht, so ließe sich die Eintheilung des scharssinnigen A. Brongniart daneben im Garten selbst ohne Mühe und Anstoß oder Berwirrung veranschaulichen, und solche praktische Zusammenstellungen führen in der Biffenschaft stets weiter. Im Allgemeinen scheint es mir nachgerade Beit zu sein, eine anschauliche lebersicht der Beränderungen und Bervollständigungen zu bereiten, welche sowohl das wissenschaftliche System seit Linne, als das natürliche seit Jussien ersahren haben. Eine solche

Geschichte ber Botanit fonnte febr aufflarend wirfen.

Da seit dem 1824 erschienenen und jest bei weitem nicht mehr

genügenden großen hartweg'ichen Rataloge teiner mehr ericienen ift, so ift ein neuer zeitgemößter eifrigst in Arbeit genommen, worin min ohne Zweifel alles Interessante über diesen herrlichen Garten finden wird, was diese furzen Andentungen nicht umfassen können.

Bilbung und natliche praktische Befehrung zu fordern, baburch biefer Anftalt eine noch höhre Beihe zu erthellen, burfte ce wohl an der Zeit sein, hier jährlich einen botanischen Lehrkursus zu veranstalten, wobei es an Schilern nicht fehlen wurde. Populare Borlefungen über Botanit, unmittelbar in einem Garten, der für Botaniker und Gartner ebenso Interessantes enthält, als er im Allgemeinen der Schönheit entspricht, würden ebenfalls ein eifriges Publikum finden, nühliche und angenehme Renntnisse verbreiten und bieser Anstalt, einer fo eblen Perle in der Krone Friedrichs, einen noch höheren Berth verleihen.

F. v. B.

# Aus und von deutschen Gärten alten (regelmäßigen) Styls.

Gin Beitrag zur Gefchichte ber bildenden Gartentunft

### Oscar Teichert.

(சேர்ப்பு)

Beit mehr als die Bäume und Sträucher waren natürlich die Blumen, da fie eine größere Berwendung finden konnten, in den Gärten gesucht, und theils durch den handel nach der Levante, theils durch die Kreuzzüge sehen wir orientalischen Blumengeschmad über sie verbreitet, den wir fraftig dadurch unterstütt finden, daß die Botanik als Wissenschaft noch nicht existirt. Das prunkvolle Rieid der Blume ist es allein, welches ihren Werth bestimmt: Lilien, Kaiserkronen, Aufpen sind die größten Lieblinge der Gärten, weil sie durch Größe und Farbenprächt ihrer Blumen blenden, und anstatt die vielen Blumen mit stilleren Reizen zugleich mit ihnen zu verwenden, such man den Estet der Blumengärtnerei noch durch Auslegungen von Schnecken, Muschelit wie zu erhähen, und so ist natürlich das Bergnügen an den noch raren Bkumen anfangs mit nicht geringen Kosten verbunden.

All bann einestheils durch Geoner's Wirten als Botanifer, ans berntheils durch mehrere und billigere Pflanzen, in Folge ber vielen Einführungen nuter der Doppelbereichaft Kuifer Karl's V. in Dentschland und Spanien, der Sinn des Bolis auch auf andere Borzuge ber Blumen bingefentt wird, tritt mit dem vormehrten hang zum Luxus

and eine andere Sandhabung ber Gartenpflege ein; während namlich bie Barten ber Großen mehr burch ihre Ausbehnung, Roftbarbeit und pruntende Blumen glangen, zeichnen fich bie Garten einzelner Privaten und Gelehrten in botanischer Dinficht aus, und je weiter Die Biffenfcaft Gesners Plas greift, befto umfaffender wird auch ber Berband gelehrter Unftalten, welche mit Unterflugung ber Stabte Garten grun-Gleichzeitig befaffen fich auch viele Aerzte mit ber Pflege von Blumen, welche ihnen Beilmittel liefern, und tragen fo, ba fie biefelben verbeffern, gur Bevorzugung auch einheimifcher Gewachfe bei, boch erft als Linne, ber Bater ber bentigen Botanit, feine weltbefannte, in ihren Folgen unabsehbare Laufbahn begann, bilbete fich bie Blumifit ju ihrer beutigen Sobe beran. Belde ihrer Rimber bie Garten italies nifchen und frangofifchen Stole bevollerten, unterwerfen wir jest einer fleinen Betrachtung, nachdem wir noch ber Cuviofitat halber bemerten; baß neben wiffenichaftlichen Beftrebungen auch bie Thorbeit ber Buit baburd im Dienft ber Runft fant, bag ju Paris 1597 ber erfte bos tanifche Garten gefchaffen murbe, um fur bie Stiderinnen ber Boffinder nene Mufter von Blumen ju finden. Dies wurde Bevanlaffung, bag ber Sofftider Pet. Bollet Die prachtigften berfolben in Rupfer ftechen ließ, und bie Sammlung unter bem Litel "lo jurdin du roi Henry IV." heransgab, wovon natürlich Deutschland auch profitirte: Spater (1608) und noch 1628, als bet Garten bereits zu rein miffenfcaftlichen Zweden verwendet murbe, gaben bie foffider Dan. Rabel und Bet. Firens ein "Theatrum Aarea" mit 69 Rupfern beraus.

Bon einer Topftultur nun nach heutigen Begriffen ift anfänglich wenig zu berichten, ba die bekannten Pflanzen eine besondere Berspflegungsart in Töpfen nicht nothig machten, boch pflegte man in ben burgerlichen Saufern im Mittelatter, als die Städte so reich und mitche tig waren, die Fenfter ber zierlichen, mit allerlei fluureichen Arabesten

verschonerten Erter, mit mancherlei Bewachfen gu fomitden.

Biele Gewächse, die wir zu Anfang bes 16. Jahrhunderts durch die Garten verbreitet finden, waren zum Theil innig okrwekt mit dem Dichten und Trachten der Zeit, manche davon find noch heut dem Landmann bei manchem Lebenoschritt unentbehrliche Begleiter. Selbst durch das spätere Mittelalter mußte ihn z. B. der Hartheu (Hypericum personatum L.) vor Gespenstern wie Bisschlag bewahren, und die Farberresed (Reseda luteola L.) herz und Sinn der Schonen seinem Antrage günstig stimmen. Schon damals auch eilte die Jungsfrau mit heimlicher Lust im Busen zum Garten, sichon damals lautete ihre Frage:

"Guten Tag, herr Gärtnersmann, haben Sie Lavendel, Rosmarin und Tymian?

wählte fie unter ben Blumen ben Braufschmud ber Freundin aus, und gar schön wußte fie die übergolbeten Samenkapfeln von Vorbus ouis Blattaria I. zwischen bas Grün ihres Kranzes zu flechten, so lange bas brantliche Myrtenreis die mitbe Luft Italiens noch nicht mit bem fühlern Norden vertauscht hatte. Es zierten ferner in manche prangenden Feldblumen der Jestzeit schon im 16. Jahrhundert, freibich

nur mit einfachen Blumen bie Kenfter ber Burgerwohnungen: Sommer: und Binter Levtop, Lad und Rofen, und vor allen bie buftenbe Relle, feit Jahrtaufenden eine Lieblingeblume der Bolter gleich ber Rofe, urfprünglich im füblichen Europa wilbmachfend und bes Boblgeruchs megen zuerft von Ronig Rene von Aufou und Provence in Mir im 13. Jahrhundert cultivirt, wußten die beutschen Dabchen forgfam in Sherben gu gieben, und por bem eifigen Sand bes Bintere im Reller zu bergen; auch bas copressenartige Beiligenfrant, beffen Grun zu Rrangen beliebt mar, gefellten fie ihnen bei. Bablreicher noch maren die Lieblinge ihrer Gartchen: hier gebieh ber ges meine und ber Mustateller, Salbei (Salvia Sclarea L.), fand bie Bartenmalve im bochften Anseben, blubten Ringel: und Rornblumen, Ateley und gefüllter Sahnenfuß, das Canfend= fconchen und die Dreifaltigteiteblnme, Lilie und Eurken= bund, Bris und Rargiffe, Die duftige Rachtviole und ber Diptam, Balsamita vulgaris L., bie Paonie und ber Ritterfporn. Bereinzelt glangte barin bier und ba bie glubenbe Blume ber Granate, Die fomere Dolbe bes Dleanbers, und am Lorbeer- und Dran: genbaum labte fich fast nur bes Ange ber Machtigen ber Beit.

Den Burbaumeinfaffungen bann, von benen unfer jest beliebter humoriftiter Roffat fagt, fie tamen ibm um folecht gepflegte Blumenbeete vor, wie ber Lederbefat um Cavalleriebeinfleider, jog bas Bolf Thymus vulgaris, Salvia officinalis, Lavandula Spica, Hyssopus officinalis mabrend ber Beit bes frangofifden Style vor; Xeranthemum annuum murbe häufig angebaut, weil es bie Blumen- und Rrangweiber ju Binterftraugen brauchten; Chenopodium scoparium, bas Befenfraut, weil fich am leichteften Figuren baraus berftellen liegen; Urtica pilulifera nahm man bes Sonntags beim Rirchgange in bie Strauge, roch porfichtig baran, um ben Rachbar neugierig ju machen, und ließ ibn fich bann bie Rafe verbrennen; Medicago polymorpha, beffen Samen bas Anfeben von Raupen ober Schneden baben, legte man - undelifat . genug - in ben Salat und bas Einlegefraut, ben Gaften ben Appetit ju verberben; Tropacolum majus murbe ber Blumen megen, bie jur Bergierung bes Salats bienten, gezogen, bie Balfaminen ber fpringenben Samentapfeln wegen; ber hufeifentlee, Hippocrepis, ebenfalls

wegen ber fonberbaren Samen.

Früher als dem gemeinen Mann lachten dem Reichen neben diesen Gewächsen die Kinder fremder Jonen entgegen. hir schelbt erzählt uns, daß die immergrüne Iberis (Iberis sempervirens) und die Bisamsiocke (Centaures moschata) aus Persien gesandt wurde, und das Cap der guten hoffnung uns die Jacobsblume (Senecio elegans), China 1596 die sanste Balsamina Impatiens) und die prächtige Malve (Alcea rosea L.) darreichte. Indien gab uns den schonen Amaranth (Amaranthus tricolor und melancholicus) und die rothe Scadiose (Scadiosa atropurpurea), und aus Tunis holte Kaiser Karl V. die Sammetröschen hernber, die später durch Arten aus Mexico Juwachs erhielten. Italien schenfte uns die Mischglocke (Campanula Medium), das Christauge Crepis darbata), den gestreisten Storchschabel (Geranium striatum), die weiße Rießwurz (Veratrum), die Staudenaster mit blauer Blume (Aster Amellus), die Ibisch mit ausgeblasenem Relch (Hidiscus trionum). An Spanien sind wir schuldig den Wintersevor (Cheiranthus incanus), die Seeviele

(Cheir. glaurer), ben Golblad (Cheir. Cheiri), bie breifarbige Gloden: minde (Convolvulus tricolor) und bie Sternscabiofe (Scabiosa stellata). Bon ber Sobe ber Alpen und Pyrenaen famen ju uns bie fcone Aurifel, bie Berbfteroeus, ber Engian, ber Steinbrech (Saxifraga umbrosa), die Schneetropfen (Galanthus nivalis), ber Goldfnopf (Trollius europaeus) und bie prachtige Paonie. Das ferne Sibirien ichentte aufer mander Lilienart ben ftolgen Ritterfpron (Delphinium elatum und grandiflorum), ben Amethyft und Papaver nudicaule; ben Stechapfel, aus Amerita ben fpanifchen Pfeffer (Capsicum annuum), bie Gierpflange aus Afien und Afrifa, ben Sahnenfamm (Celosia cristata) aus Afien, ebenbaber bie Balfamapfel (Momordica Charantia), eine Aloe-Art und die Monchefopfchen (Cardiospermum Halicacabum) fannte man fcon um die Mitte bes fechezehnten Sahrhunderts. holten wir aus Amerita bie Anemone, bie Tuberofe, Lilium superbum und Mirabilis Jalappa, bie Phlor, bie Amarylie, bie Lobelie, Die Paffionsblume, bie indianifche Rreffe, einige Afterarten und bie Bafferbofte (Ageratum altissimum), die vielblumige Zinnie und die Rudbedie (Rudbeckia hirta und laciniata), bie rothe Ipomoea, verschiedene Belianthus : und Amaranth : Arten, und die amerikanische Monarde (Monarda didyma).

Biele von diesen damals bereits beliebten Flordlumen, denen immer neue Gefährten sich beigesellten, größentheils dieselben, die und noch heutigen Tages namentlich in den Gärten der Bürger begegnen, wurden im 16. und 17. Jahrhundert acclimatisirt; viele davon sind heutigen Tages so allgemein in Deutschland vorzusinden, daß wohl kaum Jemand daran denkt, wie ihre Stammeltern unsere Ahnen in bange Erwartung versetten, wenn die Zeit ihrer ersten Bluthenentsfaltung nahte; viele von ihnen haben im Lauf der Jahre aus ästhetischen Rücksichten aus feineren Gärten weichen müssen; und viele endlich sind auf dem Wege der Eultur oder wissenschapftlicher Forschung in ganz anderer Beise für unsere Gärten herangezogen worden. Um deutlichsten übrigens tritt in diesen Jahrhunderten die Borliebe zu Blumen, welche zur Erzeugung von Spielarten neigen, hervor, und da die Botanit als Wissenschaft eben noch der Ausbildung harrte, ist es leicht erklärlich, daß sich die Tulvomanie ausbilden konnte, deren wir ausführlicher

ju gedenten haben.

Angespornt durch die Ermunterungen Karls V. bildete sich bamals in Wien, bessen Berkehr mit dem Morgenlande Konstantinopel versmittelte, eine Centralstelle für Blumenzucht, und die Gesandten dieses Raisers, des großen Pflanzenliebhabers, der schöne Gärten besaß, in denen eine Unzahl Blumen und Bäume seiner eigenen Auswahl gezogen wurden, sowie seines Nachfolgers Ferdinand, der den Ratursforscher Joseph Benincasa nach der Levante schäfte, von wo er mit einer Menge schöner Blumen zurückam, bemühten sich durch Einsendung fremder Gewächse ihrer Dienstwilligkeit Ausdruck zu geben. Bon der öftreichischen Metropole aus, wo besonders der geistreiche Clusius für ihre Anzucht thätig war, betraten sie dann die Wege weiterer Bersbreitung, und um 1554 bereicherte er zuerst die Gärten mit einer dritten Species der Narzissen, so daß man außer N. poetieus und Pseudo-Narcissus noch N. polyanthes, dem 1560 mehrere nachfolgten,

cultivirte; gleichzeitig famen aus Afien die Traubenhyaginthe und bie Muscathpaginthe gu une. 1565 fuate Cluffus von Bibraltar bie Zagette, und aus ben Wiefen von Cabir und Sevilla Die Jonquillen hingu, und 1570 endlich gab er zuerft Fritillarien und Raiserfronen, bie über Constantinopel ben Weg gefunden, ab. 1790 brachte man aus Affen die Sternhyaginthen und bie Ranunfeln, von benen ber Sultan Cava Muftapha in allen feinen Laubern bie fcouften gu= fammensuchen ließ, und Spanien und Sibirien fteuerten noch Brid-Die weiße Lilie icon im Alterthum befannt, und und Lilienarten. Lilium Martagon, candidum und croceum, batten fich icon Ende bed 15. Jahrhunderte Dieffeite ber Alpen angesiedelt. Die Lilie im franablifden Bappen (feit 1147), die gelbe Schwertlilie (Iris Pseud-Acorus), jog man feit langer Beit icon. Wie treten boch übrigens bie ftilleu harmlofen Blumen in fo innige Berbindung mit bem Geift ber Zeit: in ben Tagen Ludwigs VII. feben wir bie Lilie herrschen, benn bie Damen maren bamals feusch und rein wie biefe Blumen, ju Ludwigs bes Großen etiquettenftrenger Beit ift bie Tulpentollheit verbreitet, gleichen boch bie Damen in ihren fteifen Reifroden einer umgefturgten Tulpenblume, Ludwigs XV. Beitalter, in welchem Alles Cofetterie und Leichtfinn athmet, findet in ber Rofe einen entfprechenben Ausbrudt: in unferen Tagen haftigen raftlofen Fortidrittes berricht auch im Reich

ber Blumen bas Reue!

Mit größerem Jubel als biefe Gemachfe noch marb bie nachmalige Gerricherin im Blumenreich, Die Tulpe, bei ihrem erften Bluben 1559 im Garten bes Ratheherrn Berward ju Mugeburg, mo fie ber berühmte Bedner zuerft fab, begrußt. Busbeca, ber Gefandte Ferdinands I. am türkischen Sofe, führte fie aus Constantinopel ba-felbst ein; aus Cavala, einer Stadt am östlichen Ufer Macedoniens, follen die frubblühenden Urten borthin getommen fein. Wien empfing fie 1573, England und Belgien 1577, und Solland und Belgien blieb feitbem ber hauptsig ber Tulpencultur; Deutschland alfo, daß um biefe Beit foviel über Franfreich und holland bezog, tonnte biefem mit ber Tulpe einen Theil feiner Schuld beimzahlen. Wie die Tulpenliebhaberei bann fpater in eine mabre Tollwuth ausgrtete, welche ergogliche Unechoten bavon ergablt werden, ift befannt; nur jum Beweis fur ben unfinnigen Lurus, den man tamit trieb, mogen aus Deper's "Lehr= buch ber iconen Gartentunft" einige Beifviele bier Plat finden. Go tofteten 400 Gran (1% Loth) von "Abmiral Lieffen," 4000 Gulben, folglich 1 Gran 10 Gulben, und bas Pfund 57,600 Gulden. bem "Semper Augustus" wurden % Loth Zwiebel mit 5500 Gulben bezahlt, wonach ein Gran 29 1/2, bas Loth 6600 und bas Pfund 211,200 holl. Gulben, ober mehr als ein großes Rittergut kostete. Eine andere Tulpengwiebel murbe mit 41/2 Biopel Beigen, 9 Biopel Roggen, 4 fetten Ochsen, 8 fetten Schweinen, 12 fetten Schafen, 2 Orhoft Franzwein, 4 Tonnen Bier, 2 Tonnen Butter, 12,000 Pfund Rafe, einem vollständigen Bette, einem gangen Augug und einem filberuen Becher bezahlt. - Beniger oft als biefe Liebhabereien burfte gur Sprace gefommen fein, daß die Tulpen neben ihren leidenschaftlichen Berehrern auch gewaltige Feinde hatten, und ein Leybener Professor, Drelian Borft, ftete nach Gelegenheit fpahte, fie zu topfen. Der Eulminationspunkt ihrer Cultur fallt in die Tage Lendtre's, zu beffen Beit die Zwiebelgewächse die größte Rolle in den Blumenparterres spielten, und zwar hatte die Tulpenwuth bereits einen solchen Grad erreicht, daß am 27. April 1637 die Staaten von Holland auf Anxegung der Zwiebelhändler selbst sich genöthigt saben, diesem Luxus durch ein Berbot zu steueru, um der Verarmung ganzer Geschlechter und Districte Einhalt zu thun. Bestand doch oft der ganze Nachlaß augeschener herren nur in einigen Blumenzwiebeln!

Beniger Furore machte bei ihrem ersten Auftreten die Spagin the. Aus Aleppo ober Bagdab foll sie Italien bezogen haben, und 1580 ift sie bei Clusius zu finden. Anfangs beachtete man sie weniger, denn 1614 sind erst brei Spielarten bavon befannt, indessen über-flügelte sie im Lauf der Jahre selbst die Tulpe, und funfzig Jahre nach Lendtre's Tode sehen wir sie in haarlem das hochste Ausehen

genießen.

Neben biesen Glangpunkten ber Parterres kultivirte man zu ihrer Ausschmudung befonders von Anollengemachfen: Galanthus nivalis, Crocus, Erythronium deus canis, Brid-Arten, Gladiolus, gegen 50 Corten Fritiflarien, Die übrigens ben erften Unlag ju ben Dofaitfunfteleien gegeben haben follen, etwa 150 verfchiedene Anemone caronaria, 300 Corten Ranuneulus asiaticus, Lilien und andere hierher geborige Gefchlechter, und liebte baneben ju ihrem Erfap von Sommerblumen und Stauben in fleinen Parterred: Phlox pilosa, Sanvitalia procumbens, Apocynum crectum und canudense, Erysimum fl. pl., Ixia chineusis, Dianthus barbatus und chineusis, Statice armeria etc. Biel beliebt auf Rabatten mar Cheiranthus annuus und feine Berwandten und an Stelle ber Tulpenliebbaberei blubte fpater bie Auritel. und Relfensucht; ben Relfen besonders, über die icon ber große Conde 1600 eine Monographie veröffentlichte, widmen bie meiften Damaligen Bartenbucher lange Abhandlungen. Aber auch die Rofe, beren Befcichte neuerdings mehrfach fo ausführlich behandelt worden ift, hatte große Freunde; boch gablte Miller im Gartenleriton nur 49 Gorten, Besse 52. Man zog vor Allem bie Centifolie, die weiße, die bunte, bie gelbe gefüllte und bie blagrothe gefüllte. Die Rose ward — beilänfig bemerkt — in ber Folge bie Lieblingsblume ber Raiferin 30- fephine, Marie von Medicis (geb. 1573) aber, berüchtigten Andenkens, fiel in Dhnmacht, wenn fie biefe Blume fab, Bon fpater Epoche machenden Pflanzen fällt die Ginführung ber Ufter um 1728 aus China, und ebendaher ber hortenfie, burch Philibert Commerfon, in diese Periode, in der sie übrigens noch auf nur wenige Spielarten beschräuft bleiben. — Blatt- und raschwüchsige Pflanzen kommen in den alten Lehrbuchern meift folecht weg, man betrachtet fie ale "Rauber", bie burch bie Burgeln ober Blatter bie gunachftstebenben Pflangen vertilgen. Rumex, Rheum, befonbere Tussilago Farfara, beut fo beliebt an Ufern, verbannt man vorzugemeife.

Die Bucher am Ende biefer Periode führen für ben Schmud ber Garten etwa 100 dauerhafte Blumen, eben fo viele Sommergewächse, 50 im Freien ausdauernde Zwiebels und Anollenblumen, gegen 30 ahnsliche im Gewächshaus zu durchwinternde Pflanzen, im Ganzen mit Baumen und Strauchern sowie Scherbengewächsen etwa 1000 Arten

auf; unter ihnen befindet fich - ber Merkwurdigkeit halber fei es ans geführt -- auch die Rartoffel, noch im Jahre 1699 ale Raritat im

Rurfürstlichen Sofgarten zu Berlin cultivirt.

Der Insaffen ber vielen Gewächshäuser, welche wir erwähnten, haben wir auch ausführlicher zu gebenken und babei zu bemerken, baß bie Erfindung ber Treibhäuser in ihren Anfängen icon seit fehr frühen Beiten eriftirt. Die Römer icon zogen in Riften und Raften unter Glimmerplatten Gewächse; die Mönche sobann besaßen Borrichtungen, bie innerhalb ber Rioster befindlichen kleinen Garten im Binter mit Feustern bededen zu konnen; der Sage von des Albertus Magnus Treibhäusern ift auch Glauben beizumeffen; — aber erft als die Zwiedelz und andere neu eingeführte Gewächse den Geist darauf hinlentten, sie

vor bem Rlima geschütt zu ziehen, wurden fie allgemein.

Der Erfte nun, ber fich wiffenschaftlich mit bem Bau von Gemadshaufern beschäftigte, ift Boerbavn, ber berühmte Argt, geb. 1668, Profeffor ber Botanit ju Lepben. Er berechnete nach physitalifchen Befegen, unter welchem Bintel Die Glashaufer gegen ben Borigont angelegt fein muffen, um möglichst viel Sonnenftrablen aufzufangen, und Linné und andere folgten ibm barin. Der Rorben, bem bie Pflanzencultur bie meifte Gorge machte, zeichnete fich bald burch feine Treibhaufer aus, und mantte außer ber Dbft- auch ber Blumencultur große Aufmertfamteit ju. Dan erzog bamals fo gut wie beut: Springen, Rofen, Zwiebelgemachfe, jum Frubbluben, und hatte man and noch nicht viel über bunbert gangbare Scherbengemachfe, fo mußte man bennoch burch bie immergrunen Pflangen ben Baufern Anfeben gu geben. Die erfte allgemeine Abhandlung über Treibhaufer, fo wie Plane ju benfelben gab Sowiger beraus, Die Beigung burch Dampf mandte fpater zuerft ber frangofische Physiter Bonnemain an. ber Treibhauscultur felbft machte man mit ber Beit wichtige Erfabrungen und viele Belehrte gaben hierber geborige Rathichlage. Sebr viel that namentlich Sales (geb. 1677) baburch, bağ er bas Sprigen in ben Gewachshaufern in Aufnahme brachte.

Den Inhalt der Glashäufer bildeten meist die jest so genannten Drangeriep flanzen; Palmen und Blattpslanzen sehlten noch sehr, einige Arosveen, Succulenten 2c. die man cultivirte, gediehen meist auch im Freien. — Prunus Lauro-Cerasus, bessen Blätter man branchte, um der Misch einen angenehmen Beigeschmad zu geben, Laurus nobilis, den man zu Pyramiden verschnitt, Vidurnum Laurus Tinus, Punica Granatum, Jasminum officinale, Nerium Oleander, Myrtus communis, die Tragus übrigens noch nicht erwähnt, mehrere Passistora-Arten, deren erste schon Columbus von seinen Jügen mitbrachte, Tropaeolum majus, Canna indica, auch schon im Freien verwendet, Solanum Pseudo-capsicum und Melongena, Geranienarten, Vinca rosea, heiligenstraut (Santolina), Cytisus Laburnum und andere amerikamische Sträucher und Bäume: das ist etwa der Stamm der Orangeriehanse Pflanzen.

Mehr Seltenheiten waren bie eigentlichen Barmhauspflanzen, ale: Justitia Adhadota, Musa paradisiaca, von ber C. E. Kraufe schreibt: "biefcs ift unbebingt unter allen Baumen und Gewächsen

bie alleranfehnlichfte, und mit ben größten, breiteften und langften

Maitern gegente Pflongene, unb: beren Anguche du Raften, 'mit. Danger umgeben, jeder Saufern mit Rechelofen, er mebrere Mlatter wibmet: Phoenia doctylifera, mit beffen Antucht aus Camen fcon Trugus verungludte Berfuce anfiellte; Ficus Carica, Erpthrinen, Hibmoan; Mimofen, Cietas, Buderrohr, Bingwer, ber Kaffesbaum, Bainbax, Arum esculontus, Mosembryanthemam, ven benen man gegen 50 Arten fannte, Donntien, Rupherbia: Caput Modusee, Cactas mumulilarie. Nanca gloriesa ic. ic. 316 ein febr wichtiges Greignif wird von den Beitgenoffen bas Erbfiden einer Agnvo americann im @ so & Bofe'iden Garten in Leibzig im Sabre 1700 gefdilbert, über melde Pflange, noch haute Arer feltfenten Blathenentfaltung wegen merbout big, außer in Biglien, von Dr. Schul; in hamburg 1782 eine Brochare ericien, wonacht die Mange 1561 gueuft burd Continfus aus ibtem Baterlands, dem wörmeren Amerika, nach Europa gebracht ward. Bon Pflanzen, wie beutigen Tages wech gewiffermaßen für Geltenfieiten gel ten, fand auch bie "Rönigin ber Racht" von anbertbalbmabert Stabren boch im Ehren.: Ein, hamaliger: Bärtner erzählt bavon! "Das wir int Jahre 1728 bie habe Buabe batten; bei Ihro bochfürftliche Durchlauch ten, ber regierenben Grau Bergogin, Eberbarb Lubwigs bon Buttenberg Fron Gemablen, ale Unter Gariner hu beenen; fo fugets es fich, daß zwei Gopachie von bem fogenannten Cacine; ober Corous serpens genannt, in einer Rachti bluben wollten .: - Es : geveilbte biefes ber boben Kürftin und großen Gartenliebbaberin, als es ihr gemelbet wurde, ju einem außerorbentlichen Bergnugen, bergleichen Blumen an feben, indem damaliger Beit! noch: febr menige in Toutschland geblübet Batten. 3bra bochfünfliche, Durchlauchien wollten hietan auch nicht allein: Antheil; meimen i: fonbern munichten; baf auch berm geliebter Erbpring, beffen fren Gemablin, und bom fran Gowingertochter foldes foben machten. Es marb, mir: beundd: anfrietragen, eines biefer Gewächse, wo moglich, in der Rlon aufguhalten, bamit bie Bunien nicht in einer Racht aufbrechen möchten. 3ch flolite baber biefes Gewächs in einen tiglen Reller; es: blieb bafalbft von Freitag bis: Countag frub" ic.

Den Benpigegenftant ber Rulmren aber bilbeten bie Drangenbaume, ichen lange befrint bir Deutschind unb. ben augrenzenben Linbern. Bon einem: folden Banne fagt bie Flore den ferren (Tom XIII): ¿Cet Granger, d'après des documents authentiques, a été semé à Pempelune (Mauerre) en 1421, et envoyé en France, vers la fia da même siècle à: Chantilly: Cabord, puis à Fontsinebiesu, et finalement à Verseilles, ou lit existe depuis 1684 sous les noms de 6 rand-Bourbon, Grand-Counétable, Erançois 1974: fa Collant elekt es, noch biele Drangenbilinne, bier gegen 200:4:300. Siebre in berfelben Ramilie: waren, : und ---- : um wieber : wuf nufere: Garten gu tommen :--fn. befigt Bien ein großes Exemplar, ben "Raifer Betbinande banmen, ber fon an gerbinanb: bed Drittene Briten (1697 bis 1657) seim Bibaft: bie : Goirte wines bunbertfahrigen Baumes halte! --Benn fonft; mm Theil mit großen Opfern, bie verfchiebenen Gavien Draugerien belamen, ift bereits bei ber Echilberung ber Garten felbft ermabne. Mertwärbig bleibt, bag ibre Benngung noch beut! beinabe Diefelbe ift als :bamale; ber neue Styl, bie Berbanung bes Steifen fo eifrig betreibenb, fcheint es fanm gu bemerten, buf bie Drange, fo geabelt ben: Baum auch an und für fich burch: Blatt, Bluthe und Frucht ift, boch in ben einzeln aufgestellten meift uufchen un Rabeln gar fonberbar gegen bie fonflige Ungezwangenheit unferer Garten construction.

Die fiels gunehmende Gartonliebhaberei rief Abrigens unnlanch Pfla negen han blumgen (hanbelegarien) bervor, und zwar die erften gui Bor-ling. Sa momey, Raffel, die bald zu anfehnlicher Ausbehnung und Angahl heramouchfenz feit. 1700 entflehen fie, ihre weitere Entwicketung aber tann felleftverftändlich hier nicht verfolgt werden.

Bum Schinß mögen von den lichtriftellerischen Leistugen det Clautern welche dauch ihre große Lerbreitung wefentlich auflide Annstrichung der Zeil einmitten, beiläusig einige her hevvorgehoben sein, weihrend andartischen genigneten Orthis Aufre erwähne worten. Im Wunzen wehre, die Artreitung der Wücher überhaupt — die in Deutschlausschlause Litteratum des Austandsse eingevochnet — gegen Kabe fem hartbeiten Litteratum des Austandsse eingevochnet — gegen Kabe fem hartbeiten Litteratum des Austandsse eingevochnet — gegen Kabe fem hartbeiten fend frollin wind Würdengebeimaisten und biede helaustere Gartenbüher gählte, wovom die neisten hend frollin wind die beschricht des verscheiten und konferen Lindsplanden windertall; doch fehlter es auch nicht au verscheiten und Kapelauben winder in die beiten Zeitraum wirdten und dem Kräften zu bewerten dem die fehlter Artreiten in der das des Boll folde Schriften zum und gländig, und bilvete dervach seinen Genach sehren vielmehr Under Schrieben isten Genach von dem Geschlichten gern und gländig, und bilvete dervach seinen Genach sehren vielmehr Ubageschung wir bei der der verschieden wielen wielen.

Onofie Bichtigfeit etlangte best bundt genteinnüßigen Birten auss gezeichneten: Erfuntere Chriftian Reichnet: (geb. 1685) wande und Gutenfchagen, ber viele. Anflagen von 1750 bis in die venert Zeit erslebte, und non Gärinern, die ihre Erfahrungen zwar moch und Reichart veröffentlichten, aber ihren Birten nach diefer Zeit abgehören, find zwei nit Achtung zu nennen: Gotblieb: Rammelt in Sachfen; Ch. Ledufe in Berfin, beibe ben meiften ihrer gleichzeitigen Collegen an; Finsicht und Biffen weit vorand.

Dinfchfelb in ben gabireichen newiffenbaften, oft fcoofen Reitften in ben Gartenfolenbern, rubut Ramme bt nach, bag er ber brite:Runfigörtner, foi, ber vernünftig nub gefindlich über ben Gartenban gefdnie hen; hat, was day fein games Bud ber nge moin nüglichen Abbande lungen jum Beffen ber Gartuerei und Canbwitthichmisanige; bag: ber Berfaffer ein einfichtsvaller, von Bornetheifen froier und reblicher Mann! gewesen sei, ber mur foine eigenem und gegründeten Bemerkungen wargetragen Babel Das Buch felbft erfchien en brei Mb. theilungen an Salle; und verbreitet fich im vielen Ertifein: über bie perfchiebenften Gegenftande bes lande und Gartenbaues. Rod beut muß man ihm das Zengnis geben, daß es von forgfähiger: Berbacktung ber Ratur zeigt, und namentlich viel bagn beitrug, bas Bolt auf gutlareni Er giebt mit flacten Borten gegen bie nuichtwürdigen Regeln und mertwittbigen Thorbeiten" ber Gartenfdrifffteller : gu Refbe, mamentlich gegen Somi'n mie'r's naberglanbefc Beng" in feinem Buche opholitalifde Gartenluft". Bie febr recht ber obride Rammelt Danin butte, mogen einige Beispiele barans bartonn. Go beißt es a. e. D. obie Jaupfran ift ein Zeichen, barin man nicht pfropfen ober Banne pflangen foll, ale welches gleichfalle bem: Banm ben Rrebe

sben Brand leicht aufüget, benn bie Jungfrau bat parten prioren calidan, die legteren aber find parten nquome, anfange higig, gegen bas Ende waffenig . . . Benn ein Gariner biefe ober jeme garbe ber Binmen befonders verlangt, pflanget er fle gludfich im Mercurio, wenn er in feiner Erbobung flebet. Der Mercurins bat fein Principalbans in ber Jungfebu, und barinnen ift er fraftigft; foin miebrig bans aben in ben 3millingen . . Diefes ift gewiß, daß ein Menfch gludfeligere Sand bat, weber ber andere . . Kallt beim Goneiben ein Pfropfreis runter. fo fällt auch das Obst dann nureif ab . . . . vc. 2c. — Uebler noch sieht er bem Berfaffer bes .. Parnassus hortopsis" an, ober "wie as fouft mit bem hochtrabenden Titel prangie: "Arcana hortensian, welches Und 1724 bereits in britter Anflage in Magbeburg und fpater unter am bern Titeln erfchien, aber fo beliebt auch feiner Beit, bod von Frrthamem Appete. Es ift tanm glasblich, wie : lange folde Schriften: Apflang, fanden; noch 1782 erfchien "bas entbestien Gebeimnis ben Bart ner"; din Buchelden, bas namentlich biel Berth barauf legte; bag ber Gärtner bie in bimmlischen Beichent werfieher "Bahrlich" im fagt die Meccufien Sirfchfelbs im Ralenber von 1784 treffenb - "bas mollen wir ihm gern erlaffen, wenn er: nur bie: irbifchen verfieht.". - Rammelt farb 1776 im baben Greifenalter.

Rehnlich behandelt Chr. Lub. Araufe in feinem "fünfzigjährigen erfahrungsmößigen Unterricht in ber Gärtnerei" feinen Gegenstand; er starb noch vor Rammelt. Sein Buch ift außerbem intereffant, weil es 1225 im und ansländische Gewächsfamen und 115 in nud ansländische Banm und Stranchsamen zum Berlauf aufführt, und gebenkt sonst in einem besonderen Kapitel "von den neumeputen Kunftstäden oder Areanis in der Gartentunst" obenfalls vieler wunder licher Berirungen, wie des Johannisseners und anderen. Auch Araufe zeichnet sich durch Reichhaltigkeit und Alarheit des Bortrages aus, während die meisten andern Gartenschriftsteller der Zeit weitschweifig, sind.

Unter ben Gartnern fanben beibe Bucher bald Eingang, und blieben mehnere Decennien bie boften über biefe Gogenflande; bag mit bem Fortschritt iber Aunft und Wiffenschaft auch viele ihrer Ansichten ich irzig erwiesen, bedarf wohl keiner Erwähnung, zumel fie noch ganz auf bem Standpuntte bes alten Styls fteben. — Neben ihnen her liefen viele kleine Schriften über Robeblumen, wie Relten, Zwiebelgemächse ze.

Unter den Zeitgenoffen Rammelt's und Kranfe's sicht noch bervor Johann Mayar, in seiner Jugend als Gärtnergesilse oft der Fährer Ludwigs XV. in den Treib, und Gewächshäusern zu Brunop, später auf Reisen in England, endlich "hochfürstlich Würzhurgischer hof und Residenzgärtner", der die Pomona Franconica mit vielen Abbildungen 1776 in drei Bänden zu Rürnberg französisch und deutsch herensgad. Das Wert ist hier zu nennen, weil darin ein werihvoller Abschmitt, "von den Gärten" überschrieben, enthalten ist, welcher den regelmäßigen und den englischen Styl parallelistet. Der Berfasser tritifiet darin die beiden Stylarten, und besämpst den englischen Styl, wie er sich damals geltend machte, mit Wis und Geschick, obgleich ihn die Vorliebe für den geläuterten alten Styl Borzüge der andern Rannier verkennen läst.

32

-un Die iganbenifcher Birfungen welche ibas Cheninga fe ber Berifflimiffe rine ber. Baufund, in ber Zonmanb. Anntunft, bofft ber brude bieleiben Metel auch in ben Gentenfunft que expelen, mabrent ibm ein brittifder Part beinabe, michte ... anhertdi ju sein ifcheint, ale cein and kauber Dies fonangen bofiebenbed : Stud ber Aniffunft, bad nicht ninnel :Miba's Die ren murben erbulben finnen. Er ibak fich amar nicht für bernfen. Ech gunt Gebiebetichter aber ben Berth : ber alten und neuen Garten funft anfunwerfen, baf en aben ein feiner Ropf war, ber voransfab, welchen Abichnig: endich bas Wefen beibeb Gwiarten finden mufft, beweiß ber Sichliefe feinen Abhandlung. ""Bebe ber Stylatten - freicht en fich and .... Jatr ibre: Goonbeiten und and .. ibre Rebler: Bei bir ! Aften herrichtigu wiel Amit, gu mit Ginformigleit. Die Denere dbeitrift bait: Rataulide jund, fallt in's Selfame. Dirto, eine filmireide Brreinigang Solber Arten wärbe, eine britte obne Aweifel in febet Betrachtung: feben: fo : nottrefflich bi Bartennamist mat fie ben fo muen. als man ber Berbindung bet ichtichifden und frangolifchen Sbultunft zu verbanten bat .... Roth febrint aber ben Gefte mutt biefer Berrinipungi nicht vorhanden gunfein, ba bie Gemitter ber Beriebrer beibet Woten: mbd. in ber enten Ballung feben and mbd. an viel Dige unter beiben Bartbeien berefchet. Es murbe auch beswegen eine folde Anternehmung febr gefibrid, fein. Dogar ein Bunbermert biefer Brt. wurde in . Befahr fteben, baiben Theifen an :miffallen, :: getas 11 Seine eigene Schöpfung; ber Safgarten bes frantifden Gerang and: Boldefe von :Bamberen ind Rargburg... Abum Kwiedeldis angelegt igu : Burghurg am: 1770 : werbient nach eine ausführlichere Gewähnung, ba er gerabe : in : Mitten ber: ftilrmifchen Bewegungt ber: Buntuiber ::aie Bonften ber englifthen Manier mochigang im rogelmäßigem Still unbetente iffen: Go beruft fic babei auf Dame und Butbein, betei Gereiter wiber bas Renetmäßige ber Garten; weil :Beiba :bei: Einignen innerhalb bee! Gtabte bie Sommetrie für wohl angebencht erflätenpantunismif bie Beiftimmang feines ::erhabenen fürften, inbeffen :: fober: Befdund: mich dans been Blude: woch feinen Befallen an 'nenmobifden Bilbuiffen igeseine teben fachen Boten fablt ber beit fich felbft imeble bad ein beite beiten Bruind: ben Bormuef Derbient, : bie Scenen: that allan ibanfiger Doucht abertaben und bie Bergfeifungen abne Both benfchwandet pie habent bienn ibs entisemet barauf burite einen Berallicha ballein, ich antwerfe bier win :vor alle mabl, bagibier micht bie: Mebe von einer tanbliden Schai ferin. mar, bie. ibren: Schmmt. in ber amben: Biele Affaden umftet. fone den bie follte sine folge: Goldid: bes Dofe mit::aller: Stominter imit inken Dug, vorneftelles werbeng wilcher weber burch ihrein Stant; and durch einig al Regibererbung ber Bebrauch bes Gelbis lung Schatneiles mitterfaneteman, fondern bie in einem bem' Paldfte. libed Fürften immit ibigen : Mofenge verfichigten follte; i dub. welchom: Balufte benn ?.111 Cabin ber fconfen von Euwopalneren . . nicht bei nicht in bie nien nicht und bei 1811 5 Ded Garten: felbft. unit gerfiel in brel. Samptabebeilnigen, antibue wiften follte bei ber großen Enstwe bad Drachtbolle : ausgewifder fein; bie Goene bei ber Drangerie: folltet febon ibefcheibenen auftreben; beit' bent Arraarten endlich fich Alles in landliche Auftritte gut verblowen ferinen; was freitich bei einer gang regelmäßigen Gintheilung und ten Deden-

gillegen fichlett gefungen war. Gin febr anbführlicher haupfplan und mobrevo Biginetten, barftellend beit Doffweten gegen Morgen und ver geoffen Bafabe bes Palaftes bont Raiferfaal gegenüber; ferner bie Dit masfolde: bos: Gartenor Den Draifgeriebnufe gogenüber, bie Luge wes Drangeries und Treibhauses und ber Frühlboefe, ben Jekgavtensauf ben Mbunbfeite, und enblich ben florattinbel in benfelben," geben ein ges នា សំខាន់ នាយាស៊ីស៊ី នា នាមារ៉ាតិ treuer Bife ber gangen Anfage. 1 10 12 Die Saubtonegang wus bem untern großen Gaol fat balichen Ebell bes' Goloffes ffibete ift ein großes bertieftes Bontingrin, inach bollandifdem Gefchenade mit bunten Parteren und Glackugeln und in ber Mitte mit einem Baffin und einer Butaine gegiert. In beiben Seiten fliegen bavan zunächst am Schlof fleine Drangeriemalbor nach Mofactort und mit Baffine angelegt, und über biefen erhoben fic gwei mit Portalen verfebene bevedte Gange, in Deren Deffnungen Boonge fintuen unffoftellt waren, während ben Sintergrund norbamerifauffie Gefteducie bilbefen. Nebet eine zweifache Rafenteraffe faritt neun bandn burch iwei imtbere butbbebeitte mit Ruftern Bepflangte Gange mit Sowilbogen and Portale gu einer großen grotifrten Cascabe, moeide Brod' Coldinichen, mit Rifchen, Gruphen und Mafenbanten befegtp bem-Adloffen; Wit Weitern Untreis fanben fich babei Blumeleett, wageend Correspondirend mit ber Chetabe eine große Grotte fich ihr gegenüber wood, wollde Abet practige Baubitrebben bon rothen Gieinen umgabet. Bwei anbere Erephen gui beiren Geften ber Cadcabei führten unf iben Baki bei nift beni Keftungsmauern ber Stabt bie Begrangung ver gungen Antinge"bilbete," und einen angenehmen Spaglergang unter einer fouchweife feiflangien Allee bon Mimen batost, welche mit Bufonban-Dem, ifliegenvere Mabatten! wieb einer langs bon inweudigen Dauere biminiffamfenden: Biffuftrabe mit Ufnen, Boffen und Statuen befest was. Mer Bamptichmud hatte bie Grofte; ebenfalls im einer Sinie and vom Palaft ;: efw großes Commerhans unfaitoeffen." " Achtith war bie Gubfette bes Gibloffet angelegt. Bunanft am Salleffe Bemertte mani zwei flieg enbe Madaiten mit Aprifofen : und Pfeliabliumen : "and ifte ifterer - Reibe" Rabutten inner Blumenforben, weiter finauf in berfetten Richtling auch ein zwelliges Sommertufigans. Ein zweiteb Bertertes Bollfingein allt bunten Parterres, welche auf in ber Mille befindien Erlöhungen Geleigen von Gtalika Leige "tens, Inoffin- glothe Breife mit' diffem "Allget" bes Palafteb ein, und empfing Belebung burch eine in ber Mitte bes Plages fpringempe gon. taine, um welche berum bie Plage jur Aufftellung ber Drangen im Sommer lagen, bamale eingetheilt in 8 Sauptarten: 1) Aurantium, Pommerangen, bittere und juffeje 20 Pomonde gina, Apfelfinen, bunns und bicfchalige; 3) Citronen, bunn- und bicfchalige; 4) Limonien, "Juge-und feineefich Codro, Cilieum, große und Metteluten fich Ber-"gambitten;" Cittomengefchiecht; """ "Pbinpelmius, Pommungengefchiecht; 83 Bifafre, nech Theil ber Fricht Drange, ein Theil Chrone: - Diefe B' Banbidrien machten vom Doft ein Gottonent von 134 Früchen aus, bapon wir bie mehrften Gorten in benen in Murnberg berausgetomidenen Hes be'rides foon in Rupfer geftochen und befchrieben finden. Diefer Blich, in 2 Cheffen bestehenb, follte billig jebet Gartier haben, "weil" glatt tein " acentateres batiber" bat, 'es in aber foon im Bud:

handel (1770) vergeiffen." (Rraufe.) — Die andere Salfte bee Plages war zu einer zweisachen Rafenterraffe mit niedlichen Rosenbosquete umgeschaffen, hinter welchen bas in zwei große Gebande abgetheilte Drangeriehaus ftand. Dftwarts und westwarts bann begnanzten zwei Bogengange mit Pavillous diesen Theil.

hanter ben Orangeriegebauben waren Spaliere von Obstonmen, um die Rlostermauern von St. Affra zu verbeden, angebracht, und in ben zumächft liegenden Parthien erblicte man eine große Baffergrotte mit enigen "Efopischen Fabeln", sowie ein großes vertieftes Bosquet mit einigen Statuen und einem Ranapee; Gebaube und Garten von

St. Affra lebnten fic baran.

Beflich von biefen Aulagen an ber Gubfeite bes Goloffes, bot ber "afofie Arrgarten" feine munberlichen Reize ber. In regelmäßigen Diftangen lagen in ibm ein Tempel bes Bachns, ein Tempel ber flore, achifde. Ruinen, ein Strobbaus mit Rabinetten, eine Roblenbutte und eine Einferbelet, um welche fich bie üblichen bedenirrgange foldenetten. - In gleicher Alucht mit bem Drangeriebaufe, von boffen Beffeite ans man ben Anblid eines Bartchens mit Beftelten ju ben Blumentoufen und von Bogengangen von Fruchtbaumen genoß, platicherten in einem gemanerten Rungle mehrere Springbrunnen. Deftlich aber bie Drangeriebaufer binans lagen fleine Pflaugungen von Duftbaumen und eine Bornathebanmidule jur Ausbefferung entftebenber Luden. Den burch biefen Theil führenben mittleren, mit Fruchtbanmen befesten haupigang gierten ju beiben Seiten zwei fleine querliegenbe Ranale mit Gurinawallern und ein Blumengarten. Außerbem befanben fich bie Magnada, Melonen: und Krubbeete, und bie Glade und Treibbaufer mit wei Papillons barin. - Ueber eine große Steintrevbe beftieg man ben Ball, um zwifden beiben Ballmanern zu promentren, und aber eine große Rahmftiege betrat man eine Grotte, in ber Berirwaffer angebracht maren. In bem fubofflichen Enbe ber Maner, unweit biefer Grotte, bot eine mit Rubebanten gezierte Altane bie Ausficht in bas freie Telb und vor ihr ein grüper Pavillon angenehme Raft. Dichter an ben Eden ber bier gufammenftogenben Foftungemanern waren Weine Luftgebolge mit Jregangen, im englischen Styl angelegt, Die freilich als Reprafentanten biefes Style eine febr wingige Rolle fpielten. - So beschaffen war bas Bert Dayer's, bas lette biefer Große, welches in Deutschland ausgeführt wurde; moge ber Rame feines Schonfers im Bedachtniß bleiben!

#### Recapitulation und Schluf.

Faffen wir unfere in verschiedenen Schriften gerftreuten, bier im Jufammenhang gegebenen gesammelten Reminiscengen, die übrigens durchaus nicht auf irgend welche Bollftandigleit Auspruch machen follen, in einen furzen Ueberblick zusammen, so fpringen folgende Puncte in's Ruge:

1) Bie bie ursprüngliche Banart ber alten Beutschen nur bagn biente, ein Obbach ober Bertheibigung ju gewähren, so find auch ihre auften Banen wevig mohr gewesen, als jum Rugen eingerichtete Plage, jumal ber beibuifche Gottesbienft ber bamaligen Bewohner Deutschlanbs

ju ftill und ernft mar, um Blumenfomnd ga erforbern.

2) Als dann der milbe, berusigende Einfinß des Christenthums über die Böller tam, und bie Religionsweihe auch Blumenschmud aufnahm, suchten die Klausner, deren einsames Leben zur Raturbetrachtung
nothwendig hinlentte, die Klöster mit Pflanzen zu versorgen, und die Pflege densolhen blied in den Häuden der Mönche, die die jum 12.
Ishumpert hin ausschlichtich die Künste (Bautunst, Malerei, Bitdjenereiz betwieden. Gleichzeitig bildete sich in Dentschland durch Berhindung mit der Leichtigfeit der maurischen Bauart die Bautunst zu heher Bollendung aus, und bewog die Großen, die Umgebungen ihrer Bohnungen mit diesen einigermaßen in Einklang zu bringen, wobirch iston-Biengärten dei Klöstern und Schlössern entstehen, im weichen man Blamen und Nuppstanzen gemeinschaftlich zieht, und sie durch ben hate bet mach, der Levause bereichert.

3) Dit bem 16. Jahrhundert beginnt einestheils von Ituiden ans, wo bas Dufter bes Antifen von Reuem fiegt, Die nach bemfelben gebilbete Zierlichteit bas erufte ehrwurdige Deutsche gu verbrangen, anbernthelle dermebren bie Entheilungen in ben fremben Lanbeite bem Burns auf rine vorber gang angeabnte Beife, und fo: macht fic burch Beidmadsverirennen ein Styl voll linbifden Landes in ben bentichen Barten aglient, wahrent vermehrter Dong jum Lurus jur Anfchaffung feltener : Bemachfe: reigt. Diefe fogenannten Garten italienifchen Stole bleiben zwar bet Roffpicligfeit wegen melft ben Groben; Doch fangen auch wohlhabende Pripatleute und gelehrte Inftifute an, weniner theupe: Blumen und botanisch ober medicinisch merkoarbige Gewächse m gieben, mas gur Gruppung botanifder Garten führt. 4. Die Ration ber Galanterie und Mobesucht, bie frangoffice, belommt in Laudere einen großartig beufenben Geift, ber bis Gartenlenft vollenos ben Befegen ber Bautunft, von welcher fio vorber fcom aufgebt, untermorfen macht, und fo ber Schopfer bes frangofifchen Sigle mird, bem Deutschland in ber Folge bulbigt, inbem es ibm leder ned von Salland wiel lappifches Beimert gufest. Die Bimmengucht lucht fic babei burch fteifen Prunt auszugeichnen, macht aber große Fertschritte in Ginführung und Ruftur ber Gewachfe, und wird burch bie Biffenichaft ber Botanil endlich auf ben Beg jur Bollenbung

Die Garteninnst ift alfo, wie wir seben, mahrend vieler Jahrhunderte unr ein Ausläufer der Bankunft und keine eigentlich selfständige Runft, Dagu wird sie erft nach Borgang der Engländer, deren Auge die malerische Schönheit der ungezwungenen Natur zuerst wieder ertennt, erhaben. Schneller als der alte Sigl findet dieser made Einzung in Dentschad; ein förmlicher Austurz des alten Sostemangveift pläglich mit zasander Gile um sich, und nicht lauge, so find die Abselfungenscheiten der vorigen Gärten, aber in entgegengeseiten Art; wosenstlich und übertroffen, Alla Schönheiten, wolche die Ratürischen Flagigen Maafstabe vereinigt, werden auf einem oft wichzigen Flagigen Landeringt, wodurch beriebe gang des Ausehmer bunt zusammengewürselten Narrenjasse erhält. Die Verse des sitzun

fden Gebichts:

erbeacht. -

"Man lasse Leine . hund' hier landen, Gie könnten sonst vie Geen aussaufen; — "Es wird geziemendst gebeten; : Die Berge hier nicht flas zu treten; — "So indiscret wird Niemand sein, Und stedt wahl gar die Felsen ein; —...

welche Jonbl in feinem gar wunderfamen Wert über Parlanlagen auführt, geifteln biefe Mauier nur allzu wahr. Doch bemüchtigte fich ber Gemüchter batb eine allgemeine Begeisterung für die Gorbentunft, und in furger Zeit feben wir Dichter, Gelehrte, Philosophen, Ranfler, die Gushen ber Zeit, im eifrigen Rampf für das Schone in ber Runft begriffen.

Innitten bes fteifen Pomps ber frangöfischen Garten ruft ber Abb's Ostille ben Rationen' in feinem iconen Lehrgebicht: "los jardins ou l'art d'embellir des Paysages" (abgebrucht in hirfchfelb's

Gartentalenber für 1784, pug. 139. ff.) ju:

Pour donner aux jardins une forme plus pure, Observez, conpoisses, imitez la nature;

and England fenben geniale Dichter und Runfiles ihre Schriften auf ben Continent; in Deutschland fcreibt bann C. C. & Siefofelb, ber drop aller Gentimentalität boch immer ber Stifter bes wenen Giple genannt ju werben verbient, feine "Theorie ber Gartantinft" in funf Banben, und remigt ben Tempel ber Bartentunft mehr und mehr von aufanterem Rultus; Gefetl baut auf feinen Theorien weiter und if ber orfte, ter: far und praftifc bamit verfährt, indem er biefe Regeln auf bie Birtlidfeit aberträgt; Surft Dadler endlich belebt burch fein Beifpiel bie Standengenoffen ju neuen abntiden Unternehmungen; vereinigt auf weife und geniale Art ben alten mit bem neuen Stuf, und erwirbt fich ben Rumten bes Burften and ber Gartentunflet, wahrenb gu Potebam faft gleichzeitig eine felbfiftanbige Runftfchute in Bfithe tribt. "Immer wormarts aber, immer welter brangt bie Belt; taglich mebet fich unfer Biffen und fornt ju nouen Berfachen an; ' wicht lange vielbide und anbere wieber ift ber Charafter, in ben fich unfere Gabten inmertich verwandelt haben, benn in hohem Grade fangt bereite bie Borlice für tropifche und frembe Pffangen an, feitbeit man fo vieler Ausbauer im freien Lande erprobte, fle burd Aufftellungen berfelben gu verandern. Bas aber für bie Zeit galt, in welcher es ber Burft be Ligne, beffen Geiftesblige noch mandmal gunbend in unfere Tage binemidendern mochten, answerch, pußt leiver auch noch auf fur viele unferer beutigen Garten, beren Befiger bie anlegenben Runftler oft genug jur Andführung munteefliter Stenerlen brangen, und fo"mogen Die Monte immethin bier Play finden. Gio lauten: "Debt geftinde Bernunft in England, weniger Dronung in Frankrich; weniger Artis · tetwo 1 int Galien, mehr Geift in Solland und Berge in Blaubern, mehr -Sonne in Buffland, niehr Baume in Ungarn, weniger Sand in Prenfte, mehr Bliffe in Bobnien, mehr Reichthum in ber Goweig, überall mehr "Gefomad: bus ift, was ich ben Gartenanlegern's fin all' biefen Lanbern wanfor, und baupefactlich mehr Opfer an bie Raine; bie Rainr . muß folbft Altar und Dyfer fein."

Duhe und Ausbaher nie endende Studien ju machen haben, um gangen Begenden anmuthvollen Zauber zu verleihen, der Gartentunftler, meine ich, liegt es so fertig, so Mar upd friedlich da, wie die Schöpfungen, in benen sie walten? Wet udofte es andebingt bejahen? Und doch, wenn, her Frühlipp jahrlicht wieder voll "Schönfungewonne jas, Aff durchdringt, wenn die erfien erwarmenden Sonnenstrablen die trüben Studien ver beiten voll genen bet Runftlete Seile siegen, feigt une immenimieber aus vollem Gerzen ben Runftlete Seile siegen, feigt une immenimieber aus vollem Gerzen ben Runftlete Seile siegen,

36 bin ein Gariner, bill fic Ganner bleiben, Bas Schönres giebt es auch, als bie Ratur? Ich will mich burd bie Mintrenmeere treiben, " Bill weisen auf ber buftlaen: grutten Mur. in : . . . . . 20 Mm leichten Garinerfleibe, in ihr in in in in in "Da hab! ich meine Frende, Und facht wicht immer mit ber Soune Schrin, 2Dill'b'ritte ohn Gfetner, fiethe ein Gartner feint. DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY WAS ABOUT AN AREA a gereit fe eine gegerdet. Ebont die Allemerr munderschöft beneitigen gereich feine the and mein herz in Wonte wird betfeht. Des Gott mir eingegeben, : ... In ihöhem Schmied gu. Neiben: Flux : und Rand, Das Mittags lieg' ich wohl auf weichem Mache: er o neine er Mit floden überftrent vone Blütherboume nor ber beiter Biet. Geide prograge mire eine junge Refezeite ander bei be bei bei -// propres 1 Meine Beift fchiteift fürment fiber Beit/1846 Mann 11 1 113 marcher of the Altho forme, fichencede: Wilhers on the analysis two as a and the state of the fieht bie Stirme nicher ? The grant in the state ? then, then is a series of the value at their roll of the term is von big in mar' Bedein Mittabe bunte ber Blumen niele meigen. an bei ber ber beite. 17 ja . C. Aritt entitid ein fün mich ateb/füßes Schoeigenus . Babinte ife. . geniffedund in fich legennieber nicht genirfeber bid bei Rubig mit ann anterver. non Comment in bei ber bei beiter beiter ber ber ber ber ber ber ber beiter ber beiter ber beiter greit bit mill - illige iftrenifrendfrund Mage, gran ift norigs 11 noch ber gereicht gereicht ber Krammel fellbit rmir beit Miterbilbrund vertag an ber nor ber ein er Berrie glariff vonter Gener Birt Gantuner, wie bei Gener Feine Ber Berrie bei beit beite bei beite beite beite beite bei beite bei beite er og i village i state fram og er off sag fills græn militære lærer. Carrowalate better our carrendament manager of matches tight to the transfer that the transfer to the transfer that Special Control of the 15 2.12 16

## Gartenbau- und tandwirthsthaftliche Vereine.

## Aurger Bericht

über bie Andstellung von Pflanzen, Blumen, Frückten und Gemusen, bei Tagung der IX. Wanderversammlung deutschen Bienenwirthe am 20., 21., 22. und 24. September b. J. zu Hannover.

Bon bem Drafibenten bes Landwirthichaftlichen Propinzial-Bereins für ben Landbroftei-Begirt Dannover Berm Grafen von Alten aufgeforbert, Die Ansftellung von Bienen-Genenftunden burch eine Pflangen: und Dbft:Ausftellung ju verherrlichen, batte es ber Borftand bes hiefigen Gartenban-Bereins, beftebend aus ben herren bofgarten-Infpector Benbland, Gofgartenmeifter Borders, Sanbelsgartner Anberft und Schag-Secretair Buffe unternommen, biefelbe ju verauftalten. Ein großer Saal im ftabtifchen Schugenhaufe und ein fich biefem angrengenden Belte waren feftlich mit Buirlanden und Blumen geschmudt, um bie Ausftellungegenftanbe aufzunehmen. Dbgleich bie Decoration biefer Raume febr einfach ausgeführt war, fo entfprach fie jeboch gang bem Zwecke; auch war bas Arrangement ber eingelieferten Sachen ein gelungenes ju nennen. Da ben Aussiellern nur febr turge Beit zu Borbereitungen zu biefer Ausfteffung geboten murbe, indem bas Programm erft am 27. August veröffentlicht war, fo hatten fie nichts besto weniger ihr Doglichftes geleiftet; unfere Erwartungen wurben weit übertroffen.

Aus ber toniglichen Dbftbaumplantage ju Berrenhaufen batte herr hof-Gartenmeifter Borders ein ausgezeichnetes Sortiment von etwa 120 Sprten Aepfel, 87 Sorten Birnen und 16 Sorten Pfirfiche ausgestellt. Es waren burdweg große fcone und ausgewachfene Früchte, ein mabrer Schmud ber Ausftellung. Unter ben Mepfeln bemertten wir als befonders icon ben Pringenapfel, Edelapfel, gelber, Carbinal, weißer geftammter und Calvillo Musent, gestreifte; unter ben Birnen tie Holde, Bonchrotien Williams Sommer, Butterbirne Colomas. Sammtliche Früchte waren mit beutlich gefchriebenen Ramen verfeben. Außerdem waren an Doftfprtimenten ausgeftellt: Bon herrn Begbanauffeber Sifder an Pattenfen ein Sortiment von 35 febr foonen Aepfeln; von herren Schiebler & Gobn, Baumichnlenbesiger gu Celle ein febr reichbaltiges werthvolles Gortiment von Aepfel, Birnen, 14 Sorten Pflaumen, unter benen bie Matchess Plum fich burch Schönheit auszeichnete und 6 Gorten Zwetiden; von herrn Dbftbaumguchter Borges ju Boffing ein Sortimont Mepfel und Birnen, Die Mepfel gefielen mehr als bie Birnen; von herrn Gunther ju Geebach im Thuringichen ein großes und prachtiges Sortiment Aepfel und Birnen; von herrn E. hinkelboun war ein treffliches Sortiment Mepfel und Birnen aus bem Garten ber landwirthicaftlichen Gefellicaft au Celle ansgeftellt; von herrn v. Bofe ju Bittgenftein in Beft-

photen, cin febr werthooles Pflaumen Gorument u. a., m.; fammiffiche Dofffvrien waren mit Ramen verfeben. Bon Beren Dof-Gartenmeifter Läpter waren aus dem toniglichen Garten zu Leiben gingefandt: ein Rorbchen ausgezeichneter Zeigen, Die einzigen auf ber Uneftellung; ein Adrocen febr fconer Reine Claude, große, ein Rorbchen Schatten-Moraffen, Stachelbeeren und Simbeeren, lestere beibe Arten befondens ber vorgerudten Sabreszeit wegen bemertbar. berr bof-Bartenmeifter Babar, Solofigarten ju Ronigefit, batte 6 Sorten Beintranben, als: Ontebel, weißer; bito mustirter; bito foniglicher; Leipziger, fruber; Damburger, fowgrzer nab Bingbeimer; zwei Stud Delonen inth eine große Brucht von Oliras decumana gefchidt. Die Beintramben: waren ans bem Freien und recht reif; es waren bie einzigen reifen Eranben ber Ausftellung. Derr Dol Gentenmoifter Erblid vom greben Garten in Perrenhaufen hatte brei fehr werthvolle Pflaumen » Gortein, inle: Jofferson, Washington und Vietoria ausgestellt und find biefelben befonders bemerkenswerth, weil fie fich gut igum Ereiben eignen. Deur handelsgariner Forfter ju hannever hatte einige Weintranben anderftellt, ebenfalle berr Rreipe, Garines bee Barrn Grafen von Alten; von Letterem meren angerbem noch brei Wenten ichinen Pfiefic ba und that Montagne double. Madelaine rouge und Poursee hative. Bun verfcbiebenen herren waren einige Rurbisarten ausgeftellt, ber größte pom hofgarten-Infpector Benbinub, fur ben ungunftigen Commer jedenfalls ein feltenes Eremplat.

An Gemufe hatten ausgeftellt: Derr hofgartenmeifter gupter grei Sorten febr farfen englifden Gellevie, Rnoll-Gellerie, Porno, Mofenfohl, rother Rohl, Savoper Rohl, Lopffalat, ein andgezeichnetes Eremplar bon Carby, gwei fterte Exemplare von Dioscorea Batatas to. ac. Bon herrn Sof-Bartonmeifter Bord ere ben gebuten Riumentoft, ben nadhflbeften von herrn Gariner Rreive. berr Samenbanbler Luite: mann ju Dannover bette bas größte oriment Gemufe-Arten, unter welchen fic ber Refentobl befonders auszeichnete. Die Berren Carlifren benthal ju Linden, August Badhaus ju Bannover und Gariner Rreine batten gut taltivirte Gemifeforten ansgestellt. Derr Gariner Deper ju Ridlingen hatte zwifden feinen Gemufeforten einen Baftarb Robirabi, ber nach bem Menfferen ju nribeilen gut ausfah. herr hof-Bartenmeifter Borders und bie landwirthichaftliche Berfuche Station au Beende hatten ein großes, reichaltiges, binfictlich bes Startemehle untersuchtes Rartoffel-Sortiment und Die Berren Schiehlet & Sohn 30 Celle und Guispächter Schabiler ju Benthe hatten ebenfalls ein Sortiment Rarioffeln ansgefiellt, jebod bebeutend weniger Geeten, als bie beiben Erfteren.

Sorr Hof-Garten-Inspector Benbland, vom fäniglichen BergGarten zu herrenhansen hatte eine große Gruppe Blatte: and blübender Pflanzen aufgestellt. Bir heben als besonders schon hervort Reica eruonta, eine ausgezeichnete Rultur-Pflanze, Achimenen Libmanni, welche durch Blüthenfülle imponirte, Aygopotalum erinium, Solaninella Hügelii, sehr schon gezogene blübende Fucksien. In der Mitte prangte die schine Pinanga Knhlit. Die Gruppe war überhaupt leicht arrangirt, die blübenden Pflanzen wechselten gefällig mit den Blattpflanzen ab und bewahrheitete auch bes, dieser Pflanzengruppe der fo

wigliche Berggaeten feinen mobibervienten aften Ruf. Berr Bof-Gartenmeifter Beber hatte eine niedliche Gruppe ausgefuchter Pffangen unfgeftellt, unter beuen zwei blabenbe Amaryllis Belladoifift und gut 'faltiverte Radfien fich foon ausnahmen. Bon Beren Sanbefogartner Muguftin zun Ceffe mar eine ansgezeichntte Blattoffangen Grubbe dufaeftellt, bie Karne Aspidium vielncoum und Pelvoodiam adreum waren in trefflich fultivirten Exemplaren worhanden. herr Ganbeisgartner Sperling gu hilbesbelm batte eine Gruppe, beffebent aus Bogonien, arrangirt; bie Pffangen maren ausgezeichnet fultibirt in etwa 36 Sorien vorhanden, unter begen befonvers Die foone Rex Leapardina hufflet. Angerbem batte berfelbe eine Anthen: und eine Blattpflangen: Gruppe aufgeftelle, enthaltend unter andern einige Musen und em icones Exemplar ben Philodoudrum pinnutikoum. Die herren Schiebler & Gobn ju Celle batten einen Elfcb mit Blottpfianzen befest und bemertten wir befondere als ausgezeichneit Elempfart Bogunia Ganduveneis und Leopoldft. Die große Pffangengruppe bes Derru Bleper, Gariner Des Beren Georg Egeftorff, zeichnete fich portbeilbaft: and," fie enthielt foone Exemplare von Cycas revoluin, Chanta drops huntile, Latania borbonica &c.: Detr Bunbellegartuer Anberft zu Sannweit batte einen Tift mit Bubenben und Blattbflanzen gemischt beseht, unter benen bie Glorinfen und bie Remontante-Rofen mieblich ausfahen, auch eine Erien blanda wat tin icones Eremplar. herr handelsgariner Brauns ju hannover hatte einen abitlichen : Elfc mit blubenben und Blatteffangen gemtigt, befest, enthaltenb g. B. Exemplare pon Liliam lancifolium album und Kapatorium grandiforum. Die Audfion bes Beren Gartner Giefeite ju Danieben und nine: Guanund nenbrattengten bon guter Anteur, ebenfo bie Rudfien wes Petern Rillangenth von Frinkbet. Ben Geren Freiherrit won Anigge gu Bepenrobe waren zwei ftarfe Erempfare' bon Palygonum Bieboldit eingefunda Die Aufftollung ber Blattoflungen und Fielffen bes herrn hanbelsgatiner Forfier tonnen wir ellenfalls nur fobenb ervähnen. Carrier Santa Santa

Ein wirklich ausgezeihnetes Goritment von abgefchittenen Gebeginen wat von Herrn Hampelsganner Kirther zu Pilvebeim ausgestellt und kinnen wie nicht innhin; vies tobendings erwihnen. Herr Panvelsgariner Brauns zu Hannover hatte ebahfalls fein Gorfinent ausgestellt und nahmen sich die Blumen auf von Woos-Untergrunde wortheilhaft and inahmen sich von

Eine große Zietde ber Ausstellung blodeteit die verschiesenen Bunquets. Ge waren ausgestellt 16 Pyramiden Bunquets, n.I. 1918A: Bouquets und ein in Fächerform. Außerdem hatte Heir Garder Außerdem hatte Getr Garder Ausgendellung und einen Fest uterlichtes Bunquet und getrochefeit Bluden gestand und werholtt baffelbe einen Erwaprels, fo wie und eine Bourtig-tung zu Blumen bon Herri Heiste und Banteln, welche feste facher facher mit abzischnittenen Blumen belegt war; treut wir und wicht, so haben wir viele Borrichtung schon einmal vor Jahren auf einer Ausstellung zu Gerrenhaufen gefehen.

<sup>3</sup>n Preisrichter waren erwihlt bie Berren? 31 21000 1) Bir Dbffffucte: 3000 Dereinfen.

| "Bienenguchter Gunther gn Grebach                             | 1 2 min 1 min 1                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dbftbaumguchter Borges. gu Roffing                            | or made of team of                     |
| 21 Kur Gemafe:                                                | or to be a grant of the                |
| Mgifenhand Infpector Kinger aus Göttinger                     | Bertari de Senia 🔭                     |
|                                                               |                                        |
| Delowom Cherhardt.ju Landesbengen.                            |                                        |
| •)  76 M   72   1 (1 m 2 p)   71 p (1)   79   11   11 p p   1 | , , , , ,                              |
| Sof: Garteninspector Wendland zu berrente                     | ก <b>พโดม</b> เล                       |
| Gartner Binnemann ju Dlerebaufen                              | J & Sec. 16. 10 1                      |
| Gariner Binnemann ju Dlerehausen.                             | i da a ani                             |
| Die herren erfannten nachfalgenbe                             | Preffe :                               |
| Die tonialiden Garten maren non ieber                         | Dreid-Concurrens                       |
| ausgefoloffen                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| ration f il. Sur. Dbffrüchtern                                | to. to and                             |
| 1 Pramie von D.P. fur Das am richtigften benat                | inta. größte Obftsor-                  |
| timent, Mepfel und Birmen hehr Rienen                         | rüchter (Danaberi 14                   |
| Seebach. 1 Pranie von 2 of für bas. größte und ichönfte       | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| 1 Pramie von 2 . für bas, größte und iconfie                  | Sortiment Amfelifia                    |
| werthpollen, richtig. benannten Gorten                        | Derr. Manbanauffeber                   |
| Bilder nu Battenfen.                                          | i i                                    |
| 1 Pramie wan 3 . für. bas. größte und iconfe                  | e Gortiment Birnen,                    |
| in werthvollen, richtig. benannten Sonten                     | fiel aus.                              |
| 1 Dramie pon 3 of für bas reichhaltigfte und fe               | dufte Deftfartiurent                   |
| beftebend aus ben werthwellften Gorten -                      | berren A. & Shieb:                     |
| fer & Sobn, Banmfchulenbefiber 20. gu Er                      |                                        |
| 1 Pramie von 2. für bas nachftbefte Gorumen                   | t - Berr Borges,                       |
| Duftbaumguchter gu: Maffing                                   | 1 2 . 12 . 11 1 1 1                    |
| 1. Pranie pon 2. P für bie fconfie nene ibet me               | nia vanhveiteie Traus                  |
| benfarte fel aus:                                             | I tree on with I                       |
| h Pramie ven 2 & für bas veichhaltigfte Araul                 | enfortunent in min-                    |
| bestens 6 richtig benannten, besonders anba                   | nungswentben "Tafels                   |
| Enondenfonten fiel aud. :.: i.b. 5 it e.                      | and a new armony it                    |
| 1: Promie von 2 für bie fconften reifen Erm                   | ben Derr Aunft.                        |
| und handelsgärfner Körfter ju hannover.                       | 13                                     |
| 1 Promie van 2 P für bas iconfie Bmeifchen-Bi                 | erfindentión mindastens                |
| 3 Sorten — fiel aus.                                          | 5 "141.4i                              |
| 1 Pramie bon 2 & für bas fconfte Pffaumtn-Go                  | rtintent: in mindeffens                |
| 3. Sarten - henr von Bole, Wittgenstein                       | iin : Beftphalen.                      |
| 1 Poante non:: 3 . für bie fcanften Pficfithe in              | minde kens Bitortek                    |
| Der Areipe: Gariner bes herrn Grafe                           | n w. Miten gu Linben.                  |
| 1 Pramie von 3 of für die nachftbeften Pfirfice.              | fiek; austi :                          |
| I Dramin van 2 . für bie iconfice Melonen +                   | - Kelanse ver et 1                     |
| 2. 8ur. Bemufc.                                               | ม - สมหรั                              |
| 1 Pramie von 4 of für bas reichhaltigfte, binfic              | tlich bes Stänkumehle                  |
| gehaltes unierfuchte Rantoffelnfortiment :: t                 | ici landwirthichaftliche               |
| 4.1. Berfuche Bereins Station Beende.                         | 12 3.34 Juni                           |
| 1 Pramie von 3 - für bas am beften tultipirie                 | : : Bemife Soctiment,                  |
| nond mitteftens if: Sorten ibeftebenb Dei                     | t Er eipe, Garinet                     |
| bes horen Grafen, won Alten zu Linben,                        | 5 13.6 B Will                          |
| the comment in the limited of the straight of the             | I Permit 21.13 1                       |

1 Pramie von 2 . fur bas. nadfibefte Gorilment - herr gullemann, Gamenbanbler ju Sannover.

1 Pramie von 3 . P fur bas werthvollfte, nen eingeführte ober noch wenig verbreitete Gemufe - herr August Badhaus zu han-

2 Pramien, jede von 2 & für ben größten und schönften Binmenfohl — herr Kreipe, Gariner bes herru Grafen von Alten zu Linben; bie anbere fiel aus.

1 Pramie von 2 & fur ben größten und iconften englischen Sellerie

- fiel aus.

1 Pramie von I of für ben beften gewöhnlichen Gellerie - herr : Carl Freudenthal zu Linden.

1 Pramie von 2 . für ben fconften Rofentobl (Bruffeler Sproffenstohl) — herr gullemann, Samenhandler gu hannover.

3. gar Pflangen und Blumen.

berr Auguftin, Runfts und hanbelsgartner ju Celle.

li Pramie von: Gid fur bie findenen Blattpflangen in 6 Gorfen -- ... Dow Blever, Gariner bes herrn Egeftorff ju Linben.

1 Pramie von 4 & für ein Sortiment von 12 Stud verschiebener, ... gut tultwirter und iconblubenber Topfpflanzen - heer Anderft, Runft nut handelsgartner zu hannvoer.

1 Pramie von 2 4 für bas nachftbefte Gortiment - herr Braund,

Aunst und handelsgäriner zu hannover.

1 Pramie von 4 & für bie foonften Begonien in minbeftene 6 Gorten - herr Sperling, Runfte und handelsgariner gn hilbesheim.

1 Pramie von 2 P für die iconften Begonien in minbeftens 4 Sorten - horven Shiebler & Cobn, Baumfontenbefiger gu Celle.

1 Pramie von 4 .P für 12 Stud ber iconften Fuchfien Gorten, icon gewogen und in blubenbem Buftanbe - Beer Sperling zu hif-

1 Pramie von 2 . P für 6 Stud ber fconften Fuchken Gerten, ebenfalls fcon gezogen und blubenb - herr Guftab D. Giefede
ju hannover.

1 Pramie von 3 d für verschiebene Pflomen in ausgezeichneter Zub

tur Berren Schiebler & Sohn zu Celle.

1 Primis von 2 & für 12 ber ichonften Glorinien-Gorton, Mühenb. - herr Anberft, Aunfte und hanbellegartner ju hannvoer.

1 Pramie von 3 . fur 12 Stud ber ichaften blubenben Lopfrofen in minbeftene 6 Gorten - herr Branns, Runft und Sanbeles gartner ju Sannover.

1 Pramie von 2 p für bas nachftbefte Sortiment, ebonfalls in 6 Sorten — herr Anberft, Runft- und hanbelegartner in ban-

RODET.

1 Pramie von 3 & für bas ausgezeichnetfte Georginen-Sortiment in minbeftens 24 Sorten — herr Rirder, Aunfts und handelsgartner zu hilbesheim.

1 Pramie von 2.4 far bas nächftbefte Sortiment in 12 Sorten — herr Brauns, Runft und Danbelsgartner ju hannover.

1 Pramie von 3 . für bas iconfte geichmadvoll jufammengeftellte

Bouquet in Pyvamibenform - Deur Gartengehülfe Unguß Bolgt ju hervenhaufen.

1 Pramie pon 3 . f. für bas nachftbefte Bouquet in gleicher Frem -

1 Pramie von 2 & fur bas fconfte flachgebundene Bafen Bauquet - Derr Blever, Gariner bes herrn Georg Eneftorff ju Linben.

1 Pramie von 3 . für bas fchante, gefchmadvoll gufammengefiellte Ball-Bouquet — herr heffe, Kunft, und hambeichgartner gu Linden.

1 Pramie von 2 .9 | fur bas nachftbefte Ball-Bonquet. -- hem Ans berft, Runge und handelsgartner ju hannver.

Berlin; (Allgemeine:Ansftellung von Erzangnisfen bet Landwirthichaft, bes Gartenbaues und von landwirthichafte biden Bafthinen.)

Die allgemeine Ausstellung von Erzeugniffen ber Landmethichaft, bes Gartenbaues und von sembwirthichaftlichen Mafchinen, welche von ber Friedrich: Bilhelm Bictoria Stifteng jun Ansbildung junger: Landwirthe und vom Berein gur Befänderung: bas Gave ten baurs in ben Prunf. Staaten, in Berun: um 20. September eröffnet: wurde und bis jum 7. Detober mahrte, : wan in bir That eine großartige. Die Ausftellung bestand aus brei hanptabtheilungens

1. Abtheil. 1. Dift jeder Art, Obst Producte und Rachbils bungen, fo wie: Obfigebothe und feinere Garten Inframente.

2. Gemafe.

3. Blumen, Blumengwiebeln, fünftlich getrochnete Blamen and Binmenarboiten.

2. Abibeil. Erzengniffe ber Sandwirthichaft.
a. Mererben, b. Düngungemittel, c. Samereien und Pflanzen,
d. Pflanzen: und Thierproducte; e. Gebonten und fonftige

Gegenftonber. 3. Mithaile Landwerthicaftliche iMafchinen und Infton-

mente. Diefen brei Abtheilungen: folog ficht noch eine Biente aus ente haltend bie vom CentrabInftint für Afflimatifation in Deutschland an

Beriff ausgestellten Gegenftanbe.
. hier jede Einsendung bester vier Abtheilungen namhaft aufzuführen und zu besprechen, ift durchaus nicht unfere Absicht und muffen wir auf die barüber erscheinenben afficiellen Berichte vermeisen, selbst eine genane Beschreibung bes Arrangements der Gesammtansstullung geben zu wollen, durste bei der so großen Ausdehnung, welche die Ausstellung einnahm, siehwer halten. Es steht aber sest, daß meder in Dentschland noch auf dem Continent eine großartigere Ausstellung biefer Artistatgesunden hat, als diese war, namentlich was die in der ersten Abtheilung unter k und 2 und in der zweiten Abtheilung ausgestellten Gegenstände betrifft.

Die Andfiellung fand erftlich in fammtlichen Galen bee allgemein bestannten prächtigen Rroll'schen Etabliffement im Thiergarten, flatt, io wie in ben hinten bem hanntgebande befindlichen Bennuben: und Sullent' und sweifens auf einem eigenbe bagumeingebegem Sierfte bes por bem Sauptgehande befindlichen ebemaligen großen Eremierplates. -Betrachten wir bie Gale udber, fo bienten in benfelten arofte Dompelmus: und Citronenbaume, große prachtige Eugenia :amstralie gu Deevration an ben Bfeitern und ben Eingangen ber Sanbtfale, mabrend fich in ben 4 Eden bes Soundigles große Blattpflanzenerunnen befanten. Die neofien Decerationspfiangen waren eingeliefert aus mehreren ber funigk Garten, namentlich aus bem ju Chariottenburg , (bert Dberbofgariner Kintelmann), aus Monbijou (Bofgariner Berr Bipf), bent botanifden Barten (Berr Infhector Bonde), Bellevne u. Dit Sauptgierbe im großen Sale bilbete bie fogenannte Ronigsgruppe, beftebend aus Palmen, Farne, Dion edule, Dracanaen, Cycas revoluta, Aroibeen, ale Caladien, Musa zohriua &c., eingefaßt mit buntblattrigen Begonien, fammtlich and bem botanifchen Garten. Bor bigfer Gruppe war lein freiter. Borte angebracht, auf: bem Fruchtfammfungen berfoiebener Ginfenber ausgelegt maren, wie fic beun au beiben Gesten fammflichen Gale, Borter bingogen mit ben verfchiebenften Rruchtfammlangod): ber und ba unterbroden burd fleinere Pflangen. ober Bomenfammlungen ober auch burd einzeln ftebenbe Mactgenbuemplare. In ben Mitte: bee Saupffalest befanden fich große Ciagoren mit Fruchten. Die Bruchte nunt gang bei Seite taffent, wollet mir bier nur nach biejenigen Pflangen und Blumen ermabnen; Die und :auffielen. Es 

Bwei. Gruppen uns bem Augustinischen Etablistament beil Potstam (Obergänner Fracke), die eine bestehend aus Farne, wormter ein schones Asplenium marginatum und Ptoris argymaen, die andere dus Curdystino audtralie, Dructewalan indivins und rintu sehr großen Dasylirion Acotriche etc. bestehend. Aus herren Kansmann Danueel's (Obergärtner Pusewald) Garten sahen wur ein hübschen Olevodendron Marmoserit, die hübschen Sonorilla mangarinoen, war. alba, spendida und mangarinoen, war.

herr Dbergartner Reinede batte ans bem: Garten bes Geb. Sofbrichruttere Derrit Detter eine febr: icone Carcuma: Rosaceana mit 4 Blutbenicaften aufgestellt. 1 .. Eine weichblichenbe' Vander chernten mit 3. Bfuibenftengeln, unb Cattherin'im. Jahen wir' iaus ibem i Banten bed Deren Ranfmanne. De. Reidenbeim (Gariner Rrans) unb':eine in : Rugelform . gegegene Mittenbr Lapugente mied: dus bem Batten bes Deren Commergien: rath Reidenbeim (Dbergarmer Boufe). 14. Bem :Runft- und ihnbelegarinen: Allar bit batte: 13 berfchebene Drajivren: :ais: Chitleya Monsjae; :Odonfoglossum grande,::Cattleya grandiben, Harrieli &c. geliefert. 111 - Der E. Ronnetamp eine große Glübenbei Budsella juneda.; . . ..... Samminungen abgoldmittener. Sootimente Blumen waren : wannig: faltin: ausgeftellt, ifo g. B. febr. fcone. Godramen Gollertionen inon Boren : Sanbelegariner Eben dibel Beilin, won Deren: Gielf.man.i.7 große Raften, febr fcone Sorten in allen: Bormen, :: wont 3ufbector guylle de Erfarf, (C. Appelias), von bem wir gugur ben: 200 Sortibn Bereinigen: nisch Raftenmuis abgefdnittenen Blumen ber Diantitus Chlaimate davidiatud : frottifder vengentirenber Rellen., Belichrufen, mehrere Mumen: berichübschen Podolopsis affinis sahin. Bem Ganvelszistuned herrn v. d. Lippe in Neufladi-Eberswalte margu intussis Gertadi Gerorginen, besgleichen von herrn. J. C. Schmibt.in Erfustund von Berrn. E. Bemary in Erfurt ausgestellt; von letterem jand ubd Sortimente dos Dianthus laciniatus und Heddewegli, Propachlum: Sortin, Malden, sint Gangen 33 Käften voll. Lon herrn handelsgüeiner Laudes ausges Wildpart-Station bei Potsbam zwei Sortimente schüter abgeschiltener Berbenen; vom praftischen Urzt: herrn. Bois im Kroppenstob 400-Bild Georginen, ein gleiches Sortiment von herrn J. F. G. Kildhuer ist hilbesheim. Ein Sortiment abgeschnittener Rosen, hatte herre Alere handels nichten harr Feicht in Berlin singeliefent.

Getrochiete Blumen, namentlich Bouqueto, Arange: 20... waren lebens falls gahlreich vertreten und zeichweten fich mehr ober minter burch ges fomaconfie. Infammenftellung aus.

Intereffante Baumfrucht-Sammlungen faben wir vom Gaveredas Berein in Daffan, aus der fonigt. Laudusbaumichnie und einen Korb mit berabeichen Brüchten vom Geren Inspector Bouch

Under Bei den Blumen und Pflanzen zu beilden, begeben ein und zu ber Arollifen Stabliffenente fund gwoben. Bulage auf bem Plape vor bem Krollifen Stabliffenente foor großen vor bem Geblube gelegene, mit einigen Geftanspadiffen eyel femnätte Rasenplag, wort in einen Blumengarten verwantert underbem Dist'Wigge: ebenfalls Alasen, waren won den Rassneteren dies flatiff in die Erde gesteckte und mit einander zu einer Art Gefollische Gebend verflechten Ivolge vollische werflechtene Ivolge vollische werflechten zu getreunt internite Vollische wertung gernzung Cefen dann einige Fuß breite iMostrabetten, wie mit unt Vollische von Ettlem und Ersells von eine Ersells von Ersells von eine Ersells von Ersells von eine Ersellstellen ein Ersellstellen eine Ersellstellen ein Ersellstellen eine Ersellstellen eine Ersellstellen eine E

. ... Die mach Angabe bes General: Gartenbiegelore Len n'e febrike fontade waß, abgeftedem Rafenbeete waren musgefchitfidt mifteiner-febr gesten Bed anbi theils einzeln ftebenber Blattpfinngen; theile Blumengruppen und ibiffe Mattoffatzengenopen,: wie: mit mehreren. Giniuen; Fontaften. ft. 113 Pale Deuftellung ber größeten Blattpflangengruppen: Saffenifitebereibbereit niglichen Barten beigeftenert; bie Unmaffe bon Aftern bie Aud bem freien Canbe geboben und in Topfe gepflangt werben foo, batte berr hofgartner" Mar fich auf Charlottenhof geliefett: Bebr babide frei flebenbe Decdrations-Pflanzen., als Cordylinen, Renfing- Chiminteroph humilis, blichende hochstämmige Viburnum Tinus zc. stammten vom Runfts und Sandelsgariner Serrn E. Mathieu, vier enorm große prachtige Phormun tenax maren aus bem't. Botauffden Gorfen? Bus beiffelben Garten auch ein fcones reichbighenbes Chentplat bes Pueliste vennenn und eine Pflanzengruppe aus verfdiebenen Arten mit faftibeifflugen bobr' ftuet weißbehaarten Blattern, fehr imponirand. Mus bent Garten bes Gerrn Commerzienrath Borfig (Dbergariner Gaerbe) parabitie teine aroge practige Araucaria exselsa. herr handeligariner : Milanbit hatte eine intereffante Gruppe won Beitoffangen aufgeftelle," Wertunter' gerchnete fic and Agave Salmiana, filifora, tricolor, Dasyliviani, Cereal senilis, 

!! Aufehnliche Summlungen von BiereRarbiffen von verfchiebenen Einfenbeun; ein Gorifment Blattertobl, in bem mehrere Goriete fichigang befonders andzeichneten und das recht: gefchmattovall' unfgeftelle wat, fammie von herrn Runft- und Sanbelegariner Boinemann in Erfurt,

geveichten Diefer Anlage gleichfalls jur Bierbe.

Diefer Anlage junachft befand fich ein großer Plat auf bem theils unter Zelten, theils ganz im Freien die verschiebenartigsten landwirtheischaftlichen Maschinen und Geräthschaften, von beneu viele in voller Thabitaleit, ausnehellt waren.

Die Gemusesammlungen wie die Erzeugniffe der Landwirthschaft überhaupt hatten unter ben hallen hinter bem Daupigebande des Rod? ihen Emblisewents Anfnahme gefunden. Auch hier war viel Schönes und Interefautes zu seben, wir muffen jedoch verzichten, hier naber auf die einzelnen Collectionen einzugehen, da es und bei bem Gedränge bes Publicums unmöglich war, genant Rotizen niederzuschreiben, und die über fammtliche Ausstellungs Gegenstände erschienenen Berzeichnisse unvollständig und uncorrett sind, um diese als Nichtschmer anzweitwen.

Um fich einen ungefähren Begriff ju machen von ben Grofartigfeit und Reichbaltigleit biefer Ausftellung, wollen wir noch ermabnen, best Die Obfiansftellung beschäft war aus faft allen Theilen ber preufischen Donarchie, bann aus Dagerreich (Bohmen und Tyrol), Baiern, Burtems bang (and ben Bartenhanfdule ju hobanbeim 217 Gorten Birnen), aps hannoper (aus ber f. Dbftplantage ju herrenhaufen 150 Sovien Aepfel und ebenfe niele Birnen), aus Sachfen, Deffen Darmftabt, Dede lenburg (pon Detrn DR ufchen in Beelig bei Lange, 157 Sorten Menfel und 79 Sorten Birnen), and Sachsent-Beimar, Gotha, Altenbarg, auf holftein (100 Diffforien von herrem Jamos Bouth & Gobna). Braunfdweig, Raffan (aus bem lanbe gefammett 277 Aepfelund 113 Birnen-Sorten), Anhalt-Deffan (101 Sorten Birnen und 196 Garten Aepfel), ans Somarzburg, Lübed, Samburg und Bremen Karner and Frankreich von Herrn Leron (Comité horticale d'Angers) AGS Birnen, 136 Merfel-Sorten und 72 Samlinge; aus Loon bon harrn Charles Deines ein Dbftfortiment und von beren Lepers in Paris ein Gorkiment Pfirfice und Aprifofen. Aus nicht viel weniger Orten waren Gemufe und Erzeugniffe ber Landwirthichaft eingegangen.

Einen ausführlichen Bericht biefer Ausftallung werben wir ohne Zweifel eheftens in ber "Bochenschrift bes Bereins zur Befürberung bes Gartenbaues in ben Prenfischen Staaten" zu lefen bekommen.

E. Dans.

Preisevertheilung nach Ausspruch ber Preisrichter. Der Prafibent ber Bersemmlung, Prof. Loch, ernaunte ichon in der erften Sigung am 2. October 5 Ausschüffe und zwar:

<sup>1.</sup> für Rern- und Stein:Dbft,

<sup>2.</sup> für Bein-Doft,

<sup>3.</sup> für fonftiges Dbft,

<sup>4.</sup> für Gemufe, Sanbelspflangen u. f. w ...

<sup>5.</sup> für Pflanzen, Blumen und Bouquets, und ersuchte beren Mitglieder, von Allem, was verhanden, Kenntuss zu nehmen, so wie in der varletten Sigung datüber zu berichten. Dieses geschaf denn auch am Abend ves 6. Octobers, warauf die Boxfigenden vor verschiedenen Ausschuffle:

Garteninfpector: ancad ans Reuthingen, 3 . 11 Stadtrath Thranbardt aus Maninburg albe St. uni miun t. t. Garteninfvector Sablie aus Grfurt und Gie in bei finnit & gufammentraten, um bie Borfchlage gu Preisgufprachungen gu 'mitchen. Bon Seiten bes Ausstellungs-Comité waren wir Diplome füll Adertennungen angefertigt. Diefe wurd: Beine Bomigbithe ichibeth ber Pring Friedrich Wilhelm von Preußen, Arotofor: bar Friebrich-Bilbelm-Bictoria-Stiftung gur Busbiloung junget. Bandwinthu: ichtel fe lettere jugleich mit bem Bereine gur Befarbetung bes Gartenbuntes fit ben Roniglich Preufischen Staaten bie landwirthfchaftlichenartnerifche Ausfrehung peranftaltete), bochft eigenhändig gunnntenfchteihenngrenhind Anferbem bat aber noch Geine Ergelleng Graf won Budber, Dafftes ber landwirthschaftlichen Angelegenheiten, filbeme und bromemet 2004 baillen, wie felbige als Anerfenning für Bubienfte in ben gufandnten Landwirthichaft ausgegeben werben, gim. Berfügung geftelle. Mabliff finden noch von Seiten bes Bereines gur Baffanteungnare BarterBaufe A. Buertennungen für allerband Bbit. Der Beiten 2009. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. (Mit Ausnahme ber Beintrauben.) 1. Supirintenbent Diberbied in Beinfen bei Sannover. 3. Sofgartner Maurer in Jena. 4. Runfts und Sandelegariner Gichler in Grunehengetere in bil it 5. Die Konigliche Obstbaum-Plantage gu Berrenhausen. 173 H. Silberne Mehaillen. 1. Runfte und Sandelsgärtner Lexop in Angers (Frapfreich). 2. Gutebefiger Siebenfreund in Eprupn, (Ungannte 1:clis 1:3 .7 3. Dr. Reifig in Prag. N. Ter Our cellur. Comments to Diplome 2. Anertanmangie ..... 7 r. I. 61 1. Gutebefiger vi Tart bei Potsbam. andere 3 dem maute 11 2. Die Ronigliche Landesbaumschule bei Potebum. : und einebert al 3. Baumschulbestger: Lorberg in Berlin. 4. Der Gartenbau-Berein in Deffan. 5. Der pomologische Berein in Prag.: ... Lat. West winer Bulletin 6. Der Gewerbes und Gavtenban-Berein in Grunbergat & aleary 7. Die Landesprodukten Danblung von Mofen und Giriftim elt in Bogen. ે જે લેવા છે. જે જાત છે છે છે 📶 :.. 8. Professor: Schubeler in Christiania (Mermegen).... i ii ii i All 9. Der graftich: Fries'fibe: Barten: in BBBlad: (Nieberfeberneath). 10. Schiebler & Sohn in Cellente in it ibne regitatischeite 12 11. Der Gartenbau-Bereinigur Ratibor. bar bind abrait 12. Graf v. d. Affebatrg in Meisborf am hacht beider ein ficht 13. Garteninfpector Beibe in Engere beit Robbenge allt tie fiedt & 14. Der Gartenbau-Berein für Renborpommern: und Rugen. ifina .t. 15. Die Sammlung von Obsta. tinte Subfrügbien aus Pofent . 123

IV. Diplome 3. Anertenung. 1. Raufmann Leopold Duller in Bullican. 2. Runft. und Sanbelsgartner Lepère in Montrenil bei Paris. 3. Aunk- und Sandelsgartner Deines in Lyon. 4. Graf v. Chlippenbach auf Arenbfee bei Prenglow. 5. Babubofinfpectar v. Geblen in Bottingen. 6. Budbinbermeifter Freife in Gottingen. 7. Die Laubesbaumfdule bei Beimar. & Der GartenbaniBerein in Danzig. 9. Aunftgartner Giler in Gorgaft bei Manfonow. 10. Die landwirthicafliche Atabemie in Sobenbeim. 11. Der Gastenban-Berein für Schleswig-Bolftein in Riel. 12. Organif Dufden in Beelig bei Laage (Medlenburg:Gowerin). 13. Die Gamminng aus bem Bergagibum Raffan. 14. Graf v. Stolbeng: Bernigerobe ju Bernigerobe. 15. Runfe und Sanbelegariner Balter in Türfbeim. 16. Die rheinifde Frudte-Danblung in Deibesheim. M. Gunf Thun-frebauftein in Tetfden (Bobmen). 18. Dofgartner Deper in Sanffouci bei Potsbam. 19. Kriegegerichtesffizial Schamal in Jungbunglau in Böhmen. 20. Barteninfpector Lucas in Reutlingen. 21. Die Travemunber Baumfdule bei Lubed. 22. Die Rlottbeder Baumfdulen in Flottbed bei Altona. V. Brongene Mebaillen. 1. Gutebefiger Rrufe auf Rechow bei Jarmen (Pommern). 2. Butsbefiger Dad auf-Althof-Ragnit (Dipreugen). 3. Die Laudesbaumfoule in Braunfoweig. 4. Der Gartenbau-Berein in Roburg. 5. Der Gartenban-Berein in Arnftabt. 6. Der Gartenbau-Berrin in Darmfladt. 7. Der Gartenban-Berein in Suhl. 8. Der Gartenban-Berein in Stochholm. 9. Der Gartenbau-Berein in Raffel. 10. Der GartenbansBerein in Guben. 11. Raufmann Lehmann in Abenau (Gifel in ber Rheinprobing). 12. Profeffor Lange in Altenburg. 13. Gutsbefiger v. Trestow in Friedrichsfelbe bei Berlin. 14. Die hammerbaumschule in ham bei hamburg. 15. Guisbefiger Leberbogen in Benedenborf bei Dagbeburg. 16. Baumidulbefiger Balter in Berg bei Stuttgart. 17. Dbft, und Gemufegartner Boy in Lubed. 18. Stelzner und Schmalz-Rachfolger in Lübeck. 19. Die landwirthichaftliche Atabemie in Elbena bei Greifswald. 20. Die sandwirthichaftliche Atabemie in Prostan in Dberfchleffen. 21. Bafthofbefiger Jafote in Ratibor. VI. Anerfennungen bes Gartenbau-Bereines. 1. Der Gartenbau-Berein in Ronigsberg in Prengen. 2. Renbant Rlofe gu Spalis bei Dels. 3. Runft- und Danbelegartner Dobubaupt in Bredfan. 4. Stabtrath Denneberg in Magbeburg.

| 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14. | Der Gartenbau-Berein in Befel. Der Gartenbau-Berein in Muhlhausen a. b. U. Runsigäriner Holud in Mratin bei Prag: Schiebler & Sohn in Celle. Inspector Dog auer in Greistwald. Runst, und Handelsgärtner Ring in Frankfurt a. M. Der Gartenbau-Berein in Rostock. Geh. Rommerzieurath Trentler in Leuthen bet Pr. Liffa. Dr. Andolphi in Mirow. Rath Löper in Neubraudenburg. Baumschulbestger Fock in Bremen. Hosgäriner Kindermaun auf Babelsberg bei Poissam. Eine Sammlung fünstlichen Obstes von Arnolds in Gotha.                                                                                                                                              |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                         | B. Zuerkennungen für Weintrauben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :: i             |
| 3. 1. 1. 2. 1. 1. 2.                                    | I. Diplome I. Anerkennung. Gutebesiger Siebenfreund in Tyrnan. Stadtrath Epränhardt in Rammburg. Dosgärtner Karl Fintelmann am Reuen Paleis dei Potida II. Gilberne Medwillen. Gartendirector v. Babo im Rioserineuburg bei Bien: II. Diplome 2: Anerkennung. Dekonomierath France auf Paszeigsten in Ostpreußen. Oberlehrer Heibenreich in Tilst. IV. Diplome B. Anerkennung. Arahmann in Stralan bei Berkin. V. Bronzene Medaillen. Gutsbesiger Auwert auf Pogunen (Ostpreußen). VI. Anerkennungen bes Gartenbau-Bereines. Gutsbesiger v. Trestow in Friedrichssselbe bei Bertin. Hofgärtner Nietner in Sanssouch bei Potsbam. Baumschulbesiger Lorberg in Berkin. | :<br>:<br>:<br>: |
|                                                         | C. Zuerkennungen für Gemüse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 2.<br>3.                                                | I. Diplome 1. Anerkenung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                         | 11. Silberne Medailfen. Bauergutsbesiger Janfa in Rixborf bei Beflin. 11. Diplome 2. Anerkennung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·<br>·           |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.                                    | Erfurt.<br>Runft- und Handelsgärtner Benary in Erfurt.<br>Runft- und Handelsgärtner Heinemann in Erfurt.<br>Garteninspretor Jühlke (Firma: Rarl Appelius) in Erfurt.<br>Der Gartenbau-Berein in Deffau.<br>Runft- und Handelsgärtner Späth in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

```
7. Gutsbefiger v. Trestow in Ariebrichfeibe bei Berlin.
8. hofbuchbruder banel in Magbeburg.
              IV. Diptome 3, Amertennung.
 1. Schiebler & Sobn in Celle.
 2. Runft. und Sandelsgariner Martin Saage in Erfurt,
 3. Runft. und Sandenigartner Doppley in Erfurt.
 4. Runft= und Sanbelegariner gode in Bremen.
 5. Budmald in Framenborf bei Frankfurt a. b. D.
 6. Die landwirthicaftliche Afabemie in Elbena.
 7. Runft- und Sandelsgariner Brebe in Braunfdweig.
 8. Runfte und Sandelsgariner Rruger in Lubbengu.
 9. Runft ... and Landelsgariner Grashoff in Dueblinburg.
10. Dofgoriner Schoch in Deffan.
11. Deinrich Freitag in Munfter.
12. Runft= und Dutbeffigariner Lordaffer in Erfurt.
                 · V. Brongens Mebaillen.
 1. Der Afflimatisatione Berein in Berlin.
 2. Die Ronigliche Landesbaumidule in Allgeltom bei Potsbam.
 3. Die fandwirthfchaftliche Alabemie in Modin bei Brugen a. b. D.
 4. Runft- und Banbelagariner Deine mann in Erfart.
 5. Die InceneUnstalt in Schwes,
 6. Runft- und handelsgeriner Besther in Raumburg a. b. S.
 7. Runft ... Danbelsgantner Bemler (Sigma: Bal, Dietric) in
    Rurnberg.
           Anertennungen bes Gartonbau-Bereines.
       VI.
 1. Die landwirthschaftliche Alabemie in Prostan in Dherfchlefien.
 2. Obergartner Pilber in Bilmereborf bei Berlin.
 3. Die Landesbaumidule bei Beimar.
4. Der Gantenbau-Berein in Dangig.
 5. Runft- nub Saubelsgariner Born in Bipersgefen bei Erfurt. :
 6. Runft= und Sandeleggriper Gofchte in Rothen,
 7. Runft- und Sanbelegartner Salt in Erfurt.
 8. Garteninfpector Jublte in Erfurt.
 9. Siegfried Grauer & Bermen
  D. Buertennungen für Pflanzen, Bluden, Bouquets u. f. w.
               I. Diplome 1. Anerkennung.
                    a. Für Schau-Pflanzen.
-1 Der Handa coorulor bes Raufmanns Moris Reichen beim in
    Berlin (Dberg. Rranse).
 2. Der Araucarie und; ben Corbegrbaumen :bes Rommerzienrathes
    Borfig in Montit bei Berlin (Dberg. Gaerdt). ...
 3. Die Pflangen bes Gebrifbefigers Danneel in Berlin (Dberg.
n: pankmeibtheit
                  b. Far Gruppirungen.
 4. Der großen Gruppe bes Ronigli botanifden Gartens gu Berlin
    (Garteninfe. Bouché).
     ... 7. ... . e. . Für Gortimenteblumen.
 5. Den Georginen bes Runft- und Sandelegdetners Gie tmann in
    Röftrig bei Gergij "
```

6. Den Bebbewig'ichen Rellen, Melven und Aftern bes Annft- und Banbelsgartners Benary in Erfurt.

7. Den Bouquets aus Immortellen und getroducten Blumen bes Runft und honbelsgärtners Bablfen in Erfurt.

II. Silberne Medaillen.

n. Für Schau-Pflangen.

1. Der Lapagoria rossa bes Rommerzienrathes &. Reichenheim in Berlin (Dberg. Bofe).

b. Fur Gruppirungen.

2. Der Gruppe bes Ronigi. Schlofigartens ju Monbijon (hofgartner Bipf).

c. Für abgeschnittene Blumen. 3. Den Remontant Feberneilen bes Garteninspectors Juhlke in Erfurt.

d. Aur Jufrumente.

4. Den Garteninftrumenten bes Inftrumentenmachers Soffmann aus Rarnberg.

III. Diplome 2. Auertennung.

a. Für Schaupflanzen. 1. Der Curcuma Roscocann bes Beb. hofbuchbrudere Deder in

Berlin (Dbergariner Reinede). b. Far Gruppirungen.

2. Pang, beiden Bungpen - Fotnit und Dracaneen. - has Dbers Landregerichteraibes Augustin in Polsbam (Dberg. Fride).

3. Der Gruppe von weißblattrigen Pflangen bes Ronigl. botanifden Gartens ju Berlin (Garteninfpector Boude).

4. Der Agaven-Gruppe bes Runft, und Sanbelegartnere Allarbt in Berlin.

c. Für Sprtimenteblumen.

5. Den Georginen bes Runft: und handglegartners Somidt in Erfurt.

6. Den Bonquete, Arangen und Garnfrungen aus Immortellen und getrodneten Blumen beffelben.

7. Der Sammlung von Gebelgfrüchten ber Ronigl. Landesbaumichule gu Mit-Beltom.

8. Der Sammlung von Gobolgfrüchten bes Bartenban : Bereins gu Deffan.

IV. Diplome 3. Anertennung.

a. Für Shon-Pflanzen.
Tinus bes Kunfl: und Gangelsgörtners

1. Dem Pluramm Tinus bes Runfte und Sangelegarinent Priem in Berlin,

b. Für Bruppirungen.
2. Den Gruppin bes Rouigl. Schlofigartens zu Charlottenburg (Dberhnfgartuer Fin telmann).

c. Für Garteninftrumente. 8. Dem Juftrumentenmacher Ebnarb beine in Berlin.

Berlin.

V. Bronzene Medaillen.

n. Für Schanpflanzen. 1. Den Arifen bes Runfts und hanbelegariners Soffmann in

- "21 Der Publisit venusta bes Affigl, bytanifchen Garteus, an Berfin (Garteninfpector Bouché).
- b. Sur Gruppirungen. 3. Der Gruppe bes Runft: und Sandelsgartnere Bonie Daffien in Berlin.
- . . Gur Bonquete, getrodnete Blumen u. f. w. 4. Den Bouquete und Rrangen bes herrn Cohn aus Berlin.
- 5. Den in Gladrohren eingeschloffengn, fur botanifche Zwede befonders untereffanten, getroffneten Blumen bes Profeffor Subnefeld in Greifsmald.
- c. Bur Garteninftrumente. "6. Den Reffern u. f. w. vom Fabrifanten Staffelfelb aus Erfurt. VI Anerfennungen bes Gartenbau-Bereines,. .
- 1. Den 36 Sorten Remontant und Thee Rofen bes Runft: und ... Spubolegariners Jaenide in Berlin. ...
- 2. Dem Georginen-Sortiment bes herrn Ebers in ber Safenhaibe bei Berlin. m 8 1 2 2 312 Water Barrier

1. 55 may 1 100 110

# "EGidivographische Streitfragen

vom Professor Dr. S. G. Reichenbach fil.

(Fortsetzung von S. 67 bes vorigen Jahrgangs ber Gartengtg.)

"' ' 'Vanda gigantës Lindi.

ne ratio & tration to make make

Diefe Pflanze ift im Bot. Magazine Tafel 5189 abgebilbet und babel gefägt, fie babe wohl im April 1860 guerft in Europa gebitht bei Berrn Beitch. Es ift bellagenewerth, bag bie geebete Rebaction 'hicht effinal Garbener's Chroniele Aubiert, aus welchem Blatte fie erfeben mußte, bag biefe mertwurdige Vanda querft 1858 bei Berren Bobth'in Flottbed'blithte, alevann bei herrn Barmer. Boater erbielt ich fie von herren Thibaub und Reteler. Intereffant ift ber Geruch ber Bluthe bach Peterfiffe.

3) Oncidium Croesus Rehb. Al. "191" Diese Pftanze wird ubgebildet im Bot. 'Magazine Eaf. '5103 als Oncidium longipes Lindl, und tazu als Synonym O. janeirense Reab. fl. gezogen. Gir Billiam vettlef fich, wie et fceint, halb unglaubig 'an Dr. Bind'le b' (wit differe moreover in the form of the crest of the lip"). Da bies mehrfach besprochent: Oheidiam janetrente mit longipes nicht ibentifd'iff"(beibe"Arten find 3. B. in ber Schiller's fchen Sammfang gu"feben, faneirense aber in Lemaire Mustr. hortic. abgebilbet), longipes aber von Croesus gut unterschieben ift, fo find bier 3 Arten auf Ginmal bermenat.

" "P"Grammatophyllum Bilisii Renb. fil. (Grammatophyllum Bilisii

Lindl.)

Diese Pflatize ift 'weber ein Cymblatum, (bie 'Tepalen bilben ein hadiges Rinn), noch ein Grammatophyllum und zwar wegen beffelben Grundes, wegen ber ungetheilten Caudleula und ber freien Lippé.

# Für die durch Hagelschlag am 27. August d. 3. in Leipzig schwer hetroffenen Gartner

| <b>.</b>       |                                 |             | ·                      |                | •          | _               | . 10              |
|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|
|                | Folge des "A                    |             |                        |                |            |                 |                   |
|                | diefer Zeitschrift              |             | daction                | ber            | den :      | i bút i iyou    | tes 细nges         |
| Banden         | , von:<br>Dr. Abendroth         | •           |                        |                |            |                 | lid               |
| Derrn          | Dr. Abendroth                   |             | 11746                  | ¥Œu.           | $ \mu $    | this this       | -riegt.           |
| Fran C         | Senator Lutterot                | <b>5</b>    |                        |                |            |                 | وتملما إمبسوا     |
| कुरराष्ट       | L. Bundt . ;                    |             | : 2                    |                |            | =1 "            |                   |
| 100            | D: Dupenbeche                   | ¥ ·         | . '5                   |                |            | =2 ,            |                   |
| <b>3</b> · · · | Pinçon                          |             | . 5                    | pp             |            | == <b>2</b> ·"  |                   |
| "              | 3. M. Willwate                  | r, Garine   |                        | 'n             | 4',,       | =- "            | 15" n             |
| "              | J. E. Lübers,<br>Handelsgäriner | Rauft= ant  | ) <sup>*</sup> • • • • | • ·            | . •        |                 |                   |
|                | Handelsgäriner 📑                |             | . 2                    |                |            | <b>当1</b> ,     |                   |
| "              | A. g. 28 che, 196               | irtner .    | . 1                    |                |            | <del></del> .,, |                   |
|                | 3. S. Perbff, @                 | driner      | . 2                    | **             | 8 "        | 1 A             | "                 |
| "              | Munder, Dberg                   | hrtner .    | . 1                    | . #            | · w.       | <del></del> "   | 12 "              |
| n              | Dy. v. Spredelf                 | en, Runft-  | , , , ,                | •              |            |                 |                   |
|                | und Sandelsgärine               | er          | . 2                    | 7/             |            | =1 "            |                   |
| "              | F. Diepel, Dber                 | gärinet 🐪 . | . 2                    | **             | 8."        | =1 "            | W .               |
| 17             | D. Bunbel, Ga                   | rtner       | . I                    | **             | 8 "        | コー "            | 18 "              |
| 17             | 3. H. Ohlenber                  | f, Runft=   |                        | •              |            | •               | •                 |
|                | und Parbeisgärin                | er          | . 2                    | . ,, . :       | 8 ".       | == 1 "          | <b></b> . ₩       |
| <b>"</b> :     | D. M. Boblere                   | ; Gärtner   | . 1                    |                |            | <b>≕</b> "      |                   |
| ••             | S. C. Rrufe, @                  | ärtner .    | . 1                    | *              | 8 "        | =-'"            | 18 "              |
| 10.11          | E. B. Darmfen,                  | Runft: und  | • • •                  |                | •          | •               |                   |
| ٠.             | Sandelsgärtner .                | . 1 Duc     | 8                      | ,, .           | <b>—</b> " | =3 "            | 6 "               |
| ,, i           | E. Renbert, Ru                  | nft- und    |                        |                | ٠.         |                 | •                 |
|                | Sanbelegariner .                |             | . 5                    | <b>*</b> * * * | · #        | 业210            | <b>→</b> "        |
| "              | 8. 23. Pabft, R                 | und und     |                        | •              | • : •      |                 | • .               |
|                | Danbelsgariner .                |             | . : 2                  | *              | 8          | == 1 »          | ·                 |
|                | Fröhle, Gariter                 |             | . 1                    | **             | ·8 "       | =- "            | 18 "              |
| 19             | 28. Bufd, Runft                 | und Han     | =                      |                |            | •               |                   |
|                | deligariner                     |             | . 1                    | p              | 8",,;      | <u></u>         | <del>18</del> "   |
| "              | A. F. Riechers,                 | Runft- un   | b                      |                |            |                 |                   |
|                | Sundelegariner .                |             | . 2                    |                |            | =1 "            |                   |
| Bout-1         | Miferzeichneten ' :             |             | . 5                    | **             | - "        | =2.             | ~ <del>1</del> ,, |
|                | • •                             |             | me79                   |                | B          | 91 A            | 18 Gar.           |
|                | ab Bechfeiverluft               |             | . 1                    | - <del>4</del> | 8"         | <u></u> "       | 18 "              |
| •              |                                 | Retto Sumi  |                        |                |            | =31 "           |                   |
|                |                                 | veno čami   | -: 11                  | !!             | 10 11.     | ;; "            | <u> </u>          |

Indem wir ben gufigen Gebern im Namen ber Bevunglucken ben berglichften Dant fur voige Gumme, Die heute an ihren Beftimmungs.

art abgegangen ift, biermit abftatten, bitten wir um fernere gutige Beis trage, wouber fpater Rechenschaft abgelegt werben wirb.

Botanifder Garten, Samburg ben 29. October 1860.

Eduard Dito.

## Seuilleton.

Bengeichnis ber Theilneh- | G. Bode, Sabrifbefiger. mer an ber 3. Berfamm. imma bentider Ammplogen, Dofte und Gemufeguchter. Gin 9. Bolg, Sambelegariner. gleiches Jutereffe wie bie in Berlin 10. Bonde, F., Sunft- und pane ftattgefundete Ausstellung von Dbft, Früchten, Gemufen, Pflangen, land: 11. Boude, Carl, Infrector bes wirtbidaftliden Gegenständen be. gewährte gewiß bas Busammentrefs 12. Br. Braun, Professor. fen so vielet Pomologen, Obst und 13. Budardt, Rauswann. Gemufeguchter, Bariner, Gartenvor- 14. Donneel; Jebritbefiger. fieber und Bartenfreunde, bie fich 15. Demmler, Runffem. Danbeleg. aus allen Gegenden zu diefet Aus- 16. Dreinel, Schalbefiger. fellung in Berlin eingefunden hatten. 17. Dunder, Commerzienrath. Alte Befannticaften wurden von ben 18. Ebere, Runkaariner. Theilnehmern bei biefer Gelegenheit 19. Gilly, Dherlebrer. wieder ernenert und neue angefnüpft. 20. Kintelmann, Rerb. Dber: Bir laffen bier nach ber "Bochen= forift bes Bereins jur Beforberung 21. bes Gartenbaues in ben Breufifden | 22. Forfert jun., Aunftgartner. Staaten" bas Bergeichniß ber Sheil: 23. nehmer an ber 3. Berfammlung 24. Friebel, Runft. u. Danbeleg. beutider Pamologen, Dbft: und Ges 25. Gaerbi, Dbergart,, Moabit. mufeguchter folgen, Die fich ange- 26, melbet und bis auf nur wenige 27. henning, C., Thiergartenju biefer Berfammlung und Ausftellung in Berlin eingefunden hatten.

#### I. Breußen. 4 Proving Brandenburg. a. Berlin und Umgegenb.

- 1. Dr... Augustin, Gymnafials birector.
- 2. Suguftin, Apotheferbefiger.
- 3. Baermald, Director Stabtrath.
- 4. Beder, G., Amimann.
- 5. Bertram, Obergariner, Frieb. 36. Rubig, Raufmann. nichtfelbe.

- 7. Bofe, Dbergartner.
- 8. Bohufebt, Rentier.
- belegantner, Charlottenbung.
- botaufden Gartens.

- bofgariner, Charlattenburg.
  - Flatan, Raufman.
- Frande, Stadtrathe

- Ginepub, Dhergartner. Infrector.
- 28. Doerid, Raufmann
- **2**9. hoffmann, Ji, Runft- und Handelsgärtner.
- 30. Anert, Geb. Dberregierunge: retb.
- 31. Dr. Rod, Professor.
- **32**. Krahmann, Aunftgariner, Stralau.
- und 33. Rrauß, Dbergartner.
  - 34. Rriele, Geh. exp. Poftfecretair.
  - 35. Rühne, Raufmann.

  - 37. Lechner, Carl, Raufmann.

| 38.         | kömenberg, huge, Raufit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75: Fintelmann, G. A., Dofg.,     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>39</b> . | Lorberg, Baumichulenbefiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfaueninfel bei Dotsbam.          |
| 40.         | Comberg jun, Gartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| 41.         | Dr. Lübersborf, Deconomies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|             | rath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lucten.                           |
| <b>42</b> . | Matthien, Runfis u. Banbeleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78. Sarenz, Aunstgäriner, Sonat.  |
| 48.         | Matthias, Mebacteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79. Rruger, Runft- und Dantele-   |
| 44.         | Digaelis, Swigartner, Chat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gartner, Lübbenau.                |
| 71.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|             | lottenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80. Legeler, Professor und Sof-   |
| <b>45</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gariner in Poisbatt.              |
| 46.         | Dr. Rarl Büller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81. Lenni, General Gertenbirg:    |
| 47.         | Reibe, : Dharg, im Thiergorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tor, : Potsbassi ( 1              |
| 48.         | Reubnugen; Bontier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82. v. Di Lippe, Reufiabt:Eberes  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On. D. W. Ching, Statistics Cores |
| <b>49</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | malos, and and and                |
| <b>50.</b>  | Date, Ji E., Stadtvergeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83. Marting, Endam.               |
| 11.12       | meiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184: Mayar, Sofgart, Genefouti.   |
| 51.:        | Pafemakh. Dhangariner. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85. Morfd, hofgentner, Char-      |
| <b>52</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lottenhaf, Potsbam.               |
|             | mensberfin de da in de finis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86. Riemann, Dhemlabrer, Guben.   |
| E9          | Management 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|             | . Mahnis, Saufunam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8% Preside, Garten-Inspicior,     |
| <b>54.</b>  | Mieimade : Dhargariner i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mustau.                           |
| <b>55</b> . | Repart, Obergentmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88. Reuter, Oberg., Poisbam.      |
|             | Dr. Richter, pratt. Argt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89. Greaf von Beditippenbach,     |
|             | Rudolphi, Bankier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م سما                             |
| 50          | Saturdi Chair nan Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| JD.         | Satviati, Freih, von, Ens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|             | deb-Deconomicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hof hei Buiezen.                  |
| <i>5</i> 9. | Sauen, Universitätegariner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91. Sello, Herm., Hofgartner,     |
| <b>60.</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sand puei.                        |
|             | Gomibt Gebhoffammervath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 v. Türd, Butsbeffer, Turds:    |
| 62.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| UZ.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102 fof, Potsbaw.                 |
| -           | rath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93. Brebe, 3ef. Dbergarin, ber    |
| 63.         | Siehene, Poftbirertor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Laudesbaumschule, AlteGekew,     |
| 64.         | Dry Souls von Soulzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potsban.                          |
|             | ftein, Profeffor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94. Bunne, Schlofgart., Arend:    |
|             | Sonntag, BB., Rentier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | p, fee bei Prenglau.              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| O().        | Spath, Kunft- u. Handeleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| 07.         | Stremte, Ramfundinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B. Proping Pammern.               |
| 68.         | w. Strang, Geb. Dherfinang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95. Saffner, Baumidulenbefiger,   |
|             | rath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96. Ott, Lebren, Gebena.          |
| <b>69</b> . | Biering, Rentier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97. Rabbe, Deton : Rath, Elbenn.  |
|             | Boigt; Gartenfünftfer. !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98. Barnaft, acabemifcher Gart:   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|             | Wagener, Dof-Mechaniemst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mer, Chera.                       |
| 14.         | Bipf, hofgartner, Monbijou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99. Ziegler, Stralfnub.           |
|             | $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}^{A} = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}^{A} + \mathcal{L}_{\mathcal{A}$ |                                   |
|             | b. Ju der Proving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. Proving Beffprengen.           |
| <b>73.</b>  | Bener. S. Müblenbefiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100. Beger, Bandrath, Freiftabt.  |
|             | Bof-Duble bei Toupip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101. Brubr, Granbeng.             |
| 71          | Cintatunum C Containta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106) - Chatis Chanalistan Com-    |
| 74.         | Annteimaun's, holdarina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102. Chrlich, Dbergartner, Apr.   |
|             | neues Palais, Prisiom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pelburg-bei Danzig.               |

103.' Rlaniun w, Gutebef., Da= 127. Sanel, Sofbudbruder, rienfeldes 104. Rasbanyt, Marienfelbe. 195. Rathte, Rung- und Sanbelsgartner, Dangie. 106. - Ronoll, Lotterie Einnehmer.

107. Soonborf, Garten-Infpertor, Diva bei Danzig.

#### D. Sosbing Offpreuhen.

108. : Nount, Landwirth, Tillit.

109. Röppe, Runk- und Handelsgartner, Ronigeberg.

110. Dr. Rornide, Lebrer b. Ras turmiffenfcaften, Balban.

111. Dad, Stud. ham., Althoffs Manit.

112. Papis, Domainenpächter, Allen flein.

118. Strang, Alabem. Gariner, Balban.

#### .B. Ptobing Colefien.

114. Eichler, Runke und Banbelögariner, Granberg.

115. Dr. Kidert, Director, Bres-

116. Dr. Göppert, Geh. Mebic. Rath und Professoe, Breslau.

117. Sannemann, Afabemifcher Gäriner, Prostau.

118. Rlofe, Lebrer, Breslau.

119. Oppler, Lehrer, Ratibor.

120. Richtfleig, Stadtrath, Görlig.

121. Stolle, Rich., Gartner, Spraau bei Areiburg.

#### F: Proving Gagien.

122. Benary, E., Knufts und Banbelegariner, Erfurt.

123. Diestan, Dberg., Renhals benefeben.

124. Dippe, Runft- und Banbelogartner," Dueblinburg.

'125. Grafhoff, Runks und Hans belegartner, Dueblinburg.

126. Baage, Fr. A., Runft- und Banbelegariner, Erfurt.

Maadebura.

128. Deder, Runftgartner, bichenftein.

129. Beinemann, Runk. und Sanbelegariner, Erfurt.

130. Berrmaun, Runfig.; Erfurt.

3mmifc, Lehrer, Dagbe-131. bura.

182. Juenpita, Dbergartner, Bernigerobe.

183. Jubite, F., Rgl. Gartenik. fpector, Rung- und Banbels. gartner, Erfutt.

184. Beberbogen, Guttbefiger. Bennetenborf bei Dagbeburg.

135. Lorenz, Runftennt Handelsgariner, Erfurt.

136. Ritfde, Bactereis und Dub. lenbeffger, Renhafbensleben.

137. Somarwig, Runft- und Saubelogariner, Erfart.

Somibt, 3. C., Ranfis u. 138. Sandelsgariner, Erfurt.

189. Schraber jun., Dbergartu., Seggerbe bei Beferlingen.

140. Siegling, Runft- und Banbelsgärtnet, Erfurt.

141. Thränbardt, Gladirath, Raumburg.

#### G. Micinuratina.

142. Breuer, Lebrer, D'born.

143. Sinning, Garten-Infbector, Bonn.

H. Stoving Beftshalen.

144. E. b. Bofe, Gutsbeffger, Bittgenftein.

II. Defterreich und Ungarn.

145. A. v. Babs, Dieertor ber Bein- und Dbftbaumfdule in Rlofter Reuburg bei Bien.

146 Siebenfreund, Epruan.

HL. Bavern.

147. Deuringer, Privatier, Diniben.

Lengesth, Ranfismit Dans belsgariner, Rumberg. So maus, : Dofg., Münden. 149. 150. Schufter, Magistrategärts ner, München. IV. Sannover. 152. Bord'ers, Dofgartenmeiften, 172. Lobe, Cantor, Efleben bei herrenbaufen. 153. tingen. 154. Dberbied, Superintenbent, 174. Paalgom, Regierungsrath, Jeinfen. 155. Soiebler, Gartenmeifter, 156. v. Geblen, Gifenbahn-Inweeter, Gettingen. : V. Sacisa. 1574 Araufty Garten Infpertor, Dresben. 158. Du Reichenbach jun., Pros feffor, Leipzige 159. Bitte wherg, Rathegariner, Leipgig. VI. Bürttemberg. 160. Rongelmann, Borftand ber Bartenbaumicule, Dobenbeim. 161: Enfact, Et. D.; 1 Garian-Infpector, Rentlingen. VII. Desseu-Rassallal. 162. Dr. C. Pfeifet, Raffel. VIII. Deffen Darmftabt. 163. Sarves, Sofmaurermeifter, Darmftabt. A Secul 164. Sonittfpasn, Bartenbis rector, Darmftabt. IX. Medienburg. 165. Harbae, Runfts und Hans belegariner, Boftodt. 166. Dr. Lveper, Rath, Roas branbenburg. 167. Mafden, Organift, Belie bei Laage: 168. Dr. Rubolphi, Mirow.

X. Sadfen : Wrimar. 169: After, Amtsactuar, Neufadt a. D. 170. Sobel, Amisactuar, Reuftabt a. D. 171. Rleinert, Gartner ber Lane besbaumidule, Beimar. Buttfiabt. Freife, Buchbinder, Got 173, Maurer, Aunfte und haus belsgartner, Jena. Beimar, XI. Sacfen: Altreaburg. 175. Bange, Professor, Alfenbargt XII. Sachfen-Coburg, Botha. 176. Arnoldi, Commerzienrath. . Gotha. 177. Müller, B., Runft- u. Dane belegariner, Gotha. ; XIII. Gadfen-Meiningen, Jahn, Br., Mebic Affeffor, 178. Meiningen. XIV. Braunfomeig. 179. Engelbredt, Profeffor, Braunfdweig. 180. Frommling, G. 23., Ram. mer= und Arciofecretair, Braunschweig. 191. Brede, Cont., Samthhand. ler, Braunfdweig. XV. Delftrin und Canenburg. 182. Dr. Abimann, Riel. 183. Barthaufen, Kuickgäriner, Bothkamp. 184. Booth; Corenz, Baumfoutenbefiger, Flottbedt. 185. Rramer, F. B., Dbergarts ner, Flottbed Part. Somidt, Aug., Turow, im Canenburgifchen. AVI. Baffan. 187. v. Trapp, Begierungerath,

mit to a

Wiesbaben.

XVII. Anbalt.

188. Göfchte, Runfts und Sons belegariner, Röthen.

189: Dehlmann, Amimann, Röthen. 196): Nichter Gofestiner Aus

190. Richter, Dofgartner, Quis

191. Schettler, Behrer, Rötsen! 192. Schmibt, hoffastn., Deffau.

198. Schneiber, Dranienbaum, Deffan.

194. Good, Dofgariner, Deffan. 195. Ehormann, Lehver, Rothen.

#### XVII. Real.

196. "hnrger, Rofengariner, . Röftris.

XIX. Sanfeftable. 197. Bode, & Runft- und Bans

belegartner, Bremen. 198. Beamann, S., Samburg.

199. Eruft, D. E., Samenhand, ler, Samburg,

200. Dtio, Ebuard, Gartening fpector, Samburg.

201. Dr. Cords, Eigeuthumer ber Trabemunder Baumfoule, Trademunde.

202. Anight, 3., Obergariner, Eravemunde.

#### XX. Rugland.

293. · Dr. Ba finer, Sofrath, Riemi

204. Biolblomety,

205. Bubfe, Dr. phil., Riga.

206. Ilang fe, Gaterabminiftraler, Carnawoilg.

207. Enden, F., Mitgl, ber bles nomifden Gefellichaft zu Petereburg, Rarva.

208. Freih, v. Toll, Dbrift, Efts

#### XXI. Franfreid.

209. Dr. Lerpy, Runft und Sanbelegariner, Angere.

210. Lephreifill, Sauls.

211. Tanepajer, Aiter ber Ght renlegion, Ungere,

Ahles Douglasis Det berrliche Eremplar Diefer andgezeichnoten Cannemart im Part gu Drubs more wurde baselbst im Krühiches 1828 aus Samen erzohen und ein Jahr später ins Freie ausgepffangt. Gegenwärtig bat biefes Exemplar eine Dobe von 78 Auf erreicht, und in ber bobe von: 3. fach inber bem Erbboben hat ber Stamm einen Ums fang von 7 guy 10 Boff ... Der Durchmeffer ber Zweige betragt 56 Kuß 7 Boll. Der Boben, worin ber Baum gebeibt, ift nier mager; ber Untergrund besteht aus teinem Grant. Bon Beit gut Beit murbe nach ben Aussagen bee Deren D. Aroft ber Erbboben um ben Stamm mit bem Melt aus bem Blumengarten: /gut : pertottet , aufaebobt; mas jum Gebeiben bee Baumes bon :vielem Bothois gentefont ifte !

Die foone Araucatia imbricata ift gest 42. Bug, bod, und ein unberes Exemplar fast eben: 10 bod, an bem größeren befinden fic Fruchtzapfen.

Symerium argenteuten blüht gegenmartig (Monat October) nach breifähriger Durchwinterung, und zwar biefes Mul mit zehn Blüthenfiengeln, im Auguftenichen Garten-Etabliffement zu Potsbam.

Anthemis, zu gemiffen Zeiten fast, die sinzigen Florblumen, budb in ben meisten, namentlich herrschaftlichen Gärten, denen die Ansschmädung der Zömmer, Rafeln 2c, im Winted fo viel Sorge macht, in Maffen augtzogen, bleiben wergen Mangel an Ranur im Dethi oft theilweise brausem ftehen. Wer wiel Blumen, bruncht, fann ifich woll nigftens diese sicher, wenn ier die Zweige in beliediger Dibe abschmätzbet, zu vieren ober fünfen etwa in

mit Grow gefallte Coufe fleidt und biefe baun in ein warmes Diftbeet einfuttert, wo fie nabe unter dem Glafe und fencht, und gefchloffen im Gewächshans ftebenben Untbemis meift noch nicht bluben, eine febr willfommene. Bhumenausbente abgeben. Die Blatter freilich faulen ober fallen meift ab, worauf es ja bag fie ibre Bingien and Samen and gar nicht aufaumt, bie Anofven aber blüben ganglich auf, fofern fie Correspondent in Oftinbien erhaften nur irgend bie nothige Barme und batten. Befenchtung erhalten, und werben bann nach Bebarf aus ben Topfen gezogen; bag bie einzuftedenben biefem fo herrlichen und beliebten 3weige natürlich Anofpen bereits Rarnefraute faben wir unlangft bei angefest haben muffen, barf mobl bem Runft- und Sanbelsgartner nicht erft erwähnt werben.

D. X.

Mis etwas gang Renes und Prach= 2 Thalern. tiges wird die Zinnia elegans fl. pl. in den berrlichften Farben und Form in ber Gard. Chronicle empfohlen. Berr Lindley erhielt eine Collection biefer Blumen von herrn Bil- gartuer in ber Geb. Sofbuchbruder morin & Co. in Paris. Beim Deder'ichen Gartnerei in Berlin. erften Anblid glaubte man eine neue feierte am 30. September b. 3. Sorte Dablien zu feben, bis man fein 25jahriges Jubitaum. endlich gewahr murbe, daß es Binnienblumen waren. Es waren 24 Bluthentopfe, mebrere fast gang gefullt, andere gang wie bie beften Pompon Chrysanlhemum : Sorten, auch noch burch feine vielfachen auf bie meiften 3", andere 21/2" und bem Gebiete ber prottifchen Garts einige 2" im Durchmeffer haltenb. nerei angeftellten, meift mit ben Die Farben waren purpur, tiefroth, hellroth, rola geftreift, orange rath, fanten Berfuchen, und Untersuchune orange und beren Schatfirungen.

Babre bindurch die Gorten ans aucht fo vieler neuer und feltener Bal-Samen erzogen, und bleibt jebe men and Samen verbient gemacht. Er Farbe conftant, wie jede gefüllte war bekanntlich einer ber Erften, Blume neue gefüllte erzeugt. herr ber mit fo außerft gludlidem Ers Bilmorin hat fomit eine neue folge hunderte von Palmen and berrliche Blume geschaffen, für An- Gamen, Die dem :pon Gurry Die bere bleibt es nun übrig, biefe nach Rarften und Anderen jugingen, allen Richtungen bin zu verbeffern ju erziehen verftand und bann burch

Die Berren Carfer it Bonton batten gleichzeitig mit ben Berren Bilmorin am 27. Geptember eine Collection gefüllter Binnien bei ber gehalten, im Rovember, wo bie Berfammlung ber Bartenban-Bee fellichaft ansgeftellaund wurden beibe Sommlungen mit bem Certiffegt erfter Elaffe pramirt.

Die berren Carter theilen mit, erjogen baben, ben fie bon einem

Pieris arayraca. berrn 2B. Lauche in Potsbam eine febr anfebuliche Bermehrung, Zimmia elegans f. pl. fraftige Pflangen jum Preife von

#### Berfonat-Motizen.

Berr Julius Reinede, Dber-

Berr Reinede gebort gu ben tudtigften Pflanzenfultipateuren und bat fich nicht nur als folder einen großen Ramen erworben, fonbern beften Erfolgen getronten interesgen. Bang befonbere aber hat fic Berr Bilmorin hat mehrere berr Reinede noch burch bie Anibn in ben handel gehracht war- finden sich die Ramen sammkicher ben. Gine Menge mener Arten Geber in ber Schale eingravirt. verbanten wir ibm.

Mis Anertennung feiner Berbienfte um bie Gartentunft haben viele Areunde and Collegen bes Rubifores ibm on feinem Chrentoge eine filberne Fructicale anfertigen laffen, bie ibm von einer Deputatian über. reicht wurde. Die Schale ift geniert mit einem Palmentrang, ber portiebinlich and benjenigen Arten befteht, die von Berrn R. querft

bergn Dr. 3. 8. Mostis. Custos bes R. Derbariums in Berlin und dem Lehrer an ber R. Bartnerlehranfalt in Dotsbam Gerra hofgariner Begeler, ift bas Bravicat Profesor verlieben.

Motigen an Correfpondenten. 29. 2. - Abrisbatu. Die verbeiftenen Rotigen nungten wegen Mangel an Ranm erzogen und von ihm in ben Sans für 3 nachte heft zurudgelegt merben. Beften Dant für bet gebrache wonden fint, 12nch bas ftebersandet.

But gefälligen Beachtung. Dierburd made bie ergebene Angeige, bag 'ich unfei Beifeigem Datum bie Privat-Gartnerei, und nomentlich bie gegen 2000 Gorten enthaltenen Rofenfdulen, meines geehrten herrn Borgangere, bes ver

ftorbenen Sofgeriners herrn 2B. Doll hier, tanflich mit Baffiva und Activa an mich gebracht babe, und in ber betannten foliben Beife unter meinemt Ramen fortbetreiben werbe.

21 St. 24. 2

Inbem ich noch bitte, bag meinem geehtten herrn Borganger geforntie Bertrauen auf mich abertragen zu wollen, werbe ich gewiß es mein eifrigftes Bestreben fein laffen, burch folibe und prompte Bebienung ben Erwartungen zu entfprechen.

Dein Berzeichnis, von ben gegen 2000 Gorten enthaltenen Rofenfdulen; liegt auf frantiete Anfragen franco und gratis ju Dienften.

Effenberg, ben 15. September

C. Biegandt. Bergogl. Sachfen-Mitehburgifcher Pofgariner.

Die em Beffe liegt bei:

Preisverzeichnif ber Stanbesberrlichen Baumfchulen ju Mustan o. 2.

für herbft 1860 und frifffahr 1861. Betweichnis bie geehrten Lefer auf biefes Berzeichnis befonders aufmerkam, namentlich auf die bariu verzeichweten Gehölz-Sämlinge, von benen viele Sorten zu geringen Preisen angeboten werben. Nicht minder sinden zich hilbsche Arteu unter den Gehölzen, die in größeren Quantitäten zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. Erenwlare dieses Berzeichnisses sind auch bei der Redaction dieser Zeltung gratis. und franco zu erhalten:

Fernier liegt biefem Befte noch bei: Profpectus Aber Siebed, Mar. Anbolot, die Etemente ber Lanbiduitsgartenfunft' in 4 Referungen, gen, color. & 1 Ribir. 15 Mgr., ichwarg & 1 Ribir. 4 Mgr.

## Vflanzen-Nenheiten des lehten Jahres.

Werfen wir einen Blid auf bas, mas in bem nun faft ver-Aoffenen Jahre an anderlefenen iconen Pflangen in Die Garten eingeführt worden ift, fo muffen wir wohl gestehen, daß es eigentlich nur wenige Arten find, von benen man fagen tann, ihr Ericheinen batte bei allen Blumen. und Pflanzenfreunden wirkliche Genfation erregt. Pflanzen, wie ber vor mehreren Jahren eingeführte Cissus diacolor, wie bas Cyanophyllum magnificum, Campylobotrys argyroneura und bie Begonia Rex, beren Ginführung burd herrn Director Linben por einigen Jahren mabrhaft Furore machte, und mit welchen Pftangen bon ben erften Banbelegartnereien brillante Gefcafte gemacht murben,

find im Laufe biefes Jahres wohl fehr wenige hinzugekommen.

Es wurden aber bennoch eine Menge febr bubicher und theils febr feltener Offangenarten unferen Sammlungen gugeführt, man barf nur die lettjährigen Pflanzenverzeichniffe ber erften belgischen und bent foen Banbelsgarten gur Band ju nehmen, wie g. B. bas ber Berren James Booth & Sohne, bes herrn Laurentius, herrn 28. Lande, &. Ban Soutte, Bericaffelt, herren Groenewegen & Comp. in Amfterdam und vor allen den des herrn Linden und mehrerer anderer, so wird man über die Menge von Renheiten jeder Art faunen, welche ben Blumen: und Pflanzenfreunden geboten murden. Unter ben biesjährigen Reuheiten burften es wohl bie Pteris tricolor und argyrnen fein, zwei Farne, die in Folge ihrer hubichen Farben-geichnung fic balb in jeder Pflanzensammlung befinden werden, selbft in folden, wo keine ober nur wenige garne kultivirt werben. Reben diesen Farnearten waren es nun besonders noch die neuen Chanting foen Caladien, Die fich bes allgemeinften Beifalls ber Pflanzenfreunde ju erfreuen batten und in biefem Jahre eine fehr allgemeine Berbreitung gefunden haben.

An neuen, jum Theil gang ausgezeichnet iconen BegoniensBlend. lingen hat bas verftoffene Jahr benn wieber eine große Denge gebracht, aber eben weil fich in biefem Jahre fo Biele mit ber Erzeugung folder Blendlinge befaßt baben und biefe ju Taufenden aufgetandt find und anempfohlen werben, fo haben biefe Begonien ichon an ihren Werth verloren und werben jest felbft die schonften nur noch mit Bleichgultigfeit angefeben, benn man bat fic rein fatt baran gefeben. Bebe Pflangenart hat befanntlich ihre Glangperiode, ift biefe erreicht, fo geht es bergab mit ihr. Bas fur ein larm wurde nicht von ben erften Sybriden Achimenen, von den erften Gloxinien mit aufrecht febenben Blumen, bon ben Tydaea-Baritaten ac. gemacht, mabrenb jest noch eima auftandenbe Reuheiten bavon taum Beachtung finden.

Biel Reues und Schones ift aber wie alljährlich, fo auch im legten Samburger Garten, und Binmengeltung Band IVI.

Jahre im Fache ber Blumistit erzielt und in ben handel gegeben worden, wie z. B. Fuchsten, Berbenen, Petunien, Chrysanthemum, Calceslarien (namentlich strauchige), Pelargonien jeden Genres, selbst noch schönere Georginen als die bisher dagewesenen, dann indische Azaleen, Rhododendron, Camellien zc. Die englischen, belgischen, französischen und deutschen Jüchter haben ihr Möglichstes gethan, und mit neuen Barietäten, aus diesen, daß wir viel Schönes im Laufe des Jahres hinzubestommen haben, aber doch auch eben wieder nichts, was ganz bestonderes Aussehn, der doch auch eben wieder nichts, was ganz bestonderes Aussehn, aber doch auch eben wieder nichts, was ganz bestonderes Aussehn gemacht hätte. Eine herrlicht Acquisition sind bie Diambus chinensis lacinistus und Heddewegii, die freisich auch schwe ein Jahr früher auftauchten, aber doch rist in diesem Jahre ihre eigentwicke wohlverdiente allgemeine Berbreitung fanden. Ganz ausgezeichnete Sammlungen vieser Nelsen sahen wir unlängst auf der Ausstellung in Berlin, ausgestellt von dem Gatteninspector Herrn F. Jühlste und herrn E. Benary in Ersurf.

Unter ben Sommergewächsen und Stauben find fcont feit diebreren Jahren teine Reubeiten von hervortretenber Schönheit' eingeführt worden, wenigstens teine, welche bie alten bekannten Bierpflatzen in ben hintergrund treten kaffen werden. Einige Formen bekannter Sommergewächte; wie 3. B. von Glia, Clurken, Nemophila, Collinsia &c. find eben nur formen, mehr ober weniger von ben achten Arten verfolieben:

Pflanzen, die für größere Pflanzensammlungen nen hinzugekommenen Pflanzen, die für größere Pflanzensammlungen hohen Werth haben und von denen fehr viele nur zu fehr hohen Preisen zu erhalten find, wie dies aus den meisten Berzeichniffen ber ersten Handelsgärtnereien Deutschlands und des Auslandes ersichtlich ist.

# Pie Erkältung der Frankenthaler Eraube bei zu später Lüftung des Weinkostens.

Es bebarf eines fleinen Pralubinms von Morten, ebe auf ben Ginn biefer Ueberichrift eingegangen werben fann, um fich flar gu vergegenwartigen, mas man unter bem Begriff: "Ertaltung einer

Tranben zu verfteben habe.

Befanntlich ist bas Clima in Großbritanien nicht ber Art, baß bort Tranben, geschweige benn am freien Standort, nicht einmal an wärmeren Sab-Mauern im Freien ordentlich reif werden. Rur subslich von London und sabwestlich bem milben himmelsstrich ber gesegneten Grafschaften Devon und Cornwall zu, reifen Tranben im Freien; hingegen nördlich von London, vielleicht einige Meilen abgerechnet, gedeiht der Weinflock nicht mehr in dem vollen Maaße der Sommerwärme, um seine Tranben einer ordentlichen Zuckersühe entsgegenzuteifen. Dan könnte kaum sagen, es sei in England and Schott-

lund ju full, biefes weniger; aber es eft ju fruchtbar, unb es gebe bis in Ben' Anguft und Geptember binein mit ben'erquiffenben Gewitters fcaneru und frudtbaren Regenguffen, Die allerdings eine gang unglaubi liche Meppigfelt von Rubefholgern, von immergrunen Gaten, alle Watte bothern, Ebelfannen, Lebendbaumen bervorrufen; es ift über eine all turge Periode in ben englischen Sommern, wo die Luft anbauernd warm und troden with, felten por September, und eben bebhath ift bie Bett gu turg, in welcher bab holg bes Beinftode orbentlich braunreif und bie Trauben Zuderfloff gewinnen tonnten. Es ift baber auch ganz un ber Tagebordnung, baf Jeber, ber in England einigermadgen mit Pritteln gefegnet ift, fein Beintaften; feine "Vinory" bat, unter welcher Definition ber Englander ein Saus verfteht, bas meiftentheils von ber Sonne erwamt wird; bingegen "Stove", wehn für bie bieffeifchigen, guderfüßen Mustateller. und Bibeben-Trauben Beigmarme angewandt wird, um lestigenannte auf ben Dobepuntt ber Bollommenbeit in ٠ ، The transfer of bringen. . . . . . .

Beraunter ben Englandern gefebt bat, fich mit ihren Lebendanfichten und ben Gitten und Gebrauchen befannt gemacht bat, muß unfeBloar bie Beniertung gemacht haben, bag ber Britte fich meiftentheils ben Bielpunkt fielle, alles bab, was er thut, nioglichft gut, möglichft vollendet zu betreiben; fo auch in feiner Eraubenjucht. In keinem ans bern Lande Europas," ich wage breift die Behanptung, wird eine fo achtfame Gorgfalt auf bie Bucht bon rabenfcmargen, großbeerigen Frantenthaler Tranben verwendet, als gerade in England und Schotf-Reift man von England nach Frankreich, und vergleicht bie Methoben, welche beibe Rationen jum 3med ber Tranbengucht fur's Deffert (vom gewöhntichen Beinbau gum Reltern ift nicht bie Rebe) befolgen, fo fteben bie Frangofen ben Englandern unglaublich nach, ja Erftere tonnten bei Letteren füglich in Die Schule geben, trot bes gunftigeren Clima's, welches Diefes Mal gerabe ben Beweis liefert, wie man es baufig von Reifenben aus warmen Landern bort, bag bie Bewohner bes landes febr oft in bem Auban biefes ober jenes Gemache fee fich geben laffen, weil die Ratur fast von selbst das Produkt ergeugt, wohingegen bei Rampf gegen climatifde Schwierigfeiten und ungunftige Bitterungeverhaltniffe, wie g. B. Mangel an reichlicher Sonne, bas Beftreben boppelt angespornt wirb, fich nicht niederhalten gu luffen, und in folden Kallen auch meiftentheils ein glangendes Refultut gur Folge tommt.

34 machte im Jahre 1856 absichtlich eine Reise von England aus nach Paris und bessen Umgebungen hinüber und weiter nach Belgeien und ben Rhein hinauf, um mich genau von dem Justande ber Beintresbereien, wie überhaupt der seineren Obstzucht im Allgemeinen in den verschiedenen Ländern zu unterrichten, ließ mir in Paris genan die Abressen geben, wo die angeseheneren Obst, und Treibgärtnereien waren, unterhielt mich mit den dortigen Garinern über ihre Kultur- Wethoden, gewann aber die gründliche Ueberzengung, daß die Englänzder ihr Thun und Handeln viel tiefer, viel hineingehender in den bestressen Gegenstand durchdacht hatten, wovon die herrlichen Resultate den unzweldentigsten Beweis liefern.

Die Thomerpiden-Spftenie ber Traubengucht'find herrliche un-

**34**"

amtaftbare Mittel jur Gewinnung ber ebleren Tranben; vergleicht man aber bie achtsame Berechnung bes Engländers: wie viel barf biefe schwachwüchsige, jene ftarkwüchsige Sorte tragen ober nicht tragen, bes bentt man ferner bas Ausbeeren, bas Ausbinden ber zu starken Seistentriebe am Ramm ber Traube, bas zeitgemäße Begießen bes Bobens mit Dungwasser, in der betressenden Periode, wo die schwellenden Tranben es am meisten nöthig haben, und sieht, wie in Frankreich die Rebe an den Spalierwänden in so mancher hinsicht von selbst das Ibrige thun muß, so wird man schon wissen, welcher Nation die größte

Achtung in ihren achtfamen Rultur-Methoben gutommt.

Dun giebt es in England zwei Claffen von Trauben, Die burche gangig beliebt und vom Norden bis jum Guben überall vorzufinden find. Diefe find ber "Black Hambro", unfer beuticher Frantenthaler, (von ben Bingern, wenn ich nicht irre, blauer Trollinger genannt), und zweitens bie "Muscat of Alexandria", unsere beutiche Alexandriner Dustat-Rebe. Beibe Arten erforbern ju ihrem Gebeiben eine verfchiebene Behandlung, merben auch in ben allermeiften englischen Beintaften abgetheilt angepflangt, um fie, je nachbem, marmer ober tubler halten ju tonnen; ab und an findet man jedoch auch Garten in England, in benen beibe in einem Beinfaften ftehen und wie bie Bartner in ihren Garten-Journalen berichten, felbige in ber Rultur and leiblic reuffiren, indem fie bei ber Bebandlung berfelben bin und ber laviren, und auf die respectiven Erforberniffe beider Trauben-Claffen Ruchficht nehmen. Beffer ift es jedoch ftets, aparte Beinfaften ju haben, um nicht ben Frankenthaler übermäßig beiß zu halten, eine Gigenheit, in welcher berfelbe burchaus fein Recht haben will, - ober bie Dinetateller aus Rudficht auf Die Blauen ju fubl. — Rach Diefen vorausgegangenen Borten tommen wir nun auf das eigentliche Thema biefer Abhandlung, auf die Ertaltung ber Traube, wenn ju fpat bes More gens geluftet wirb, jurud. Befanntlich ift es fur ben Danbeltreibenben, ber feine Erauben jum Bertauf gieht, wie fur ben Gartner, ber für bie Berrichaft Trauben ju liefern bat, ein febr erklarliches Befreben, lieber im Inli ichwarzblaue Trauben ichneiden zu tonnen, als im September. Derjenige bethort fich nun übrigens bedeutend, ber ba bentt, es recht ichlau anzufangen, wenn burch wenig luften und namenilich fpates Luften, wenn bie Dacht ber angesammelten Sonnenhige im Raften ein endliches Luften geradezu gebietet, ohne welches bie Blätter leicht verbrennen könnten, eine verfrühte Reife der Traube ergielt murbe. 3m Gegentheil, wer biefem thorichten Plane Raum giebt, ift, wie ein plattes Sprichwort fagt: "Auf bem holzwege." - Db bei blauen und weißen Trauben die eigenthumliche Transpiration, Die sich wie ein nebelartiger Duft auf bem Fruchtstanb (Reif) ber Tranbe in enggeschloffener Luft bemerkbar macht, in gleichem Maaße vorherrfcend ift, ober nicht, vermag ich nicht zu bestimmen; meinerfeits habe ich jedoch bie Bemerkung gemacht, daß genannter feuchter, nebelartiger Niederschlag auf ben blauen Trauben bes Frantenthalers vorzugs weise, hingegen bei weißen Mustatellern ober Schonebeln viel weniger fich kundgiebt. Befagte Transpiration ift nur Folge, wenn bei aufgehender Morgensonne die Strablen noch nicht birect, aber boch icon forage aufs Glasbach fallen, alfo auch foon allmählig mit jeder junehmenden Stunde die innere Temperatur des geschloffenen hauses erhöht wird. Aufänglich erleidet die Traube noch kein verändertes Aussehen; je dunstiger und wärmer aber die innere Enft wird, je schneller entwidelt sich indeß diese Transpiration, und der erste Ansang berselben ist ein weißer feuchter Ueberzug; wischt man mit dem Finger daran, kommt ein ähnlicher Streif, wie wenn man eine beschlagene Fensterscheibe berührt, und ein erhöhtes Stadium zeigt sich noch, wenn auf diesem weißen Thaudunst sichtliche Fleden sich zeigen, von denen man wohl nicht unrichtig annehmen könnte, daß diese weißen Flede sich dem bewassneten Auge als kleine angehäuste Thautröpschen kundgeben würden. Wenn dies sich zeigt, ist die Temperatur im hause anch son in dem Grade hoch, daß es überhaupt schon die höchste Zeit ist, zu lüften. Und nun tritt die Erkältung ein.

Es giebt kaum ein Beispiel, bas einem naher zur hand lage, als ber Gebanke an Jemanden, ber ein russisches Dampsbad genommen, und nun in größter Erhigung sich einer bewegten kühlen Luftströmung aussett. Die seuchte Warme bes Babes hat die Thatigkeit des Korpers dis auf die höchstmöglichste Spannung geschroben und es tritt durch ben schroffften Temperaturwechsel, während welches die haut augensblicklich noch sortsuhr, zu evaporiren, einer der greutsten und gefahrbiehen Contraste ein; ein sehr natürlicher Schrect durch den unmittelbaren Mangel an Warme in der Cirkulation des Blutes. Auf ahnliche Weise muß es die arme Traube empfinden, die zu angestrengtestem Wachsthum angeregt, ploglich aus der geschlossenen Dunstwärme sich in einen Luftzug zwischen oberen und unteren Luftklappen versetzt sieht, der nie und nimmer geduldet, oder überhanpt nur ausgeführt

werben follte.

3ft es also ber Bunfc bes Traubenguchters, fein Probutt moglichft frub ju Bege ju bringen, fo treibe er ben Beinftod Anfang gebruar ober je nach Belieben noch fruber, mit Canals ober Baffers Beig-Barme an, fpruge in ben erften fechs Bochen recht tuchtig jebes Theilden ber Rete, welche Manipulation einen erfichtlichen befoleunigenben Erfolg in bem Anstreiben ber folummernben Fruchtaugen bat, und fete fein Augenmert barauf, bag er feinen Bein 6-8 Bochen früher in grune Belaubung bringt, als ber im Freien ftebenbe, fo wirb auch ber Bein, wenn Rabatte und alles übrige in regelrechter Orb. nung ift, 8 Bochen fruber, alfo im Laufe bes Juli-Monats, reife blane Erauben zeigen und bamit ber 3wed, frube Beintrauben ichneiben gu tonnen, erreicht fein; möchten fich aber boch biejenigen Gartner, bie noch nicht lange ber Bartung und Luftung eines Beintaftens fich baben widmen tonnen, benen alfo die vielfachen fleinen, aber nicht minber nothwendigen Erfahrungen bei ber Pflege ber Beinreben fich in ber prattifden Ausübung noch nicht umfaffend aufgebrungen haben, fteis biefes hauptpunttes erinnert halten, bag es bie größte Raturwidrigfeit ift, Krantenthaler Wein durch wenig Luftung und beiße Sonnengluth ju einer verfrühten Zeit reif haben ju wollen, wenn felbiger nicht fcon burd ein weit fruberes Austreiben bem Beinftod, ber in gewöhnlicher Frühjahrszeit (Anfang April) in neues Bachsthum eingetreten ift, einen entschiebenen Borfprung abgewonnen hat.

Warnm aber, möchte mancher jungere Gariner fragen, barf man

benn ben Frankenthaler nicht burch beiße Luft nach Belieben in feiner Meife verfrühen? Rann man boch ben Gutebelforten, bem Frub-Leipzi. ger, bem Diament, bem Précoce de Malingre verhaltnigmäßig wiel Dipe bieten, Die, bei rechtem Lichte betrachtet, nach ber in Rebe ftebenben Docirin, noch viel weniger bige ju ihrem Boblbefinden vertragen konnten, ale ber Krantenthaler, ber bei mangelnder Connenwarme im Kreien gar nicht reif, bingegen jene frühen weißen Gorten felbft in fühlen Sommern boch trogbem einigermaßen weich und fuß werben? Darnach ju urtheiten, mußte ce ben weißen Trauben im Treibtaften ja noch viel mehr ichaben, wenn felbige möglichft in ihrer Reife- burch Barmbalten ber inneren Temperatur befchleunigt würden? Antwort bierauf ift, bag biefe Folgerung an fich gang richtig ware, wenn nicht Die Natur bes Krantentbalers in einem wichtigen Sauptpuncte von bergenigen ber weißen Fruhforten mefentlich verschieben mare, nämlich in hinficht ber weit langeren Periode, Die berfelbe gur Rernbildung in ben einzelnen Beeren gebraucht, als es bei ben frubzeitigen Gorten ber Raft ift. Und bamit ift benn eben auch bas icheinbar Unflare gelofet, weshalb es feine Caprice bes Frankenthalers ift, wenn er in ber Interime Periode zwifden Anfag und Farbung nicht burd menfoliche Anrafichtigkeit ober Mangel an Nachdenfen überhaftet fein will, fondern biefer eigenthumliche Puntt in ber gelingenten Santhabung ber framtenthaler Tranbengucht burch Begetations-Gefete geregelt ift, bie in ber Ratur und bem Leben ber gangen Pflanzenwelt weit und vielfach perbreitet find, und mo es bemnach bes Gariners bringende und erfte Pflicht ift, fich mit biefen Gefegen bei Behandlung ber einen ober andern Pflanze in feinem Beruf, soweit es feine individuellen Rrafte gulaffen, befannt zu machen, um mit Bulfe biefer gewonnenen Renninis nicht gegen bie Gefege bes PRangenlebens trogend entgegenzuarbeiten. Burben nicht unendlich viele Lefer bejabend guftimmen, wenn fie gefragt murben, ob fie nicht icon oft und vielfach rothen, rothlichen und grunlichblauen Frankenthaler bier und bort in ben Treibtaften angefebener, wie auch ichlichter Bartner angetroffen haben? 3ch glaube, Die Antwort wurde recht oft bejabend ausfallen und ift es ein Dangel zweifacher Art, ben man zu beobachten pflegt. Rothe, fauerlich Schmedende Frantenthaler Beeren find haufig bie Folge von ju beißer Treibluft und Ueberhaftung in ber Periode, wo man fichtlich bemerft, baß trog aller hipe die Beeren boch taum aus ber Stelle tommen, eben weil fie in ber Rern-Periode fich befinden; grunlichblaue Beeren find bingegen meiftentheils bie Folge jahrelanger unaufhörlicher Unfpannung, aller Rrafte ber Rebe, ohne auch nur mal zu bebenten, ob bie Tragrebe und ber Stod im Allgemeinen auf bie vollige Ausbildung ber ungabligen Trauben, bie ber arme Stock alle blau farben foll, in feiner Beschaffenheit fähig ift. - 3ch mache mir oft ein Privat-Bergnugen barans, jur Berbftzeit bie Fruchtlaben unferes folgen Damburgs burchzugebn, und ba finbet man benn alle möglichen Farbentone in ben ausgehängten Krankenthaler Trauben gur Schau ausgestellt; einige meifterhaft großbeerig, von iconftem Rabenfdmarz, wie Schleben und .von mufterhafter Reuntnig bes Buchtere geugenb; anbere mittleren Ranges, ein Drittel blaufcmary und volltommen, Die übrigen zwei Drittel

blaurothlich und grunlich blau; und zulest auch Trauben von fo troff-

lofer Karbung, bas man fich bemitteibend von ihnen ahwendet. In ber Größe bet Beere und ber Farbe ihrer haut zeigt fich bie Geschick- lichkeit bes Züchters und ist er ein Mann von Einsicht, wird er seine Bandben in enten Bute troudeiten, bie bie Erzeugnisse gluchtigeren Berufsgenoffen in den Schatten wirft.

Bie ichon vben ermahnt, ift bas Rothbleiben ber Beeren, felbft wenn man fie noch fo lange hangen ließe, um jum Sching noch blan ju werben, eine ber ftrafenben Folgen, wenn man ju ftart forcirt. Eine zweite und fich noch viel zeitiger einstellende Folge ift biefe, bag fich auf ben jungen grunen Beeren ein fataler Unfat von roftfarbigen Punften und namentlich Abern zeigt, ber besonders ben Cheil ber Eraube trifft, der non dem faltenden Luftstrom am meiften berührt murbe. Reine noch fo forgfältige nachtragliche Behandlung bes Beintaftens vermag biefe Ertaltungsfolgen wieder gut ju machen, und bas fichere Prafervativ-Mittel gegen biefe entftellenden braunlichen Abern auf ben einzelnen Breren ift bie Achtsamkeit bei Zeiten bes Morgens 7 Uhr etwas zu luften; gegen 9-10 Uhr vielleicht alles, mas überhaupt an Fenftern und Rlappen geöffnet wirb, nicht aber bis 8 ober 9 Uhr eine erhipte Dunftluft im Raften fich entwickeln laffen und bann luften, wenn tie transpirirenben Beeren in bochfter Ausbunftung begriffen flub; bie Folge bavon ift tben, bag fic bie erweichte Becreuhaut Inorpelartig verharlet, und bann nachber von einer tiefblauen garbung nicht mehr bie Rebe fein tann. Und fomit ift, boffe ich; bas Daubtfachliche etlautert, marum ber Frantenthaler in biefen bestimmten Punften fo und nicht andere behandelt fein will. Soffentlich ift bie Abbandlung nicht in allgu weitschweifigen Worten ansgebehnt worben, fonbern ber hanptzweck festgehalten, burch ein nothwendiges Duantum von Erlauterungen auf Die fleinen Sinderniffe aufmertfam gemacht gu haben, Die ben Refultaten einer matellofen Traubengucht im Bege fichen.

Die unvergleichlichen Trauben, Die wir beutschen Gariner in Lonbons Covent: Garben, auf ben Ansftellungen ber Britifh-Domo. logischen Gesellschaft, in den Treibereien ber Bergoge von Portland, Devanshire, Buccleugh, Sutherland und Anderer feben, von benen man füglich fagen tann, Die Beeren batten Pflaumen-Große, obne ju übertreiben, muffen und find uns ein Impule, unfern trefflichen englischen Borbildern nachzuahmen. Bir fonnen es, benn bei ber Eraubengucht handelt es fich nicht etwa um ein feuchtes Clima ober sonftige begunftigte Situationen, wie 3. B. für Die Coniferen, in benen wir Dentiden bei aller Achtsamteit nicht ben Englanbern gleichen Stand halten konnen, fondern es kommt namentlich auf die Rabatte, auf Die regelrechte Luftung und zeitige Ausbeerung an; hierin konnep wir also bas gleiche Nachbenken in Ausübung bringen, welches bie englifden Gariner bei fo vielen ihrer Berufebandlungen befeelt und bag wir es tonnen, haben bie unvergleichlichen Erfolge bewiefen, mit benen Die Traubengucht in ben Treibereien bes Berrn Conful Schiller betrieben wird, wie ebenfalls in bem Garten bes herrn Beffelhoeft, ben fruber ber Bergog bon Augustenburg bewohnte, in welchem Eranben von ber Banille-Traube (syn. Chasselas Musqué Joslings St. Albaus) gereift find, wie fie feine Bergogin v. Gutherland fooner aufweisen tann. Theob. von Spredelfen.

# ucher die aus Reuseeland und Anstralien eingeführten Arten der Gattung Cordyline.

Bom Dr. Hooter sindet sich in No. 35 bes "Gard. Chronicle" p. 791 eine Zusammenstellung berjenigen neuseeländischen und australissischen Arten der Gattung Cordyline, die jest in den Garten kultivirt werden. In neuester Zeit sind die Arten der Dracaneen im Allgemeinen, wie die der Gattung Cordyline besonders von deutschen und anderen Botanisern bereits mehrfach zusammengestellt und bearbeitet worden") und ist es gewiß nur zu bedauern, daß Dr. hooter bei seiner Bearbeitung auf keine dieser Arbeiten Rücksicht genommen und sie ganz außer Acht gelassen hat, denn gerade unter den neuseelandischen und australissichen Arten der Gattung Cordyline herrscht in den Garten noch die fürchterlichte Consusion, so daß eine genaue Zusammenstellung der Synonymie dieser Arten sehr erwünscht gewesen ware, und gewiß viel zur Erleichterung der Aussindung der richtigen Ramen beitragen würde.

Reues erhaltenes Material, besonders auch getrocinete Exemplare von Blüthen und Blättern, wie junge lebende Pflanzen von zwei Arten ber Gattung Cordyline, eingeführt von herrn Standish zu Bagshot, sesten herrn hooter in den Stand, nachfolgende wichtige 3bentificazionen geben zu können, die wir in Nachstehendem hier wiedergeben:

Aus ber Synonymie ersieht man, daß weder Endlicher, Kunth, Sims, noch Allan Cunningham Recht hatten in den Angaben ihrer Arten nach Forfter zu den von ihnen dafür gehaltenen Pflanzen, daß felbst Hoofer in der Flora von Neuseeland gefehlt habe und daß die Romenclatur der Gattung eine gänzliche Umarbeitung erfordere. Bei dieser Arbeit ist jedoch eine Umanderung der Namen so weit als nur irgend möglich vermieden worden.

Die Gattung Cordyline unterscheibet sich leicht von Dracaena burch die Instorencenz, burch die Bracteen und burch die zahlreichen Eichen. Die Blumen sind immer einzelnstehend, die Bracteen sind zwei in Jahl, aber aus breien zusammengesest. Die eine an der Basis bes Blüthenstielchens, wo dieser mit dem gemeinschaftlichen Blüthenstiel in Berbindung steht, ist einfach, eirund oder lanzeitlich, meist spis; die andere, der ersten gegenüberstehend und folglich in der Achse bes Blüthenstielchens bes gemeinschaftlichen Blüthenstieles befindlich, ist viel breiter, karzer und doppelt, entweder zweispaltig oder zweitheilig und hat stets zwei Rerven. Es ist daher normal nur ein Deckblatt, mit ihm alternirend zwei gegenüberstehende seitenständige Deckblättchen,

<sup>\*) 3.</sup> B. Beiträge jur Renninif ber Dracanen, von Göppert, 1854.

Neber Crachenbaume ober Oracanen im Allgemeinen, nebst Aufgablung fammtlicher Arten, von R. Roch. Berliner Gartenzig. 1858. Ferner Roch & Finstelmann, Wochenschrift I., p. 359. II., p. 380.

Dracaena et Cordyline, nouveaux détails sur la synonimie des plantes connues sous ces noms par Planchon. Flore des Serres VI. p. 132—138.

mehr ober weniger an ber Seite nadft ber Achfe bes Bluthenftieles

jufammengewachfen.

Bei ber Gattung Dracaena find bie Blumen gewöhnlich gezweit, breigählig ober in Bufcheln in ber Ache eines einzelnen Dectblattes und bas innere ober feitenftanbige Dectblatten ift frei.

Folgende find bie in Auftralien und Reufeeland vortommenben Arten von Cordyline.

1. Cordyline australis Hook. fil. (Dracaena australis Forst. Predr. n. 151, et Ic. in Mus. Brit.

Der Stamm ift baumartig, 10—40 Fuß hoch, verzweigt; bie Blätter find schwertförmig, ungefahr 2 Juß lang und 11/4—11/2 Joll breit\*), taum nach ber breiten Basis zu verschmälert, gestreist mit zahlereichen, parallel lanfenden Abern, sämmtlich von gleicher Stärke, Mittelrippe bunkel; die Blumen stehen gedrängt, sind süslich dustend, weiß; die Deckblätter sind bunnhäutig, groß, so lang als die Blume beim Dessen. — C. australis Hook. fil. Flor. Nov. Zeland.; A. Richard, Flor. Nov. Zeland. 149. (non Endlicher nec Hooker noc Kunth.)

Baterlan b: Rorblichere Infel von Renfeeland und nordlichere

Theile ber mittleren Infel.

Diese Art unterscheibet fich von ber folgenden burch größern habitus, fürgere an der Basis nicht verjungte Blatter ohne hervortretende Rerven und besonders durch die großen Deckblätter. Weber im brittisien noch im Pariser Museum finden sich in Forster's herbarium Eremplare vor. Im Rew. Garten befindet fich eine junge lebende Pflanze und eine getrochnete Bluthenrispe von herrn Standish zu Bagehot als Dracuons No. 2.

2. Cordyline Banksil Hook. fil. Der Stamm halb baumsartig, 5—10 Auß hoch, einfach ober wenig verästelt; die Blätter sind sehr lang, linien:langettformig, 5—6 Zuß lang, 1½—2 3oll breit, allmählig in den 1—2' langen Blattstiel auslanfend, dicht gestreift. Auf jeder Seite der hervortretenden Mittelrippe 6—8 sehr sichtbare Abern; die Blumen stehen locker, find weiß, die Bracteen sehr viel kleiner als die Blumen, nicht ½ Theil so lang als die Blumen bei ihrer Eröffnung.

Baterland: Rordlichere und mittlere Infel von Renfeeland.

Eine Kleinere Pflanze als die vorhergehende, mit sehr viel längeren Blättern, die in einen distinkten, langen Blattstiel auslaufen und mit ausgenscheinlich schlaufen Rippen zwischen ben Streisen auf jeder Seite der Mittelrippe. Die Blumen sind viel loderer, eher länger und die Deckblätter und Deckblättigen sehr klein. In der brittischen Museums Sammlung sindet sich ein sehr unvolltommenes Exemplar dieser Pflanze, von Bauts und Solander gesammelt, jedoch ohne Angabe des Datums und der Lokalität. Es ist daselbst als Anthoricoidos stricts Mss. bezeichnet, welche Pflanze hovter unter seiner Cordyline stricts angeführt hat, die jedoch eine sehr verschiedene Pflanze ist, hier weiter unten als C. Pumilis beschrieben, von der sich im Kem-

<sup>\*)</sup> Bei dieser wie bei mehreren ber folgenben Arten fieht im Original als Breite ber Blatter irrthumlich ftatt Zoll, Fuß angegeben. (6. O-0.

Shefter funge Pflaugen; befinden, pon-horrn Stanbifb. als Draceong

No. 1 mit völlig ausgebildeten Bluthenrispen, erhalten.

3: Cornylim e- inclivis, (Kanth Synaps, v. 30., Hook, fil. in Flor. Nov. Bal.:1, 258., Oeocnens; indivisa Forst. Prodp. N. 150. Pl. loc. No. 33; A. Rich., Flor. Nov., Zol. 148., Stamm einfach, boumartig, 2—5 fuß hoch; Blätter sehr dict und lederartig, 2—3 kuß lang, 4—5 Zoll breit, kaum verjungt an der Basis, mit einer Karken Mittelrippe und zahlreichen starken parallel laufenden Abern. Die Unsterseite der Blätter ist graugrun; der Blüthenstand ist eine hängende Rispe, fast Traube. Die Blüthen sind gestielt, dicht beisammen stehend, wodurch die Zweige der Rispe die Stärke sines Danmes erzhalten. Bracteen fast so lang als die Blume und der Blumensteil.

B'pterland: Gublichere Eheile ber Mittelinfel und bie gebirgigen

Theile ber norblichen Infel Reuftelands.

Diese herrliche Pflanze unterstebet fich fehr von jeder andern verwandten Art Reuseclands durch die fehr flarte Textur ihrer dreiten Blatter, die auf der untern Selte graugrun sind und durch die hattgende Ridpe, an der die einzelnen gestielten Blumen so dicht stehen daß die einzelnen Zweige 3/4—1 Jou Durchmeffet haben und won der Spindel nichts zu sehen ist. Diese Art ist gut abzedibet in Forfters Zeichnungen, es sinden sich jedoch teine Ermplare in deffen Derbarium vor, weder im drittischen Museim noch in Paris. Rew-Garten besigt eine lettende sunge Pflanze dieser Art unter bemselben Ramen von Berrn Lee.

4. Cordyline Baueri Hook. Al. (C. australis Endl. Prodr. Ft. Ins. Norf. p. 29 et Hort. Dracaena australis Hook. Bot. Mag. t. 2833, non Forst. D. obtecta Grah. in Ed. Phil. Journ. 1827. p. 175.) Stamm baumartig, einfach, 4-10 Fuß hoch; die Blätter sind lanzetiförmig, schwertsörmig, etwas verjängt über der Basis, 1 he bis 2' lang, 2-21/2 Boll breit, mit einer breiten Mittelrippe und zahlreichen Längsadern, feine vor der andern besonders hervortretend; die Blumen siehen entfernt von einander, sind turz gestielt, die Deck-

blatter febr fen, fürger ale bie fleinen Detfblattchen:

Baterland: Norfoll-Infeln.

Authentische Exemplare ber Cordyline australis Endl., von Bauer auf ber Rorfolf-Infel gesammelt, nöthigten hooter, biese icone. Art mit ber Dracaena australis bes Bot. Mag. und unserer Garten (nicht Forffer) zu vereinen. Gie unterscheitet fich sofort von allen vomhetzgehenden durich die finzen breiten Blatter und burch die entfernt fiehen- ben Blumen mit sehr kleinen Deckblattern und Deckblatten. Sie ift in den Gärten nicht selten. Ein Fragment dieser Art existirt in Allan Enningham's herbarlum, es rührt scheindar von einem Exemplate, bas von Frafer nach bein Sydney-Barten importirt wurde.

5. Cordyline stricta Endl. Sytrops. Flor. Inc. Ocean. Austr. in Am. Wien. Mus. 1. 162. (Kunth Syn. V. p. 39 in part.) non Cuming nec Hook. in Flor. Nov. Zeland. C. spectabilis Kith. et Bouch., Nov. Teon. Hort. Berol. 1848; Kunth Syn. V. 30. C. congesta, Endl. Gen. 151; Kith. En. 1. c. C. angustifolia Kunth. 1. c. Drawena stricta Sims, Bot. Mag. 2575; Lindl. Bot. Reg. t. 965. Charlwoodia stricta Sweet Flor. Austral. fol. 18 (C. congesta (ab. 18). Stamm foliant,

einfach, 6-10 Ruf wolle. bie Blatter find linkenstanzettsbemin pate fomal-fdwertformig, ein ganges Enbe über ber Buffe gufammienger gogen, 13/4-21/4 Auf lang, 1-11/4 : Joll breit, unit magin ruth anjufühlenden Randern und unbestimmter Mittelrippe, gestreift burd acht reiche waraltel laufenbe' Rerven, alle' gleich fart. Athibarg ble Mumen find mäßig bicht gestellt, lichtblaupngeftielt; Dedbiatier unber Dedbiats den fo lang wie bir Bluthemfiele. Die außeren Lappen, bed Relche beträchtlich kürzer als bie inneren.

Eremplare von Frafer in Moreton Bay gefammelt, laffen Geober bas Baterland ber Cordyline stricts Endl. (Dracaens etricts Sims) angeben. Endlicher, muß bemerkt werden, fab biefe Pflunge inie, ar anderte nur ben von Sim's gegebeuen Ramen Dragaena in Condyline. ber nun beibehalten merben muß. Diefe Art laft fich foaleich von ben anderen Arten burch ihren folanten Stamm, burch ihre fcmalen furgen Blatter, fleine Dechlätter und lila blane Blumen ertennen. Es ift eine in ben Garten febr befannte-Art, wo fie auch oft blubt.

Cordyline Pumilis Hf. C. stricta Hook. fil. in Flor. Nov. Zel. i. 257, non Endl. nec. Sims. Gine kleine Pflanze. Stamm furz, folont, fingerbiff; bie Botter find, pam, Grunde ab ber famal, linien-formig, grasartig, 1-2 Buß lang, 74-7/3 Boll breit, mit einer ftarfen berubrireienben Mittelrippe und wenigen Abern auf beiben Seiten; Bluthentranbe febr foloff, ausgebreitet, 2 guß lang, mit ichlanten Bweigen, gob imenigen Berftreut, febenben meifen geftifffen, Bhitben; Dectblatter pfriemlich, halb fo lang ale bie Blume und zweimal fo lang als vie Deckblätichen. 🥶

Baterland: Die nördlichern Theile ber nördlichen Insel.

· Eine kleine, niedrig machfende Art, mit einem turzen, oft mieberliegenden Stamm, mit langen fcmalen grasartigen Blattern, bei tenen eine bervorfpringende Mittelrippe beutlich fichtbar ift. Die Bluthenstraube. ift febr folant, mit abstehenden Zweigen und wenigen entfernt Rebenben fleinen Blumen, unterftugt burd fleine Dedblatter und Ded: blattchen. Diese Urt ift gewöhnlich in ben Gehölzen ber Infelbuchten. 2. Cunningham betrachtet fie als C, australie in jungem Buftanbe. Scheint noch nicht in Rultur ju fein.

Andere bekannte Arten ber Gattung Cordyline find: 1

7. Cordyline terminalis Kth. (Asparagus terminalis L. Druenena terminalis Rich.), mit ber bie folgenben Arten ber Garten nach Sogtere Unficht nobe verwandt find, wenn nicht baju gehörend, nam: lich C. Jacquinii Kth., Eschscholtziana Mart., beliconiaefolia Otto; robra Hügel.

Baterland: Ceplon und bie Infeln bes fillen Deeres, auch

Aultivirt in allen Tropeuläudern.

8. C. Sieberi Kib., unterschieben von C. terminalis burch bie viel langeren Bluthenftengel. Sooter fab nur Eremplare von Borneo und

Trinibab, auf letteber Infel'itobl' nur fullbiff."

9. C. Sellowiana Kth. In vielen Punkten ber C. stricta gleichend, jedoch mit röhriger Bluthenhullenbeite, Die faft bis jur Spipe gang ift und beren Cappen fast gleich find. Das einzige Empublan, das Sovter gesehen, ift von Gupana (Markin No. 156)7 Rad Ranth foll fie ein Bewohner von Gub-Brafilien fein, wo fie aber vielleicht eingeführt fein mag.

10. Cordyline sp. mit gestielten febr fleinen Blumen von

Reu-Seelanb.

11, 12 und 18 Arten von Bourbon und Mauritins, vielleicht von

Runth bereits befdriebene Dracaena-Arten.

14. Cordyline canna ef olia Br. aus bem tropischen und fubtropischen öftlichen Auftralien (nicht in Kultur). — Sollte bie in ben beutschen Garten vielfach verbreitete C. cannnesolia R. Br. nicht auch in England sein? Eine Art von so ausgezeichneter Schonheit! E.D.—v.)

Dies waren bie von hooter im August b. 3. befdriebenen Cordyline-Arten Australiens und Renseelands; ob biese Arbeit zur Entwirrung ber Ramen bieser hubigen Pflanzengruppe in ben Garten beitragen wird, mag babingeftellt bleiben.

## Empfehlenswerthe Pflanzen.

Abgebilbet ober beforieben in anbern Gartenforiften

Cyrtodeira cupreata Hanst. var. viridifolia.

(Achimenes cupreata Hook., Tapina (Achimenes) splendens Trian.)

Gesneriaceae.

Dr. Sanftein hat befanntlich die naturliche Familie ber Gesneriacene in 67 Gattungen und biefe in 2 Sanpt, und 12 Untergruppen getheilt. Die Achimenes cupreata Hook., abgebildet im Bot. Mag. Zaf. 4812, bilbet jest eine biefer Gattungen ale Cyrtodeira cupreata. Diefe Pflange ftammt aus Ren Granaba und empfiehlt fic namentlich burd ibre buntel tupferfarbigen Blatter und brillant foarlachrothen Blumen. Die oben genannte und im Bot. Mag. Saf. 5195 abgebilbete Barietat unterfcheibet fich nur burch größere Binmen und burch bas Fehlen des tupferfarbigen Glanges auf den Blättern von ber achten Art, fie ftammt ebenfalls aus Reu Granaba. Soofer ftimmt beshalb auch nicht mit Herrn Triana überein, ber biefe Pflanze als eine neue Art aufführt und fie jur Gattung Tapina Mart. bringt. Bir faben biefe Cyrtodeira cupreala var. viridifolia (als Tapina splendens) in mehreren Garten bei hamburg in Bluthe und haben, verglichen mit ber im botanifden Garten blubenben Cyrtodeira cupreata, burdaus zwischen beiden Pflanzen feinen Unterfchied finden tonnen, als eben in ben Blattern, wie oben angegeben.

#### Habenaria Salaccensis Bl.

Orchideae.

Eine feltene und icheinbar wenig befannte Art ber Sattung Habenaria, von Blume auf bem Berge Salat in Java entbedt, von woher fie fpater burd herrn Binnenbyt vom botanifden Garten gu Bnitenzorg auf Java in Rem lebend eingeführt wurde. Außer ber Geltenheit befitt biefe Art jedoch nichts Angiehendes für Privatfammlungen. (Bot. Mag. Taf. 5197.)

#### Ixora jucunda Thwaites.

Rubiaceae.

3m 5. Bande von De Candolle's Prodromus, ber im Jahre 1830 erschienen ift, find 34 Arten der Gattung Ixora ausgeführt, die faft sammtlich dem tropischen Asien angehören. Seit jener Zeit sind noch viele Arten bekannt geworden, namentlich durch Ballich, Wight und Bentham. Die txora jucunda ist eine Bewohnerin Ceylons und wurde durch herrn Thwaites felbst in England eingeführt. Die Pflanze bildet einen Stranch von 10 bis 20 fuß höhe, mit lederartigen, gegenüberstehenden, 7 bis 8 Jost langen und 4 Bost breiten, siedernervigen, breitlanzettlichen, oben stumpf zugespisten, unten verschmälerten Blättern. Die Blumen stehen gedrängt in endfändigen Doldentrauben, sind weiß, deren Röhre etwa 14 Linien lang und der sach ausgebreitete Sanm ist 1 Jost breit. Eine hübsche Art, abgesbildet im Bot. Mag. Xaf. 5197.

## Pentapterygium rugosum Hook, et Thoms.

Vacciniacene.

Diese merkwärdige und schone Pflanze wurde ursprünglich von Griffith in der gemäßigten Jone der Rhaspa-Gebirge entrecht und spater von den Drs. hoofer und Thomson, die sie als Vaccinium rugonum verbreiteten. Auch fand man biese Art im Sittim-himalaya.

Es ist ein Strauch, ber haufig epiphytisch auf Baumen wachft, an benen sich fein knollenartiges Rhizom festsaugt. Reben ben schönen Blattern zeichnet sie sich auch burch bie allerliebsten Blumen aus. Die genau fünfflügelige Korolle, beren Grundfarbe weiß ist, ist mit purpurnen Duerstrichen gezeichnet und ebenfo marmorirt, was ben Blumen ein hubsches Aussehen giebt. Abgebildet im Bot. Magazin, Taf. 5198.

#### Caladium bicolor var. Neumanni.

Sooter führt diese in den Garten jest fast allgemein als Caladium Neumanni Lém. befannt gewordene Pstanze im Bot. Mag. Tas. 5198 als eine Barietät des C. dicolor auf. Er bezeichnet Caladium dicolor Vent. mit: foliis disco rudicundo und die Barietät Neumanni mit: foliis maculatis maculis rosco-sanguineis ocellatis ocellis limboque aldis.

#### Galeandra barbata Ch. Lem.

Orchideae.

Diese prächtige Art steht ber Galeandra eristata Lindl. (Bot. Reg. Misc. 72. 1847) am nächsten, so weit sich bies aus ber kurgen Diagnose berfelben erkennen läßt, vielleicht ift fie auch identisch mit einer ber vielen von Prosessor Reichenbach fil. beschriebenen Arten

1:

vielet Stitung; bie biefest entschieden, weflatt sie Gert Sem nave als nen ind giebt bine Seschient und Abbildung vabote, und Abut. T. Liv. Taf. 248 ber Illustr. hortic. Esist eine sehr enpfestensweithe Pfiggue, ausgezeichnet durch ihren Sabitus und durch ihre Authen. Das Basterland ist unbefannt, Verl a. Belichteft ethiet sie vor mehreren Jahren vom Gärtner Herrn Jack sie London.

## Viburnum plicatum Thbg.

(Viburaum denfatum Thbg.)

Es ift bies Art keine Reubeit, aber eine pubice Pflanze, die wehr beachtet werden sollte. Die Pflanze soll aus dem nördlichen China flammen, wofelbst sie Forenne entdeckte und von dort einführte. Auch u. Giebplh fand sie in den Gärten der reichen Chinesen, wo man fie unter dem Namen Satzuma Tempri kennt. Nach Siebold erreicht ber Stranch eine Höhe, von 9 bis 12 fuß und dat ganz den Dabitus das Vid. Opplus L. Bie ber Vib. Opulus trägt auch der V. plicatum, fleuse Minnen mit großen Könsen und gemähren biese eine große Zierbe.

# Pentapie Pacania Montan, Simer Yafapie Pentapie Triomphe de Harlen & mala Maurens Koster

find swei icone Sybriden, welche in ben "Ann. d'Horlic. et de Bot. ou flore des jardins" Liv. 4 & 6 abgebilbet find. Gie murben von einem Gartner in harlem aus Samen gewonnen und werben bot ben herren Brelage & Sohn in harlem, welche biefe beiden Pflanzen erworben haben, in den handel gebracht werben.

## Rhododendron Napoleon Baumann (hybr.)

Berr Jofeph'Baumann batte bas Glud gebabt, unter ben gablreichen Sämlingen, Die berfelbe alljährlich erzieht, Diefe prachtige Spbride gemonnen gu, haben, bie gu ben iconften gebort, welche in ben legten Jahren aus Camen erzogen worden fint, und ten großen Borthetl neben threr Schonbeit befigt, bag fie im freien Lande, anshalt. Die Pflunze wird 8:bis 10 Suß hoch, veräftelt fich ftark, hat große, glangend grune Blatter und binbt ungemein leicht. Die Blumentopfe find fehr blathenreich und gemabren einen prachtvollen Anblick Blumen fent groß, 2-3' im Durchmeffer, bie Bluthenhullenblatter faft gleich groß, gut ausgebreitet, von lebhaft gang hellrofa Farbung mit prächtiger carmoifinfarbener Beichnung auf ber inneren Rlade. Die Pflanze iftemant bart. ) Derry Tij Who uem burg bot De gu Chren bes herrn R. Baumann in Bollwiller benannt und beabsichtigt fie im Berbste b. 3. in ben Sandel ju bringen und zwar auf tem Wege ber Sibbscelbitoh. . Ginfchrige Bflangen mit 3-4. Zweigen toften 25 Fr., am Chill Jahre 1859 erhickt bies Mhobobenbron, auf ber, Andfiellung, Weren filler von ben Acadomie d'Hontonde Gand. ben verften Dreis

).

und ift es in bem Joueile, liebt 49andist i 2000; Alleiches biefe Acas bemie heransgiebt, abgehildeft nacht generalle i

## gan and an Yucca, canaliculata, Hook, finda of g

Diese Art blübte in biesem Sommer im Garient ves Betrh B. Millon Saunders in England und durfte ursprünglich aus Merieb flammen. Dogler halt sie verschieden von den bekannten Arten, benn es ift ihm keine mit so bichter Blüthenrispe, wie diese Art sie hat, der taunt, Das in Blüthe gestandene Eremplar, nach dem die Beschreb dung angesertigt worden ist, haite einen Stamm von 18 Joll Sobse und einen Durchmesser von 3-4 Joll. Die Blätter sind 2 Just tang, vom Stamme abstehend, lanzettsormig, fest, lederartig, an der Basis verzüngt, dann nach der Mitte zu breiter werdend und von ba in eine schackelpise auslaufend, der Länge nach vertieft (canaliculato-concava), fast cylindrisch, rauh auf der unteren, glatt auf ver oberen Seite, gangrandig. Die jüngeren Blätter haben eine sast korpelige und rothbraune Linie am Rande. Plüthenrispe endständig, eine große zusammengeseste Traube, seder Zweig dicht besest mit großen schweselbgeiben, hängenden glodensormigen Blumen. Die Blumenblätter gegeneinander gebogen, breit eirund, kaum spis, zusammenyzogen an der Basis. Abgebildet im Bot. Mag. Tas. 5201.

## Catasetum atratum Lindl.

#### (Catasetum pallidum,Kl.) /

Eine in ben beutschen Sammlungen nicht ungewöhnliche hubsche Dreites, von ber schon früher im Bat. Bog. 1838, Taf. 38 eine Abbildung gegeben worden ist und die jest neuerdings im Bot. Mag. auf Sas. 5202 abgebildet wurde, auf die wir verweisen.

## Beschorneria yuccoides Hortul:

#### Amarylideae.

Bor einigen Jahren verlheilte Lord Jichester Samen einer Boschorneria, die von der einzig beschriebenen Art bieser Gattung, B. tubistora (Bot. Mag. Taf. 4642) verschieden sein sollte und unter bem Ramen B. yuccoldes verbreitet worden ift. Ein Exemplar derselben blübte gleichzeitig mit der oben erwähnten Aucaa canniculata in der Sammlung des herrn Wilson Saunders und hat sie sich als wirklich verschieden von der B. tubistora erwiesen. Es ist eine hübsche Pflanze, ausgezeichnet durch den langen schlanken, corallenartigen Blüthensschaft, wurde die gesählig berabhängender; Wichhaupisper, ppp, peicher Farbe und durch die großen hängenden Blumen, in Form denen einer Fuchsia nicht unahnlich; nur taß sie gelögen niet roth gezeichnet sind. Die Blüthen währen sehr lange. Bermuthlich stammt sie aus Weilted und verlangt das Kalthaus. Bot. Mag. Las. 5408.

### Psammisia penduliflera Kl.

(Thibaudia penduliflora DC.)

Ericaceae.

Die meisten ber südamerikonischen Auten unter ber Gattung Thibaudia bieten nach Dr. Alogsch hinlängliche Unterschiede, um fle als eine eigne Gattung ausstellen zu können und so hat Alogsch auch bieser Pflanze den Gattungsnamen Psammisia (von Psammis, ein König von Egypten) beigelegt, zu welcher Gattung noch 17 andere Arten gezählt werden, wie z. B. auch Ps. Hookerlana Kl. (abgebildet im Bot. Mag. Tas. 4344 als Thibaudia Pichinchensis var. B glabra Hook. Alle diese Arten sind ausnehmend hübsch und werth in jedem Warmhause kultwirt zu werden. Die Ps. pendulistora erhielt der botanische Garten zu Rew von herrn Linden, der sie aus Caracas importirt hat. In einigen Sammlungen trägt sie auch den Ramen Ps. selerophylla, welche jedoch eine ganz andere Art ist und von der in der Flore des serres VIII. Tas. 825 eine Abbildung gegeben ist.

Die Psammisia penduliflora ift ein immergruner Strauch, mit hubichen, großen, grunen, rothichattirten Blattern. Die Bluthentranben find achfelftandig, vielblumig, hangend. Die Blumen groß, tannenformig, icarlach, mit einer grunen Spige. Abgebilvet im Bot. Mag.

**Xaf.** 5204.

## Crinum giganteum Andr.

(Crinum petiolatam Herb., Amaryllis gigantea Ait., A. ornata β Gawl., A. candida. Traut., A. latifolia Lam.)

Diese schine Pflanze wird seit vielen Jahren in England kultivirt, jetoch bisher unter falfcher Benennung und leine der vielen gegebenen Abbildungen hat dieser Pflanze Gerechtigkeit wiederfahren laffen in Bezug auf die Größe und zarte Textur der Blumen. Sie flammt ans Sierra Leone und ift ohne Zweifel auch an anderen Stellen an

ber Rufte bes tropifden weftlichen Afrita beimifc

Die Zwiebeln werden fehr groß und erreichen zuweilen die Größe eines Rindertopfes. Die Blätter find 1—3 Fuß lang, 4 Zoll breit, zungenförmig, am breitesten über die Mitte hinaus, mit einer ftarten Mittelrippe. Blüthenschaft 2—3 Fuß lang, eine Blüthenbolde von 5 bis 13 sigenden Blumen tragend. Die Blumenröhre ist 8—10 Zost lang, grün. Die Blumen sind 6—7 Zost im Durchmeffer. Die Sepalen breit, stumpfeisormig, weiß, äußerlich gelbgrün. Eine sehr hübsche Art, abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5205.

## Erodium pelargoniisiorum Boiss, et Heldr.

Die Zeiten find vorüber, wo bergleichen Arten von Pflanzen bie Blumenbeete unferer Garten zierten, baber biefe Art mit zwar hubschen weißen, violettroth gezeichneten Blumen nur ein botanisches Intereffe gewähren burfte. Sie flammt aus Auftralien, wo fie zwischen Raraman

und Ermenet, 2006 ; über ber Recrospathe, magnift Cike frubere Ab. bilbung findet fich von biefer Art in Regels Gartenflara In T. 19 und ift fie neuerbings abgebildet im Bot. Mag. Taf., 5206,

Cisans velutinus Lind Cat

Eine sehr hubsche empfehlenswerthe und in ben beutschen Pflanzensammlungen auch sehr häufig anzutreffende Art. Das Bot. Mag.
giebt auf Taf. 5207, eine Abbistung barondung wein babes bemerkt, daß biese
Art dem Clasus discolor Bl. sehr nahe stehe und fast ebensa scholer. Rach unferer Ansicht ist C. discolor um sehr vieles scholer, wenne gleich sich nicht bestreiten läßt, daß C. volutinus gleichfalls eine fehr empfehlenswerthe Art ist.

## Anoectochilus setaceus Bl. var. inornatus.

#### (Chrysobaphus Roxburgii Wall.)

Es giebt zwei Barietäten bes Anopatachilus solweus, namlich A. set. auroo-roliculatus und Binornatus, lettere ift abgebildet im Bot. Mag. Laf. 5208. Die erstere Barietät, mit den so herrlich goldensnehartig gezeichneten Blättern, sieht man in den meisten besseren Orchibeensammlungen. Die Barietät Binornatus, mit ihren tupferfarbigen, sammetartigen Blättern, ohne jede sonftige Zeichnung, erhielt der botanische Garten zu Rew aus dem botanischen Garten au Rew aus dem botanischen Garten auf Pava.

## ந்த நாகு Salvia scabiosaefolia Lome ந்த சியம் ம

(S. pinifolia Pall., Tauricae Habl., scabiosa Pers., Habliziana Willd., vulnerariaefolia Willd.)

Eine im Jahre 1798 in Rew aus Taurien eingeführte, jedoch jest in ben Garten fehr feltene Art, bie für ben Blumenfrennt weniger zu empfehlen ift. Abgebildet im Bot. Mag. Taf, 5209.

#### Aloe albo-cincta Haw.

Unftreitig eine sowohl burch die Blatter wie Bluthen ausgezeichnet schone Art, die in jedem Kalthause kultivirt zu werden verdient. Die zinnoberrothen Boll-langen Blumen fiehen in einer boldenformigen Traube und gewähren einen herrlichen Anblick. Die Blatter sind 1—11/2 Fuß lang, 6 Joll breit und fast 1 Joll dick und von hellblaulicher Karbe. Eine gute Abbildung findet sich im Bot. Mag. Taf, 5210.

#### Sonchus radicatus Ait.

#### Compositae. "

Es ift bies eine ber vielen auf ben canarischen Inseln einheimisschen Sandisteln-Arten. Die hier genannte und auf Las. 5211 bes Bot. Mag. abgebildete Art ift von geringem blumistischen Werthe, Sie wurde bereits 1780 burch Maffon in Rew eingeführt.

## Petunia inimitabilis flore pleuo.

Eine febr bubide gefaute Sorm ber Pet. inimitabilis, von ber bie Illustr. Hortic. Euf. 258 eine Abbildung giebt.

## Clematis patens var. atropurpurea

#### Clematis patens var, violacea.

3wet fehr empfehlenswerthe Barietaten bes Clematis patens Denne. ober Cl. coerulen Lindl. Beibe Barietaten übertreffen au Sconpeit bes Colorits ber Blumen bie befannten Barietaten C. patens var. Helena und Sophia. Diefe letteren Barietaten wie bie Amelia, Helena, Anna, monstrona &c. find burch herru pon Sie-Barietaten find jeboch Bustungen bes leiber ju fruh verftorbenen belgifchen Bartners Berrn Spae. Die eine bat blauviolette, Die andere buntel carminrothe Blumen. Abgebilbet in ber Illustr. Hoftle. Saf. 254.

## Abgebildete Camellien"

## in Amb. Berchaffett's Nonvelle Iconographie des Camellias.

(Fortfegung von Seite 319.)

#### 2. Liv. 1860.

Saf. 1. Cam. Comte de Gomer. Eine ber fconften und biftincteften Cameftien, bie bis jest befannt finb, gur Bruppe ber neltenbluthigen gehorenb. Sie murbe von Berrn Grafen Bernarbino Lufi in Breecia (Boniburbei) aus Gamen gewonnen und bat Berr Berichaffelt, Beransgeber ber vortrefflichln Nouvelle Joquographie, ju hobem Preise biefe Camellie an fich gebracht. Derfelbe hofft fie im Berbfte b. 3. in ben Banbel geben ju fonnen.

Derr Berichaffelt bat Diefe Camellie einem ber ausgezeichnetften Camelien=Areunde und Cultivateur wie Beforberer ber Sortienttur,

bem Grafen Gomer zu Amiens in Franfreich bebicirt. Die Camellie Comte de Gomer zeichnet fich aus burch fcones Laub, febr reiches und leichtes Bluben. Die Blumen find faft erfter Grope und befteben aus gabireichen abgerundeten, gleich großen, ungemein regelmäßig, bachziegelformig geftellten Blumenblattern. Die Grund: farbe berfelben ift gartrofa, bicht geftreift und liniert mit carmpifin. Gine febr empfehlenswerthe Barietat.

Aaf. 2. Cam. Triumph of Philadelphia. Obgleich ber-Rame biefer Camellie etwas zu pomphaft flingen mag, so ift fie ben-noch eine sehr niedliche Blume. herr Berfcaffelt erhielt fie im

Krubjahre 1859 aus ben Bereinigten Staaten Nordamerifas von einem feiner Correspondenten. Gie tragt mittelgroße Blumen, bie aus großen abgerundeten, am oberen Rande taum gelappten, febr regelmäßig bachs giegelformig geftellten Blumenblattern befteben. Die garbe ber Blumen ift ein icones buntel-rofaroth, einige Blumenblatter mit einem mattweißen Langestreifen gezeichnet. Sie blubt gern und leicht.

Cam. Bella Carlotta. Bieberum eine mabrhaft niedliche Blume italienischen Urfprungs. Die Blumen find flein, aber fehr regelmäßig gebant, fie find weiß, rofa überwaschen ober wenn man will vice versa, mit carmoifinrothen Streifen auf einigen Blumenblat-

tern. Die Letteren find groß, abgerundet, gangrandig.

Laf. 4. Cam. Duc de Trévise. Berr Bericaffelt verbantt biefe fcone Camellie bem herrn Delimon-Papeleu. Es ift eine ausnehmend fcone, gang regelmäßig gebaute Blume von ziemlicher Große, foon gart rofafarben, blaffer nach bem außeren Ranbe gu werbenb: Die Blumenblatter find zahlreich, alle gleich abgerunbet, efwas geferbt am oberen Rande und liegen bachziegelformig. Das Land ift febr elegant, wie die Pflanze leicht und gern blubt.

#### 3. Liv. 1860.

Eaf. 1. Cam. Monsieur D'Offoy. Eine' ber allericonften zartrofa Camellen von größter Regelmäßigkeit, wenn nicht allein ba-ftebend wegen ber ungemeinen Zartheit und Frifche ihrer Farbung. Die Blumenblatter fteben gang regelmäßig und find fie faft freisrund; fconer habitus, reiches und leichtes Bluben zeichnen biefe Barietat noch außerbem aus.

herr Berichaffelt hatte biefe Camellie mit vielen anberen auf. ber biesjährigen Fruhjahrsausstellung in Bruffel ausgestellt, wo fie nicht nur bie Aufmertfamteit aller Camellienfreunde auf fich jog, fon-

bern auch noch mit einem erften Extrapreis gefrout murbe.

herr B. erhielt fie aus Italien, er ift bis jest ber alleinige Befiger berfelben und gebentt fie im Berbfie b. 3. in ben Sanbel gu geben. Sie murbe bem ausgezeichneten Camellien-Cultivateur Berrn

- d'Offop zu Méréleffart (Somme) zu Ehren benannt. Taf. 2. Cam. Coquettina. Drei Jahre hat ! Cam. Coquettina. Drei Jahre bat Berr Berfcaf. felt Belegenheit gehabt, Diefe Camellie ju beobachten und fann er fie als febr leicht und bautbar blubend beftens empfehlen. Außerbem geichs net fie fic burch ihre prachtige buntelfirschrothe Karbung wie burch bie Regelmäßigkeit ber Blumen aus. Die gablreichen Blumenblatter finb febr flein, fteben gebrangt, bie nach bem Centrum ber Blumen ju bebefindlichen find oval, die nach ber Peripherie ju mehr abgerundet, eis nige mit weißen Langeftreifen gezeichnet. Die Berren Splvefter Griffi & Cv., hanbelsgärtner in Florenz, hatten fie aus Samen gewonnen.
- Eine Camellie, Die burch ibre Taf. 3. Cam. Cimarosa. bubiche, jedoch weniger regelmäßige Form gefällt und eine Abwechfelung unter ben vielen regelmaßigen Formen berborbringt. Berr Gantarelli gn Blorenz hat fie aus Samen gewonnen. Es ift eine . Barietaf, ausgezeichnet fowohl burch ihre Blumen wie Blatter und verbient bie allgemeinfte Beachtung. Die Blumen find mittelgroß, fon

35\*

weiß, gart rofa bemalt und geftrichelt mit carmoifin. Die Blumenblatter find groß, oval, bachziegelformig gestellt, jedoch in Form eines

fechsftrabligen Sterns.

Saf. 4. Cam. Albani. Chenfalls eine Comellie italienischen Urfprunges, von hetrn Franchetti in Florenz erzogen. Die Blumen find febr groß (11-12 3off), foon rofa, faft carmoifin nach bem Centrum gu. Die Blumenblatter, am Grunde gleich fein geftrichelt mit bunfelgrun, find groß, abgerundet, leicht zweilappig am oberen Rande und liegen fammtlich regelmäßig, bachziegelformig. Gine Camellie erften Ranges.

#### 4. Liv. 1860.

Laf. 1. Cam. David Boschi. Gine fehr große Blume, von fconer lebbaft rother Karbe, mitunter weiß gestreift. Die zahlreichen Blumenblatter find febr groß, fast freisrund, an ber Spige geferbt, bie im Centrum ber Blume liegenben fleiner, oval, etwas gefrangt an ber Spite, fammtlich regelmäßig bachziegelformig geordnet. Diese Barietat fammt aus Florenz, wo fie vor 3-4 Jahren aus

Samen gewonnen worben ift.

Taf. 2. Cam. Fanny Bolis Dr. Piantine. herr Berfcaffelt verbantt biefe icone Camellie bem Grafen B. Lechi in Brescia, ber fie aus Samen gezogen hat. Sie hat in bem Etabliffement Berfonffelt geblüht und ift eine febr empfehlenswerthe Barietat. Die Blumen find gang regelmäßig gebaut, groß, rein weiß, hier und da mit fellrofa Fleden auf einigen ber Blumenblatter.

Laf. 3. Cam. Libri. Gine große Blume, beftehend aus febr zahlreichen Blumenblättern; biefe find eiförmig, ganzrandig, auch geferbt und liegen volltommen regelmäßig bachziegelformig. Die Grund. farbe ift rola, in Blauviolett spiclend, etwas dunkler fein geadert. Eine

hubsche Blume, in Florenz von Herrn Ch. Luzzati erzogen.

Taf. 4, Cam. Binda. 3m Jahre 1857 erhielt Berr Berfchaffelt biefe Camellie von Berrn Cefar Franchetti aus Floreng. ift eine regelmäßig gebaute Blume von firschrother garbe. Gie blubt gern und leicht.

#### 5. Liv. 1860,

Laf. 1. Cam. Marchesa Natta. Bor etwa zwei Jahren fam biefe Camellie aus Italien und hat feitbem mit großer Leichtigkeit und Fulle bei Berrn Berichaffelt geblüht. Die Blumen find groß, frifc rofafarben, die Blumenblatter liegen regelmäßig bachziegelformig und find fie fammtlich am obern Rande tief geferbt. Die nach bem Centrum ber Blume gu befindlichen Blumenblatter find fleiner als die nach ber Peripherie zu stehenden, die ersteren find auch länglicher und fteben etwas gebrangter als bie übrigen. Auf ber angegebenen rofafarbenen Grundfarbe machen fich einige leichte weiße Strichelden bemerfbar.

Laf. 2. Cam. Pallo Rucellai. Gine Camellie, Die burch ihre große Regelmäßigfeit wie burd ihr icones Colorit imponirt. Die Blumen find nur mittelgroß. Die Blumenblatter, gang regelmäßig gc= ftellt, bilden im Centrum ber Blume eine Sternform; biefe find flein, gangrandig, aval, die anderen bingegen größer, abgerundet, conver und ausgebreitet; die Farbe sammtlicher ift ein schnes lebhaftes bunkelrofa, durch einige weiße Streifen unterbrochen. Die Laubblätter find groß, dunkelgrun. Auch diese Barietät ftammt aus Italien, von wo sie vor drei Jahren nach Belgien tam. Taf. 3. Cam. Distinction. Eine Blume erften Ranges! bei

Taf. 3. Cam. Distinction. Gine Blume erften Ranges! bei ihr fcheinen alle Eigenschaften einer guten Camellie fich vereint gu haben, was nicht febr häufig angetroffen wird, nämlich Größe ber Blumen, gartes Colorit, elegante bunte Zeichnung, große Laubblatter 20.

Bor etwa drei Jahren entstand biese Barietat unerwartet auf einem Exemplar der Cam. General Washington und wurde der Zweig sofort abgepfropft und diese herrliche Blume erhalten, denn sie hat sich die jest stets als constant erwiesen. Die Blumen sind sehr groß und bestehen aus sehr großen Blumenblättern, abgerundet oder gelappt am oberen Rande, sie liegen ganz regelmäßig dachziegelförmig und sind weißlich rosa, duntler nach dem Centrum der Blume zu, gestrichelt und verwaschen mit carmoisin, außerdem ist jedes Blumenblatt mit hell schweselgelben Längestreisen gezeichnet.

Eine herrliche Acquisition fur bie Camellienfreunde!

Laf. 4. Cam. Madame Hermann. Eine schone Barietat italienischen Ursprungs, ausgezeichnet burch die Größe und schone Farbung. Die Blumen haben fast G Joll im Durchmeffer und bestehen aus zahlreichen großen, zweigestaltigen Blumenblättern, sammtlich regelmäßig bachzicgelförmig geordnet. Die nach bem Centrum ber Blume zu sind eiförmig, ganzrandig, die anderen nach ber Peripherie zu breit abgerundet, taum eingekerbt. Die rosa Grundsarbe wird hier und ba burch matte weiße Streisen unterbrochen.

## Der Baumschnitt.")

#### Allgemeine beim Schnitt ber Dbftbanme ju beachtenbe Regeln.

#### Erfte Regel.

Die fraftige Gefundheit des Baumes hangt größtem theils von der gleichen Bertheilung des Saftes in allen

feinen Meften ab.

Benn der Saft einige Aeste verläßt, um in größerer Menge den anderen augustießen, magern die ersten Anfangs ab, erschöpfen sich zusweilen in Früchten, werden dinn und schwächlich. Die Zweige fangen an ihren Enden an abzusterben, das Absterben ergreist den Aft, bald den Baum, und wenn man den franken Theil stehen läßt oder zu spat abnimmt, so bildet sich der Krebs, der bald den ganzen Baum zu Grunde richtet. Es muß daher der Gärtner dahin trachten, ein volltommenes stetes Gleichgewicht in allen hauptaesten zu erhalten, was besonders in der Jugend des Baumes nie versäumt werden darf, wenn man einen

<sup>\*)</sup> Aus bem 12. Jahrgang ber "Berhanbl. ber Gartenb.-Gefellichaft Flore 3th Frantfurt a. M."

schon-geformten, gesunden Baum erziehen will. Selten find an einem Baume die zu hauptäften bestimmten Zweige oder die hauptäste selbst von gleicher Stärke; es muffen daher die schwachen Zweige oder Aeste stets turz und die ftärkeren stets langer geschnitten werden, damit die schwachen mehr holztriebe und die starken mehr Fruchtruthen und Fruchtspiese bilden. Die holzzweige bleiben ungleich länger im Triebe als die Fruchtruthen und nehmen, vermöge ihrer Fulle von Blättern ungleich mehr Nahrung aus der Luft auf als jene; auch können sie gleichsam als Pumpen betrachtet werden, welche die Säste aus der Burzel heransziehen.

NB. Es ift bier nur bie Rebe von ben hauptaften.

#### 3meite Regel.

Die Lebensbauer und fraftige Gesundheit eines Baumes hangen größtentheils von bem beständigen Gleichgewicht zwischen feinen Wurzeln und Aeften ab.

Ans Diesem Grundsat geht hervor, baß man beim Beschneiben eines neugepflanzten Baumes ftets die Wurzeln betrachten muß, ob fie wenig ober ftart verlett find, um nach bemfelben Maagftabe bie Aefte

bes Baumes ju beidneiben.

Ebenso muß man verfahren, wenn die Burgeln durch Krantheit, Alter ober durftigen Boben geschwächt find. Ift es ber Fall, daß ein farter, gesunder und fraftiger Baum umgepfropft oder aus sonft einem andern Grunde seiner Aeste beraubt werden soll, so darf dies nie hart am Stamm geschen, sondern flets in einiger Entsernung, so daß immer einige junge Zweige an den Aesten bleiben, die den aus der Burgel austleigenden Saft aufnehmen können, bevor sich junge Triebe gebildet haben.

Dritte Regel.

Der Saft ftrebt immer, fo fentrecht wie möglich, von ben Burgeln in Die Aefte aufwarts und ift baber in ben aufrechten Aeften im Ueberfluß jum Rachtheil ber anbern enthalten.

Auf biefen Grunbfat ift bas Rieberbiegen ber Arfte bei ben Obstbaumen gegründet, ein Mittel, wodurch man dent Umlaufe des Saftes hinderniffe in den Weg legt und ihn nothigt, fich nach andern Trieben

an wenben.

Wenn baher ein Aft zu frech ins holz treibt, so barf man ihn nur niederbiegen, um feinem Bachsthume Schranken zu sesen; im entgegengesetten Falle, wenn z. B. der seitlich ausgestreckte Aft eines Spaslierbaumes abmagert, bestimmt man den Saft sich mehr in diesen Zweig zu ergießen, daß man demselben eine nach Bedürfnis mehr oder weniger senkrechte Lage giebt. Befürchtet man daher, daß ein Spalierbaum seine unteren Aeste verliere, so lassen bieselben sich dadurch erhalten, daß sie kurz geschnitten, die oberen niedergebogen werden.

#### Bierte Regel.

... Der Gaft entwidelt auf einem turggeschnittenen MR viel fraftiger wachfenbe Eriebe, als auf einem lang gefonittenen. Der Geine hiervon ift fehr einleuchtenb, ba er nur 1-3 Triebe zu entwickeln hat, wird er biefe ungleich ftarter ausbilden, als weligt er fich in 10-20 theilen mußte, welche ohnehin, ba der größte Bheil aus Fruchtruthen und Fruchtfpießen besteht, weniger Rahrung aus ber Luft aufnehmen fann.

Bill man wenig Früchte und nur fraftiges holz am Baume haben, so muß man turz schneiben, so wie auch ba, wo Lucken am Baume entstehen, bie ausgefüllt werben sollen, ba von einem in ber Rabe turzgeschuittenen Zweig sich balb ein ftarterer bilbet, ber ben Raum

ausfüllt.

#### Fünfte Regel.

Der Saft ftrebt immer, bem Enbe bes Aftes jugufließen, und entwidelt baber bas am Enbe ftebenbe Ange

fräftiger, als bie unteren.

Diefe Bemertung lagt fic hauptfachlich bei ben jungen Baumen Man muß baber, wenn man bie Berlangerung eines 3meiges beablichtigt, immer auf bas fraftigfte bolgange foneiben, und über bemfelben weder Fruchtzweige noch unmittelbare Trager ober Fruchispiefie fteben laffen, welche bie nahrenben Safte bavon ableiten, und felbft nur Schwächlinge erzeugen wurden. Die Auswahl bes jum funftigen Berlangerungetrieb bes Aftes bestimmten Anges, erfordert viel Aufmertfamteit. Am Spalierbaum muß es flets feine Richtung babin haben, wo man eines Zweiges bebarf; nie nach ber vorbern ober Banbfeite. Beim Kronenbaum treten andere Rudfichten ein. Benn g. B. Die Art bes Banmes ift, feine Mefte ju maagerecht zu entwickeln, (was zwar nur felten ber gaff ift, jeboch bei einigen Rirfchen, g. B. Menger'iden und Bigareaux) fo mußte man auf ein Auge ber bem Stamme juge. fehrten Geite ichneiden, um ibm tie Aefte ju nabern. Benn im Grgentheil bie Mefte fich bem Baum gn febr nagern und meift fentrecht aufftreben, ober ein Reffelbaum gebilbet werben foll, muß ber Schnitt bet einem nach außenftebenben Auge gethan werben.

Sind entblogie Stellen in ber Arone, fo wird ber Sonitt bei foicen Angen angewandt, welche ihre Richtung nach ber tablen Stelle

haben.

#### Sechste Regel.

Benn man einen Aft gang unterbudt, fo tommt ber Saft ben benachbarten Aeften und 3weigen ju gut.

It ein Aft bis anf ben Grab ericopft, daß man nicht hoffen barf, ibn wieder herftellen zu tonnen, wenn er vom Kreds oder einer andern Krantheit ergriffen ift, over er auf einem regelnichtig geftalteten Baum einen Plut einnimmt, wo er die Symetrie stort, so muß man ihn ohne Anfand ganz wegnehmen. Die benachdarten Mefte' etsesen ihn bald wieder, besonders wenn eine Krantheit ber Grund seiner Wegenahme war.

Gin jeber Gartner ung fich jebech haten, an teinem ermachfenen Baum vinen farten gefunden Aft mit einem Male wegzuschweiden, wenn en nicht burch bie außerfte Rothwendigfeit bagu gezwungen wird.

3 Bofte von 3-4 Jahren tonnen ohne Rachtholl weggenonderen

werben. Merben jeboch altere Acfte, befondere bei bartem bothe am gefunden Baum gang weggeschnitten, erzeugt es Stockung ber Gafte. Daber man es fiets reiflich überlegen muß, bevor ein Aft gang weggenommen wirb.

#### Siebente Regel.

Die Aefte und Zweige, in welche viel Gaft zufließt, erzeugen viel Golz und wenig Früchte, folde hingegen, in bie er fich nicht in großem Ueberfluß ergießt, erzeugen

viel Fruchte und wenig Solz.

Hieraus läßt fic ber Soluß ziehen, baß, wenn ein Aft zu fehr ins holz treibr, es barauf ankömmt, burch irgend ein Mittel ben Saft abzulenken und ihn zum Fruchttragen zu zwingen, was burch wagerechte Lage und Langfwneiden am besten geschieht. Will man hingegen einen fowachtreibenden zum holztreiben zwingen, so richtet man ihn auf und schneidet ihn auf 2-3 Augen.

1-2 fraftige holzzweige; foneibet man ihn zur halfte feiner Lange, so liefert er 1-2 fraftige holzzweige; foneibet man ihn zur halfte feiner Lange, so liefert bas erfte Biertel holzzweige, bas zweite Biertel Fruchtruißen und Kruchtspiege, bas britte Biertel Kruchtspiege und Anfage bazu, bas

bierte Biertel behalt fthafenbe Augen.

#### Mote Megel.

Jemehr ber Saft in feiner Circulation hinderniffe findet, besto mehr bringt er Fruchtzweige und Fruchts

inospen berbor.

Dieser Grundsat flut sich auf bas natürliche Bestreben aller Gemachse, ben Augenblid ihrer Fruchtbildung zu beschleunigen, wenn ixgend eine nachtheilige Beränderung oder Schwächung sie mit einer vorzeitigen Zerstörung bedroht. Es erklärt auf eine sehr natürliche Beise,
wie das Niederbeugen, Ringeln und das Dreben der Zweige, indem sie
bem Gange des Saftes hindernisse in den Weg legen, einen bis dahin
noch unfruchtbaren Aft nothigen, Früchte zu tragen. Schon die Alten
icheinen diese Erscheinung des Pflanzenlebens erkannt zu haben. Walten
sie einen Baum zum Fruchttragen zwingen, so ward ein Loch in den
Stamm gebohrt und dies mit einem Pflock von trockenem holze ausgefüllt.

#### Rennte Regel.

Jeber feiner Triebe beranbte ober abgekürzte Aft hringt burch ben Ueberfluß von Saft, welcher keinen Ansmag in ber Entwidelung bes holzes findet, eine Menge

pon Bendtzweigen und Fruchtfnospen hervor.

Damit aber biefer Grundfag seine ganze Wirtung hervorbninge, nud feine richtige Anwendung erhalte, muß diese Operation zur Zott bas Auspuhrens vorgenommen werden, d. h. nach der eusten Sastiewesgung und nicht zu Anfang der Begetation. Wollten wir diese Arbeit im den ferften Tagen des Frühlings vornehmen, so würden alle Saste im die bleibenden Augen treten, und nur holgtriebe erzeugen, oder bei einer Uebersüllung von Sast sich das Cambium durch, die Rinde Luft machen nund gleichfalls. Polzaugen und Triebe bilden, wenn nicht der

gange Aft ober ber Baim in Grunde geht; wovon ber Gumni-flug

ober ber Rrebs bie erften Anzeiger finb.

Wenn man baber an einem, finrt ins holz treibenben Baum alle Mittel, Früchte zu erzielen, ohne Erfolg erfcopft hut; wie bas lange Schneiben, bas Nieberbiegen, bas Dreben, bas Ringeln, fo Ineipt mun etwa um Johanni bie hälfte ber innern Triebe ab, woburch ber Baum balb bahingebracht wirb, Früchte zu tragen.

#### Behnte Regel.

Je mehr man einen Baum nöthigt, Früchte zu tragen, besto mehr erfcopft man ibn; je mehr man ibn im holz erbalt, besto mehr nehmen feine Prafte zu.

Diefer Grundfat grigt bem Gariner an, wie er fich verhalten muß, um lauge Beit gute Ernten von farten Baumen zu erhalten; fie werben nie überladen und die Früchte werden um fo größer, beffer fein.

#### Elfte Rogel.

Die Fruchtlindspen wachsen bei ben verschiedenen Arten entweder auf den Endon der Zweige oder längs der Aeste.

Es ergiebt fich hieraus, daß nicht alle Obftbaume einem jahrlicheen Beschneiden anterworfen sein tonnen, wenn man jahrlich von ihnen ernten will.

So tann man 3. B. ben Mispelbaum nicht regelmäßig befchneiben, ba feine Früchte immer auf bem Enbe ber Zweige fleben; fo ware man genothigt, jebes Jahr einen großen Theil wegzunehmen, wenn man bie bizarren Formen, bie er in feinem Bachethume annimmt, berbeffern wollte. Ebenso verhält es fich mit ber Duitte.

#### 3molfte Regel.

Bei ben Rernobstforten machfen bie Fruchtinospen gewöhnlich auf bem alten Solz, bei ben Steinebftforten bagegen auf bem jährigen.

Die Aepfels und besonders Birnbaume machen zuweilen eine Ausnahme von bieser Regel, doch nur felten, baber obiger Grundsatz beim

Sonitt alter Dbftbanme ju berudfichtigen ift.

#### Dreizehnte Regel.

Bei ben Rernobstäumen find alle Anospen, wenn fie fich entwideln, fo organifirt, baß fie nach Umftanben holzzweige, Fruchtzweige ober Fruchtspieße hervorbringen lanen.

hierans geht hervor, bag man an jedem Theil bes Baumes, wo nur junges holz ist und auch alle beliebigen Zweige hervorlocken kann, weil die Organisation ber Anospen immer auf dem reichen ober schwachen Jufing der Safte beruht; der, wie in ber stebenten Regel angedentet ift, durch den Schuitt zugeführt oder abgeleitet werden kann.

#### Biergebnte Regel.

Bei Rernobft, befonders bei Pfirfice machfen bie

Bluthentnoepen auf bem einjährigen holz und verwandeln

fic nie in Solzknospen.

Die Aprilosen, Pflaumen und einige Kirschen machen an dem ersten Theil der Wegel oft eine Ausnahme, daher die strenge Amsendung nur von dem Pfirsichbaum gilt, wovon ich auch von die Gefete der Fruchtbildung anführen will.

Bei ben Pfirsichbaumen sinden sich zwei Arten von Ansten: wantlich holze und Fruchtäfte. Die holzäste find immer die ftarken am Baume, haben einen fraktigen Buchs, so daß sie oft in einem Sommer die Länge von 4—5' erreichen, auch find fie leicht am der Furbe zu erkeunen, die von grun zum schmunzigen gran in wie Farbe der aften holzes übergeht. Sie bienen zur Berlangerung der Mutterafte und muffen haber lurggeschnitten werden, um wiese fraftig sortzustheren.

Die Fruchtafte find bei ben Pfirsichen, was die Fruchtrutzen bei bem Rernobst sind, sie umderscheiben fich aber wefentlich banit, voß fie nur einmal Frucht geben, und wenn man fie stehen läßt, nur noch ans bere magere Fruchtaste hervordtingen. Sie find selten weniger als 6" lang, und nie länger: als 2"/2". Sie haben gewöhnlich die Dick eines Feberfiels, behalten auf der Sonnenseite eine röthliche Farbe, während sie auf der Schattenseite schon grun sind.

Es findet fic beim Pfirfichunm eine Art Fruchtfriebe, welche fich bon beneu ven Kernobftes, baburch nuterfceiben; daß fie um einmal bluben. Sie bestehen ans einem fleinen 2-3" langen Stumpf, ber nugum mit Bluthenknospen besetht ift, und fich in feiner Spize in

einer Solztnosve endigt.

Bei den Steinobstbaumen find bie. Muthentuspen fo vertheilt; baf immer bei ein ober zwei. Bluthentuspen ein holgange fieht; und bei verfümmerten ober schwächlichen Zweigen fichen bie Bikifentuspen oft allein. Solche Zweige liefern nur elende Früchte und werden auch nur dann beibehalten, wenn fie unumgänglich nothig zum Bekleiden bes Spaliers find:

Ilm mit Gachtenntniß zu schneiben, muß man eine Bluthentnospe von einem holzauge genan unterscheiden können, wer fie nur mit einiger Ausmerksamkeit betrachtet, kann bies auch sehr leicht, benn schon vom Monat Angust an sind die Berschiebenheiten fart genug, um fie zu bezeichnen. Die Bluthenknospen sind dich, gerundet und jede mit einem Blatte versehen, das die Berrichtung hat, den Saft dahin zu ziehen, die Bluthenknospen ausgebildet sind, wordus es als unnug abfallt. Die Polzaugen sind dunner, mehr länglich und spiper.

#### Fünfzehnte Regel.

Bei ben Steinobstbaumen bleibt jebe Bluthentnoche unfruchtbar, wenn fie von feiner holzenoche begleitet ift.

Es machen jeboch die Blüthenknoppen ber kleinen Bouquetzweige eine Ansnahme, indem benfelben burd bas auf ber Spise bes Zweiges figende holzange hinreichende Nahrung zugeführt wird.

Es ift leicht einzusehen, daß die Ratur aus teinem andern Grunde jur Seite von jeder Bluthe einen Trieb angebracht hat, als um ben Saft dahin zu ziehen, um ihn der jungen Frucht zu ihrem Gebrauch ju liefern. Fehlt er, so fällt die Bluthe ab, ohne angusegen, so trautelt fie einige Zeit, wird gelb, trodnet aus und geht gewöhnlich schon zu Grunde, ehe fie die Hälfte ihrer Größe erreicht hat.

#### Sechszehnte Regel.

Der Fruchtaft bes Pfirsichbaumes trägt nicht mehr,

wenn er einmal feine Frucht gegeben bat.

Bor allen andern Regeln ift diese besonders beim Beschneiden beffelben zu beobachten; wird sie nicht beobachtet, so verlängern sich die Fruchtspiese von Jahr zu Jahr, geben an ihren Enden nur schwache Fortsätze und werden unten kahl, wodurch ber Baum in den besten Jahren ein schlechtes Ausehen bekommt und zulegt, wenn die Zweige ans Schwäche absterben soger Lüden entstehen, die aus dem Solze nie auszufüllen sind.

Es grundet fich auf Diefe Ragel ber Schnitt beim Pfirfichbaum, ber mit bem Ramen: "Erfenen" ober "Burudfenen" beleat

wird.

Diese Arbeit tann icon im herbft nach bem Einsammeln ber Früchte vorgenommen werben, ober auch bis zum Frühighreschaftt verbleiben. Geschieht es im herbft, so tommt ber Gaft auch noch ben

bleibenden Trieben ju gut, und es ift baber beffer.

An jedem einjährigen Zweige, der in diesem Sommer Früchte getragen hat, entwickeln sich am untern Ende desselben 2—3 junge Fruchttriebe, hart über diesen wird der von seinen Früchten befreite Zweig
weggeschnitten, jedoch werden nicht sämmtliche 3 Zweige als Träger beis
behalten, sondern nur eine der stärkften, womöglich zunächst dem alten
holze sigenden, welcher als Ersag für den weggeschnittenen Zweig
bient, und somit jedes Jahr jeder einzelne Zweig nur um einzelne Zoll
verlängert wird.

#### Siebengebnte Regel.

Die Blatter bienen gur Respiration ber Gemachfe, jeber Baum, welcher berfelben beraubt wirb, leibet an feiner Gefunbbeit.

Beim Commerfchnitt ober beim Auspugen barf baber nur fo viel weggenommen werben, als gerabe nothwenbig ift, um ben vorgefesten

3med ju erreichen.

Ans biefer Regel ergiebt sich, baß beim Frühlingsschnitt flets eine hinreichenbe Menge Solz ftehen bleiben muß, bamit ber Baum an Blattern feinen Mangel habe. Auch laßt man beim Ausbrechen ber jungen Zweige am Pfirsichbaum aus obigem Grunde mehr Zweige ftehen, als zum nächten Jahre erforderlich find.

#### Achtzehnte Regel.

Jeber Aft vber Zweig auf einer Seite, wo bie Luft, bas Licht und bie Barme teinen freien Zutritt haben, vergilbt, ichießt lang, bunn und ichmachlich, und bringt weber Früchte noch fraftiges Sol, hervor.

Diefe Regel bes Pflanzenlebens hat vielleicht ben erften Gebanten erzeugt, ben Baumen regelmäßige Formen ju geben, und burch bie

wohlberechnete Lage von jebem Aft und jebem Zweig, allen feinen Theilen ben Genug ber Luft, bee Lichtes und ber Barme ju verfchaffen.

Dies beweisen bie in ihrem Innern leeren Reffelbaume und bie

von Laquentine gnerft empfohlenen gacherbaume.

Es ergiebt fich aus biefer Lehre, bag ber Gartner bie 3weige in ber Mitte eines Banmes fich nie so auhäufen laffen barf, baß baburch ein zu bichtes Laubwert entftebe, wobnrch ber freie Durchzug ber atmosphärischen Luft gehindert wird.

#### Meunzehnte Regel.

Das alte bolg bringt teine Triebe hervor, außer wenn es burch bas Befchneiben ober burch bie Schwächung bes jungen Solzes, welches ben Aft enbigt, bazu genothigt wirb.

Es ift baber nothwendig, befonders beim Spalier, daß der Gartner beim Beschneiben an dem unterm Theile der hauptafte nach Maßgabe ihrer fünftigen Berlängerung Zweige stehen läßt, um immer junges holz zu haben, das Innere des Baumes damit zu versehen. Beim
Pfirschaum bringt die Berfäumniß bieser Regel den größten Nachtheil.
Es wimmt dabei der Baum unnitzer Weise einen großen Naum ein
und trägt seine Früchte nur an den Enden der Zweige. Fehlt es einigen Aeften an jungem holz, und es kann baffelbe nicht durch benachbarte Zweige erset werden, so muß man seine Justucht zur Oculation
aufs schlafende Ange nehmen, um daburch bie leeren Raume auszufüllen.

## Perint

über

Rernobstsorten, welche auf der Herrschaft Grafenort und in der Umgegend enlitivirt werden,

nod

#### E. Peider,

herrschaftlichem Obfte und Bemufegartner.

(Rachfolgenden Bericht bes herrn Peider, zu welchem berfelbe burch die Berfammlung der schlesischen Obstauchter veranlaßt worden ift, entnehmen wir unverfürzt mit diesen einleitenden Worten des herrn Dr. Fidert (z. 3. Secretair der Section), den "Berichten über die Berhandlungen der Section für Obste und Gartendau der schlesischen Gefellschaft," weil er die Resultate langjähriger und sorgfältiger Bedachtung enthält, die gewiß den meisten Obstzüchern willfommen sein werden. Solche Erfahrungen zu sammeln, ist nur wenigen vergönnt; denn es gehört dazu, außer der Liebe zur Sache, die Gelegenheit, tausende von Obstdäumen in sehem Lebensalter, in den verschiedensken

Formen und Stellungen, in allerlei Boben, in Garten und auf freiem Felde, auf hohen und in Thälern beobachten zu können, kurz es geshören dazu so großartige gepflanzte Obstanlagen wie die des herrn Reichsgrafen zu herberstein in Grafenort. (c. 1050' üben der Office unter bem 50° 20° R. B.; 34' D. L.). Das Chima ist rauß und für

empfindliche Gorten nicht mehr geeignet.

Das Derr Peicker, ber ein fleißiger Bephachter und ein gewiffene hafter Berichterstatter ift, so viele Sorten zur Berbreitung empfichtte erhlärt sich einerseits baraus, baß er einen möglichst vollstäudigen Bericht geben und die nach seiner Ersahrung ber Berbreitung werthen Sorten zur Auswahl vorschlagen wollte, auberseits kennt herr Peicker aber sehr gut die Bortheile eines möglichst reichen Sortiments, Außerder Gelegenheit zu pomologischen Studien, die est gieht, führ est den Besister niemals gang ohne Obst. Die Rebaction.)

#### I. Meyfel,

#### 1) in's Freie, auf geldwege und Chanffeen.

Englischer Rantapfel, wegen feiner anlodenben Frucht; gebort er. fouft in gefoloffene Barten, Geftreifter Binter-himberanfel. Binterpoftoph. Grebe's großer Bilbelmsapfel. Papagenapfel. Dhidon bie Frucht jum Dampfen von teiner übertroffen wird, fo tragt ar wen fparlicer ale in Schleffen; auf Johannieftamm verebelt und ale 3werpbaum in Garten verbient er wegen Gute ber Frucht und Tragbarteit bes Baumes angebaut ju werben. Berliuer Schafenafe. Beife Som. mer-Schafenafe. Poluifder geftreifter Beinapfel gur Beinbereitung; auch wegen großer Tragbarteit verhient er auf Felbern und Stragen viel Anpflanzung. Gefreifter Badapfel, febr fruchtbar. Rheinfder Arummfliel. Großer ebler Pringeffingpfel, ungemein tragbar. Der Baum wird beghalb nicht groß. Pile's Ruffet. Biel Bermehrung; muß aber fühl aufbewahrt werben , fonft welft bie Frucht. Geftreifter Fürftenapfel, ift febr fruchtbar. Laffert's Glasapfel, tragt icon im ameiten Sabr nach ber Berebelung; viel ju vermehren. In naffem Untergrund frantelt ber Baum. Dangflapfel. Calvillartiger Binter-Rofenapfel, febr tragbar. Tyroler Rofenapfel.

Db zwar es unter ben Rambourapfeln viele giebt, bie fich fibr freie Aulagen eignen, wie foldes auf ber Chauffee von Glat nach Rieber-Schwebelsborf ersichtlich ift, so ift babei boch ein großer Nachtheil, weil die Früchte meist groß sind und von Sturmwinden zu leicht abgeriffen werden. Degbalb find fie hier übergangen worden.

#### Reinetten.

Beise Bachereinette. Db zwar seine Früchte für ben Borübers gebenden fehr anlodend find, so soll er der Tragbartoit halber gepflanzt und fehr vermehrt werden. Erede's Quittenreinette. Königliche Reisnette. Weise antillische Binterreinette, ift ungemein fruchtbar; viel zu vermehren. Glanzreinette. Echte weiße französische Reinette, sehr fruchtbar. König Jakob, ift recht fruchtbar und verdient häufigen Un. Dunktirter Knachepping, ift zwar klein, aber einer der besten Compotapfel, auch sehr tragbar. Derbstoorsoorfer, stägt viel früher.

als ber Binterbortborfer: Rranterreinette, verbiene banfigen Anbau, ba er fo reichlich tragt und mit feinen Meften fcon in bie Luft gebt. Ebler Binterboreborfer, tragt gwar fpat, boch follte feit Anban nicht fo vernachläftigt werben, als Stolz ber Deutschen, ba er auch einen febr Sollen Bein Hefert. Guffer Borsborfer. Der Baum wird am bochften unter allen Boreborfern, geht mit ben Weften in bie Luft und bildet eine fcone Pyramite; wird zwar etwas fpat, aber bann febr fructbar. Dieter Manbelreinette. Der große Banm ift febr baner, baft und febr fructbar. Rothliche Reinette, follte wegen ibrer guten Gigenfcaften viel gepflangt werben. Rother hollanbifcher Bellefienr, febr tragbar, wefft aber nicht und verbient vielen Unban. Baumann's rothe Binterveinette. Der Baum geht fcon in bie Luft und wird febr tragbar. Engl. Bufdelreinette, ift ausnehmend fruchtbar. Beilburger. Da ber Baum ftrogend trägt und bie Frucht fich bis in ben Sommer ohne zu welfen vollfaftig balt, fo verbient er reichlichen An-Platte Granatreinette. Roft affahrlich habe ich bie Krncht unter meinem Gortiment mit ausgestellt, auch ber Berfammlung ber folefischen Dbftgudter eine Krucht überreicht; verbient gewiß bie moglichfte Berbreitung, ba ber Bamm fetoft in ungunftigen Inbren bier trug und überall gut gebieb. Dochzeitereinette, ift recht tragbar. Reisnette von Berfailles, ift recht tragbar, bie Frucht welft nicht; verbient viel Anbau. Echte grane frangofifche Reinette, ift bier febr verbreitet, befanntlich tragbar, boch weitt fie febr, wenn fie nicht fpat gebrochen und fahl aufbewahrt wirb; in ungunftigen Jahren fpringt bie Frucht gern auf. Graner Anraftiel, unterscheibet fich von borbergebenbem nur burch ben febr turgen Stiel, auch fpringt bie Frucht nicht auf; Tragbarteit fehr reichlich, wellt aber auch fehr. Aronenreinette. Der fehr frabzeitig tragbare Baum gebt gut in die Luft; verbient baufige Bermehrung. Rleine Raffeler Reinette, ftrogenb tragbar; Baum ift gefund und wird ulf. Große Raffeler Reinette, febr tragbar. Beibe Raffeler Reinetten verbienen viel Anhan; geben auch guten Dbftwein. Ronigsreinette. Baum wird groß, frat febr fruchtbar. Frucht welft nicht.

#### Streiflinge.

Mönchsapfel. Königl. Streifling. Gein in die Buft gehender Buche, verbunden mit reicher Eragbarteit, macht ihn gum Unbau auf Strafen und gelbern vermehrungewerth. Großer geftreifter Raffanienapfel tragt veichlich. Champagner Beinapfel. Baum wird febr groß und tragbar, gebeibt in jeber Lage und Boben; ju öfonomifdem Bebrauch und gur Beinbereitung verbient er viel Anbau. Schenerapfel. Der Baum wird fehr groß, gedeiht im rauhesten Alima; ba er für Barten zu viel Raum einnimmt, fo ift er nur auf Strafen zu pflanzen; geht gut in bie guft und ift febr fruchtbar. Sollanbifder Berrngartenaufel, ift in ber Bluthe nicht empfindlich, liefert allfahrlich viel gruchte. Platter Rafenapfel. Baum wird febr groß und banerhaft. Beißer Matapfel (Gewürzapfel). Der Baum wird fehr groß, alt und ift gefund. 318 Straffenbaum muß er mit bober Rrone gezogen werben, well er bangeafte macht; ift febr tragbar, giebt guten Bein. Branner Matapfel. Bom Baume gilt alles Borbergefagte; ber Bein foll noch beffer fein. Langfcheiver. Die Frucht ift flein, werb vom Sturm wicht abgeriffen; daher. ber Banm an Strafen gepflaugt zu werben verbient. Er trägt ftrogend, die Frucht halt fich ein Juhr lang gut. Großer rheinischer Bohnapfel. Der Baum wächt spigwinkelig in die Luft, trägt sehr reichlich, trogt jeder ungliuftigen Lage, schickt sich gut an Strafen und :giebt vortrofflichen Bein. Die Frucht halt fich gut die Juli. Ateiner Rheinischer Bohnapfel. Der Bann hat alle Gigen-schaften bes vorkehenden; nur daß er noch weit tragbarer ift und bie Trucht sich noch langer halt.

#### Plattänfel.

... Großer Binter-Gleiner. Bintapfel. Pomorangapfel. Der Bann wird febr groß und alt. tommt in rauben Gegenben und fteinigem Boben gut fort, ift febr fruchtbar und giebt guten baltbaren Bein. Babrer gelber Binter-Stettiner. Der Baum ift nicht fo eigensinnig auf feinen Stanbort wie ber rothe Steitiner; auch übertrifft er ibn an. Erugbarfeit und bie grucht an Gefchwacht, giebt gwien: Bein. Beb: monn's lingerapfel. unter ben Gubapfeln einer ber butbarften, trant ant und verbient Anban. St. Gallusapfel, verbiont für bie Detonomie gepflegt an werben. Steinapfel. Der Baum machft foon in bie Bobe und ift in ber Bluthe nicht gartlich. Die Frucht bange feft am Boume; ift mit Bortheil an Straffen an pftangen. Drei Jahre banernber Mutterapfel. Der Baum wird febr groß, geht gut in die Luft, efgnet fich an Strafen. Benn folgendes Jahr eine Differnte if, haben felche Früchte wiel Werth. Polntider rother Panliner, Der Baum ift groß, wird recht tragbar, gut für Straffen. Deutscher Glasapfel. Der Baum macht eine ausgebreitete Rrone, tommt auf febr rauben Stellen fort und trägt reichlich

#### 2) In Garten und gafongte Lage.

Weiße Augukcawille (Palastimer), ift recht tragbar. Nothe Sommerealville. Der Baum wird frühzeitig sehr fruchtbar. Edeltonig, gesbeiht am besten als Zwerzbaum auf Johannsssamm veredelt, wo seine Früchte somacket schmackhafter werden als auf Pochstamm. Geoßer rother Sommer-Dimbeerapfel. Der Baum wird ziemlich groß und ist sehr fruchtbar, verlangt aber guten gebauten Boben. Rothe Herbstaniscalville, taugt nicht zu Hochstämmen, sondern muß auf Johannissamm als freisstehender Zwerzbaum erzogen werden; verlangt guten gebauten Boben. Rothe Herbstadville. Der Baum wächt lebhaft, wird groß und fruchtbar; die Frucht darf nicht zu früh gebrochen werden, sonst weltt sie sein. Danziger Cantapfel, kann hier nur als Zwerzbaum erzogen werden; auf Johannisstamm bringt er gute Früchte: warmer Stand. Weiße Wintercaiville, verlangt durchaus guten warmen Boden und warmen Sonnenftand, am besten an einer siddlichen Wand als Spoliersbaum. Lauger rother Himberrapfel, warmer Stand. Gravensteiner. Den Baum gedeitt schon in ungebautem Boden, ist racht fruchtbar und verdient, häusige Aupflanzung.

#### Schlotteräpfel.

Rothgefireifter Schlattmapfel (Rother Ananasapfel). Schabe, bag biefe fone Frucht auf Wildling verebelt fparlich erfigt; auf Johannis-

ftamm allerbings beffer. Ratalouier, verdient für bie Detonomie, ba er fo reichlich tragt, Anbau.

Gulberlinge,

Rönigsapfel von Zerfey. Der Baum geht gut in die Enft und liefert bald viel Früchte. Rother Augustiner. Die Frucht halt sich ben Binter bindurch, welft nicht; Baum recht tragbar. Beise italienische Bintercalville, fann zwar auf warmem Stande auch swestemmig gebant werben, ihre Größe und Gute aber bekommt die Frucht nur am Zwergbaum. Gestreifter Fürstewapfel, verdient viel Anbau. Deutscher Gulderlinge, Der Baum wird nicht groß, doch werden alle Gülderlinge sehr tragbar. Doppelter hollander, eine vortrefsliche Frucht für den Obsmarkt; trägt strozend; sollte recht häusig gepflanzt werden.

Rofenapfel.

Beiher italienischer Rosmarinapfel. Frucht von großem Berth, frühzeitig tragbar; verdient die möglichste Berbreitung. Ebler Rosenftreisling; eine für Tafet und Rüche ausgesuchte Frucht; trägt bautbur. Maper's weißer Binter-Traubenapfel. Der Baum wird mittelgroß und trägt frühzeitig; eine herrliche Tafelfrucht; verdient viel Andra auf warmem Stande. Rother Polsterapfel. Der Baum darf nicht in nastaltem Baden stehen. Repnold's König Georgsapfel, ist sohr fruchtbar. Aprakan'schen Sommerapfel, gedeiht recht gut als Dochstamm; soll er aber seine größte Güte erreichen, so ziehe man ihn auf Johannisstamm, als Iwergbaum. Gestreister Sommer-Jimmetapfel, eine etwas kleine aber schon Frucht. Der Baum ist frühzeitig sohr tragsbar; warmer Stand.

#### Rambourapfel.

Engl. Prablrambour. Der Baum machft ftart, wird groß und ift fruchtbar in gutem Boben. Bunter Prager, trägt gwar nicht frubgeis tig, aber bann febr reichlich; eine fcone grucht. Raifer Alexander von Rugland, perbient wegen Dauerhaftigfeit bes Banmes, Gute und Schonbeit ber Frucht, fowie reicher Eragbarteit vorzugeweife viel Am ban. harberte reinettenartiger Rambonr, verbient ebenfalls reichlichen Anbau, besonders ba fich bie Frucht bis in ben Sommer balt. Rother Binter-Rambour. Der Baum ift eine mabre Bierbe im Garten, gebeibt gut und ift febr fruchtbar : follte in teinem Garten feblen. Branner CommereRasapfel. Benn ber Baum in fruchtbarem guten Boben flebt, wird er groß, tragt feibft in ungunftigen Dbftjabren gut, foute nirgends fehlen. In trodenem Boben wird er gern frebfig. Tulpenfarbinal. Der Baum wird nicht groß, tragt fruh und reichlich; auf 30hannisftamm verebelt und ale Zwergbaum erzogen, liefert er noch größere und iconere Früchte. Großer Rambour (Pfunbapfel), einer ber größten Mepfel. Der Baum wacht febr fonell, wirb groß und ift recht fructbar. Großer Mogul. Der Baum liefert frubzeitig viel Frachte; wegen langer Dauer ber Früchte verbient er viel Anbau. Rirte's iconer Rambour. Der Baum wird nicht groß, trägt frühzeitig und reichlich; wegen Soonbeit und Gute ber grucht ift er viel ju vermehren. Langbanennber rother Gartenapfel. Die Frucht balt fic 11/2 Jahr gut,

fatte mehr verbeeitet" werben. Glovia Munbi. Der Baum with in gutem Boben febr groß, gebeibt aber auch in ungebautem; bie Frucht, obawar febr groß, fist ziemlich feft. Er tragt aber etwas fpat; auf Jobannisftamm fraber.

#### Reinetten.

Ananabreinette. Diefe toftliche Frucht mochte febr verbreitet werben. Leider wird hieroris ber Baum gern frebfig, auch brandig, fogar fcon in ber Jugend. Db er auf trodenem fandigen Boben ' beffer gebeiht, tann ich nicht angeben. Lucas fagt in feinem illuftrrten Daubbuche nur fo viel: "Um ichnell icone Baume gu erhalten, pfropfe man ibn in Die Rrone erwachsener Baume." Diel's Reinette. Bann wird hier nicht groß, aber febr tragbar; bie Frucht barf nicht por ben erften Rachtfebften gebrochen und muß fühl aufbewahrt werben, fonft welft fie febr. Frangofifche Ebelreinette. Der Baum will einen guten gebauten Boben, fonft wird er frebfig; beguglich bes Abnehmens und Anfbewahrens gilt alles Borbergefagte. Giebt guten Dbftwein. Reinette von Breba. Der Baum wird mittelmäßig groß, erforbert guten, gebanten, nicht naffen Boben, leibet nicht balb burd Froft in ber Bluthe, ift ftrogend tragbar. Downton's Pepping. Der Baum taugt hier nicht als hochstamm; will man ihn ber Banmschule als folden ziehen, fo muß er in bie Krone verebelt werben. Er trägt febr frat und reichtich; fcabe, bag bie Frucht fo febr welft, wenn fie nicht fühl aufbewahrt wird. Ballifer Limonen-Pepping. Der Baum ift gefund und recht fruchtbar, verbient viel Anban. Parifer Rambour-Reinette, eine ber größten Reinetten. Baum wird groß, bleibt gesund, ift balb recht fruchtbar, foll möglichft vermehrt werden. Citronen= Reinette. Der Baum trägt gut, will aber guten Boben und warmen Stand; Die Frucht welft nicht und halt fich bis in ben Sommer.' Grune Atlas-Reinette. Baum machft febr fart und wird frufzeitig febr tragbar; verbient viel Anban. Dustat-Reinette. Der Baum gebeibt in jeder form gut und wird febr tragbar; wegen ber foftlichen Frucht follte er viel vermehrt werben; fein Fehler ift; bag er gern trebfig wirb. : Edler Binter-Boredorfer, ift auch im Garten gu bauen. Rothe Baftard-Reinette (Röthliche Reinette). Der Baum wirb groß und tragbar, verbient reichlichen Anbau. Geftreifte Sommerparmane, scheint mir identisch mit Schleswiger Erdbeerapfel; da der Baum hier fo gut gebeiht und tragbar ift, und bie Frucht jebe Lafel giert, fo verbient er baufigen Anbau. Platte Granat Reinette, foll auch in Garten baufig gebant werben. Engl. Spital:Reinette. Der Banm leibet hier gewöhnlich in talten Bintern. Englische Ronigsparmane ... Der mittelmäßig große Baum trägt gahlreich. Rothe Berbfi-Reinette': wird früh tragbar; ber Apfel muß spat gebrochen werben, sonft weltt, er; verbient Anban. Scheiben-Reinette. Der balb tragbare Baum wird nicht groß; verbient viel Anban. Rothe fuße Binter-Reinette. Der Bann wird groß und febr fruchtbar. Zwiebelboreborfer. Der Baum wachft zwar fonell, wird aber nicht groß. Die Frucht glebt guten Bein; follte mehr angebant werben. Baumann's rothe Binter. Reinette, auch im Garten. Beilburger, besgl. Geftreifter bobmifcher Boreborfer. Der Banm wird nicht groß, macht eine breite Krone,

trägt reichlich; seine mit Früchten beladenen seinen Aefte hangen sich bis zur Erde; verdient häusige Anpflanzung. Echte graue frauzösische Reineite, auch im Garten. Graner Aurzstiel, desgl. Aronen-Reinette, sollte anch in Garten recht häusig angepflanzt werden. Königl. roiher Rurzstiel. Diese köstliche Frucht kann als hochstamm und Zwerg nicht genug vermehrt werden. Engl. Minter-Goldparmäne. Da der Baum überall so gut gedeiht, außexordentlich trägt, die Frucht zu den kesten Taselsorten gehört, auch einen vortresslichen Wein giebt, so verdient er häusige Aupkanzung. Reinette von Orleans. Der Baum ist gessund, wird auch sahr fruchtbar, ersordert aber guten gebanten Boden. Die Frucht muß sahr gebrochen und kühl ausbewahrt werden. Goldsmohr (holländische Goldreinette). Der Baum wird nicht groß, trägt sehr voll; sollte in keiner Obstanlage sehlen. Gäsdondex Goldreinette, hier will der Baum nicht recht gedeihen, leidet auch oft durch Frost.

#### Streiflinge und Plattapfel.

Brauner Binterapfel. Der Baum wächft fehr lebhaft, trägt früh und reichlich; follte recht viel augebaut werben. Großer herrnapfel (Pringipaler). Der Baum will geschütten Stand und warmen Boben, sonft wird er brandig; die Frucht gehört unter die besten. Rother Stettiner, verdient in gutem tiefgehenden Boden viel Andan. hier und in der Umgegend ift er oft anzutreffen, aber meist franke Baume. Rother herbstzimmtapfel. Der Baum wird mittelgroß, ift enorm tragbar und verdient Andan. Gelber herbst-Stettiner, große schone Frucht für Wirthschaft und Martt, verdient Bermehrung.

#### Radirag außer ber Orbnung.

Rother böhmischer Jungfernapfel. Der Baum gebeiht bier in Garten in nicht naffem Boben recht gut, ist verbreitet, verdient es aber noch mehr. Tiefbugenapfel (neu von ber Section). Der Baum gesbeiht gut, hat noch nicht getragen. Rönigin Louisenapfel (neu von ber Section), besgl. Carmeliter Reinette. Der Baum wird nicht groß, ist aber sehr tragbar; die Frucht welft leicht, muß baber spat gebrochen und fühl aufbewahrt werden. Sollte weit mehr verbreitet werden.

#### II. Birnen,

#### 1) in's Freie.

Grüne Sommer-Magdatene, gute Frühbirne; verbient Bermehrung, ba ber Baum gut gebeiht und tragbar ift. Braunrothe Sommer-Rouffelette. Der Banm wird nicht groß, trägt häusig; viel zu vermehren. Rothe Borgamotte (hier Salzburger auch böhmische Birne genannt). Der Baum wird sehr groß, geht spiswinkelig pyramidensförmig in die Luft, gedeiht im schlechtesten Boden und eignet sich als Straßenbaum; er trägt gut und kann nicht genug vermehrt werden. Frühe dunnstelige Sommer-Bergamotte. Der Baum wird mittelgroß, trägt zwar nicht früh, aben bann jährlich reich; sollte keißig angebant werben. Langstielige Pfaffenbirne. Baum trägt reichlich, verdient Auban. Kleine herbstbergamotte. Der Baum wird sehr groß, gedeiht überall sehr gut, trägt früh und eignet sich, da er schon in die Luft geht, für Alleen; verdient den häusigsten Aubau. Große Gelehirten-

birne (Langftielige Sommer-Rouffelette). Baum wird groß und fruchtbar, gebeiht gut, auch in geringem Boben; bie Frucht ift gut jum Bellen. Getbe Laurentiusbirne. Der Baum wird groß und ift febr gefund, tommt überall gut fort, wird frubzeitig recht fructbar; eine gute Frucht jum Betten; verbient Anban. Commer-Robine. Baum wird groß, tann überall hingepflanzt werden; trägt zwar nicht frub, bann aber reichlich; verbient Anbau. Große icone Jungfernbirne. Der Baum wird groß, geht gut in Die Luft und ift recht fruchtbar; follte haufig gepflangt werben. Gelbe Sonigbirne. Der Baum wirb. giemlich groß und recht fruchtbar, ift gefund; Frucht vortrefflich jum Belten; verbient viel Anbau. Schene Müllerin. Baum wird groß, geht gut in tie Luft, eignet fich um fo mehr für Strafen, ba bie. Krucht vom Baume nicht egbar ift; fie balt fich feche Bochen; follte feiner Fruchtbarteit wegen häufig gepflanzt werben. Rainbirne. Baum machft lebhaft, wirt groß und bleibt gefund. Er geht pyramibenformig in Die Luft und liefert reichliche Ernten; Frucht ift Ende October ge-niefbar, halt fich bler Wochen und ift vortrefflich jum Bellen und Dampfen. Rann nicht genug gepflauzt werden, namentlich an Stragen. Bilbling von Ginfiebel, großer Strafenbaum, Frucht ju Moft. Cham. pagner Weinbirne, giebt guten Wein. Lange gelbe Bifcoffsbirne. Baum wirb ansehulich groß und ift febr fruchtbar; verbient viel Un- bau. Frube Bachausbirne. Der Baum ift wohl ber größte unter ben Birnbaumen, tragt außerorbentlich reich und gebeibt auch auf bem idlecteften Boben.

#### 2) in gefchütte Garten.

Sommer-Butterbirne. Baum wird ziemlich groß, ift recht bauerbaft, trägt frub und reichlich, verlangt aber trodenen Boben; in naffen Sommern fault bie Frucht. Bahre Stuttgarter Geishirtenbirne. Der Baum machft lebhaft, geht gut in bie Luft, wird groß und tragt frub recht reichlich; verbient ber Gute ber grucht wegen biel Anbau. Brune Soperswerbaer, recht fruchtbar, barf in feiner Dbfipffanzung fehlen. Frube Someizer-Bergamotte. Diefe malerifc foone Frucht verbient in jedem Garten eine Stelle, muß aber, wenn fie butterhaft werben foll, por ihrer vollen Reife gebrochen werben. Graue Commers Butterbirne. Baum wachft gut und liefert reiche Ernten, auch in uns gebautem Boben. Rother Sommerborn. Baum mittelgroß, trägt reichlich und verbient allgemeine Berbreitung. Punktirter Sommerborn. Baum wächft foon, wird ftart, bleibt gefund, geht pyramidenformig in bie Luft, tragt aber nicht febr frub; wegen ber guten Frucht foll er aber boch vermehrt werben. Sparbirne. Baum machft fart, wirb aber feuhzeitig febr fruchtbar, gebeiht gut auf Duitte und liefert auf biefer fehr gute Früchte; möchte auch nur als Zwerge ober Spalierbaum erzogen werben. Er verlangt burchans einen trockenen Boben; ift eine ber größten Frubbirnen. Babre Engelebirne. Baum machft'. auf Duitte febr pyramibalifc und tragt gut. Mustirte Commer-Rouffelette. Baum mittelgroß, tragt feine Mefte gut in bie Luft unb ; ift febr fruchtbar; ber möglichften Berbreitung werth. Drbeneburue. Baum geht gut in bie Luft, wird ftart, fpater febr tragbar; verbient viel Anban. Grune Commer-Rouffelette. Die Frucht ift föftlich,

wenn auch flein; ber Baum wird groß und fehr fruchtbar. Beicheborfer Butterbirne, fehr fruchtbar; verbient Anbau. Gerbeffen's. Duqueone's Commer-Mundnegbirne. Baum groß, fruhzeitig fehr tragbar; machft auf Quitte und follte nirgends fehlen. Commertonigin, nur auf Quitte als Zwergbaum zu erziehen; warmer Stanb. Sabine. Baum groß, geht gut in Die Luft, ift balb und jahrlich fruchtbar; kommt auch auf Duitte fort. Lothringer Dechantebirne, als Bwerg am besten auf Duitte. Roftliche von Charneux. Baum machft ppramibenformig, verlangt marmen Stand und gebauten Boben. Lange grune Berbitbirne. Baum machft gut, macht eine icone Pyramite, auch auf Duite, ift balb fruchtbar, verlangt aber marmen Stand und leichten Boben. Coloma's Berbftbutterbirne. Baum wird recht groß und febr fruchtbar. Rothe Berbstbutterbirne (Normannifche). Der Baum machft gut; wenn er im warmen, trodenen Boben ftebt, bringt er bier auch ale Bochftamm foone Fruchte, aber größere ale Zwerg auf Quitte. Capiaus mont's Berbstbutterbirne. Dbichon ber Baum in ber Jugend febr foon madft, fo wird er boch nicht groß. Da er hier fo fcone gruchte bringt und reichlich tragt, fo follte er möglichft viel gepflanzt werben. Auf Duitte gebeiht er nicht. Beige Berbfibutterbirne. Die Frucht wird hier nur ausnahmsweise fcon, obwohl ber Baum gut machft; auch auf Duitte zeigt er benfelben gehler. Franchipane. Der Baum wird nicht groß, ift fruh und febr tragbar. Auf Quitte vertummert er. Rleiner gruner Isambevt. Baum machft gut in warmem irodenen Boben und wird ansehnlich groß, auch recht tragbar; verdient Anbau. Bilbling von la Motte. Der Baum wächft selbst in ber Jugend langsam und wird nicht groß, aber bald und strozend tragbar; gedeiht gut ale hochstamm und macht auf Quitte fcone Pyramiden; verbient möglichfte Bermehrung. Ban Marum's Schmalzbirne. Der Baum wachft anfangs febr lebhaft, wird jedoch nicht groß und ift balb fruchts. bar. Grune Berbfi-Buderbirne. Der Baum geht gut in bie Luft. Auf Duitte tragt er viele und fcone Fruchte. Diel's Butterbirne, hatte ich fruber nicht echt, und ba ich fie auch in ber Umgegend nicht gefunden habe, fo fann ich noch tein Urtheil abgeben. Grumbtower Binterbirne. Der Baum wird mittelgroß und gebeiht hier ale bochfamm gut, trägt auch frühzeitig reichlich; verbient möglichfte Berbreitung, Winter Decantebirne, gebeiht bier ale hochtamm nur in warmen gebauten Boben; muß ale Zwerg auf Bilbling gezogen werben. Coloma's foftliche Binterbirne. Baum machft lebhaft, gebeibt and in gutem Boben recht gut, geht ppramibenformig in bie Luft und ift bald recht fruchtbar; follte vielfältig angebaut werben, ba es an guten Winterbirnen mangelt. hermannsbirne. Der Baum machft recht gut und trägt auch hochstämmig bald; tommt auf Quitte fort; verdient viel Anbau. Sächsische lange grüne Winterbirne. Der Baum wachft in ber Jugend lebhaft, wird aber nicht groß. Auf Duitte giebt er fcone Pyramiden, die außerft tragbar find; die Frucht gebort gu ben besten Tafelbirnen und halt sich gut aufbewahrt bis in ben Dary; follte baufig gebaut werben. Fragenichentel. Der Baum wird febr Rart und will erft ju Jahren tommen, ehe er tragbar wird, bringt es aber bann wieder ein, ba er bufchelweife trägt; follte recht haufig angebaut werben, ba bie Frucht eine Bierbe bes Dbftgartens ift. Gelbe

frühe Sommer Apothekerbirne. Diese große icone Frucht ift eine gute Marktbirne, auch gut ju Moft. Der Baum wächft lebhaft, macht aber hangeafte. Er ift ausnehmend fruchtbar und tommt auch auf Quitte gut fort; follte für bie Detonomie recht fleifig gebaut werben. Som-mer-Eierbirne. Der Baum mächft febr lebhaft, faft pyramibenartig und wird fpater außerordentlich tragbar; follte, aber nur ale hochftamm, fleißig gebaut werben. Romifche Schmalgbirne. Der Baum wachft gut, wird ansehnlich groß und ift in ber Bluthe nicht gartlich, nimmt mit jedem Boben vorlieb, bringt auch hochftammig fehr fcone große Fruchte und liefert frubzeitig reiche Ernten; tann nicht genug vermehrt werben. Erompetenbirne, eine mittelmäßig große Birne, jum roben Genuß gut, jum Belten aber und ju Bein vortrefflich. Der Baum wird febr groß und balb außerorbentlich tragbar; verbient baufigen Anbau. Marer Pfunbbirne. Der Baum machft ungemein fart, wirb groß , geht gut in bie Luft , liefert jahrlich viele Früchte, von benen manche I Pfund wiegen; berdient Anbau. Gernrober Pomerangenbirne. Der Baum wird ziemlich groß, tragt reichlich und verdient Anbau. Pomeranzenbirnen muffen etwas vor ber Zeitigung gebrochen werden und ihren Boblgefcmad auf bem Lager erhalten. Grune Pomerangen-Der Baum machft ftart und wird ausnehmend fruchtbar; ver-Dient Anban. Geftreifte Pomerangenbirne. Der Baum wird febr groß, geht mit feinen Meften etwas abftebend in bie Luft, foidt fic in alle Formen und liefert immer reiche Ernten. Große Sommer-Prinzenbirne. Der Baum machft fart, wirb anfebnlich groß, ift recht fruchtbar und liefert bochkammig bie fconften Ruddle; verbient baufi-Sameder's Gewurgbirne. Der Baum machft fraftig, gen Anbau. als Sochkanup itsas er vicht gar früh; verträgt sich mit, ben Quitte fehr gut und trägt auf ihr fruhzeitig viele große Fruchte, Die zu rechter Beit genoffen jeber Safel Ebre machen; bet Bermehrung. Rapoleon's Butterbirne, wachft bier fraftig, gebeiht als hochstamm gut und ift ausnehmend fruchtbac; in feuchtem Boben tragt er weit größere Fruchte; läßt fic auf Duitte verebeln; tann nicht häufig genng vermehrt werben. Aremberg's Butterbirne. Der Baum bleibt fcwach und wird frühzeitig tragbar; foll nur als Zwergbaum in gutem, gebauten Boben augepflanzt werden. Oberbiel's Butterbirne, machft bei mir in gebautem Boben recht gut, bat aber noch nicht getragen. Diffen's Berbft-Butterbirne, machft in gebautem Boben recht lebhaft, bat aber noch nicht getragen. Solzfarbige Butterbirne, machft gut und fceint fruchtbar werben ju wollen, bat aber noch nicht getragen. Daffner's Butterbirde. Der Baum machft febr fraftig, felbft in ungebautem Boben , ift febr fruchtbar und tommt auch auf Duitte fort; verdient ale Sochstamm und Zwergbaum viel Berbreitung. Jelangerjelieber (in ber Gegend von Munfterberg fehr verbreitet unter bem Ramen Sanfbirne). Der Banm wird riefenhaft groß, ift febr gefund, gebeibt in jeber Lage und Boben gut, will etwas austoben, ebe er tragt, bringt aber bas Berfaumte reichlich ein. Die Gorte ift in biefiger Baumfoule icon febr vermehrt worben, verbient aber überall viel Anbau.

Bor vielen anderen Sorten will ich noch biejenige erwähnen, von ber ich ein Baumchen mit Bluthen in ben Bereinsgarten gegeben

habe, bas hoffentlich Früchte tragen wird. Da mir nicht so viele pomologische Werte, Abbilbungen u. f. w. zu Gebote fteben wie der verehrlichen Section, so überlaffe ich es, ben Ramen zu bestimmen, möchte aber vorläufig den "Deutsche langstielige Weißbirne" geben. Der Mutterbaum steht auf schlechtem Untergrund in sehr exponirter Lage, trägt aber auch in den ungünstigsten Obstjahren sehr reichlich und verdient baher Berbreitung. Es ist in hiefiger Baumsschule oft vermehrt worden und trägt regelmäßig im dritten, oft schon

im zweiten Sabre nach ber Berebelung.

Schlieflich erlaube ich mir noch eines von mir gezogenen Samlings zu gebenken, von dem ich Früchte unter dem Ramen "Bilbling
von Peider" mit meinem Birnfortiment in Breslau bereits ausgestellt
habe. Die Frucht hat ungefähr die Form einer weißen herbstbutterbirne, ist aber nach dem Stiel mehr länglich. Jedenfalls war sie zu
früh gebrochen, da sie welkte. Im herbst 1859 habe ich nur eine
Frucht geerntet, die kubler ausbewahrt und Ende November gegessen
wurde, wo sie butterhaft schmelzend und von einem zuckerhaften, gewürzten Geschmack war. Sie ist weter die Tafelfrüchte ersten Ranges
zu zählen. Dieses Jahr ist das Bäumchen reich mit Bluthen besetzt.

## Garten - Nachrichten.

## Die Gärtnerei des Kunst: und Handelsgärtners Herrn 28. Lauche,

an ber Wilbpartstation bei Potsbam.

Es war vor einigen Bochen, als wir diese junge Gartnerei jum ersten Male zu besuchen Gelegenheit hatten, und wir muffen 26 hier affen gestehen, daß wir erstaunt waren über die Reichhaltigkeit so vieler seltener, schöner und meistentheils höchst interessanter Pflanzensarten. Das so schnelle Empordlüben dieser Gartnerei, die so zahlreiche Bermehrung von den meisten seltenen und neuen Pflanzen liesert abermals einen Beweis von der großen Fachkenntniß und Umsicht des Bestigers, durch die sich derselbe schon früher als Obergartner in der Augustin'schen Gartnerei einen großen Namen erworden hat. Reine viele Auß hohe, keine große umsangreiche Eremplare zeichnen die Gartnerei des herrn Lauche aus (benn sie besteht bekanntlich kaum zwei Jahre), dahingegen sindet man viele hunderte von jungen kräftigen, gesunden Pflanzen, sowohl des Kalts als Warmhauses, vornehmlich aber Pflanzen des letzteren.

Das im Januar b. J. von herrn Lauche herausgegebene Preis-Berzeichniß enthält befanntlich eine große Anzahl Pflanzen, besonders Palmen, Aroideen, Farne und Warmhaus-Pflanzen im Allgemeinen, abgesehen von einer hubschen Collection Ralthaus-Pflanzen, wohin besonders ju rechnen find bie ausgezeichnefen Gortimente von Chrynanthemum, gudfien, Tropaeolum, Berbenen in gang vorzuglichen Gorten, Gevrainen 2c. 2c.

Im Laufe viefes Jahred bat fich bie Sammlung aber um viele seltene Pflanzen vermehrt, Die faft fammtlich icon jest ober im Brubiabr ab. gegeben werben fonnen.

Als empfehlenswerth notirten wir von ben neuen Pflangen, Die im

ermabuten Bergeichniß noch nicht aufgeführt find:

Syngonium Wendlandli und peliocludum, zwei febr feltene Brois been, bann Philodendron ligulatum und Ph. alatum, Ficus catalpaefolia, Terminalia media, Pierolema triquetrum Bl., eine bubiche Leguminofe, bie noch feltene Dracaena Lonucana, Fatsia japonica, Hockeria umbellata (eine Piperacene), Fragraea monantha neben ber feltenen und practigen F. auriculata, ber feltene Artocarpus palustrie, Solanum robustum, febr bubic, Tussilago cristata, mit eigenthumlich gefraufelten Blattern, Canna Warscewiczli zebrina, Agave eocoinea und Celali, zwei feltene Arten, Heliconia zehrina, Chrysophylium maetophylium, Duranta Baumgartil, Cipnamomadendron rubrum und mehrere andete. Subice junge, fraftige Pffanzen faben wir von Aranearia Bidwilli and Cookit und ben ber feltenen Conifere Elexocarpus ? glaucescens.

Bon ben bubicheften und theile febr feltenen garne-Arten befist herr lande gleichfalls eine febr anfehnliche Bermehrung, fo g. B. von:

Pteris argyraea, Cheilanthes Borsigil, Balantium Karstenianum, Adiantopsis elongata Kl., fehr felten, Aspidium filix mas menstrosa, febr gierend für's Areie, Gymnogramma Laucheana, Lastraea crisita, Polypodium difforme &c.

Angiebend war noch eine Collection Mangen mit bunten Blattern

mie 3. B .:

Polemonium coeraleum fol. var., Arabis bellidifolia fel. var., Weigelia amabilis fol. var., Scraphuleria mellifera fol. var., Astrantin major fol. var., Molinia coerulea, Phragmitis communis, Solanum Dulcamara, Tussilago farfara, Glechoma hederacea, Smilax mauritanten, Vinca major, Dactylis glomerata, fammilich mit bunten Blattern.

Doge Berrn Laude's unermablider Gifer und Rleif, ben er auf bas Emporbliben feiner Garinerei verwenbet, burd recht reichlichen Absat feiner mit fo vieler Dabe und Opfer angefchafften und vermehrten Pflangen belohnt werben. €. D-v.

## Das Pflanzenverzeichniß bes Ctabliffements bes Gerrn Amb. Berschaffelt in Gent,

gultig für herbft 1860 und grubjahr und Commer 1861 ift, fo weit bie eingefandte Babt ber Erempfare reichte, biefem Befte ber Gartengeitung beigelegt worden.

Das Etabliffenent Berfcaffelt ift eins berjenigen, welches fic im Laufe bet lesten Gabre von Jahr ju Jahr tumer mehr emporge-fcmungen hat, und bas fich sowohl burch feine Rulturen wie burch foine Recliftat sinen guten Inf. uicht nur in Belgien, fonbern über

gang Europa erworben bat.

In bem neuesten uns vorliegenden Pflanzenverzeichniffe find wieber eine Menge fconer, feltener und werthvoller Pflanzen aufgeführt, bie von herrn Berich affelt ju magigen Preifen angeboten werben. Als empfehlenswerthe Pflanzen mochten wir aus biefem Bergeichnig unter vielen bervorbeben: Chamachatia foliologa, Ciasus porphyrophyllus, Clivia miniata, Coccoloba majestica, Cupania Guinnensis und Pindalba, Theophrasta imperialis (Gemphia Theophrasta), Maranta argyraea. Oregpanax dactylifolia, Rhopala, viele Arten, Stadtmannia australis und Fenzlii, Theophrasta Jussieni, imperialis und latifolia, Tradencantia odoratissima, Die allerliebfte Drosora dichotoma, Die auch im botanifden Garten zu hamburg kultivirt wirb, flebt mit 100 Fr. perzeichnet. Bon ben beliebten Zierpflangen, als Calabien, Begonien, Glorinien Tydnen ic. offerirt herr Berich affelt eine große Auswahl ber neneften und iconften Sorten. Das berrliche Pteris tricolor toftet bei bemfelben 50 fr. - Bon Delmen befist Berr Berfcaffelt eine febr bubide Sammlung, auf Die wir befonbere aufmertfam maden; Die foone Latania Verschaffeltii toftet jest 100 Fr.

Gleich wie unter den Pflanzen des Warmhauses besinden sich auch unter deuen des Kalthauses wiele sehr empsehlenswerthe, namentlich aus den Gattungen Aonein, Borania, Brachysema, Coanathus, Chorozema, Capvilloa, Lomatia, Oxylohium und dergl., für welche die Liebhaberei der meisten Blumen, und Pflanzenseunde leiver sast ganz aufgehört hat. Die neue Cordylina indivisa hart. Angl. und C. Veitehii stehen sebe mit 150 Fr. verzeichnet. Clematis atropurperen und violanen, abgebischer in der Illustration Mortivole, und von und in dieser Zeitung auch schon früher empsohlen, sind zwei hübsche Ranspflanzen für's Raltbaus.

Die Camulien-Collection bes heurn Borschaffelt bedarf kanm noch einer Empfehlung, fie fteht, namentlich binschelich ber Auswahl schwer Gozien, unübertrefflich ba: Die Namen ber reichhaltigen Sammlung find nach ben Jahrgangen (1849 bis 1860) ber Nouvelle Iconographio des Camollius, in benen fie abgebildet find, geordnet.

Coniferen, poutische und indische Agaleen, Siftim- und Bhotau-Abodebendron, wie bergleichen Sphride für's Ralthaus und freie Land, Landftanden, Ziersträucher, Paeonia arboron und herbacca R. ic. find in ber Gartnerei bes herrn Berschaffelt burch bie neuesten und schönsten Arten vertreten, so bas-wie bieses Berzeichniß ber genauesten

Durchfict empfehlen möchten.

Saben wir etwas an berrm Berichaffelts, Mianzen Gatalag zu tabeln, fo ift bies bie unrichtige Orthographie vieler Pflanzennamen, wie est überichtes zu wibrichte nund. auch wöhl im Tülereffer von Gerandsgebers beffelben ware, wenn berfelbe bie Pflanzenarten unter ihren nichtigen, allgemein angenommenen Ramen aufführtn wollte, :: fo 3. B. feben fammtliche Dracaenen unter ber Gattung Orncaena aufgeführt, obgleich viele zur Gattung Cordylino gehören; auch bie Arten der Gattung Aralia gehören jest zu verschiedenen Gattungen; ebenso gehören von das unter Manunta aufgeführten Arten mehrere zu Phrynium und

Calathea, was wohl hatte mit großer Leichtigkeit berudschiet werden tonnen und was von herrn Berschaffelt um so mehr noch expartes wird, als er der hexpusgeben ber vortrefflichen "Illustration horticolo" ist, ein Junynal, daß sich befanntlich eines sehr großen Rufes zu erfreuen hat. —

## Gartenban-Vereine.

Samburg. Garten- und Blumenbau-Berein. Die unterzeichnete Administration bes Garten- und Blumenbau-Bereins macht hierdurch bekannt, daß in ber ersten Balfte Des Monats Mai 1861 eine große Pflanzen- und Blumen-Aus stellung in ber von Einem hochansehnlichen Militair-Departement bereitwilligst zur Betfügung gesstellten Dragoner-Reitbahn stattfinden wird.

Mit ber Ausstellung, beren Arrangement ben herren S. Bod. mann, 2. Booth und Inspector Dttb wiederum übertragen ift, wirb eine Breis Bartheilung verbundem werben, beren Programm nech.

ftebend folgt.

Die Pfiangen-Berloofung, an welcher fammitide Mitgligber bes Bereins theilnehmen, findet bereits im Monat April Bott.

Indem die Admivistration sich porbehalt, über bie Lage der Ankstellung wie der Berloofung später das Erforderliche befanntigu machen, richtet sie an alle Besiger von Privats und handelsgarten das Gesuch, gleich wie bei der diesjährigen Ansstellung auch bei dem nächtischen

Programm ber Preisbertheilung im Mai 1861.

burch reichliche Einsendungen fic betbeiligen ju mollen.

### A. Für Pffangen ....

Eino Prämie von Ert. & 25 :. . . .

- 1) Für eine im besten Rultur= und Bluthenzustande befindliche Collection von Orchideen in 20 Species.
- 2) Für eine Collection von 12 verschiebenen Species Bambonspffangen in reichblübenban Schaupflangen.
- 3) Für eine Collection von 12 verfchiebenen Speries Relthauspflangen in meichblibenben Schwuffangen,
- 4) Für eine in bestem Kultur- und reiden Bluthengustande befindliche Collection von 25 indischen Agaleen in figren Pflanzen und minbeftens 15 Barjetaten.
- 5) But-eine in iconem Rultur, und Bluthenguftanbe befindliche Collection von 12 Rhododeudron arboreum und Sikkim-Rhododendron.
- 6) Kur eine im besten Rultur- und Bluthenzustande befindliche Collection von 25 niebrig veredelten ober wurzelachten Roses hybrides remontantes in mindeftens 20 Barietaten.

- Cine Pramie van 20 A:

7) Für eine Collection von 20 Species iconer Blattpflangen bes Barmbaufes in traftigen, ichon gezogenen Exemplaren, mie Anisching von Begonien. 8) Füt eine Coffeetion von 20 Species Palimen in teuftigen, fohn fultivirten Exemplaren.

9) Für eine Evllection von 20 Species Reuhollander- und Cop-Pffangen in fraftigen, fcon tultivirten und vollbilibenden Eremplaren.

10) gur eine Collection von 12 Species und Barietaten Epacris in farten, fon gezogenen und reichblubenben Eremplaren.

11) Für eine im besten Auftur- und Bluthenzuftande befindliche Collection von 12 Camellien in mindeftens 2-3 Jug hoben Pflangen und 6 Barietaten.

12) gur eine Collection von 50 Gtat' foon gezegenen blubenben Spa-

cinthen in mindeftens 25 Sorten.

13) Für eine Collection von 12 verschiebenen Abarten ber fogenannten Land-Azaleen in schönen reichblühenden Exemplaren, mit Ausschluß ber gewöhnlichen Azalea pontica.

14) Für eine Collection von 12 iconblubenden, halb und bochftammigen Roses hybrides remontaples und Bourbon, von 2 - 4 Sus

Stammbobe mit Rronen, in minbeftens 8 Gorten.

#### : Eine Pramie von 15 &

15) Bur eine Collection Caladium in 12 fconen neuen und neueften Abarten und fraftigen Pflangen.

16) Für eine im beften Ruftnrzustaube befindliche Collection von 25 fconen Spicies Farnenfrauter bes Barne und Ralthaufes.

17) Bur 12 foon gezogene und reichblubenbe Myrten-Draugen (Citrus myrfifelin).

18) Für eine im besten Kultur- und Blüthenzustande befindliche Collection von 15 niedrig veredelten ober wurzelächten Rosen bydrides Remoutantes, in mindeftens 12 Barietäten,

19, Für 12 getriebene. Centifolieus und Moasvofen,, in fonem Rultur-

und Bluthenzuftanbe.

- 20) Für eine Collection von 12 in iconem Rultur: und Bluthengus fanbe befindlichen getresbenen Rhododendron ponticum und Barrielaten.
- 21) Für 6 getriebene Kalmia latifolia in ftarten bufdegen, reichblubenben Eremplaren.
- 22) für eine Collection von 25 foublabenben Englischen und Luifer Lopf-Anrifeln in minbeftens 20 Sorten.
- 29) für eine Collection von 30 Topfen mit fconen perennirenben grublingeblumen in minbeftene 20 Arten.

Eine Pramie von 10 &

24) Für eine Collection von 12 buntblatterigen, von einander verfchiestenen Pflanzen bes Warm: und Ralthaufes, in bestem Kulturgusftande, mit Ausschluß von Anocclochilus- und Begonia-Arten.

25) Für eine Collection von 12 neuen von einander berichiedenen 216arten Begonien in fraftigen, icon fultivirten Pflanzen.

26) für eine Collection von 12 verschiedenen Sorten Fancy, und Obier-Pelargonien in fraftigen, icon tultivirten und vollofienden Exemplaren.

27) für 12 inbifche Agaicen en fcon fultivirten und reichblühenden Exemplaren und mindeftens 6 Sorten. 28) Für eine Collection von 12 verschiebenen Sorten Thees und Bours

bon-Rofen in foonem Rultur- und Bluthenzuftanbe.

29) Für eine Collection von 10 niedrig veredelten voer wurzelachten Roses hybrides remontantes in iconem Rulturs und Bluthengus ftanbe und in mindeftens 6 Sorten.

30) gur 6 verfchiebene iconblubenbe neue Sorten Paconia arborea.

31) Fur 6 getriebene Weigelia rosea in iconen, ftarfen, reichblubenben Eremplaren.

32) Für 8 getriebene Azolen pontion in iconen, ftarten, reichblühenden

Exemplaren.

33) Für 8 getriebene Syringa chinensis und porsica in farten buichigen und reichblühenden Exemplaren.

34) Für 6 getriebene Viburnum Opulus rosoum (gefüllter Schneeball)

in ftarfen reichblübenben Exemplaren.

35) für eine Collection von 12 verfchiebenen Sorten reichtlühenber getriebener Straucher.

Eine Pramie von 7 1 8 8.

36) Für eine Collection von 12 verschiebenen Sorten Cinerarien in foonem Aultur- und Bifichenguffanbe.

87) für eine Collection von 12 verfchiebenen Switen Calceolagien in ichonem Auftur- und Bifitbenguftanbe.

38) Far eine Collection von 6 in fconen Auftur, und Blattenguffanbe befindlichen getriebenen Rhoderlendren pontieum und Barieteten.

39) Für eine Collection von 30 Viola hybrida maxima in 20 von einander abweichenben ichonblubenben Spielarten.

40) Für ein großes reichblühendes Eremplar ber Paconia Moutan (arboren.)

41) Bur 6 getriebene vollblubenbe Kalmia glauca.

42) Tur 6 getriebene Deutzia scabra in großen vollbtubenten Exem-

48) gur 12 getriebene Doutsia gracilis in ftarten reichbinhenben Exem-

44) Für eine Gruppe von 12 buntblatterigen Pelargonien in fraftigen, icon tultivirten Pflangen und minbeftens 6 Barietoten.

45) Für eine Gruppe von 12 reichblägenben Dicentra speciabilia.

Eine Pramie von 5 3.

46) Für eine Collection von 12 von einander abweichenden Gorten Berbenen in reichem Kultur- und Bluthenguftanbe.

47) Für 12 Töpfe getriebener iconer Daiblumen (Convallaria majalis.)

#### B. Für abgefonittene Blumen.

- 48) Eine Pramie von 5 & für ben am geschmadvollsten aufgezierten Blumenterb.
- 49) Gine Pramie von 3 . 12 & für ben nachftbeften Blumentorb.
- 50) Eine Pramie von 5 & fur ben iconften und zierlichft gewundenen Rrang in ber Größe eines Tellers.

51) Gine Pramie von 3 & 19-6-für ben nachftbeften Rrang.

ere the transfer of the

51 day 1 x 10 - 10 x 5

C. Sur Früchte.

.52) Eine Pramie von 20 & für cinen Rorb mit borguglich fconen reifen Beintrauben, minbeftens 4 Stud.

54). Gine Pramie von 10 & fur einen Teller mit 25 Stud fconen reifen Maifiriden.

,55) Eine Pramie von 7 & 8 & für 12 fruchtreiche Topfe mit schonen reifen Erbbecren.

.56) Eine Pramie von 7 & 8 \beta fur 6 fruchtreiche Topfe mit schonen reifen Simbeeren.

#### D. gur Gemafe.

57) Gine Promie von 20 & für 8 Sorten getriebener und frifcher Bemufe in iconer Dualitat.

58) Eine Pramie von 10 # fur 5 Sorten getrieberer und frifcher Gemufe in iconer Qualitat.

#### 

Die Abminifiration behalt fich obrt, fowohl für einzeine Pflanzen, bie fich burch Reuheit, burch Schönheit ber Form, burch appigen Kulsurs open Bullthenzustand. ausgeichnan; so wir für einzelne hervorragonde Pflanzengrappen, ibie an dem vorftehenden Programm nicht bezeichnet ifind, beseiner grade bestehen.

Ueber sammtliche bei ber Preisbertheilung: coneurrirenden Pflansign; Früchte und Gemufe, welche am Tage por Eröffnung bet Ausstellung eingesandt werden muffen, sind gleichzeitig die gemann, in duplo auszufertigenden, und won dem Gartner, ber fie produciet, ju underzeichnenden Lifen herrn h. Bodmann, neuer Jungfernstieg No. 3, juguftellen.

wohl, wie Collectionen muffen ftrenge bie Bebingungen bes Programms wefüllen) wenn fie, auf Berückschigung. Anfpruch machen wollen.

Jebe Collection, welche die Bedingungen bes Programms genau erfüllt, erhalt ben bufür ansgefesten Preis; fo daß mehrere gleichartige Einsendungen auch gleichartig prämitrt werben fannen. Ausgenommen find hiervon die und Ro. 48 bis 51 incluste für abgeschnittene Blumen ansgeseichten Preise, die nur ben beiben vorziglichsten Leistungen quertannt werben.

Das' Schieberichteramt übernimmt bie Abministration in pleno; fie entscheibet burch Stimmenmehrheit.

Samburg, ben 20. Detober 1860.

Die Abminiftration

bes Garten- und Blumenbau-Bercins für Samburg, Altona und beren Umgegent.

# Die durch Hagelschlag schwerbetroffenen Gärtner.

Die und gutigft eingefandten Beitrage im Betrage von 31 -9 für bie burd Sagelichlag ichmerbetroffenen Gartner in Leinzig, fliebe 6. 521 bes vorigen Sefend) fandten mir am, 29. Detober an ihren Bestimmungeort ab und exhielten wir bonguf nachfichenbes Schreiben:

Leipzig, ben 16. Rovbr, 1860. brechen wir Jonen, indem wir uns gum Empfang Der Gortweefenen 4 91. befennen, fur bie warme Theilnahme, welche Sie an bem franrigen Befchick unferer armen Bartner burch thatige Beibulfe gur Linderung der Roth fo lebhaft betmidet haben, Dereil noch hiermit unfern warmften Dant aus.

In foulbiger Dochachtung .... Die Commiffion Des Gariner Bereins. 

Ariebrich Förfter, Borfigenber.

M. Bachmann: Shriftführer.

Mit biefem Schreiben ging une von ter Commiffion vin gebrudtet Bericht aber beren Chatigfeit refp. Berwenbung ber eingegangenen' Gelber ju. Radi biefem Berichte betragt ber abgefchatte Schaben, ben bie Gartner an zerschlagenen Scheiben ber Glashaufer und Diftebeele, au Blamentopfen und Pflangen erlitten, 4820 . (Berlufte an Samen und Doft und Gemufen mußten bei ber Zaration unberuchichet tigt bleiben) und bie Summe ber eingegangenen Gelber 2299 4. Die Redaction. angiebt.

## Senilleton.

Binde mit kappenförmigen Prag 1857, S. 192, im Auszuge Blättern. In Bezug auf die in ber bot. Zeitung 1858. S. 78. Linde mit kappenförmigen Blättern (Fenilleton, Heft 7. S. 335.) verweise ich auf: De Candolle Organogramble, wa es heißt, daß solche hervorbrechen des Gymnosporantappenformige Bildungen bei Linden gium Janiperi auf dem Sabebaum, nicht selten sind, was wiederholf sinden Garten, war aber in dies. von Moquin Canbon, überfest fem Jahre befondere fparfam, hat von Shauers ferner auch Lotos, fich überhaupt nie in fo farfer

Beitschrift fur Naturmiffenschaft, Beife gezeigt, bag baburch Berbee-

lung ber Sporen unterbrudt murbe, burd webbe er fic alliabrlich ausfaet und bei gunftiger Witterung im nachften Babre wiederericheint. Salle. G-1.

Ein Erbbeeren - Catalva. beschreibenber Catalog ber neneften und beften Erbbeeren aus ber Samm: lung bes herrn Director Fürer ift von Berrn Carl Schickler, Samen: und Pflanzenhandlung in Stuttgart, im Berbfte b. 3. berausgegeben worben. Diefer Cata-Gerten barin aufgeführt. (Fragaria semperflorens); 2) bie Blunten 'erzeugt. 4) vie Chili-Erbbeeren (Fr. chiloen- gefritet worden find; belleibet eine sie) und 5) die Ananas-Erbbeeren Fläche von 13 guß Länge. und ihre Hobriden (Fr. Anauassa). Im Bergeichniffe find fie anfaefabrt:

ringen Berbeigeführt maren. Das jaggitaften und intereffingeffen 144 befte Mittel, um bas Erideinen 1859 eridienenen Gorten. Bei fer biefes Pilges ju vermindern, burfte ber eintelnen Sorte ift bie Rummer wohl bas fein, alle Zweige, welche berjenigen Abtheilung beigefest, gu benfelben bervorbringen, beim erften ber fle gebort. Bir empfehlen ben Sichtbarwerben auszufdneiben und Freunden biefer betrichen grucht an verbrennen, bamit Die Entwides ben Catalog bes herrn Schiffler ju naberer Durchficht und Auswahl. Œ. D-0.

Clianthus Dampieri, obgleich eine fo berrliche Pflange, fdeint fie in ben beutiden Sammluns gen bis jest erft wenig beachtet worben ju fein. Die befannten Berren E. G. benberfon & Cobn Ju Beflington Road, St. Johns bei London, geben im Garb. Chros nicle folgende Rotig über ein in Etabliffement befindliches ibrem Eremplare biefer Bierpflange. Unfer log ift bem bes herrn Gtoebe, vor Cl. Dampieri, beift es, hat fic als Aurgem von une besprochen, febr eine viel wurdigere Pflanze beraus. abnlich und finden wir, wenn auch geftellt, als wir Anfange glaubten. nicht gang fo viele, Doch faft biefelben Das Eremplar murbe in einem Als Raften mit Sattelbach ausgepflangt, nenefte, jum erften Dal in ben wo es feit April blubt und noch Dandel kommenden Sorten, führt fortwährend im appigsten Bacheherr Schidler biefelben Gorten thum fich befindet. Bis gur letten auf, als wir in bem Catalog bes Boche (Ende October) beftanben bie herrn Gloebe fanben, mit Aus- Bluthenrispen noch aus 5-7 Blunahme von vier Sorten, die herr men. Das Eremplar hatte von ber Sch. weniger hat. here Sch. bab Beit an, wo es zu bluben aufing fammtliche Erbbeerforten in 5 Ab- bis jest 680 Bluthenrispen, wird jebe theilungen getheilt, namlich in: 1) berfelben nur mit 5 Blumen gerech. Alpen. ober Monats . Erdpeeren net, fo hat bie Pflanze 3 - 4000 Reber ber bie hochftengelichen ober Mofdus-Erbs Pflanze fab, mar entzudt von beren beeren (Fr. elntior), 3) bie Schars Schlichteit. Die Seinblar, weffen lach Erbberen (Fr. Virginiana), 3weige an aufrechtftebenben Staben

Pandanus furcatus Boxb. 1. in die neneften Gorten, jum Gin mannliches Eremplar biefer febr erften Dal in ben Sandel tommend; foonen Pandanus-Art Mitte im 2) in die neuen Sorten, 1859 bis letten Sommer zum erften Dale 1860 jum erften Dal im hanbel im botanifden Garten gu Berfen erschienen, nebft einigen vorzüglichen und jur felben Beit bat auch, wie und feltenen afteren; 37 bie bor- wir and ber von Beren b. Bitte

redigirien "Flore des Jardin du in England gehabt bat ober auch Boy. des Pays-Bas" jerfeben, im einem ju feuchten Standonte. botanifden Garten ju Leiben eine mannliche Pflanze biefer Urt ibre Blüthenentwickelung ber Agaveamericana, bes Phormiom tenax, ber mebr.

Eine Araucaria imbricata mit bunten Blattern ift mößig feucht balt. in England entftanden. Außer einem Juniperus communis fol. aur. var., Methode wendet Dere Bofeph lisburia adiantifolia fol. var., Taxus ber garten und ichwammigen Eigen. baccata fol. aur. und arg. var. icaft bes Bolzes biefer Pflanzen, find uns teine Coniferen mit bunten pfropfte namlich Berr Baumann bie Blattern bekannt, und so dürfte eine schöne Azalia elegans auf die Aralia Araucaria mit bunten Blattern ober palmata. Dez Berfuch ift mit bem Rabeln nicht ohne Intereffe fein, beften Erfolg geglucht und zeigen nur ift bei biefer Pflanze ber Um- bie verebelten Stamme eine große ftand ftorent, baß fie fich fower Uepvigfeit im Bachfen. vermebren laffen burfte, inbem Stedlings- ober verebelte Pflangen nur Eremplare ohne Ropfe geben.

bat, fteht im freien Grunde in els verftorbenen Gir Charles Lambe nem Garten in England, ift etwa zu Beauport bei haftings befinden, 7 Jug hoch und hat einen gleichen beift es in Garbeners Chronicle, Durchmeffer. Die Bariation an ift and eine Wellingtonia gigantea tein Exemplar erftreckt fich faft aber von Tie guf Sofe, Die gwei Frucht: die ganze Pflanze, viele Zweige ha- zapfen angesepe hat, welche jest zu ben gang gelbe, andere gelbgeftreifte reifen icheinen. Blätter, mährend noch andere ganz grune haben, und gemahrt bad Exem- ber fich im genannten Garten meh-plar einen hubichen Aublid. herr reve fcone Exemplare befinden, Dr. Lindley fcreibt biefe Erfchei- bat bereits eine Bobe von 45 Fuß nung ber übermäßig großen Feuchs erreicht. tigfeit gu, bie man in biefem Jahret

Bermehrung ber Apalla, Bluthen jum erften Dale entfaliet. elegans. Die Aralien im Alls Diefer Pandanus finbet fich in ben gemeinen, aber besonders die Aralia. meiften größten Dfangenfammlun: elegans, laffen fich fcmer burch gen, und objebon mehrere Gremplare Stedlinge vermehren, bennoch macheine bedeutende Große erreicht ba- fen bie meiften Stedlinge freitich ben burften, fo batte men boch bie. langfam aber ficher, wenn man bie ber noch nichts von ber Bluthener- jungen Triebe genau und fauber gengung gebort, bie ein ebenfo an bem Stamm, aus bem fie berintereffantes Ereigniß ift, als bie vorgetrieben, abschneibet; wenn man bie Schnittmunde an benfelben bann geborig abtrodnen lagt und bie Doryanthus excelen und bergleichen Stedlinge barauf in flache Mapfe mit einer leichten Erbe ftedt, biefe in ein bicht geschloffenes warmes Beet einsenft und bie Erbe nur

Eine noch fonellere und leichtere einem J. Sabini fol. var., einer Baumann feit einiger Beit an, Biotia orientalia fol. aur. var., Sa- um bie Aralien ju vermehren. Trog.

Acad. d'Hort. de Gand.

Wellingtonia. Unter ben Das Eremplar ber Araucaria jahfreichen iconen Eremplaren von imbricatu, bas bunte Blatter erzeugt Coniferen, Die fich im Garten bes

Eine Arancaria imbricata, von

Diefem Berbfte aus bem Dorfe Aubervilliers eine Weificode von 82 Centimetre (21/2 Rug) Umfang und 6 Pffind Somere.

(Deftr. Sot. Bodenbl.)

Rabl der Gänme in Paris. Die nenefte Bablung ber Baume auf ben Offentlichen Plagen von Paris ergab, baf 148,000 Baume ben Raum von 5.356,800 Quadratfuß wegnehmen. Die vorberrichendfte Species ift bie Ulme und ber Raftanienbaum. Die erfte, betanntlich aus Indien ftammende Raftanie wurde 1515 im Garten bes Botels von Conbife geftedt.

(Deftr. bot. Bodenbl. n. Bonpl.)

-Miefen-Artifchoete. Auf bem Prag mucht ein febr leichtes und Parifer Gemujemartte erichien in wohlfeiles Mittel gur Bertreibung' ber Daufe befannt, bag ein Betreibehandler in Saag mit bem beften Erfolge feit Sabren angewendet bat. Diefe Thiere tonnen namlich ben Geruch ber wilben Camille nicht vertragen und wenn bamit bie Banfen ber Schenne vor ber Ernte, fowie bie Schuttboben bamit beftreut werben, verfdwinden alle Danfe ploglic. (Bonol.)

#### Versanal-Natizen.

Bern Brofeffor Dr. M. Brann, Disrector bes botanifchen Gartens in Berlin, ift bei ber 50jabrigen Inbelfeier ber Univerfitat Berlin ber rothe Ablerorben 3. Glaffe mit ber Schletje verlithen worben.

+ Am 6. November verftarb in Berlin Genen Maufe. Das Bochen- im besten Mannesalter der Dr. pnu. es med., Custos beim f. herbarium und wirfliches Mitglied ber Academie ber im besten Mannesalter ber Dr. phil. et fellicaft im Ronigreid Bobmen gu Biffenfchaften, Friebrig Rlosia.

#### Särtnerei : Verkauf.

In einer Provinzialstadt Oftpreußens fan ber Oftbahn gelegen) ift eine gut eingerichtete handelsgärtnerei aus freier hand zu verstaufen, Der Garten, 5 Magb. Morgen groß, enthält zwei Wohn: baufer, brei Bemachsbaufer und eine Baumichule. Außer ben Lopfs pflanzen und Baumen findet ein ftarter Umfas von Samereien ftatt, weshalb ein thatiger Gartner ein fehr gutes Austommen auf biefem Beschäfte findet. Auf portofreie Anfrage wird ber herausgeber biefer Beitichrift, Garteninfpector Dito in Samburg, nabere Ausfunft ertheilen.

Diefem Befte liegt gratis bei:

No. 67. Catalogue de l'Etablissement horticole de Mons. Ambr. Verschaffelt.

Seff 10 ber Gartenzeitung wolle man fefen: 6. 455, 3 14 v. u. Wilsbruffer flatt Bilsruffer. G. 458, 3. 18 v. u. Rogwalb flatt Raftwalb. . . . 

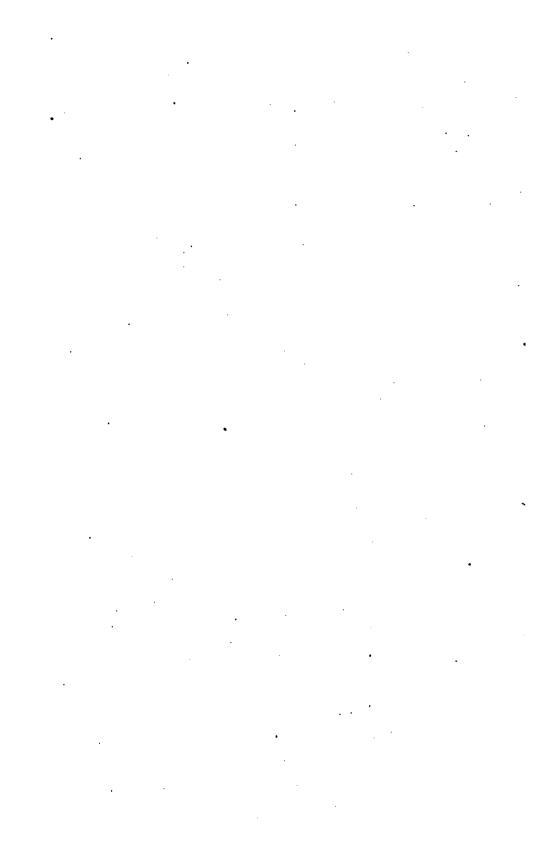



